

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



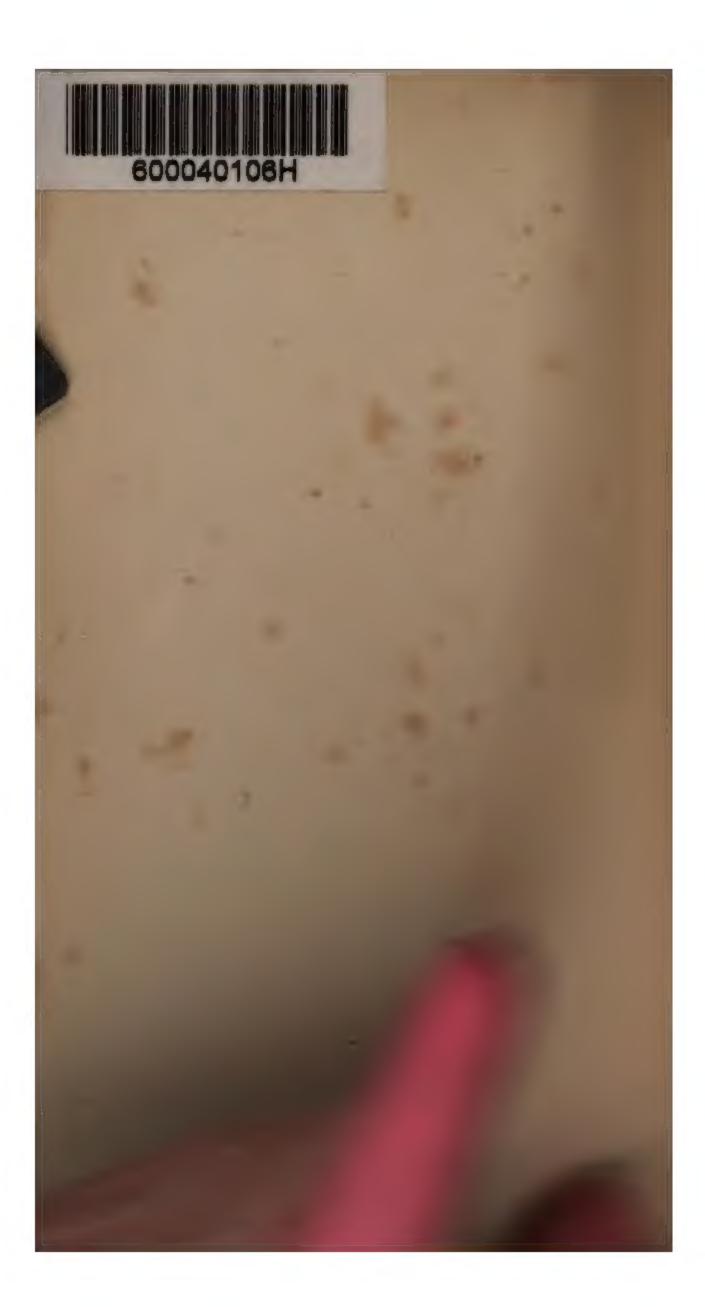









### Geschichte

ber

## Peutschen Freiheitskriege

in ben

Jahren 1813 und 1814.

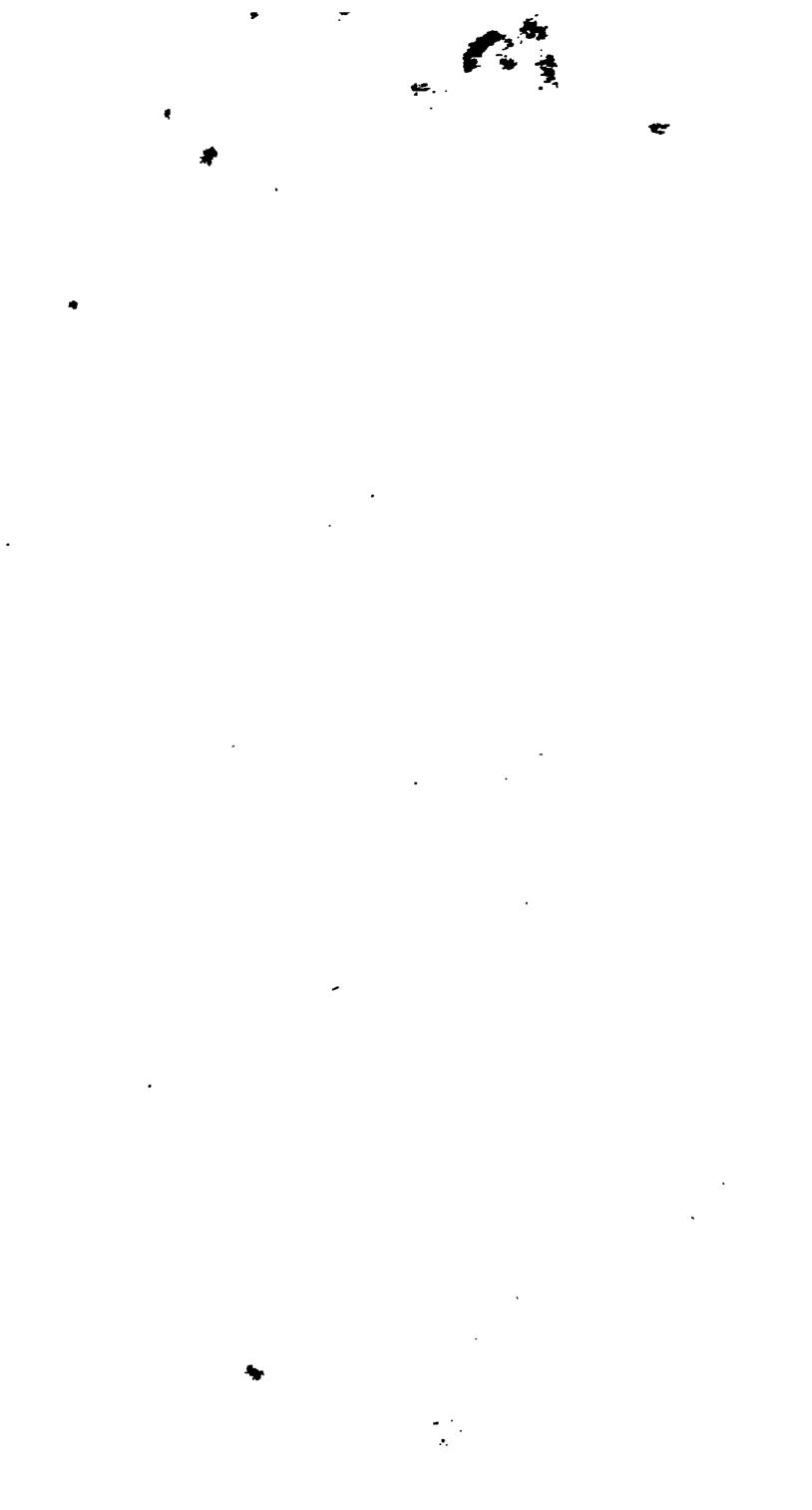

# Geschichte

ber

# Deutschen Freiheitskriege

in ben

Jahren 1813 und 1814.

Bon

Hajor a. D.

— Richtswürdig ift die Ration, Die nicht ihr Alles freudig sest an ihre Ehre.

Zweiter Band.

Berlin, 1855.

Berlag von Dunder und Humblot.

24. a. 16.

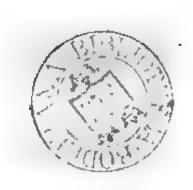

230 B. Oak

# Inhalt des zweiten Bandes.

### Fünftes Buch.

| Vom Wiederbeginn der Feindseligkeiten bis zur Leipziger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ecite            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| Sont Wieberbeginn ver Feinverigteiten vis zur Leipziger Schlacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 - 530<br>3 - 9 |  |
| Erste Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |  |
| Die Periode der Einzelkämpfe des höhmischen, schlesischen und Nordheeres                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 - 327         |  |
| 1. Unternehmungen des großen böhmischen Heeres Bormarsch nach Sachsen in der Richtung auf Leipzig. Abänderung dieser Richtung und Marsch auf Dresden. Gegenmaßregeln Napoleons 17. — Schlacht bei Dresden 26. und 27. August. 31. — Rückzug des großen verbündeten Heeres nach Böhmen. Gesechte auf der Teplitzer Straße 86. — Schlacht bei Eulm 29. und 30. August. 108. | 11 - 141         |  |
| 2. Unternehmungen des schlesischen Heeres Die Generale und die Truppen 141. — Einmarsch des schlesischen Heeres in das neutrale Gebiet vor Ablauf des Waffenstillstandes. Zurückbrängen des Feindes dis zum Bober. Mehrere Gefechte; besons ders bei Siebeneichen 147. — Napoleon geht zum Angriff über. Das schlesische Heer zieht sich in eine                          |                  |  |

Stellung hinter Jauer. Gefechte bei Löwenberg und Hagelberg 165. — Blücher bringt wieder vor 190. Schlacht an der Kathach, 26. August. 193. — Gefecht bei Bunzlau 223. — Das schlesische Heer über den Bober und bis Bauten 227.

Ccite

#### Bweite Abtheilung.

| fisc | Bestreben der verbündeten Heere, sich in den sächen Ebenen zu vereinigen und die Gesechte bis zur lacht bei Leipzig                                           | 328 - 530 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|      | Einseitung                                                                                                                                                    | 328 - 335 |
| 1.   | Nachdem Napoleon von der Verfolgung des böhmisschen Heeres abgelassen, wendet er sich gegen Blücher                                                           | 335-360   |
| 2.   | Das Vordringen eines Theils des böhmischen Heeres<br>gegen Dresden nöthigt Napoleon von Blücher abzu-<br>lassen und sich gegen das böhmische Heer zu wenden . | 360 - 387 |
| 3.   | Der Linksabmarsch bes böhmischen Heeres über das Erzgebirge in der Richtung auf Leipzig. Marsch des Heeres von Bennigsen gegen Dresden. Freischaaren- züge    | 388 - 400 |
| 4.   | Napoleon wendet sich, nach dem zweiten mißglückten Bersuch in Böhmen einzudringen, wieder gegen Blücher                                                       | 400 - 414 |
| 5.   | Der Rechtsabmarsch Blüchers. Elbsibergang und<br>Schlacht bei Wartenburg. Bereinigung bes schle-<br>sischen und Nordheeres an der Mulde                       | 414 - 452 |

| 6. | Rücklick auf bas Berhalten bes Nordheeres. Unter-<br>nehmungen von Partheigäugern bes Nordheeres: Mar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ecite     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | wit, Tschernitschef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 452 - 458 |
| 7. | Unternehmungen des abgesonderten Theils des Rordscheeres an der Nieder-Elbe unter dem General Wallsmoden gegen den Marschall Davoust. Gesecht an der Göhrde. Tettenborn's Streiszug nach Bremen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 458 - 467 |
| 8. | Lage Napoleons. Er giebt Dresben auf und will sich mit aller nur versügbaren Macht auf das schlesische und das Nordheer wersen. Blücher weicht zur Saale aus nud zieht den Kronprinzen von Schweden mit sich. Napoleons kühner Plan sich mit allen seinen Streitkräften auf dem rechten User der Elbe auszussellen, Front gegen Frankreich, mit dem Rücken gegen die Oder. Er scheitert an dem Widen gegen die Oder. Er scheitert an dem Widerwillen aller seiner Heersührer. Napoleon zieht darauf sein Heer zum Entscheidungskampf bei Leipzig zusammen. Blücher und der Kronprinz von Schweden. Vorrücken des großen böhmischen Heeres. Gesecht bei Liebertwolkwitz |           |
|    | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |

### Sechstes Buch.

| Von der Schlacht bei Leipzig dis zum Ende des Feld-   |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| zuges 1813                                            | - 742 |
| 1. Die Leipziger Schlacht am 16., 17., 18. unb        |       |
| 19. Oktober 1813                                      | -657  |
| Das Schlachtfelb 534. — Ankunft bes französischen     |       |
| Heeres bei Leipzig 539; seine Aufstellung 542         |       |
| Anordnungen ber Berbundeten 545. — Gegenseitige       |       |
| Stärke 550. — Erster Tag 554-593. — Schlacht          |       |
| bei Wachau 554. — Schlacht bei Möckern 569. —         |       |
| Gefecht bei Linbenau 585. — Zweiter Tag 594-597.      |       |
| - Dritter Tag 597-636. — Bierter Tag 636-657.         |       |
| 2. Rückzug Napoleons und Berfolgung ber Berbündeten.  |       |
| — Marsch bes österreichisch=bairischen Heeres vom Inn |       |
| nach dem Rhein. Schlacht bei Hanau am 30. und         |       |
| 31. Oktober. Uebergang Napoleons über ben Rhein.      |       |
| ·                                                     | - 702 |

#### Inhalt.

| 3. | Unternehmungen der Verbündeten gegen die Theile des<br>französischen Heeres, welche im Innern in den festen<br>Plätzen zurückgeblieben waren. Zug des Kronprinzen | <b>e</b> ar            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    | von Schweben gegen Dänemark                                                                                                                                       | 702 - 716              |
| 4. | Innere politische Verhältnisse. Die Centralverwaltung<br>ber Verbündeten unter Stein. Die Central-Hospital-                                                       |                        |
|    | Verwaltung für Deutschland                                                                                                                                        | 716 - 736<br>737 - 742 |

## Fünstes Buch.

Vom Wiederbeginn der Feindseligkeiten bis zur Leipziger Schlacht.

> Der Himmel hilft, die Hölle muß uns weichen! Drauf, wackres Bolt! brauf! ruft die Freiheit, drauf! Hoch schlägt dein Herz, hoch wachsen beine Gichen, Was kummern dich die Hilgel deiner Leichen? Hoch pflanze da die Freiheitssahne auf! — Th. Körner.



|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

## Fünstes Buch.

#### Vom Wiederbeginn der Feindseligkeiten bis zur Leipziger Schlacht.

Der Himmel hilft, die Hölle muß uns weichen! Drauf, wadres Bolt! drauf! ruft die Freiheit, drauf! Hoch schlägt dein Herz, hoch wachsen deine Eichen, Was kümmern dich die Hilgel deiner Leichen? Hoch pflanze da die Freiheitsfahne auf! — Th. Körner.

|  |   |  | _ |  |
|--|---|--|---|--|
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  | • |  |   |  |
|  |   |  |   |  |

#### Meber ficht.

weit die Geschichte reicht, hat nie ein Kampf statt gessunden, wie der gegenwärtige. Alles, was die Römer untersnommen, reicht nicht an seine Bedeutung. Die Perserkriege sallen in das Kindesalter der Menschheit. Die Kreuzzüge bieten zwar theilweise den Anblick eben so zahlreicher Massen dar, aber sie wurden durch meist ungeordnete Hausen aussgesührt, und hatten im Ganzen nur ein dürftiges Ergebniß. —

Hier aber erscheinen (mit Ausnahme ber Osmanen) alle Bilker eines ganzen Erdtheils, des ausgezeichnetsten der Erde, in Rampf, in dem in allgemeiner Bildung so weit vorgeschrit= tenen neunzehnten Jahrhundert, ausgerüftet mit allen Mitteln der Kenntniß und Wissenschaft, mit einer sehr vervollkomm= neten Kriegskunst, mit einer Ausdehnung des Gebrauchs der Feuerwaffen, wie diese seit Erfindung des Schießpulvers bis= her nicht in Anwendung gekommen. So weit hatten die Kriege, die auf die französische Staatsumwälzung gefolgt wa= ren, fortgeführt, daß nun alle Bölker des Welttheils in den Kampf für und gegen Frankreich mit hineingerissen worden. Auf der einen Seite: Bölker vom Ural, vom Euxin und bom Eismeer, vom äußersten Norden Skandinaviens, von den Karpathen, der Nieder=Donau, von den Alpen und den da= wischen liegenden unendlichen Landstrecken; im fernen Westen die seurigen Völker Spaniens, verbunden mit den besonnenen thatkräftigen Söhnen Albions. Auf der anderen Seite die Völker Frankreichs, Italiens und beinah halb Deutschlands.

In Deutschland, in der Mitte des Welttheils, waren hauptsächlich die Interessen und die Völker aufeinander ge= troffen. Hier auf seinen Felbern, an seinen Strömen, in seinen Städten, mußte die große Sache entschieden werden. Halb = Deutschland stand gegen Halb = Deutschland im Kampf, so wollte es das lange Mißgeschick dieses Landes; der eine Theil begeistert nach Freiheit ringend, der andere — noch von der Uebermacht Frankreichs gefesselt — die Gelegenheit erwartend, sich zu gleichem Zweck mit jenem zu vereinigen. Mannigfach waren die Ursachen, welche zum Kampf gegen Frankreich geführt hatten: die Politik der Fürsten und ihr Bestreben, größeren Landbesitz zu erwerben, verlorne Provin= zen, verlorne Throne wiederzugewinnen; bas Verlangen ber Bölker, Rache zu nehmen für länger ober kürzer erbuldete Schmach, ihre Sehnsucht nach der Befreiung Deutschlands von fremder Herrschaft und seinem Wiedereintritt in den Kreis unabhängiger Staaten, ihr Streben endlich nach Erlan= gung bürgerlicher Freiheit, welche ihnen freilich noch lange, lange nicht zu Theil werden sollte. -

Rechnet man alle Streiter auf beiden Seiten, die an dem großen Kampfe Theil nahmen auf allen Kriegsschauplätzen und bei allen Festungen, so möchte die ungeheure Zahl von anderthalb Millionen nicht zu hoch sein. Und nicht allein auf Europa erstreckte sich der Krieg; England war auch mit den vereinigten Staaten von Nordamerika in Kampf begriffen, hatte früher schon die französischen und holländischen Kolo-nieen in Besitz genommen, und unterstützte die Auslehnung der weitläuftigen spanischen Kolonieen in Amerika gegen den Napoleoniden Joseph, welches eine Mitursache ihres nachherigen Absalls vom Mutterlande wurde.

Wenn ein Land in Arieg begriffen ist, so sind die Streister in Wehr und Waffen nicht die einzig Handelnden. Eh' das Heer ins Feld gesandt werden konnte, war die Mitwirs

fung sast jedes Einzelnen des Landes erforderlich. Erhöhte Thätigkeit, erhöhte Lasten und Opfer müssen da von allen geleistet werden. Der Marsch des Heeres, die Verpstegung, der Ersatz. nehmen immerwährende Zusuhren, Leistungen, Entbehrungen und Mühen in Anspruch. Bei dem Kampfe selbst steht das höchste Wohl und Wehe des Landes auf dem Spiele, jeder Einzelne fühlt dies, jedes Herz wallt in sieberzhafter Spannung, die Nachricht von jedem Gesechte zittert dis in die entserntesten Theile des Landes nach, die Kunde von einer Schlacht wirkt elektrisch. Ueberall sind die Familien betroffen, sie haben Söhne, Gatten, Verlobte, wenigstens Verzwandte beim Heere. Das ganze Land ist dis aufs Tiesste erregt, und jeder Puls schlägt schneller und seuriger.

In solchem Zustande war mehr oder weniger ganz Eustopa. Es waren nicht die Krieger allein in Thätigkeit, es waren in mehr oder minderem Maaße fast alle die Milliosnen, welche Europa bewohnen. Und nicht allein diese, der Kampf nahm auch Völker anderer Welttheile in Anspruch, und die Wogen desselben schlugen bis an die Enden der Erde.

Bon den Sammelplätzen, welche man inne gehabt: in dem Gebirgskessell von Böhmen, im Hügellande von Schlesien, in den sandigen Ebenen der Marken brachen die verbündeten Heere auf gegen den Feind, und der Feind zog ihnen entgegen. Der Tritt von unzähligen Schlachthanken hallte über's Feld, der Hufschlag gewaltiger Reitergeschwader regte den Staub auf, unabsehbare Reihen von Geschütz und Fuhrwerk bedeckten die Straßen und durchsurchten tieseinschneidend die Aecker; vor den Festungen ertönte der Geschützdonner von Neuem. Der große Kampf begann. Sein Ende mußte der Welt nach mehr als zwanzigjährigem sast ununterbrochenem Kriege zu Lande und zur See den Frieden geben, dessen sie so sehr bedurfte, und dieser mußte einer ganzen Zeitepoche die Richstung anweisen.

Folgendes wird einen kurzen Ueberblick bes Feldzuges geben:

Es gelang Napoleon nicht, aus dem Innern des Kreises, in dem er sich befand, mit überlegenen Kräften schnell auf eins der verbündeten Heere zu fallen und ihm gleich anfangs betäubende Schläge zu versetzen; im Gegentheil er wurde zuerst angegriffen. Während er, in Unkenntniß darüber, wo das große böhmische Heer vordrechen werde, durch falsche Nachrichten irre geführt, an der Lausitzer Gränze herumfühlte, wo doch nur zwei Divisionen standen, und von hier selbst eine Strecke in Böhmen hineinging, wurde sein Heer unter Neh an der Katbach von Blücher plötzlich angegriffen und bis zum Bober zurückgedrängt.

Napoleon verstärkte seinen Marschall, ließ ihn wieder vorgehen und eilte persönlich nach Löwenberg, um den Besehl zu übernehmen; aber nun war das böhmische Heer über das Erzgebirge vorgedrungen und schickte sich an, in seinem Nücken Dresden wegzunehmen. Er mußte von seinem Angriff auf Blücher ablassen, übergab zu dessen Berfolgung 3 Corps und 1 Reiterkorps dem Marschall Macdonald und zog in Eils märschen nach Dresden zurück. Es gelang ihm durch überslegene Kriegskunst nicht allein seinen Stützpunkt zu retten, sondern dem beträchtlich stärkeren böhmischen Heere zuletzt am 27. August eine große Niederlage zu bereiten, so daß es unter ungeheuren Berlusten den Rückweg über das Erzgebirge nach Böhmen suchen mußte.

Dieser Sieg hätte für ihn sehr günstige Folgen has ben müssen, wenn seine Heerführer mit gleicher Umsicht gekämpst hätten. Allein sein Marschall Dudinot, den er mit mehr als 70,000 Mann gegen das Nordheer gesandt hatte, gerieth in die ebene, von Wäldern bedeckte, von Brüchen und sumpfigen Gräben durchschnittene Gegend der Mark, theilte sich, und als er zwei Meilen von Berlin aus den dortigen Wäldern auf die freie Ebene vorgeshen und sich entwickeln wollte, wurde er am 23. August bei GroßsBeeren von Bülow heftig angefallen und zum Rückzuge genöthigt. In Schlesien hatte Marschall Macdos

nald burch Misverständniß einen Tag verloren, so daß er die Berfolgung von Blücher nicht kräftig genug betreiben konnte. Blücher hemmte seinen Rückzug, brang wieber vor, und beide Feldherren trafen am 26. August an einem sehr regnigen Tage an den Ufern der Ratbach und wüthenden Reiße im beiberseitigen Vormarsch auf einander, von Machonalds Seite ohne den Feind in so großer Nähe zu vermuthen. Der französische Heerführer ist von einigen Unvorsichtigkeiten nicht frei zu sprechen, aber daß er ben hohen Rand der Ratbach und wüthenden Neiße mit Verluft hinabgestoßen wurde, hatte für ihn nicht so üble Folgen gehabt, wenn die Elemente Blücher nicht zu Hülfe gekommen wären. Durch mehrtägigen Regen waren diese kleinen Gebirgsflüsse, so wie alle übrigen, zu Strömen angeschwollen, und das hinüberkommen brachte Taufenden den Tod. Der noch stärkere und reißende Bober vollendete dann die Niederlage, welche den Franzosen 30,000 Mann Verluft brachte.

Die Nachricht von Dudinots Unfall bei Groß=Beeren, die am 28. August eingetroffene Nachricht von der schweren Niederlage Macdonalds an der Katbach, endlich, wie man genöthigt ist zu glauben, ein plötlich eingetretenes Unwohlssein Napoleons versührten diesen, die Verfolgung des böhmissen Heeres nicht fortzuseten, namentlich seinen General Bandamme nicht zu unterstützen, der auf der Teplitzer Straße den Verbündeten den Rückzug abzuschneiden bestimmt war. Bandamme, in der sesten Meinung, daß er vom Kaiser untersstützt werde, drang muthig in das Teplitzer Thal hinab, wurde aber am 30. August bei Culm von weit überlegenen Kräften umringt und mit dem größten Theil seines Corps gesangen.

Napoleon suchte schnell seine Angelgenheiten nach allen Seiten möglichst herzustellen und zunächst einen neuen Schlag gegen das Nordheer auszusühren. Er verstärkte das Heer Dudinots und stellte es unter die Befehle des Marschalls Neh. Aber dieser "Tapferste der Tapfern" manövrirte noch viel unglücklicher als Qudinot. Von den beträchtlich schwä-

cheren Streitfräften ber preußischen Generale Bülow und Tauentzien erlitt der Marschall am 6. September bei Denne= witz unweit Züterbogk eine beinahe ähnliche Niederlage, wie Macdonald an der Kathach.

Nach so gänzlicher Verrückung und Zerstörung seines Ariegsplans, nach so harten Schlägen und großer Schwächung seiner Aräfte war es Napoleon nicht mehr möglich zu siegen. Die große Ueberzahl der Verdündeten trat nun in ihrer vollen Stärke hervor. Dennoch giebt es einen unzweiselhaften Besweis der großen kriegerischen Achtung, welche seine Feinde vor ihm fühlten, daß er sich noch einen vollen Monat in der Umsgegend von Dresden halten konnte, wo er mit außerordentslicher Thätigkeit dalb gegen das böhmische Heer, dald gegen Blücher anrückte und sie kämpsend zurücktrieb.

Indessen konnte er doch nicht hindern, daß Blücher am 3. Oktober bei Wartenburg im blutigen Kampfe den Uebersgang über die Elbe erzwang, und daß der immer widersstrebende Kronprinz von Schweden nun genöthigt wurde, sein Gleiches zu thun und sich mit ihm an der untern Mulde zu vereinigen.

Nach solchen Erfolgen, und da die leichten Truppen des Nordheeres dis an die Weser streisten und den König Hierosnhmus aus Cassel vertrieben, wagte denn auch das böhmische Heer wieder vorzurücken, welches durch eine verhältnismäßig schwache Macht unter dem König von Neapel bei Freyberg längere Zeit im Schach gehalten worden war. Es stieg zu den sächsischen Ebenen hinab und drang vorsichtig gegen Leipzig, den König von Neapel vor sich zurücktrückend.

Von so ungeheuren Streitkräften im Rücken gefaßt, von dem erwachenden Jubel Deutschlands bedroht, vom Abfall in seinen eigenen Reihen erschüttert, mußte dann der französische Kaiser die Stellung bei Dresden aufgeben. Noch einmal wollte er indessen einen Schlag aussühren, der seine Feinde in Erstaunen und Verwirrung bringen sollte. Er nahm den größten Theil seiner Streitkräfte zusammen, um sich damit

auf Blücher und ben Kronprinzen von Schweben zu fturzen. Als diese dem Stoß nordwestlich auswichen, gebachte er bei Wittenberg, Roslau 2c. über die Elbe zu gehen, Berlin zu erobern, sich mit den drei Oberfestungen in Verbindung zu setzen und sich auf sie zu stützen (vielleicht sich burch die Gar= nison von Danzig zu verstärken) und wieder gegen die Elbe Front zu machen. Dieses fühne Manöver, welches bas tühnste gewesen wäre, von welchem die Geschichte berichtet, indem er sich freiwillig ber Gefahr aussetzte, von Frankreich abgeschnit= ten zu werden, und welches vielleicht zu fühn war, kam nicht in Ausführung, sondern nur zur Einleitung, indem ihn die Opposition seiner Heerführer und seiner ganzen Umgebung daran hinderte. Er ließ die bereits über die Elbe gegangenen Corps wieder umkehren und zog sein ganzes Heer rückwärts bei Leipzig zusammen, um noch einen letzten Riesenkampf zu versuchen.

|   | - |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | • |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

### Erste Abtheilung.

Die Periode der Einzeskämpfe des böhmischen, schlesischen und Nordheeres.

#### 1. Unternehmungen des großen bohmischen Becres \*).

Napoleon nahm ohne Zweisel an, daß ihm die Verbünsteten an Zahl um ein Beträchtliches überlegen wären: aber er schätzte diese Ueberlegenheit dennoch viel zu gering. Schon die Macht Desterreichs hielt er für geringer, als sie wirklich war. Den Anmarsch des russischen Rückhaltsheeres unter Benningsen scheint er nicht gekannt zu haben, und von den Rüstungen Preußens konnte er nicht glauben, daß sie so sehr alles zewöhnliche Maaß überstiegen. Es war ihm ansangs auch gänzlich entgangen, daß am 10. August an 100,000 Preußen und Russen von Schlesien nach Böhmen marschirt waren, um das österreichische Heer zu verstärken, obgleich diesses doch in der Trachenberger Uebereinkunft sestgesetzt war, welche er kannte. In der Meinung, daß die Verbündeten überhaupt schwächer wären, glaubte er nicht, daß sie es wagen

<sup>\*)</sup> Größtentheils nach ben beiben trefflichen Werken bes sächsischen Obersten Aster.

fönnten, Schlesien und die Verbindung mit Außland so sehr zu entblößen; viel eher dachte er sich, daß Desterreicher zur Verstärfung der Streitfräste nach Schlesien entsandt sein könnten. Hierauf gründete sich die falsche Vorausssetzung, daß er das böhmische Heer zu wenig mehr als 100,000 Mann annahm, da es doch mehr als das Doppelte stark war.

In Folge dieser irrigen Annahmen mußten auch seine Bersügungen über seine Streitkäste irrig sein. Er setzte vorsaus, daß die Berbündeten nur von drei Richtungen gegen ihn andringen würden: zuerst auf seinen Stützpunkt Dresden, diesen hatte er stark besestigt, er konnte in anderthald Tagen hier 60,000 Mann und in wenigen Märschen sehr viel mehr verssammeln. Ferner konnte der Feind von der Lausitz kommen; dann wollte er eine große Streitmacht bei Görlitz versammeln; oder von Schlesien her, dann sollte dies bei Bunzlau am Bober geschehen. Er glaubte aber Nachrichten und gute Gründe zu haben, daß das böhmische Heer die Richtung nach der Lausitz einschlagen würde, worin ihn zu seinem Unglück der am 15. August nach Dresden zurücksehrende Botschafter Narbonne bestärkte.

Die Feindseligkeiten begannen mit dem 17. August früh nach Mitternacht. Um zur Hand zu sein, verließ Napoleon Oresden am 15. August, seinem Geburtstage, nachdem an diesem Tage die Garden nach Bauten aufgebrochen waren. Er begab sich zuerst in die Gegend von Königstein und kam den 16 ten in Bauten an, wo er den 17 ten blieb, um den Anmarsch seiner von Oresden herkommenden Truppen abzuwarten. Den 18 ten war er in Görlitz. Noch immer war er der Meinung, daß das große böhmische Heer durch die Lausitz gegen ihn ankommen werde und er traf alle Anstalten ihm mit Macht zu begegnen. Er war so eingenommen von dieser salschen Voraussetzung, daß er die ersten Meldungen seiner Generale über den Marsch von großen Massen preußisch-

sischer Truppen von Schlesien aus durch Böhmen, die sich ilich nur auf ungewisse Gerüchte gründeten, sehr ungläubig fnahm. Wir wissen aber, daß 100,000 Russen und Preun unter Barclay in sechs Heereszügen über Landshut, raunau und Glatz seit dem 11. August iu Marsch waren, t zu den Oesterreichern an der unteren Eger zu stoßen. enn Napoleon dies zur rechten Zeit gewußt und sich mit erlegenen Kräften auf diese marschirenden Massen gestürzt tte, so konnte er eine große Verwirrung in bem ganzen iegsplan der Berbündeten anrichten, aber er erfuhr diesen tarsch erft, als er fast schon beendigt war. Der günstigste koment über diese Corps einzeln herzufallen war entschlüpft. : hatte Dudinot bereits beauftragt gegen Berlin aufzubre= Dadurch im Rücken vor dem Nordheere sicher, wollte einen entscheibenden Schlag von der Lausitz aus gegen 3hmen führen, weil er das Hauptheer gegenüber zu haben mbte. Nun kamen die Nachrichten von dem Marsch der ussen und Preußen von Schlesien nach Böhmen, die sich mer mehr bestätigten. Sie machten ihn ganz stutig, indem nun in völliger Ungewißheit über den Feind sowohl in öhmen als in Schlesien war. Aufs Ungewisse hin eine so oße Unternehmung zu beginnen und dann doch nur einen toß in die Luft zu thun, schien ihm mit Recht gefährlich. e wollte sich nun erst durch Auskundigungen Gewißheit über n Marsch des Feindes verschaffen. In dieser Absicht lei= te er ein Vordringen des Corps von Poniatowski, welches i Zittau stand, gegen Rumburg, Gabel und Kratzau ein, eß auch zwei Divisionen der jungen Garde in dieser Rich= mg aufbrechen und eilte den 19. August selbst nach Zittau. die schwache Division des österreichischen Generals Neipperg sich dem Andrange dieser weit überlegenen Massen in der dichtung der oberen Iser hin seitwärts aus und gab dadurch sie Richtung nach der Elbe Preis. Napoleon selbst eilte nach Gabel vor und erfuhr nun den Marsch des preußisch=russischen

Heeres selbst, ersuhr daß das böhmische Heer jenseits der Elbe an der unteren Eger stehe und daß jene 100,000 Mann zwischen Prag und Budhn schon dazu gestoßen wären. Sein ganzer Plan zur Einleitung des Feldzuges war gescheitert, er hatte eine unschätzbare Zeit nutlos verloren. Statt selbst den Feldzug zu eröffnen, wie er bisher gewohnt war, und gleich im Anfange starke Schläge auszutheilen, kamen ihm nun die Verbündeten zuvor und begannen ihrerseits ganz gegen ihre Gewohnheit zuerst die Feindseligkeiten. Diese nothgedrungene Versäumniß, welche in der sehlerhaften Einleitung des Feldzuges lag, die wiederum durch Mangel an Nachrichten und durch Eingehen falscher erzeugt worden war, verrückte gleich im Anfange alle Verhältnisse zu seinem Nachtheile, zerstörte einen großen Theil des Zaubers, der auf seinem Namen ruhte und ist als erster Grund seines Kriegsunglücks anzusehen.

Ungewiß, nach welcher Seite er seine Hauptmacht wenden sollte oder von welcher Richtung her ihm ein Angriff bevorstehe, war Napoleon den 19. August spät nach Zittau zurückgekehrt. Durch die hier eingehenden Nachrichten wurde er schon früh am Morgen des 20sten der Nothwendigkeit über= hoben, einen eigenen Plan zu fassen. Der Feind war ihm in Schlesien mit Eröffnung des Feldzuges zuvorgekommen. Boten über Boten meldeten das Vordringen Blüchers über die Kathach gegen den Bober und das Zurückweichen vor Es war nicht zu säumen, der unterneh= seiner Uebermacht. mende Gegner mußte entsernt und ihm wo möglich empfindlicher Schlag versetzt werden. Noch glaubte der Kaiser hinlängliche Zeit zu haben, dies Unternehmen auszuführen, eh' das große böhmische Heer ihm schädlich werden konnte, denn er rechnete auf die methodische Langsamkeit der Oesterreicher und auf die Verzögerungen, die bei koalisirten Truppen unvermeiblich sind.

Um die Unternehmung gegen Schlesien möglichst zu versbergen und die Verbündeten irre zu führen, gab er dem Corps von Poniatowski und zwei Divisionen der jungen Garde unter

dem General Lefebore-Desnouettes Befehl noch tiefer in Böhmen einzudringen, wies das Corps von Bictor noch zur Unterstützung an und brach mit dem (größeren) Rest der Garden und der Reiter-Corps von Latour-Maubourg über Görlitz und Lauban nach Schlesien auf, nachdem er hinläng-Unterweisungen an seine Heerführer St. Chr., Vandamme 2c. zur Sicherung von Dresden ertheilt hatte. — Wir lassen ihn ziehen und begeben uns jetzt ins große Hauptquartier der Verbündeten.

Obgleich man sich im eigenen Lande befand, von dem man doch voraussetzte, daß es sich nach Befreiung sehne, und man also leicht Nachrichten von der Stellung der französischen Beere hatte haben können, so fehlten biese boch fast ganzlich und man befand sich im großen Hauptquartier eben so in Ungewißheit über Napoleon wie dieser über die Berbündeten. Es war von großem Einfluß die Feindseligkeiten unmittelbar nach Ablauf des Waffenstillstandes, also am 17. August zu beginnen, aber Desterreich stand noch am 19ten mit Napoleon in Unterhandlung und es war, am Ende noch ein Abkommen nicht durchaus unmöglich. Erst am 19. August erfolgte im großen Hauptquartier zu Melnik eine Zusammenkunft ber vornehmsten Häupter, um einen Plan zum Einmarsch in Sachsen zu verabreben. Gleich aufzubrechen war man auch nicht in der Lage, denn das preußisch=russische Heer unter Barclay langte erst an diesem Tage im Lager bei Budyn an, wo es sich an das österreichische bei Wrannop rechts anlehnte. Hierauf war einige Rube nöthig und einige Zeit, um so verschiedenartige Stoffe zu ordnen. Auch ließen sichs die verbündeten Monarchen nicht nehmen große Heerschau über ihre Bölker zu halten. So konnte denn der Aufbruch erst zum 21. August festgesetzt werden, wodurch also schon vier Tage seit dem Wiederausbruch der Feindseligkeiten ohne Unterneh= mung verflossen.

Die gewaltige Vorstellung, welche man im verbündeten Hauptquartier von dem Feldherrntalent des aus Napoleons

ı

Schule hervorgegangenen Kronprinzen von Schweden hatte, machte, daß man glaubte, Napoleon fürchte ihn am meisten und werde sich zuerst über ihn herstürzen. Man vertraute dann "der hohen Kriegsersahrung des Kronprinzen"\*), daß er des Feindes Kräfte sesthalten, einem entscheidenden Schlage aber ausweichen und in der kürzesten Richtung über die Elbe die Ebenen von Sachsen zu gewinnen suchen werde. Alle Nachrichten, die man erhalten, die aber alle falsch daren, stimmten darin überein, daß Napoleon, während er einen Theil seiner Truppen nur zum Schein an der böhmischen Gränze und in Schlesien ließe, seinen Hauptangriff von der Lausitz her auf das Nordheer richten werde.

Der Trachenberger Kriegsplan setzte in diesem Falle sest, daß das große böhmische Heer über das Erzgebirge in der Richtung gegen Leipzig vordringen solle, um zusammen mit dem Nordheer eine große überlegene Macht im Rücken Nappoleons zu vereinen. Dan hielt es für nothwendig, von diessem Plane nicht abzuweichen und so wurde denn die Angrissebewegung auf Leipzig sestgesetzt.

Als dies geschehen war, wurde man wieder unsicher und der Ausbruch hätte leicht eine weitere Verzögerung erlitten. Es waren nämlich bestimmtere und wahrere Nachrichten über die Stellungen Napoleons eingegangen. Hiernach mußte man die Meinung ganz fahren lassen, daß dieser sich zuerst auf den Kronprinzen von Schweden wersen würde, im Gegentheil glaubte man nun ziemlich sicher zu sein, daß er zuerst das böhmische Heer angreisen werde. Sogleich forderte nun der Kaiser Alexander (nicht etwa Schwarzenberg) Blücher dem gend auf, vorzugehen (was nicht erst nöthig und bereits seit mehreren Tagen geschehen war) und in lebereinstimmung mit dem böhmischen Heer zu wirken. Er setzte hier auch den Fall voraus, daß Napoleon von der Lausitz aus in Böhmen einssallen und sich zwischen beide Heere wersen könne. Das Vors

<sup>\*)</sup> Worte der Trachenberger llebereinkunft.

bringen Poniatowski's und Lefebvre-Desnouette's über das lausiter Gebirge nach Böhmen hinein hatte nämlich im verbündeten Hauptquartier seine große Wirkung nicht versehlt und mit dazu beigetragen, den Marsch nach Sachsen noch zu versichieben. Wäre dieses Vordringen der Franzosen in Böhmen am 20. August lebhaft fortgesetzt worden, so würde die Besorgniß über Napoleons Absichten, die sehr groß war\*), die verdündeten Heere in Böhmen noch länger gesesselt haben. Kaum aber hatte Napoleon den Rücken gewandt und sich nach Schlesien begeben, so wurde das weitere Vorgehen in Böhmen soch langer gesesselt und sich nach Schlesien begeben, so wurde das weitere Vorgehen in Böhmen soch langer gesesselt und sich nach Schlessen begeben, so wurde das weitere Vorgehen in Böhmen soch aus und es dabei blieb, am 21sten den Marsch nach Sachsen anzutreten.

Vormarsch bes großen böhmischen Heeres nach Sachsen in der Richtung nach Leipzig. Umänderung dieser Richtung und Marsch auf Dresden. Gegenmaßregeln Napoleons.

Zwischen Böhmen und Sachsen hebt sich das Erzgebirge empor, über bessen Kamm die Gränze hinläuft. Dasselbe erhebt sich vom Thale der Eger, ziemlich gleichmaßig sehr steil wie ein hober Damm, doch meist mit bewaldeten Abhängen, und steigt 2000 bis 2500 Fuß auf. Hat man die Kamm= höhe erreicht, so findet sich diese ziemlich abgeplattet und es ragen nur einzelne höhere Kuppen von 5—800 Fuß auf. Auf der Kammhöhe finden sich viele, zum Theil ausgedehnte, von Bald freie Stellen. Ist das Aufsteigen von Böhmen her sehr steil, so geschieht der Uebergang zu den sächsischen Ebe= nen auf der nördlichen Seite sehr allmählig, so daß er auf 6—7 und noch mehr Meilen vertheilt ist. Dieser langsame Abfall ist aber deshalb nicht eben, sondern von zahllosen Thä= lern durchschnitten, welche zurückzulegen im Ganzen noch mehr Schwierigkeit erfordert, als das kurze steile Anfsteigen. tet ein solches Gebirge immer große Beschwerlichkeiten und

<sup>\*)</sup> Desterr. milit. Zeitschrift 1838. 1. Bb. S. 137. Freiheitetriege II.

Mühen für ein zahlreiches Heer dar, so wurden diese erhöht durch den Mangel an gangbaren Straßen. Noch heutiges Tages giebt es wenig bequeme Straßen über das Gebirge, damals gab es nur die einzige Chaussee von Teplitz nach Oresden, welche noch jetzt viele stellen hat, ohwohl sie seit jener Zeit bedeutend verbessert worden ist. Alle übrige Verbindung beschränkte sich nur auf ungebahnte beschwerliche Straßen und halsbrechende Gebirgswege. Zu dieser Ungangsbarkeit gesellte sich die Armuth dieser hohen unfruchtbaren Gegenden, welche nicht die Mittel boten, ein so außerordentslich zahlreiches Heer auch nur bei einem Durchzuge zu ernähren.

Am 21. August setzte sich bas böhmische Heer nach einer umständlichen Anweisung des Oberfeldherrn Schwarzenberg in Bewegung, dieses Gebirge zu überschreiten. Der Marsch ge= schah in vier großen Heereszügen, die einen Raum von neun Meilen in der Breite einnahmen, weil eine Menschenmasse von mehr als 200,000 Mann mit zahlreichem Geschütz und Fuhrwerk nothwendig mehrere Straßen einschlagen muß. Der erste Zug, aus den meisten russischen Truppen bestehend, un= ter dem Befehl von Wittgenstein, marschirte auf der großen Straße von Teplitz nach Dresben; der zweite, die Preußen unter dem General Kleist von Brix über Johnsdorf, Sapha in der Richtung auf Frehberg; die dritte unter dem Erb= prinzen von Hessen=Homburg von Kommotau nach Marien= berg in der weiteren Richtung auf Chemnit; die vierte un= ter dem Feldzeugmeister Grafen Ghulah von Kaaden über Presnitz ebenfalls nach Marienberg. Beide letztere Züge bestanden aus österreichischen Truppen. Ihnen folgte ein gerin= gerer Theil russischer Garben und als Rückhalt das österrei= chische Corps des Grafen Klenau. Sämmtliche Truppen sollten am 22. August früh auf dem Kamm des Gebirges die 3 sächsische Gränze überschritten haben.

Als das böhmische Heer diesen Marsch antrat, hatte man im Hauptquartier über die Stellung der Franzosen so gut wie gar keine Kenntniß. Wo der Kaiser sich befand, der jetzt in

Schlesien operirte, wußte man nicht. Man hatte gefürchtet, daß er von der Lausitz her in Böhmen einbrechen werde, dies batte sich aber, wie sich später erwiesen, nur auf eine Demon= stration beschränkt. Man vermuthete nun im verbündeten Hauptquartier, wo sich der Kaiser Alexander, der König von Preußen, Fürst Schwarzenberg ber Oberbefehlshaber, die Ge= nerale Moreau und Iomini und eine zahlreiche Meuge hoher Herren und Generale befanden, daß Napoleon den größten Theil seiner Streitkräfte auf bem linken Elbufer habe, baß er in einer starken Stellung bei Leipzig stehe und Vortruppen ge= gen das Gebirge habe. Diese Vortruppen, welche man in ber Gegend von Plauen, Chemnit, Frehberg aufgestellt glaubte, wollte man zurückwerfen und während die Russen die Elb= übergänge bei Königsstein, Pirna und den Punkt Dresden sesthielten, dem Imperator mit den drei anderen aufmarschirten Heereszügen zu Leibe gehen.

Wenn nun diese Unternehmung aus einer Annahme entsprang, die rein aus der Luft gegriffen war, so war man da= bei immer noch sehr beforgt, von der Lausitz her angegriffen zu werden. Zur Deckung des Uebergangs über die Elbe bei Melnik blieb darum eine ruffische Grenadier-Division zurück und die preußisch=russischen Garden brachen aus dem tepliter Thale erst den 24sten und 25sten langsam und zögernd auf, ja, man wollte alles Ernstes noch Berstärkungen aus Schle= sien an sich ziehen. Dem ersten Heereszuge unter Wittgen= stein hatte Fürst Schwarzenberg noch besonders eingeschärft bei seinem Vorgehen Königsstein und Pirna durch starke Ab= theilungen beobachten zu lassen, um sich von da her sicher zu stellen. Im Fall er durch überlegene Kräfte gedrängt wird, soll er sich auf ben Kamm bes Gebirges in eine Stellung bei Nollendorf zurückziehen und sich hier nachdrücklich be= Kannton

Sämmtliche vier Heereszüge überschritten am 22. August früh die sächsische Gränze und drangen in der ihnen angeswiesenen Richtung vor. Nur der erste auf der Straße von

Teplitz nach Dresten stieß auf den Feind; die drei anderen hatten allein mit der großen Beschwerlichkeit der Wege und dem Mangel an Lebensmitteln zu ringen. Der Marsch wäre bis zum Rand des Gebirges und zum Beginn der sächsischen Ebenen vermuthlich fortgesetzt worden, um Napoleon und sein Heer aufzusuchen, wo es nicht stand, wenn nicht der Zufall aus der Noth geholfen hätte. Am 22sten kam das große Hauptquartier nach Zöblitz, eine halbe Meile östlich von Marienberg, und die Vortruppen hatten die vorgeschriebene Rich= tung weiter verfolgt. Hier auf sächsischem Grund, den französischen Stellungen näher, war man nach Eingang ber Berichte von den übrigen Heereszügen besser aufgeklärt und be= gann zu fürchten, in der Richtung nach Leipzig einen Stoß in die Luft zu thun. Dies wäre aber nicht entscheidend gewesen, wenn nicht ein sehr glücklicher Zufall einen Abjutanten des Marschalls St. Chr in Gefangenschaft gebracht hätte, welcher zwei wichtige Depeschen bei sich führte, die auf einmal Licht über die feindlichen Verhältnisse verbreiteten. Man erfuhr nun mit äußer= ster Verwunderung, daß der Kaiser der Franzosen nicht etwa bei Leipzig oder bei Chemnitz stehe, sondern daß er sich mit seinen Garden weit nach ber Lausitz und nach ben Gränzen Schle= siens begeben habe, und daß Dresben nur schwach durch ein einziges Corps besetzt sei. Man sah nun ein, daß man in der Richtung auf Leipzig keinen Feind antreffen würde, daß von da her auch nichts Ernstliches zu besorgen sei und es tauchte nun mit einem Mal der kühne Plan auf, das so nahe liegende wichtige Dresben, den Stütz= und Angelpunkt Napo= leons an der Elbe, durch einen Handstreich wegzunehmen.

Dieser Plan stand anfangs noch nicht fest, denn man besorgte noch immer einen Einbruch Napoleons in Böhmen von der Lausitz her, und es ergingen erneuerte Besehle an Blücher, von Schlesien aus die Streitmacht des Generals Neipperg an der oberen Iser zu verstärken. Allein ein anderer glücklicher Zufall klärte nun vollends über die Vertheilung der französischen Streitkräfte auf. In der Nacht vom 22. zum

23. August nämlich gingen rom französischer Lager bei Reichenberg, vom deutschen Patriotismus getrieben, zwei westphälische Husaren-Regimenter zum General Grafen Neipperg über. Von ihnen erfuhr man ben ganzen Stand bes französischen Heeres in der Lausitz und Schlesien: daß Napoleon mit ben Garben nach Schlesien aufgebrochen, daß die Angriffsbewegung aus der Lausitz nach Böhmen durch Poniatowski und Lefebore= Desnouettes nur eine Maske war 2c. Diese wichtige Nach= richt langte durch eine über die Festung Theresienstadt gehende kette berittener Eilposten am 23. August Abends im großen Hauptquartiere zu Sahda an. Es wurde nun wirklich beschlossen, die Unternehmung auf Leipzig aufzugeben und mit aller Streitkraft auf Dresben zu marschiren, um diesen wich= tigen Stützpunkt im Rücken Napoleons wegzunehmen, eh' er ihm zu Hülfe kommen könne. Gine so folgenschwere Abande= rung der ursprünglichen Unternehmung erforderte indeß eine Bereinbarung aller drei Monarchen, welche am 24sten zu Rommotau abgehalten wurde und zu Stande kam.

Die Umänderung des Marsches sür ein so zahlreiches heer mit so vielem Geschütz und unendlichem Fuhrwerk war indeß keine keichte Sache. In der Richtung auf Leipzig konnte man im Allgemeinen dem Lauf der Thäler folgen, die in die sächsischen Sbenen übergehen und hatte so, je weiter man kam, wegen der größeren Gangbarkeit mindere Schwierigkeiten; auf der Richtung nach Oresden, dei welcher das Heer eine große Rechtsschwenkung unternehmen mußte, war man gesnöthigt, alle diese Thäler auf halsbrechenden Wegen quer zu durchschneiden, wodurch die Schwierigkeiten sehr bedeutend vermehrt wurden.

Am 24. August wurden der zweite, dritte und vierte Heereszug auf Dippoldiswalda gerichtet und das Corps des Rückhalts unter Graf Klenau angewiesen über Frehberg auf Dresden zu marschiren. Den 25sten kam schon ein Theil des Heeres vor Dresden an. Nachdem man im Ganzen auf 8—10 Meilen Entfernung 5 Tage zugebracht, hatte man doch

erst kaum die Hälfte der Streitkräfte zur Stelle. Da die Unternehmung auf Dresden ansangs nicht beabsichtigt war, so hatte man es versäumt, sich Kenntniß von der Befestigung der Stadt und von den seindlichen Anstalten zu verschaffen; man war mit der Topographie der Umgegend sehr wenig bekannt, selbst ein guter Plan sehlte, und man war nur auf die alte mangelhafte Petrische Charte beschränkt. Dies alles wurde nachher sehr verhängnisvoll.

Die drei letzten Heereszüge gelangten ohne Gefecht bis in die Nähe von Dresden, der erste unter Wittgenstein mußte sich seine Bahn erst durch die Truppen des Marschalls St. Chr erkämpsen, weshalb es nöthig ist Einiges hierüber nachzutragen.

Die Truppen von St. Ehr bestanden aus 4 Divisionen (Mouton-Duvernet, Claparède, Berthezène und Razout), mit der dazu gehörigen Artillerie und etwa 2000 Mann Reiterei, zusammen 36,000 Mann, wobei aber bemerkt werden muß, daß ein großer Theil der Leute aus jungen, noch nicht lange angekommenen Conscribirten bestand, die eben noch in Wassen und im Scheibenschießen geübt wurden. Stwa 8000 Mann waren zur eigentlichen Besatzung von Dresden zurückgeblieben. Bon den ausgerückten Truppen stand eine Division bei Dippoldiswalda, eine auf dem rechten Elbuser beim Liliensteine. Nur zwei Divisionen waren auf der Straße gegen Teplitz vorgeschoben, die mit der zugetheilten Reiterei und Artillerie 15,000 Mann stark sein konnten. Gegen diese zog General Wittgenstein heran mit doppelt so großer Stärke.

Am 22. August, an einem Sonntage, wurden die fast auf dem Kamm des Gebirges an der böhmischen Grenze bei Hellendorf als äußerster Posten aufgestellten Franzosen plötlich ans ihrer sorglosen Ruhe durch Kosakken und Vortruppen von Wittgenstein aufgeschreckt. Sie vertheidigten sich einige Zeit tapfer, mußten aber dann der weit überlegnen Zahl weichen, Der größte Theil der Russen folgte den Franzosen auf der Chaussee nach Berg-Gieshübel, ein ganzes Corps unter dem Prinzen Eugen von Würtemberg wandte sich auf schwierigen Wegen links auf Gottleube und passirte den tiesen Grund des gleichnamigen Flusses, um einer stärkeren und verschanzten französischen Aufstellung jenseits Berg – Gieshübel auf dem Ladenberge die rechte Seite abzugewinnen und sie zu erstürmen.

Während dieser Umgehung, die einige Stunden Zeit erforderte, rückte der Haupttheil ber Russen auf der Chaussee näher an Berg-Gieshübel heran. Die Franzosen gaben auch den in Kanonenschußweite von dem Ort gelegenen waldigen Dürrenberg Preis. Die Russen besetzten benselben und pflanzten am Abhange, gegen bas Stäbtchen zu, zahlreiches Beschütz auf, womit sie die gegenüber auf dem andern Ufer der Gottleube befindliche Stellung ber Franzosen auf dem Laden= berge heftig beschossen, welches Feuer von den Franzosen nach= brücklich erwiedert wurde. Der linke Rand ber Gottleube, welche durch Berg-Gieshübel in nordöstlicher Richtung ber Elbe zufließt, steigt von bem Städtchen felsig und steil zu dem sogenannten Ladenberge auf. Auf diesem Abhange, welcher bewaldet ift, hatten die Franzosen ausgedehnte Verhaue angelegt und diese mit zahlreichen Schützen besetzt. Die Russen bemächtigten sich nach beträchtlichem Verlust bes Städtchens, drangen über die Gottleube und versuchten den steilen Rand des Ladenberges zu ersteigen. Das furchtbare Feuer der Fransosen aus den Verhauen und vom Ladenberge herab setzte jedoch ihrem weiteren Vordringen ein Ziel, und das Gefecht dauerte hier von Mittag an mehrere Stunden mit immer gleicher Heftigkeit fort, ohne zur Entscheidung zu kommen.

Im Hauptquartier des Marschalls St. Chr in Pirna hatte man seit dem Morgen das Schießen auf der Teplitzer Straße wohl gehört, man hatte es aber bloß für Exercitium der jungen Mannschaft gehalten, und man war auf einen seinblichen Angriff durchaus nicht vorbereitet. Als nun Mel-dungen über Meldungen kamen, wurde gegen Mittag General-marsch geschlagen, und die Truppen rückten zur Verstärkung

der Stellung des Ladenberges vor. Nachmittags um 2 Uhr verließ auch der Marschall die Stadt Pirna und begab sich auf den Schauplatz des Kampfes. Er überzeugte sich bald, daß der ihm gegenüberstehende Feind zu stark war. Auf seinem rechten Flügel drang jetzt der Prinz von Würtemberg von Nieder-Gersdorf gegen die Stellung auf dem Ladenberge, auf dem linken war es den Russen gelungen, den steilen Rand zu erklimmen und vorzurücken, während die Kosakken im Rücken bei Cotta auf das Gepäck gefallen waren. Der Mar= schall befahl den Rückzug bis Pirna, wo er auf den Höhen nördlich von Zehist eine neue Stellung einnahm. Das Zurückgehen geschah unter fortwährendem heftigen Drängen der Russen, so daß die Franzosen bei beträchtlichem Verlust alle Mühe hatten, ihre neue Bestimmung zu erreichen. Die Russen begnügten sich auch damit noch nicht, sie stürmten das Dorf Zehist, brangen gegen die Vorstadt von Pirna und die Rosakken sprengten mit großer Kühnheit in die Vorstadt hinein.

Nachdem der Marschall seine beiden Divisionen zusammen und sich wieder einigermaßen Luft erkämpft hatte, verließ er auch diese Stellung und zog sich näher an Dresden nach Groß=Sedlit, Dohna, und mit dem Haupttheil hinter die Müglitz zurück. Die Russen blieben an diesem Abend in der Nähe von Pirna und Zehist stehen, Wittgenstein nahm sein Hauptquartier in ersterem Ort. Den ganzen Tag war gestämpft worden, und die jungen unersahrenen Conscribirten hatten den Russen genug zu schaffen gemacht.

Am 23. August setzte der Marschall St. Chr, der von dem allgemeinen Vormarsch des böhmischen Heeres schon Kenntniß erhalten, freiwillig seinen Rückzug auf Dresden sort. Am
24sten zog er beim Herannahen von Schwarzenberg auch die Division bei Dippoldiswalda wieder an sich und ließ den größten Theil der Division am Liliensteine auf dem rechten Elbuser dis Lohmen zurückmarschiren. Die Russen rückten nach und nahmen am 24sten bereits Stellung auf den Höhen sücklich von Dresden. Zur Beobachtung des Königsteins und der

dortigen Elbbrücken hatte Wittgenstein das 2. Infanterie-Corps unter dem Prinzen Eugen von Würtemberg, dem er auch noch eine Division unter dem General Helfreich überwies, bei Pirna zurückgelassen.

Nachdem nunmehr die ganze Straße von Teplitz nach Dresden frei war, und man auch alle Besorgniß vor einem Einfall Napoleons in Böhmen hatte fahren lassen, brachen auch die preußisch=russischen Garden unter Großfürst Constantin und Miloradowitsch aus dem Teplitzer Thal nach Dresden auf, marschirten an dem Prinzen von Würtemberg worbei und gelangten zu dem großen Heere, wo sie jedoch wegen ihrer Verspätung nicht an der Schlacht Theil nahmen.

Fürst Schwarzenberg hatte, um die große Rechtsschwenkung des böhmischen Heeres auf Dresden nicht zu weit auszudehnen, alle Heereszüge — mit Ausnahme von Klenau's Corps — auf Dippoldiswalda gerichtet. Dadurch entstand dort eine so große Anhäusung von Truppen, Geschütz und Troß, daß diese Massen sich nur schwer entwirren konnten. Darum kam am 25. August noch nicht die Hälfte der Truppen vor Oresden an, und der größte Theil des zahlreichen Geschützes konnte erst am 26sten in die Schlachtlinie einrücken.

Bir denken uns die eine Hälfte des großen böhmischen Heeres am 25. August auf den umgebenden Höhen sahen fast nur einen Kanonenschuß um Dresden, die andere Hälfte im nahen Anmarsch und wersen einen Blick auf die Gegend von Königstein. Hier im Rücken der Verbündeten, über 3 Meilen hinter ihrem rechten Flügel, besaß Napoleon zwei Brücken über die Elbe, von der Vergfestung Königstein bewacht und durch Truppen und Geschütz im Thale vertheidigt. Massen von Streitsfrästen des Feindes standen in der Lausitz, die, wenn sie über diese Brücken vordrangen, den Verbündeten in den Rücken kamen und sie von Böhmen abschneiden konnten. Und zur Beobachtung dieser Uebergänge war bloß ein russisches Corps von 9000 Mann und eine Division von 4000 Mann, im Sanzen 13000 Mann zurückgelassen! Der Prinz von Würs

temberg, welcher zuerst die große Wichtigkeit dieser Elbübers gänge einsah und sich zu schwach fühlte, etwas Ernstliches gegen ein wahrscheinliches Vordringen seindlicher Massen untersnehmen zu können, machte dringende Vorstellungen an Wittsgenstein. Dieser ging auch auf dieselben ein, da sie aber erst den Weg zum General Varclah, von diesem an den Obersseldherrn Schwarzenberg, endlich an den Kaiser Alexander und von diesem dieselben Stadien wieder zurückmachen mußten, so verspätete sichdie Aussührung so sehr, daß der Prinz keine Unterstützung erhielt, was späterhin sehr verderblich wurde.

Die Verbündeten glaubten nicht anders, als daß Napoleon weit in Schlesien gegen Blücher beschäftigt wäre, und daß sie vollständige Muße hätten Dresden zu erobern. Er war ihnen jedoch weit näher, als sie sich nur entfernt träumen ließen. Um dies zu übersehen, müssen wir einen Blick auf seine Unternehmungen werfen.

Wir erinnern uns, daß die nächsten französischen Corps, welche Oresden zu Hülfe eilen konnten, in der Lausitz standen: zunächst Bandamme, dann Bictor, hierauf Poniatowski und zwei Divisionen der jungen Garde unter Lefebore-Desnouettes. Gegen Berlin war der Marschall Oudinot mit drei Corps aufgebrochen. Mit allen übrigen Streitkräften war der Kaisser gegen Blücher marschirt oder hatte sie gegen denselben vereinigt, nämlich die Corps von Neh, Macdonald, Lauriston, Marmont, die Garden und die Reiter-Corps von Latour-Waubourg und von Sebastiani.

Den 20. August war Napoleon in Lauban, den 21sten früh in Löwenberg. Er erzwang bei letzterer Stadt den Uebersgang über den Bober, nöthigte unter fortwährenden Angriffen das schlesische Heer auch über die schnelle Deichsel zurückzusweichen und war den 22sten hitzig im Verfolgen begriffen, als er am Abend oder frühen Morgen des 23sten Nachricht von dem Vordringen des großen böhmischen Heeres auf dem linsten Elbuser erhielt. Er hatte zwar seinen Generalen gegensüber behauptet, daß sich das besestigte Oresden acht Tage

lang halten könne, aber er war felbst zu sehr überzeugt, baß dies gegen eine überlegene Macht nicht möglich sei. Schon auf die erste, noch unbestimmte Nachricht vom Vordringen bes böhmischen Heeres hielt er es baher für nöthig, umfangreiche und schleunige Schritte zu thun, damit ihm ber wichtige Punkt Dresten nicht entrissen würde. Nachdem er bem Marschall Macdonald mit drei Corps und dem Reitercorps von Sebastiani Befehl gegeben, Blücher weiter zu verfolgen, ließ er den 23. August früh Morgens die Garde, das Corps von Marmont und das Reitercorps von Latour-Maubourg sogleich umkehren und nach Dresben zurückmarschiren. Er nahm den Marschall Net für seine Person mit, um ihm bei ben nun zu erwartenden wichtigen Ereignissen einflugreiche Aufträge zu Aus Mißverständniß folgte dem Marschall sein Corps, welches bestimmt war beim Heere Macbonald's gegen Blücher zu bleiben. Dieser Irrthum, welcher nicht sogleich verbessert werden konnte, hatte auf die Verfolgung des schlesischen Heeres einen übeln Einfluß und ist als nachtheilig noch in der Schlacht an der Katbach zu verspüren. Die rückmarschirenden Truppen legten noch an demselben Tage sechs Meilen bis Görlitz, am folgenden Tage 5½ Meilen bis Bauten und am 25. August 4 Meilen bis nach Stolpen zurück. Alle Truppengattungen marschirten nebeneinander, die Artillerie und Reiterei auf ber Straße, das Fußvolk rechts und links in Staub und Hitze ohn' Unterlaß fort. Kaum haben jemals Truppen anhaltend schwerere Märsche gemacht. Auch die in der Lausitz befindlichen Corps von Victor und Vandamme und die zwei Garde-Divisionen von Lefebvre-Desnouettes wurden schleunigst gegen die Elbe gerichtet und nur das Corps von Poniatowski blieb bei Zittau. Diese außerordentliche Eile stand freilich in großem Kontrast mit der Langsamkeit, mit welcher die Verbündeten über das Gebirge gegen Dresden zogen.

Der Kaiser selbst verließ mit seinem Hauptquartier Löwenberg den 23sten Mittags und eilte nach Görlitz zurück.

Hier erhielt er von dem Marschall St. Chr bestimmtere Nachrichten über ben Kampf mit Wittgenstein am 22sten und über ben Einbruch der Verbündeten in Sachsen. Es war anfangs seine Absicht gewesen mit aller Kraft in Böhmen ein= zufallen, jetzt gab er dies auf und beschloß bei Dresten zu schlagen. Hiezu entwarf er einen Plan, der seines friegeri= schen Genies und seiner Kühnheit angemessen war. Dieser bestand barin: die Corps von Bandamme, Victor, Marmont und die Garden unter Neh und Mortier, so wie die Reiter= Corps von Latour=Maubourg und Kellermann zu vereinigen, mit diesem Heere von der Stärke von 120,000 Mann bei Königsstein und auf einer bei Pirna zu schlagenden Brücke über die Elbe und in den Rücken der Verbündeten vor Dress den zu marschiren. So glaubte er bas verbündete Heer eines Theils von dem wirklichen Angriff auf Dresden abzuhalten, anderen Theils, während es zwischen ihn und seinen Mar= schall St. Chr gerieth, ihm eine große Schlacht zu liefern, die es zertrümmern sollte. Alle Befehle waren gegeben, diese große Maaßregel ins Werk zu setzen.

Ohne Zweisel hätten diese Anordnungen große Ersolge gebracht, aber es kam dabei darauf an, ob das gerade an dieser Seite schwachbesestigte Dresden mit einer Besatung von höchstens 30,000 Mann\*) sich gegen eine wenigstens fünfsach überlegene Macht der Verbündeten so lange halten könnte, bis diese Maaßregel ausgeführt war. Napoleon traute jedoch der Haltbarkeit von Dresden selbst so wenig, daß er schon den 23. August den König von Neapel dahin voraussandte, um über die Haltbarkeit der Stadt zu berichten, zugleich alle nöstigen Anstalten zur Abwehr des Feindes zu treffen.

Der Kaiser war den 24sten in Bauten, den 25sten sehr früh in Stolpen, 3 Meilen von Dresden, 2 Meilen von

<sup>\*)</sup> Eine Division von St. Chr muß hier nämlich abgerechnet werben, weil sie zur Vertheibigung ber Elbbrücken bei Königstein und zur Berschanzung beim Lilienstein verwandt war.

seinen Elbbrücken beim Königstein und nur 1½ Meilen von Birna. Aufs Neue für seinen Stützpunkt Dresden besorgt, sandte er von hier aus seinen ersten Ordonnanzossizier Oberst Gourgaud, dem er viel vertraute, dahin, um die Lage der Dinge bei dieser Stadt genau zu prüsen und ihm dann Bericht zu erstatten. Bon Stolpen aus betrieb er dann alle Vorbereitungen zur Aussührung seines gesaßten Planes auf das thätigste; doch sollte der Hauptübergang nicht mehr bei Königsstein, sondern mittelst zu schlagender Schiffbrücken bei Pirna geschehen. Die anrückenden Truppen wurden daher, so wie sie eintrasen, gegen Pirna gerichtet. Nur Vandamme sollte bei Königsstein übergehen, sich sogleich der Stadt Pirna bemächtigen und dies für die Hauptmacht das Zeichen zum Uebergange sein, welcher noch den 26sten erfolgen sollte.

Mittag erhielt der Kaiser die erste Nachricht von der Niederslage seines Marschalls Dudinot bei GroßsBeeren. Dieser war also nicht, wie er gehofft, siegreich in Berlin eingerückt, sondern zog sich gegen die Elbe auf Wittenberg zurück und den leichten Truppen des Nordheeres stand bereits der Weg zu Streifzügen gegen die Lausitz und selbst gegen Dresden offen.

Die Nachricht dieses unglücklichen Ereignisses schwächte sogleich die Kühnheit des Planes Napoleons, doch blieb selbisger in der Hauptsache noch bestehen. Zetzt fand er aber doch für nothwendig, noch ein Corps und zwar das von Victor auf Dresden zu richten, um St. Ehr zu verstärken. Um die etwanigen leichten Truppen des Nordheeres abzuhalten, mußte der größte Theil der wenigen Reiterei von St. Chr auf die Straße von Großenhain rücken. Das Reitercorps von Latours Maubourg, die Reiterei der Garde unter dem General Nanssouth und die ArtilleriesParks sollten ebenfalls auf dem rechsten Elbuser bleiben. Wit dem noch sehr großen Rest des Heeres wollte er dann den gesaßten Plan mit etwas geringes ren Streitkräften aussühren. Des Nachmittags wurden diese

Anordnungen mit einigen Abänderungen erneuert, wobei noch Alles auf den Hauptübergang bei Pirna abgesehen war.

Indessen sollte auch dieser modificirte Plan nicht zur Aussührung kommen. In der Nacht um 11 Uhr kam der Ordonnanzossizier Oberst Gourgand von Oresden wieder nach Stolpen zurück. Er hatte die Einleitungsgesechte der Berbündeten gegen St. Ehr am 25sten als Zuschauer beobsachtet und hatte die zahlreichen Streitkräfte der Berbündeten auf den Höhen um Oresden gesehen. Sein Bericht, den er mit seinem Kopfe verbürgte, lautete dahin: daß Oresden, wenn der Kaiser nicht dort sei, morgenden Tages in Feindesshand fallen müßte.

Napoleon befürchtete dies nun ebenfalls, und um es da= hin nicht kommen zu lassen, faßte er sogleich einen neuen Plan, ber eine Modifikation von dem schon modificirten früheren war. Der Einbruch in ben Rücken ber Verbündeten sollte jett nur durch das Corps von Vandamme, 38 bis 40,000 Mann, ausgeführt werben. Bandamme sollte auf ben Brücken bei Königstein über die Elbe gehen, sich der Stadt Pirna bemächtigen und am 26. August alle Truppen ber Verbündeten abschneiden, die sich auf der Teplitzer Straße zurückziehen würden. Mit der Hauptmacht sollte er sich bei Berg-Gieshübel aufstellen, sich dort halten, die Begebenheiten unter den Mauern von Dresden abwarten und dann "die Degen der Ueberwundenen einfammeln." Der Kaiser ließ den Ingenieur-General Haro rufen, in dessen Einsicht und Ergebenheit er viel Vertrauen setzte, um den erforderlichen Befehl an den General Vandamme zu überbringen. "Meine Absicht war, bemerkte Napoleon, diese Bewegung mit dem ganzen Heere auszuführen, was vielleicht das Mittel gewesen wäre, mit meinen Feinden auf einmal fertig zu werden, allein das Schicksal von Dresden beunruhigt mich, ich will diese Stadt nicht opfern. Es bleiben mir nur noch einige Stun= den, um mich dahin zu begeben, und nicht ohne Bedauern verändere ich meinen Plan. — Vandamme ist noch stark ge=

nug, um diese nun aufgegebene Hauptunternehmung einigers maßen zu ersetzen und dem Feinde noch immer großen Schas den zuzufügen. Niemals wird er eine schönere Gelegenheit haben, sich den Marschallstab zu verdienen."

Mit Ausnahme bes Corps von Vandamme wurden nun alle Truppen auf Dresden gerichtet. Gleich nach Haro's Abgang wurde der Ordonnanzoffizier Oberst Gourgand wiesder zum Kaiser beschieden. "Nehmen Sie ein frisches Pferd," sagte Napoleon zu ihm, "kehren Sie sogleich nach Oresden zurück, richten Sie die Gemüther auf, sagen Sie, man müsse sich halten, ich würde mit dem ganzen Heere ankommen."

## Die Schlacht bei Dresben am 26. und 27. August.

Die sächfische Königsstadt Dresben liegt in ben letten, aber immer noch bergigen nördlichen Abfällen bes Erzgebirges. Der Elbstrom, welcher vom Böhmerlande her dieses Gebirge durchbrochen hat, ist bis Pirna, 2½ Meilen oberhalb Dresden, eng von Felsen eingeschnürt; von da an aber erweitert sich sein Thal. Indem der Strom sich am rechten Berg= rande hält, kommt diese Erweiterung des Thales dem linken Ufer zu Gute, wo sich eine ½ Meile breite, sehr gesegnete Ebene anlegt, in welcher viele blühende Ortschaften liegen. Der rechte Bergrand, welcher nahe an ben Strom herantritt, fällt schroff ab und ist im Allgemeinen 200 Fuß höher, als der linke, der sich allmählig aus der Thalebene emporhebt. Wenn auch die Höhen des linken Ufers in der näheren Um= gebung von Dresben niedriger sind, als die des rechten, so sind sie doch keinesweges unbedeutend. Schon die vordere Reihe dieser Berge, zunächst im Süden und Westen ber Stadt erhebt sich 300 bis 350 Fuß über ben Elbspiegel und man steht auf ihnen 100 bis 150 Fuß höher, als die höch= sten Thürme von Dresben. Weiter südlich, südwestlich und westlich steigen die Berge noch höher auf, und der Windberg südlich von Burg (1 Meile südsüdwestlich von Dresden) ift 458, die Höhen am oberen Zschonen-Grunde (1 Meile westlich von Dresden) sogar an 600 Fuß über dem Elbspiegel. Mit Ausnahme einiger weniger Waldparthieen, sind alle diese sanftgewölbten Höhen ganz beackert und mit sehr malerisch gelegenen Dörfern bebeckt. Aus dieser Lage ergiebt sich schon im Allgemeinen ein hoher Reiz ber Gegend: ein ansehn= licher Strom, eine schöne fruchtbare Thalanlage, nach allen Seiten malerische Berge und in Mitten die vielthürmige volk= reiche Stadt. Aber es giebt auch ber besonderen Reize Obgleich die süblichen und westlichen Berge nicht mehr beträchtlich sind, so haben die Bachthäler doch steile Ränder und erinnern, daß die ganze Unterlage ber Höhen Fels ift. Vorzüglich tritt dies bei dem Weißeritflusse ins Auge, welcher, schon im höheren Gebirge entsprungen und in seinem nördlichen Laufe durch Felsenlager bei Tharand aufgehalten, diese Berge durchbricht und den berühmten sogenannten "Plauischen Felsengrund" bildet, bei dem großen Dorfe Plauen eine Viertelmeile von Dresben die Thalebene und westlich hart an der Stadt vorüber die Elbe erreicht.

Dresben an beiden Ufern der Elbe, die viel größere Altstadt auf dem linken, die kleinere Neustadt auf dem rechten Ufer füllt beinahe die Thalebene aus von einem Rand zum andern, doch bleibt der meiste ebene Raum allerdings zwischen den Vorstädten der Altstadt und dem letzten Abfall der linken Thalhöhen. Am linken Ufer der Weißeritz nord= westlich der Altstadt liegt eine blühende Gartenvorstadt, die Friedrichsstadt, in welcher der Marcolinische Pallast liegt, wo der Kaiser Napoleon sein Hauptquartier hatte. Neben berselben nach der Elbe hin befindet sich ein grüner Anger eine Viertelmeile lang und mehr als halb so breit, das soge= nannte Oftra-Gehege, bessen wir schon an einem andern Orte erwähnt haben. An der anderen Seite südöstlich ber tadt in der Thalebene liegt der sogenannte große Garten, mabsischem Geschmack früher zur Fasanenzucht angelegt, 2 Biertelmeile lang und mehr als halb so breit, in Preuzes, in bessen Mitte ein Schloß-liegt.

Garten, von dichten Linden=Ahorn= Kastanien= und anderen hohen und niederen Bäumen besetzt, ist von vielen Alleen durchschnitten und war damals von einer  $2\frac{1}{2}$ —3 Ellen hohen steinernen Mauer umgeben, die aber schon an vielen Stellen Lücken hatte. Dieser Garten beginnt 600 Schritt von der Pirnaer Vorstadt und die Chausse nach Pirna geht an dessen nördlichem Rande hin. Es versteht sich von selbst, daß eine Stadt von damals 60,000 Einwohnern in der Umgebung noch eine Menge von Anlagen, Bauten und Gehöften haben wird, welche wir hier übergehen. In Bezug des Colorits der Gegend ist zu erinnern, daß Ende August die Felder schon leer waren, indessen hat diese zu allen Zeiten des Sommers ihre vielen Reize. Diese schöne Stadt war nun in Gesahr, dem Untergange geweiht zu werden.

Denn sie sollte der Hauptschauplatz des Riesenkampfes werben und alle Schrecken erfahren, die eine zweitägige Schlacht, von mehr als 300,000 Mann geliefert, nothwendig im Gefolge hat. Diese Schlacht konnte über das Schicksal von Deutschland entscheibend werden. In dem Kampfe war Sach= sen, ein deutsches Land, nicht auf Seiten der Befreier, son= dern nach dem souverainen und absoluten Willen seines Rönigs auf Seiten bes Feindes. So verschoben und verworren waren alle Verhältnisse — und sie sind es seit mehr als einem ganzen Menschenalter leiber noch immer — baß die Bewohner von Dresden größtentheils ihre Befreier, die Ver= bundeten, mit Schrecken herannahen sahen und sogar wünsch= Mapoleon möchte ihnen zu Hülfe kommen\*). Freilich bazu auch ihre Ursachen. Die Verbündeten waren Bochsen zum Feinde hielt und jetzt nicht mehr Pand so schonend wie früher zu behandeln. Es rellich der Mangel hinzu, womit ein so überaus

> heutigen Tag sind sächsische Kriegsschriftsteller bei bignisse in Gebanken auf Seiten ber Franzosen, ba m haben.

zahlreiches Heer ringen mußte. Aus diesem doppelten Grunde geschahen vielfache Gewaltthätigkeiten und selbst Plünderungen. Oberst Aster bemerkt in seinen höchst schätzbaren Aufzeichnungen, daß die Russen am schlimmsten gehaust hätten, woran das Undenken lange bleiben würde\*); dann wären die Desterreicher gekommen, die aber boch auch noch hie und da geplündert hatten, dann die Preußen; am besten hätten sich noch immer die Franzosen betragen, die freilich Verbündete waren. wohner von Dresten sahen nun mit Entsetzen, wie gegen 200,000 Russen, Preußen und Desterreicher sich ber Stadt nahten, wie alle umliegenden Berge von Truppen und Ge= schütz sich verdunkelten, sie hörten, wie ihnen der Kanonendonner immer näher rückte. Gerüchte und wirkliche Rlagen von schrecklicher Behandlung in den umliegenden Ortschaften kamen ihnen zu Ohren, von der Brutalität der Kosakken, und sie fürchteten ein noch furchtbareres Schickfal als das Land zu erleben, wenn ihre Stadt mit Sturm genommen würde. Durch eine seltsame Verkettung der Umstände sahen die Dresdener mitten in Deutschland im gegenwärtigen Augenblick nicht die Verbündeten als ihre Befreier an, die doch das gemein= same Vaterland von französischem Joche losreißen wollten, sondern den Kaiser der Franzosen, der es für immer in Fes= seln legen wollte und die Freude war allgemein, als er, den man tief in Schlesien glaubte, mit zahlreicher Heeresmacht zu ihrem Entsatze herbeikam. — Nur mit Wehmuth kann ber deutsche Geschichtsschreiber diese Thatsache bemerken.

Wir wenden uns nun zu den eigentlich friegerischen Vorfällen.

Wir verließen den ersten großen Heereszug, die Russen unter Wittgenstein, bei Zehist und Pirna, die Franzosen im

<sup>\*)</sup> Oberst Aster: Schilberung der Kriegsereignisse in und vor Dresden vom 7. März bis 28. August S. 125 u. 126. — Wir erinnern auch hier an den Ausspruch der Wirthe im preußischen Lande: "Lieber die Franzosen als Feinde, als die Aussen als Freunde."

Rücknarsch auf Dresben und die Russen dann in der Bersfolgung derselben; so wie die drei anderen Heereszüge im Marsch auf Dippoldiswalda und die Vortruppen im Marsch von Dippoldiswalda auf Dresden. Die Russen hatten den kürzesten Weg, daher sinden wir dieselben schon den 24. August nach einigen Gesechten zur Zurückdrängung der Franzosen, die wir übergehen, nur noch eine Viertelmeile von der Stadt entsernt. Am letzteren Tage Mittags war der Gesneral Barclah, Besehlshaber der Russen und Prenßen, schon auf der Höhe bei Räcknitz eine Viertelmeile im Süden der Stadt eingetrossen.

Der Oberfeldherr Schwarzenberg hatte an diesem Tage sein Hauptquartier zu Reichstädt bei Dippoldiswalba. hier erließ er an die verschiedenen Heereszüge eine sehr weit= läuftige Anweisung zum Vormarsch auf Dresben, die trot ber Weitläuftigkeit bennoch an Unbestimmtheit litt. Nach berselben follte der erste Heereszug, nach Zurücklassung eines Corps zur Einschließung von Königsstein und Beobachtung ber bor= tigen Elbbrücken, in der Thalebene zwischen bem großen Gar= ten und der Elbe gegen Dresden vorrücken. Der zweite Heereszug, die Preußen unter General Kleist, sollte auf der Straße von Maxen sich gegen Dresben vorbewegen und war bestimmt zwischen dem großen Garten und dem Gebirge den Angriff zu übernehmen; der dritte unter Graf Colloredo und der vierte Heereszug unter Marquis von Chasteler, beide aus Desterreichern bestehend, sollten, ersterer über Wendisch-Carsborf, letzterer über Rabenau und Coschütz gegen die letz= ten Höhen von Dresden vorgehen. Bom vierten Heerzuge sollte die leichte Division des Feldmarschall-Lieutenants Baron Metto jenseit des Plauischen Grundes auf der Frehberger Straße sich nähern und Abtheilungen burch ben Grund selbst vornehmen. Die Hauptstärke des ganzen Heeres sollte auf den Raum rechts des Plauischen Grundes bis zur Elbe ver= wandt werden: indessen wollte Fürst Schwarzenberg den Raum links besselben bis wieder zur Elbe bei Priesnit auch mit in die Angriffsfront nehmen, er ließ hier, wie angeführt, also die Division Metsto vorgehen, und bestimmte das ganze Corps von Klenau, ihr als Unterstützung zu dienen. Die zahlreiche Reiterei erhielt in der Anordnung des Oberfeldherrn nur die untergeordnete Bestimmung die Verbindung zwischent den vormarschirenden Heereszügen zu unterhalten. Allen Abtheislungen war genau vorgeschrieben, dis wie weit sie vorzugehen hätten, um weitere Besehle zu erwarten. Den 25. August um 4 Uhr Nachmittags sollten alle Bewegungen ausgesührt sein.

Gemäß diesen Anordnungen rückte Wittgenstein unter mancherlei Gesechten den 25sten gegen Gruna, Striesen und Blasewitz vor. General Kleist kam mit der Hälfte seines Corps bis Leubnitz, die andere Hälfte war noch zurück. Die Desterreicher stellten sich auf dem Kamm der Höhen von Ischernitz, Käcknitz bis Plauen auf. Jenseit des Plauischen Grundes war die Division Metsto auf der Freyberger Straße noch zurück und das Corps von Klenau noch bei Freyberg.

Obgleich die Märsche, welche die Truppen gemacht, nicht weit gewesen waren, so hatten doch die Russen den Weg bis Dresben unter beständigen Gefechten zurücklegen muffen; die anderen Heereszüge hatten zwar nicht mit dem Feinde, aber mit steilen Bergrücken und tiefen Thälern, alle aber mit großem Mangel an Lebensmitteln, auch mit abwechselndem Regen zu kämpfen gehabt, der die Wege sehr verdorben hatte. Die Desterreicher, die den linken Flügel einnahmen, hatten bei der Abänderung der Richtung von Leipzig auf Dresden auch wirklich längere Märsche gehabt, sie hatten einen Theil der Nächte zu Hülfe nehmen, häufig unter freiem Himmel lagern mussen und waren bei dem Kreuzen der Züge so vieler Trup= pen auf und bei Dippoldiswalda um die nöthige Ruhe gebracht. Ohnehin wird ihre Bekleidung sehr mangelhaft und ihr Schuh= werk zerrissen angegeben. Alles dies machte, daß das verbün= Heer, besonders die Oesterreicher, sehr ermüdet und wegen mangelnder Verpflegung erschöpft vor Dresden ankam.

Den 25. August Mittags langten ber Oberfeldherr

Schwarzenberg, der Kaiser Alexander und sein Gesolge, in welchem sich auch die Generale Moreau und Iomini befanden, so wie noch verschiedene Häupter des Heeres auf der Höhe bei Räcknit an. Moreau war mit einem granen Oberrock, rundem Hut und gelben Stolpenstiefeln bekleidet. Nach langer Abwesenheit sah er, jetzt in den Reihen der Feinde Frankreichs befindlich, seine Landsleute wieder. Ein eigenes Gesühl beschlich ihn, denn diese seine Landsleute hatten während seiner Abwesenheit die Welt mit ihren Thaten erfüllt. "Das sind die Soldaten," rief er aus, "die ich so oft zum Siege gesührt habe," ohne zu sühlen, scheint es, daß es sich besser geziemt haben würde, sich auch jetzt noch in ihren Reihen zu besinden.

Noch immer fehlte es an näheren Nachrichten über ben Feind und über die Beschaffenheit der Gegend. Erst Tags vorher hatte man mit völliger Sicherheit erfahren, daß ber französische Kaiser mit dem größeren Theil seiner Streitfräfte in Schlesien sei, aber Niemand glaubte ober ahnte, daß er jetzt nur noch 3 Meilen von Dresben entfernt und im Begriff sei, den Verbündeten durch einen Marsch in ihren Rücken den Untergang zu bereiten. Eben so wenig hatte man be= stimmte Nachrichten über die Stärke ber zurückgelassenen Besatzung von Dresben und über die Befestigung der Stadt und der Vorstädte. Erst gestern Vormittags hatte man einen preußischen Freiwilligen, der sehr bekannt in Dresben war, als Bauer verkleidet in die Stadt gesandt. Dieser kam heute glücklich wieder und brachte die erste genaue Kunde über die fünf um die Altstadt errichteten Lünetten und sagte aus, daß die Stadt mit höchstens 20,000 Mann Franzosen und einigen Truppen ihrer Berbündeten besetzt sei. Dies scheint die ein= zige nähere Nachricht gewesen zu sein.

Als man nun die Schwäche der Franzosen in Dresden erfahren und voraussetzte, daß Napoleon tief in Schlesien sei, stimmten der Kaiser Alexander und Moreau eifrig dafür, die Stadt sogleich anzugreisen und zu nehmen. Konnte man Nach= mittags um 4 Uhr vielleicht auch nur über 60—70,000 Mann

versügen, da die Desterreicher erst allmählig ankamen, so mußte sich diese Macht gegen Abend doch auf 100,000 Mann versstärken und konnte am solgenden Tage verdoppelt werden. Allein Fürst Schwarzenberg und mehrere Generale waren dagegen, sie schützten die große Ermüdung der Truppen vor und hielten sich in diesem Augenblick noch nicht stark genug. Unter mehrsachen Debatten, ob angegriffen werden sollte oder nicht, verstrich die Zeit, und der kostbare Augenblick, der zur Eroberung von Dresden noch übrig war, wurde verabsäumt. Es kam so, wie Napoleon vorausgesetzt hatte.

Verkannte der Oberfeldherr hier seinen Vortheil, so sahen diesen mehrere Unterbesehlshaber desto klarer ein. Noch spät am Abend kam Graf Wittgenstein zum General Barclah nach Räcknitz und bat dringend, ihm zu erlauben, daß er Oresden in der bevorstehenden Nacht überfallen und stürmen dürse, ein Unternehmen, welches er sür unsehlbar hielt und was recht wohl gelingen konnte. Barclah verweigerte es, weil der höhere Besehl, diesen Tag nicht anzugreisen, ausgesprochen und ihm solglich nicht erlaubt sei, davon abzuweichen.

Dieser Aufschub des Angriffs, wo jede Minute kostbar war, machte die ganze Unternehmung scheitern. Alles, was an diesem Tage geschah, beschränkte sich nur auf ein Zurücktreiben des Feindes in die nächsten Umgebungen der Stadt. Von beiden Seiten erfolgte vielfaches Kleingewehrfeuer, An= griffe des Fußvolks, Attaken der Reiterei, hin und wieder leb= hafte Kanonaden, aber im Ganzen geschah nichts Ernstliches, und die Verbündeten hielten überall mit der Hauptstärke zurück. Am Abend des 25. August hatten die Russen den Fichtwald von Blasewitz nebst dem Dorf gleiches Namens, Striefen, welches die Franzosen durch Granaten in Brand steckten, Gruna und das Vorwerk Grünwiese besetzt und standen nur 1 Meile von den Vorstädten von Dresden, indem ihre Vor= truppen noch weiter vorgeschoben waren; die Preußen hatten das Dorf Strehla, sowie das rothe Haus genommen; die Desterreicher hatten den Kamm der Höhen von Strehla

über Zschernitz, Räcknitz und Plauen inne, und ihre Vortrup= pen standen noch weiter vorwärts, wie sie sich benn auch des großen Dorfs Plauen bemächtigt hatten. Hier waren die Defterreicher nur einen Kanonenschuß von ben süblichen Bor= ftädten von Dresden entfernt. Die Franzosen waren hier bis nahe an dieselben zurückgegangen; boch gewährte eine vorzügliche Deckung für sie ber große Garten, ben sie stark besetzt hatten, und von wo sie am Abend das rothe Haus, ein Wirthshaus, 8—900 Schritt süblich besselben, und bas Dorf Strehla wieder eroberten, wobei ersteres in Feuer aufging. Dies war der Stand der Truppen am 25sten Abend. Der Kaiser Alexander hatte sein Hauptquartier an diesem Tage nur 1 Meile hinter ber Front bes Heeres in Nothnit, ber Fürst Schwarzenberg & Stunde bavon in Bannewitz, ber König von Preußen in Zehist bei Pirna, ber Kaiser von Desterreich weit ab in Teplitz.

Während der letzten Tage war man in Dresden begreif= licherweise in großer Aufregung gewesen. Eine Nachricht hatte die andere gejagt. Die Truppen zogen hin und her, sie frei= lagerten auf öffentlichen Plätzen, in und bei ben Vorstäbten; alles war auf den Beinen. Seit dem 24sten führte der König von Neapel den Oberbefehl, besonders für die Umgegend, wo er die Gefechte leitete; unter ihm befehligten der Marschall St. Chr, der Gouverneur Divisions-General Graf Durosnet, Abjutant bes Kaisers und ber Commandant General Terrier. Seit dem 23. hörten die Einwohner bas Kanonenfeuer, welches sich immer mehr der Stadt näherte und am 24sten schon ganz in der Nähe war. An diesem Tage wurden sie ganz besonders aufgeschreckt. Am Abend wurden nämlich vom Walle des Zwingers in der Stadt wegen des angeblichen Sieges Napoleons bei Löwenberg 21 Kanonenschüsse gelös't, welches die Einwohner für Vertheidigungsschüsse hielten und nicht anders glaubten, als es werde die Stadt schon angegriffen. Im Lauf des ganzen 25sten August erwarteten die Bewohner, sobald sich der Kanonendonner stärker erhob, daß bie Stadt erstürmt werden würde. Für diesen Fall waren für den König von Sachsen und sein Gesolge, für den französischen Minister des Auswärtigen Herzog von Bassano und sein Personal, für das diplomatische Corps 2c. Quartiere in der Neustadt bestellt und viele Andere suchten sich dort ein Unterkommen zu verschaffen. So wie die Qunkelheit hereinbrach, fürchtete man einen nächtlichen Angriff, die Einwohner der Borstädte flüchteten daher in die Stadt und suchten in den Häusern der Weinberge auf dem rechten Elbuser ein sicheres Unterkommen. Große Bangigkeit wegen der Begebensheiten des solgenden Tages hatte alle Gemüther angegriffen.

Für den 26. August hatte der Oberfeldherr der Verbün= deten nun wirklich einen allgemeinen Angriff beschlossen, weil der Mangel an Streitkräften kein Grund mehr war. am Abend des 25sten aus seinem Hauptquar= Bannewitz eine Anordnung, die trotz ihrer Ausführ= lichkeit, nach dem Urtheil aller Kriegskundigen, frühere von Reichstädt an Unbestimmtheit und Unentschieden= heit litt und von einer allgemeinen Unkenntniß der Bo= denverhältnisse Zengniß ablegte. Seltsamerweise war in diefer Anordnung keine Rede von der Eroberung Dresdens selbst. Alle Angriffe sollten nur Demonstrationen \*) sein, nirgends war gefagt, wo ein wahrer Angriff erfolgen sollte. Russen und Preußen war erlaubt, wo möglich in die Vorstädte ein= zudringen, aber bann nicht hinzugefügt, was weiter geschehen sollte. In der Unterweifung für den österreichischen Feldzeugmeister Colloredo heißt es: er solle alle möglichen Vortheile benutzen, "welche sich selbst bis zur Besetzung ber Vorstädte ausdehnen können," als wenn dies das Aeußerste wäre, was erfolgen Bei den übrigen Truppen war ein Eindringen in die Vorstädte gar nicht einmal erwähnt, sondern nur eine Besetzung der zunächst gelegenen Dörfer, Anlagen und Ge-Der Oberfeldherr, der gar kein bestimmtes Ziel auf= stellte, wollte, wie es scheint, ben Feind durch Geschützfeuer

<sup>\*)</sup> Es giebt bafür keinen recht entsprechenben beutschen Ausbruck.

erschüttern, ihn zurückbrängen und dann erst sehen, ob er die Stadt gewinnen könne. Das Ganze sollte daher nur ein Bersuch sein, eine Maaßregel, die nach allen gemachten Ansstalten und bei der ungeheuren Ueberzahl sich gar nicht entschuldigen läßt und auch schwer bestraft wurde.

Der große Mangel an Energie, ber in bieser Gefechts-Anordnung lag, lähmte von Hause aus die Entschlossenheit der einzelnen Anführer und wirkte überall nachtheilig ein. Aber Kriegskundige machen bem Fürsten Schwarzenberg noch andere Vorwürfe genug. Einer derselben ist die ungebührliche Ansdehnung seiner Angriffsfront, die von Blasewitz an der Elbe oberhalb Dresben bis Priesnit an der Elbe unterhalb Dresden reichte und mehr als 2 volle Meilen einnahm, wodurch alle Uebersicht und Lenkung verloren ging. Außerdem hatte sie noch den Nachtheil, daß sie durch den tiefen Felsen= schlund des Plauischen Grundes in 2 Theile getheilt wurde, die gegenseitig keine Unterstützung zuließen. Es wird geur= theilt, daß es viel besser gewesen wäre, den Terraintheil links des Plauischen Grundes bis zur Elbe gar nicht zu besetzen und die Truppen lieber zur Verstärkung der Hauptstellung zu verwenden. Durch die große Uebermacht konnte ein Theil dieser Uebelstände wieder aufgehoben werden, aber ber Oberfeldherr war bei einer anderen Anordnung durchaus nicht glücklich. Das Corps von Klenau, welches von Frehberg her im Anmarsch sich befand, war bestimmmt, die Truppen auf der linken Seite des Plauischen Grundes, die Divisionen Bianchi, Weißenwolf und Metzko zu verstärken, wodurch hier eine bedeutende Macht zusammengekommen wäre. Hätte bie= ses beträchtliche Corps seine ursprüngliche Bestimmung beibehalten, auf der Chaussee von Freyberg nach Dresden zu marschiren, so konnte es recht gut im Lauf des 26sten ober spätestens am. 27sten früh bei Dresben ankommen. scheint, mit der Terrainkunde nicht sehr vertraut, gab Fürst Schwarzenberg Klenau den Befehl, über Tharand durch das Thal der Weißeritz gegen Dresden zu marschiren, wodurch

das Corps in die Schluchten und Engwege dieses Thales gerieth und so sehr aufgehalten wurde, daß es auch den 27sten nicht zur rechten Zeit ankam. Zum Ueberfluß zog der Oberfeldherr von den Truppen links des Plauischen Grundes einen Theil auf die rechte Seite desselben, so zeitraubend dies auch war, und schwächte jene Streitkräfte so sehr, daß sie am zweiten Schlachtage die traurige Katastrophe erlebten, größtenstheils gefangen zu werden.

War die Anordnung und Einleitung zur Schlacht von Seiten des Fürsten Schwarzenberg in vieler Hinsicht tadelhaft, so entbehrte die Leitung derselben der nöthigen Klarheit und besonders jeder Energie. Große Langsamkeit, Unentschlossenscheit und halbe Maaßregeln hinderten auch noch am 26. August jede Wirkung, so daß das Ergebniß nicht anders als unglückslich ausfallen konnte. Dies wird aus der Darstellung des Gesechts des Näheren erhellen.

Die Russen rückten am 26. August zwischen 7 und 8 Uhr Morgens zwischen der Elbe und dem großen Garten gegen Dresden vor. Die Preußen, die, wie es scheint, kaum die Zeit zum Angriff erwarten konnten, griffen schon bei der ersten Dämmerung um 5 Uhr den großen Garten an. Die Oesterzreicher eröffneten durch ihre Vortruppen bald nach 6 Uhr das Gesecht. Man wollte die Mittag oder bald nach Mittag die an die Vorstädte herandringen; alsdann wollte man sehen, ob ein Angriff auf die Stadt möglich sei.

Um die Erzählung nicht zu verwirren, beginnen wir am rechten Flügel bei den Russen, die Hauptbegebenheiten darsstellend, und wenden uns allmählig herum bis zum linken Flügel der Desterreicher.

General Wittgenstein war ruhmgekrönt aus dem russischen Feldzuge hervorgegangen. Die Lorbeeren desselben versichafften ihm in dem Kampf vor dem Wassenstillstande den Oberbesehl über alle russischen und preußischen Hecre. Als dann sein Stern bei Lützen und Bautzen erblich, wurde ihm Barclah vorgezogen und im gegenwärtigen Augenblick besehs

ligte er nur in tritter Linie, benn erft fam Schwarzenberg, ber Cherfeldberr, bann Barclan, Befehlehaber über bie Ruffen und Preußen, welche sich beim bebmischen Deer befanden und bann erft folgte er ale Befehlebaber ber Ruffen, infofern fie nicht zum Garbe-Cerre gebörten. Die Streitmacht, werüber er hier ver Dresten verfügen konnte, betrug, nach Abzug bes Corps bes Prinzen Eugen von Würtemberg und ber Division Helfreich, welche gegen Königeftein zurückgelassen worben, nicht riel mehr als 20,(xx) Mann. Eine folde Zurückeung, wiewohl sie in ben Umfranden lag, erträgt sich nicht so leicht und General Wittgenstein bat sie obne Zweisel tief empfunden. Er war treptem ein tapferer und entschlossener General und wellte auch in tiesem untergeerdneten Berhältniß zeigen, baß er bes früher erworbenen Ruhmes werth sei. Seine Trupren waren burch bie siegreichen Gesechte ber vorhergebenben Tage ermuthigt, mas ihm zu Gute kam. Dies zusammengenommen machte, bag bie Russen sich mit großer Tapferkeit schlugen, wiewohl sie an ber heißesten Stelle bes Tages sich befanten.

Das Bordringen ber Russen wurde nämlich sehr erschwert durch mehrere Borwerke, welche in der Seene vor der Pirnaer Borstadt lagen: zunächst an der Elbe Antons, etwas südlicher Lämmchen, noch südlicher Engelhards und etwas rückwärts gegen die Borstadt Stückgießerei und Popsgartens, welche die Franzosen start besetzt und mit bekannter Umsicht wer Deckung benutzt hatten. Aber noch empsindlicher sür die Anseine Selbe auf der Bautzener Straße, die ein merderisches Keuer in ihre rechte Seite versendeten. Trotz dieser Racktheile in gannen die Russen auf ihrer ganzen Front vom Blasenur Fichtwalde, von Striesen und Gruna aus verzudringer Deckungsbeiches Geschütz vor mit Schwärmerkinger

rpps und starken Colonnen gesolgt. Lessen iterem Gebrauch noch zurück. Tas mer einestert und krein einemern die Batterieen auf der Lieben Instelle

so zerstörend, daß man zunächst der Elbe gar nicht vorzugehen wagte. Mit großer Entschlossenheit versuchten die Russen die genannten Vorwerke zu stürmen. Ein fürchterlicher Kampf wogte hin und her, der anhaltend mehrere Stunden fort= dauerte und große Opfer kostete. Erst nach vielfachen abge= schlagenen Stürmen bemächtigten sich bie Russen um Mittag des Vorwerks Engelhardts, aber so sehr sie sich auch abmüh= ten, die übrigen wegzunehmen und sie auf kurze Zeit wirklich in Besitz hatten, so wurden sie ihnen doch gleich wieder ent-Heranziehen immer neuer Kräfte und entschlossenes Daraufgehen engte die Franzosen zwar immer mehr ein und sie zogen sich ermattet mehr und mehr zum Ziegel= und zum Rammschen Schlage ber Vorstadt zurück, aber von dem furchtbaren Feuer der Batterieen auf dem anderen Elbufer gedeckt, blieben die anderen Vorwerke in ihren Händen. — Glücklicher waren die Russen auf ihrem linken Flügel, der beim großen Garten sich an die Preußen anschloß. Sie bemächtigten sich balb des Striesener Windmühlenberges und drangen in der Ebene zwischen der Pillniger Straße und dem großen Garten vor. Die Franzosen leisteten auf dem freien Felde hier keinen großen Widerstand, vertheidigten auch den großen Garten, der allerdings weit vorspringt, nicht nachdrücklich, sondern verließen sich mehr auf die Befestigung der Pirnaer Vorstadt, zu welcher sie sich zurückzogen. Hier aber wehrten sie sich auf das äußerste und schlugen alle Angriffe entschlossen zurück. Mittag kam vom Oberfeldherrn der Befehl, keine weitere An= griffe mehr zu unternehmen, sondern den Kampf bis 4 Uhr hinzuhalten, wo dann der Hauptangriff erfolgen follte.

Als die Preußen noch in der ersten Morgendämmerung auf das Dorf Strehla losgingen, fanden sie dasselbe von den Franzosen verlassen. Die Brigade Zieten griff daher mit 5 Bataillonen sogleich den großen Garten an, von der Brisgade Pirch rechts gefolgt und unterstützt. Schon um 5 Uhr erscholl hier Kanonens und Kleingewehrseuer. Die Franzosen wichen vor dem muthigen und wahrscheinlich auch überlegenen

Angriff bis zum Gartenpalais in der Mitte zurück. hielten sie einige Zeit Stand, mußten aber vor dem muthigen Andrängen der Preußen auch die Mitte des Gartens ver-Um 8 Uhr befanden sich diese schon im Besitz ber ganzen östlichen Hälfte, was das Vordringen der Russen auf dieser Seite sehr begünstigte. Weiterhin leisteten die Franzosen viel stärkeren Widerstand. Am meisten vertheibigten sie sich in einem Verhau im westlichen Theile bes Gartens. Hier erhob sich der erbittertste Kampf, der mit großem Verlust von beiben Seiten eine Zeit lang unterhalten wurde. Dieser Verhan wurde auch für jetzt von den Preußen nicht genommen, weil um 9 Uhr ber Befehl einging, bas weitere Vordringen einzuftellen. Unausgesetztes Feuer von Schützenlinien unterhielt seitbem hier das Gefecht in unentschiedener Weise bis Mittag. Bisher waren nur die Brigaden Zieten und Pirch vom Corps von Kleist zur Schlacht anwesend gewesen und nur die erstere war wesentlich ins Gefecht gekommen; im Laufe bes Vormittags waren nun auch die Brigaden Klür und Prinz August von Preußen und die ganze Reserve= Cavallerie und Reserve=Artillerie des Corps von Maxen her eingetroffen und die Artillerie hatte die Angriffe im großen Garten wesentlich unterftützt. Da ber Hauptangriff Nach= mittags 4 Uhr statt finden und für jetzt nicht weiter vorge= drungen werden sollte, so wurde gegen Mittag das Feuer schwächer und endlich trat eine allgemeine Pause ein.

Gleichsam als wenn man gar nicht wüßte, was man mit der vermeintlich überflüssigen Zeit anfangen sollte, geschah von der Hauptstellung der Desterreicher im Laufe des Borsmittags so viel als gar nichts. Man verbrachte den Morgen dis Mittag größtentheils mit Aufstellung der Truppen auf den Höhen von Zschernitz, Räcknitz, Plauen und mit Aufsahren der Geschütze. Aus dieser Hauptstellung geschahen nur einige Kanonenschüsse auf die beiden am Rand der Seethorsvorstadt gegenüberliegenden seindlichen Lünetten. Nur an der Weißeritz nahmen die Desterreicher das Dorf Plauen, drangen auch

tiefer am Flusse hinab und bemächtigten sich hier aller Geböfte bis an die Frehberger Straße, weiter noch in der Nähe des Falkenschlages des Feldschlößchens, der Kunats-Mühle 2c., welche nur noch 6—800 Schritt von ber Vorstadt entfernt liegen. Freilich waren alle diese Gehöfte von den Franzosen nur schwach ober gar nicht besetzt gewesen. Die Desterreicher versuchten darauf mehrmals die große Lünette am Falkenschlage wegzunehmen und in die Vorstadt einzudringen. sie dies aber nicht mit hinlänglichen Kräften unternahmen, so wurden sie durch das vereinigte französische Feuer aus den Lünetten am Fasten= und Frehberger Schlage, aus der Vor= stadt und vom Hauptwalle der Altstadt abgewiesen. Eine fräftige Unterstützung hätte hier große Erfolge herbeiführen können; allein es war nun einmal der Hauptangriff auf den Nachmittag 4 Uhr festgesetzt und die Truppen mußten warten bis biefe Zeit gekommen war.

Die österreichischen Truppen jenseit des Plauischen Grundes, die Divisionen Bianchi, Weißenwolf und Metsto, griffen im Lauf des Vormittags die Oörfer Löbtan und Cotta, und links an der Elbe die Schusterhäuser an. Löbtan ward genommen, und selbst die noch weiter vorwärts vor der Friedrichsstadt liegenden Sehöste Klein-Hamburg, Altona, die die Franzosen freiwillig räumten, wurden besetzt. Auch die Schusterhäuser kamen in den Besitz der Desterreicher. Auf diesem Terraintheil scheint der Widerstand der Franzosen überhaupt nur gering gewesen zu sein, da sie von hier her keinen Angriff vermutheten und die Segend nur ganz schwach besetzt hatten.

Man sieht: alle diese Einleitungen zu einem allgemeinen Angriff geschahen vereinzelt, ohne Zusammenhang, ohne Nachsbruck. Ein errungener Vortheil wurde nicht benutzt, sondern es erfolgten sogar absichtliche Hemmungen. Ohne Grund wurde der eigentliche Angriff bis 4 Uhr Nachmittags aufgeschoben und dem Feinde recht gestissentlich Zeit geslassen, sich zu fassen und seine Gegenanstalten zu treffen.

Der Feind, der nur über so geringe Streitkräfte gebieten konnte, war matt und erwartete jeden Augenblick, daß die zahllosen Schaaren der Verbündeten von den Bergen und aus der Thalebene mit aller Macht über ihn herfallen würden. Da nun nichts der Art geschah und von Mittag an dis 4 Uhr rund um die Altstadt eine Art Stillstand eingetreten war, vermochte er sich diesen zwar nicht zu erklären, war damit aber gar wohl zusrieden, denn der Kaiser war bereits eingestroffen, dem das Heer auf dem Fuße solgte, und alles nahm von nun an eine andere Wendung.

Der Oberfeldherr der Verbündeten befand sich seit dem Morgen auf der Höhe hinter dem Dorfe Räcknitz, von wo man eine weite herrliche Aussicht auf Dresden, auf das ge= genüberliegende rechte Ufer und auf die ganze Gegend hat. Es scheint, daß er sich selbst gegen Mittag immer noch nicht für stark genug hielt, den Angriff auf Dresden zu befehlen. Nachdem er nun so lange gewartet, kamen ihm überhaupt ernstliche Bedenken. Um 11 Uhr Bormittags nämlich kam der Kaiser Alexander mit seinem Gefolge von feinem Haupt= quartier Nöthnitz auf der Höhe hinter dem Dorf Räcknitz Da bemerkte man von dem erhabenen Punkte deut= an. lich den Anmarsch langer, die ganze Straße von Bauten einnehmender Truppenzüge. Man sah und hörte durch das eröffnete Feuer, wie auf dem rechten Elbufer sich immer mehr Batterieen aufpflanzten, um die Russen unter Wittgenstein in die rechte Seite zu nehmen und eine Ahnung entstand, daß dies am Ende der tief in Schlesien geglaubte Napoleon selbst sei, der mit großen Streitkräften zum Entsatz heranrücke. Alexander beobachtete diese Vorgänge mit höchster Gespannt= heit. Immer mehr verstärkte sich die feindliche Truppenmasse und man konnte zuletzt nicht mehr zweifeln, daß dies das große französische Heer sein musse, bei dem der Kaiser ohne Zweifel zugegen sein werde. Man hatte also so lange marschirt, so lange überlegt und gezaubert, bis es bem raftlefen

Manne gelungen war, der bedrängten Stadt zu Hülfe zu kommen.

Die ganze Unternehmung auf Dresden war dadurch als gescheitert zu betrachten. Napoleon selbst wollte man ja nicht angreisen, wenn es nicht unter der Mitwirkung eines der ans deren beiden Heere geschehen könnte. Nun war aber weder das schlesische noch das Nordheer in der Nähe und man war mit dem böhmischen Heer allein einem großen Theil der verseinigten Macht unter der persönlichen Anführung des Kaisers gegenübergestellt!

General Jomini, der sich beim Kaiser Alexander befand und das Herannahen der großen französischen Heeresmassen ebenfalls bemerkte, rieth jetzt die Unternehmung auf Dresden aufzugeben und auf Dippoldiswalda zurückzumarschiren. Alexan= der war mit dieser Ansicht einverstanden, die die Nothwendig= keit und Klugheit zu gebieten schien; aber man konnte ben Rückzug doch nicht antreten ohne Einwilligung des Königs von Preußen und bes Fürsten Schwarzenberg, die gerade abwesend waren. Nachdem sie in nicht langer Zeit beide ein= getroffen, berathschlagte man von Neuem. Fürst Schwarzen= berg fühlte die Unzweckmäßigkeit des bereits befohlenen An= griffs um 4 Uhr und ritt fort, um den Chef seines General= stabes Feldmarschall=Lieutenant Grafen Radetti aufzusuchen und die nöthigen Anordnungen zum Rückmarsch zu treffen. Der König von Preußen blieb noch mit dem Kaiser Alexan= der zur Stelle und besprach mit ihm die zu ergreifenden Maaßregeln. Der König war nicht für den Rückzug. hielt es für schimpflich, wenn ein Heer von mehr als 200,000 Mann bei der bloßen Ankunft des gefürchteten Gegners ohne Schwertstreich davon fliehe und bestand auf eine Schlacht. Ohne Zweifel hatte er auch die erheblichsten Gründe, für den erbittertsten Kampf zu stimmen, denn nur allein durch blutige Durchkämpfung der großen Sache konnte Preußen geholfen werben, das sich in den Bedingungen der Traktate so übel vorgesehen. War man einmal auf dem Rückzuge, so war

nicht abzusehen, wohin bas führen konnte. Die Sachen konn= ten dann leicht so kommen, daß die drei Kaiser sich einigten und Preußen das Bad bezahlte. Es wurde noch lange hin und her gesprochen. Fürst Schwarzenberg, der mit Radetti wiederkommen wollte, kam nicht zurück und so erfolgte auch kein Gegenbefehl und keine Anstalt zum Rückzuge. Es scheint, Schwarzenberg fand es nachträglich selber unwürdig, Kampf zurückzuweichen. Wenn er diesen aber annehmen wollte, so war eine Schlachtordnung von zwei Meilen Ausbehnung gegen einen so schnellen und entschlossenen Gegner gefährlich. Es war noch Zeit zur Aenderung, denn Napoleon griff erft um 6 Uhr an, aber Schwarzenberg kounte sich zu keiner neuen Anordnung entschließen und es blieb alles, wie es ein= mal eingeleitet war, d. h. der allgemeine Angriff auf Dresden sollte von den Truppen, wie sie gegenwärtig ftanden, um 4 Uhr Nachmittags erfolgen.

Nachdem der Kaiser Napoleon alle früher bezeichneten Corps in angestrengtem Marsch auf Dresben gerichtet, war er an diesem Tage früh um 5 Uhr von Stolpen abgereift. Eine Stunde von der Stadt, vielleicht um 7 Uhr, als die Angriffe ber Verbündeten schon seit einiger Zeit im Gange waren und der Kanonendonner um die Stadt her scholl, ließ er bei dem sogenannten Mordgrunde, wo man den ersten Ein= blick ins Elbthal hat, den Wagen halten. Er hatte bisher den Plan von Dresden aufgeschlagen auf den Anieen gehabt und seine allgemeinen Anordnungen im Kopf entworfen. Zett verließ er den Wagen und stieg zu Pferde. Schon brangen die Russen am anderen Ufer der Elbe aus dem Blasewitzer Gehölz vor, und ihre Kanonenkugeln bestrichen bereits die Bautener Straße, die nach Dresden führt. Der Kaiser beobachtete eine kurze Zeit die Anstalten der Russen und jagte dann in gestrecktem Laufe der Stadt zu.

Hier erregte seine Ankunft bei den Seinigen die höchste Freude, ja das größte Entzücken. Man hatte ihn weit entsfernt in der Nähe des Users der Oder geglaubt und gefürchstriege U.

tet, jeden Augenblick einem allgemeinen Sturme der Verbündeten zu erliegen. Nun kam er plötzlich wie ein Retter vom Himmel und das unbegränzteste Vertrauen kehrte zurück. Wo er vorübereilte, jauchzte ihm ein rauschendes Vive l'Empereur! entgegen. Die Nachricht seiner Ankunft verbreitete sich mit Blipesschnelle und drang zu den entferntesten Posten, überall neues Leben anfachend. Nicht geringer war die Freude bei den zahlreichen Berwundeten, welche von den früheren Schlach= ten und Gefechten her noch in den Lazarethen lagen, deren Loos freilich nicht beneidenswerth geworden wäre, wenn die Berbündeten die Stadt erobert hätten. Man hat Viele vor Freude weinen, Berstümmelte tanzen gesehen. Wenn diese Freude bei den Franzosen natürlich war, so muß doch auch bemerkt werden, daß die unvermuthete plötzliche Ankunft Na= poleons auf die Bewohner von Dresden einen wahrhaft zau= berischen Eindruck machte, und, wie früher angeführt, dieser Eindruck war ein freudiger, und Napoleon, der Beherrscher eines fremden Volkes, wurde von der großen Mehrzahl als Erretter, wenigstens von großer Drangsal, angesehen, benn der mächtige Trieb der Selbsterhaltung (nicht allein des Lebens, sondern auch der Glücksgüter) machte, daß selbst ber größte Theil wahrhaft Deutschgesinnter seine Ankunft im Stillen segnete. Einer rief dem Anderen zu: Napoleon ift da! nun wird's bald anders werden! Von einem Verlassen der Stadt oder von einem Umzuge auf das rechte Elbufer war nun keine Rede mehr. — So mächtig wirkte ber Ein= fluß eines großen Mannes auf die Gemüther ber Menschen.

Napoleon ließ sogleich seine Ankunft dem Könige von Sachsen melden, stattete ihm auch selbst einen kurzen Besuch ab, stieg wieder zu Pferde und begab sich auf den Plat vor der steinernen Brücke an der katholischen Kirche, weil jetzt — vielleicht zwischen 8 und 9 Uhr — die ersten Spitzen seiner Kriegsvölker angekommen waren. Hier blieb er eine geraume Zeit, und da er eine so genaue Kenntniß von Dresden und seiner Umgebung hatte, auch der Plan, wie seine Streitkräfte

zu vertheilen wären, bei ihm feststand, so wurde jedem Truppenstheil die Richtung angewiesen, die er einzuschlagen habe. Wie sich von selbst versteht, wurden auch die beiden andern Brücken sür die ankommenden Truppen benutzt. Nur die alte Garde blieb in der Stadt, alles Uebrige wurde nach den Vorstädten und in's Feld gerichtet. Die Reiterei von Latour-Maubourg und Pajot, zusammen 23,000 Pferde, marschirte größtentheils im Ostra-Gehege auf, wo für sie der angemessenste Raum war.

Zwischen 11 und 12 Uhr begab sich Napoleon nach dem Birnaer Schlage, wo er den Marschall St. Chr traf. Theils zu Fuß, theils zu Pferde mit wenigen Begleitern besichtigte er hier ben Stand ber Dinge und gab seine Befehle. Er ver= fügte sich auch zum Rammschen Schlage beobachtend und an= ordnend, überall, wo ihn die Truppen erkannten, von ihrem lauten Zuruf begrüßt. Von hier ritt er durch die Vorstadt bis zum Falkenschlage und bis in die Nähe der bavor liegen= den Lünette. Er sah hier, wie das vorliegende Feldschlößchen und alle bortigen Gehöfte vom Feinde besetzt waren und be= kannte, daß sie schwer wieder zu nehmen sein würden. dem Freiberger Schlage sich zuwendend, wo er den Andrang der Oesterreicher auf der hohen Frehberger Straße bemerken konnte, und noch Augenzeuge, wie dieselben das Dorf Löbtau wegnahmen und weiter vordrangen, kehrte er darauf wieder in die Stadt zurück. "Nun, sie greifen uns in wenigen Stunden an — was man man nicht glauben sollte — sagte er zu dem sächsischen Kriegsminister v. Gersborf, denn sie werden wohl wissen, daß ich mit meiner ganzen Armee hier bin, aber wir geben ihnen das Geleite."

Gegen 1 Uhr unternahm der Kaiser eine zweite, aber nur kurze Auskundigung vom Ziegel= bis zum Pirnaer Schlage und kehrte dann wieder zu den Elbbrücken zurück, wo unauf= haltsam die ankommenden Truppen herübermarschirten, was bis zum Abend und einen Theil der Nacht fortdanerte.

Er hatte sich einige Zeit zur nothwendigen Erholung entfernt, als ihm zwischen 3 und 4 Uhr gemeldet wurde, daß

der Feind seinen Angriff beginne. Fröhlichen Muths entgegnete er: nun wohl denn, zu Pferd! bestieg seinen Schimmel
und begab sich mit seinem ganzen zahlreichen Gesolge wieder
an den Ausgang der steinernen Brücke bei der Schloßkirche,
wo Armee-Gensd'armen einen Kreis um ihn bildeten. Da
der Feind angriff, so that es Noth, die ankommenden Truppen möglichst schnell herbei zu haben, es wurden daher Abjutanten über Adjutanten auf der Bautener Straße vorgesandt,
sie zur Eile anzuspornen. Die Kolonnen setzen sich in Sturmschritt und wogten über die Brücken. Der Kaiser ließ kein
Regiment vorüber, ohne ihm etwas Ausmunterndes zu sagen,
woraus ihm meistens freudig oder scherzhaft geantwortet wurde.
Alle schienen darüber Hunger und Müdigkeit zu vergessen.

Nach seiner umfassenden Kenntniß von Dresden und bessen Umgebung, nach ben Berichten seiner Truppenführer und eigener Auskundigung stand nunmehr ber Schlachtplan des Raisers fest. Er wußte, daß die Oesterreicher durch den tie= fen Felsenschlund des Plauischen Grundes in zwei Theile ge= trennt würden, die sich gegenseitig nicht unterstützen könnten. Er beschloß daher, den Theil derselben, der von diesem Grunde bis zur Elbe bei Priesnit stand — die Divisionen Bianchi, Wei= ßenwolf und Metto — auf ihrem linken Flügel anzugreifen, aufzurollen und in den Plauischen Grund hinabzuwerfen. Umfaßte er so den linken Flügel der Verbündeten, so beschloß er, zugleich den rechten Flügel derselben mit überlegenen Kräf= ten anzufallen, indem er längst der Elbe oberhalb der Stadt auf der Pirnaer-Straße vordringend, diesen zurückstieß, um= faßte und gegen das Gebirge warf. Hierdurch nahm er den Verbündeten die beste Straße über das Gebirge nach Böhmen (die Straße von Dresten nach Teplitz), welche ohnehin schon der General Vandamme mit 40,000 Mann zu verlegen im Begriff war, und zwang sie, auf den elenden Gebirgswegen und in der gänzlich ausgezehrten Gegend den Rückweg nach Böhmen zu suchen.

Diesem Plane gemäß waren und wurden alle Streit-

kräfte vertheilt. Bei genauer Lokalkenntniß bedurfte Napoleon keines Hineilens auf das Schlachtfeld, sondern er blieb auf dem Platz bei ber Brücke. Hier war der Punkt, von wo aus er die Schlacht leitete, wiewohl er von den Gefechten nichts seben konnte und von allen Häusern ber Altstadt eingeengt war. Er ertheilte seine Befehle mit einer Ruhe, die nur die Gewißheit bes guten Erfolges geben konnte. Uebrigens war er auch nicht ohne unmittelbare Verbindung mit dem Schlacht-Auf dem Kreuzthurme nämlich war der sächsische Oberst von Haak aufgestellt, der die Bodenbeschaffenheit um Dresben genau kannte und der sogleich die genaueste Kunde über Ankunft und Bewegung der geringsten feindlichen Abtheilung ertheilte. Am Fuß des Thurms aufgestellte Reiterordonanzen überbrachten dem Raiser diese Nachrichten schleu-Wie außerordentlich der Kriegsmechanismus im französischen Heere ausgebildet war, beweist, daß selbst während der Schlacht Formulare von Rapporten gedruckt und an die Generale vertheilt wurden, die der Zeitersparniß wegen diese dann bloß mit dem Ebenvorgefallenen auszufüllen hatten.

Napoleon entschied auf jede Meldung, jeden Rapport augenblicklich und mit voller Sicherheit und Bestimmtheit. Nach Allem glaubte er den Sieg in der Hand zu haben und er äußerte zu dem sächsischen Kriegsminister General Gersdorf: "wenn meine Feinde auch ziemlich consequent ansingen, so fallen sie doch hier schon aus der Rolle. (Er meinte, sie wichen vom Trachenberger Kriegsplan ab.) Wenn sie mich nunmehr angreisen, so kann es ihnen den Feldzug kosten."

Wenn wir hiernach nun wieder auf die Seite der Verbündeten treten, so wissen wir nicht, wer oder was in ihrem Hauptquartier in letzter Instanz den Entschluß herbeigesührt hat, nach Eintressen der sichtbaren Verstärfungen des Feindes und wahrscheinlich des Kaisers selbst den Angriff um 4 Uhr dennoch zu unternehmen und es wird dies wohl, wie so Vieles auf verbündeter Seite, mit einem Schleier bedeckt bleiben. Nach dem Obigen ist nur die Abneigung des Königs von Preußen, ohne ernsten Kampf abzuziehen, bekannt ge= Wahrscheinlich hielt man nachträglich die feind= lichen, zur Verstärkung nach Dresben marschirenden Truppen, nach Wittgenstein's Meldungen, nicht für so besonders zahlreich, da der größte Theil derselben nicht auf der Bautener Straße, sondern, um bort nicht vom Kanonenfeuer ber Russen zu leiden, rechts verdeckt durch den Dresdener Wald auf die Stadt zu geleitet worden war. Wahrscheinlich zweifelte man baher auch noch an bem wirklichen Eintreffen Napoleons, und hielt die zahlreichen französischen Rufe Vive l'Empereur nur für eine Kriegslift. Man hatte Nachmittags, als ber Angriff beginnen sollte, wenigstens 150,000 Mann mit 500 Kanonen zur Stelle, konnte am folgenden Tage noch mehr als 50,000 Mann Verstärfung erwarten und wollte doch nicht unverrichteter Sache wieder abziehen. Es blieb darum bei bem beschlossenen Angriff.

Rurz vor 4 Uhr geschahen von einer russischen Batterie hinter Ischernitz drei einzelne Kanonenschüsse. Auf dieses Zeichen setzen sich alle Angriffssäulen von allen Seiten zusgleich in Marsch und die Feuerschlünde öffneten rings ihren surchtbaren Mund. Die Glockenschläge der Thurmuhren von Dresden, die die vierte Stunde verkündigten, verhallten schon in dem beginnenden Kanonendonner. —

General Wittgenstein glaubte und hatte ins große Hauptquartier melden lassen, die ankommenden Truppentheile des Feindes seien nicht so sehr beträchtlich und der Raiser werde nicht dabei sein; aber er sollte bald eines Andern belehrt werden. Er hatte es mit Ernst darauf abgesehen, sich sämmtlicher oben genannter Vorwerke zu bemächtigen und die Pirnaer Vorstadt zu erobern. Nach einer kurzen Einleitung des Gesechts durch Ueberschüttung von Kanonenseuer, nahmen die Russen durch kräftige Stürme, wiewohl mit großem Verlust, die drei vorderen Gehöste weg und strengten alle Kraft an, auch die beiden näher an der Vorstadt gelegenen (Stückgie-

ßerei und Hopfgartens) in ihre Gewalt zu bekommen. Zett furchtbares Feuer von beiben Seiten, immer neue Stürme ber Ruffen, wobei selbst ihre Reiterei versucht, dem Fußvolk einen Durchgang zu hauen. Die Russen mußten aber nach und nach erfahren, daß sie auf viel zahlreichere Streitfräfte stie= ßen, als sie nur irgend vermuthet und daß ein ganz anderer Geist die Franzosen beseele, als am Vormittage. Das Feuer der Lünette vor dem Ziegelschlage, mehrerer anderer Batterien vor diesem und dem Rammschen Schlage; so wie das auf breißig Stücke vermehrte feinbliche Geschütz am anderen Ufer der Elbe auf der Bautener Straße, richteten die furchtbarfte Verheerung in ihren Reihen an. Am Vormittage hat= ten sich die Franzosen nur vertheidigungsweise verhalten, jett gingen sie bald zu so entschlossenen Angriffen über, daß die Russen sich kaum in den genommenen Vorwerken zu behaup= ten vermochten. General Wiitgenstein, ber sich für seine Person bei dem Dorfe Striesen befand, hatte die Absicht gehabt, von hier über bas freie Feld in ben Rammschen Schlag hin-Er hatte den vorliegenden Windmühlenberg einzubringen. von Striesen stark mit Geschütz bepflanzt, bildete seine Sturmfäulen und versuchte mit aller Macht weiter vorzukommen. Allein er traf auf zwei Divisionen ber jungen Garbe, die aus der Pirnaer Vorstadt im Felde sich aufstellten und wurde von einem so tödtlichen Artilleriefeuer empfangen, daß er alles weitere Vordringen aufgab und nur darauf bedacht sein mußte, sich in seiner Stellung bei Striesen zu behaupten.

Nach zwei Stunden des erbittertsten Kampses, um 6 Uhr, war nun die Zeit gekommen, die Napoleon zu einem allgemeinen Angriff bestimmt hatte, weil die Franzosen Zeit gehabt hatten, genug Kräfte dazu zu sammeln. Es hatten sich nämlich vor dem Ziegel= und Nammschen Schlage, außer den Truppen von St. Chr., 4 Divisionen der jungen Garde einzgesunden und die Ueberlegenheit war durchaus auf Seiten der Franzosen. Diese drangen unter dem Schutz ihrer Batterieen

auf der Bautener Straße zunächst an der Elbe vor, gewannen die rechte Seite der Russen, umfaßten diese mit überle= gener Gewalt, griffen die Vorwerke nun von zwei Seiten an und eroberten sie wieder. Durch einen allgemeinen nachbrücklichen Angriff überwältigten sie nun den rechten Flügel der Russen und warfen ihn nach heftigem Widerstande in den Wald von Blasewitz zurück. Etwas später entwickelten sie unter Marschall Mortier's Leitung ihre Sturmsäulen gegen den Windmühlenberg von Striefen. Mit äußerster Anstren= gung suchte sich hier Wittgenstein zu halten. Es kam zu hef= tigen Stürmen, zu blutigem Handgemenge, aber bie Wegnahme der Vorwerke und die Ueberwälfigung des rechten Flügels entschied auch hier, wobei noch das Auffliegen meh= rerer russischer Pulverwagen Berwirrung anrichtete. In Un= ordnung räumten die Russen den Windmühlenberg, welchen die Franzosen sogleich mit zahlreichem Geschütz besetzten, und eilten auf Striesen zurück. Es dunkelte schon, aber die Franzosen im Siegesdurst waren mit dem Ergebniß des Tages noch nicht gefättigt. Vom Windmühlenberge überschütteten sie die rückmarschirenden Russen und das Dorf Striesen mit Geschossen, zündeten es an und drangen, schon bei völliger Finsterniß, in dasselbe ein, die Russen herauswerfend, obgleich diese es von Hof zu Hof vertheidigten. Die ganze russische Schlachtordnung wankte und Wittgenstein, der da fürchtete. völlig durchbrochen zu werden, sprengte persönlich zum General Barclay, sich eine preußische Brigade zur Unterstützung zu Er erhielt die Brigade Klüx, unter deren Schutz er so viel Zeit gewann, sich zu sammeln und geordnet zurückzugehen. Die vollkommenste Dunkelheit machte bann dem weiteren Gefecht hier ein Ende; wiewohl beim Dorf felbst das Feuern bis Mitternacht nicht aushörte.

Während die Russen ihre ganze Streitkraft fast bis auf den letzten Mann gegen die Franzosen entfalteten, wurden die Preußen, wir wissen nicht auf wessen Befehl, ob Barclah's,

ob Rleist's, auffallend vereinzelt und zurückgehalten, und zum wirklichen Angriff wenig mehr als eine Brigade verwandt, die schon den ganzen Vormittag im Gefecht gewesen. Es war das ganze Corps von Kleist zugegen, alle 4 Brigaden mit Reserve-Cavallerie und Artillerie, an 35,000 Mann, mit mehr als 120 Geschützen, und die Preußen waren baher um 15,000 Mann stärker als die Russen. Sie hatten dabei allen möglichen guten Willen. Aber die Brigade Prinz August von Preußen blieb als Rückhalt bei Strehla und war bestimmt, später gegen ben Dohnaer Schlag vorzurücken; die Brigade Klüx blieb ebenfalls als Rückhalt am östlichen Ende des großen Gartens, mehr als 🚦 Meile von der Vorstadt; die Brigade Pirch blieb in der Mitte beim Garten=Palais, und nur die Brigade Zieten wurde zum unmittelbaren Angriff Auch mit dieser wurde sehr gegeizt und ber verwandt. Sturm gegen die eigentliche Vorstadt nur mit wenigen Ba= taillonen unternommen, welche bann nicht im Stande waren, etwas auszurichten. Ebenso scheint von ber zahlreichen Artillerie ein sehr mäßiger Gebrauch gemacht worden zu sein, benn wir lesen, daß nur eine Batterie im großen Garten felbst und eine füdwärts besselben zur Anwendung gekommen sind. Hier= nach konnte benn auch das Ergebniß nur gering sein.

Die große Kampflust der Preußen hatte den Termin um 4 Uhr nicht abgewartet. Schon um 2 Uhr hatte die Brigade Zieten den Angriff auf das französische Verhau ersöffnet. Der Feind leistete hier den hartnäckigsten Widerstand und beide Theile litten beträchtlich. Es wurde nothwendig, die Brigade Zieten zu unterstützen, und es wurden von der Brigade Pirch dazu 3 Bataillone herangezogen. So versstärkt unternahmen sie einen kräftigen Sturm gegen das Vershau und eroberte es. Heftig nachdrängend stießen sie die Franzosen vor sich her, zwangen sie durch immer neue Stürme den Garten zu räumen und nach dem Pirnaer Schlage zusrückzuweichen. Der äußerste linke Flügel der Russen unter

dem General Roth folgte dieser Bewegung der Preußen und gelangte am Rand des Gartens ungefähr in gleiche Höhe.

Nachdem die Preußen an das äußerste Ende desselben gekommen waren, galt es nunmehr die Vorstadt selbst zu stürmen, die von hier nur 5-600 Schritt entfernt liegt. Dies war aber mit außerordentlichen Schwierigkeiten verknüpft. 300 Schritt vom Garten nördlich an der Pirnaer Chaussee lag eine große Lünette mit Truppen und Geschütz besett. Geradeaus in der Vorstadt befand sich der Prinz Antonsche Garten, von einer steinernen Mauer eingefaßt, hinter welcher eine starke Batterie errichtet war. Die Gartenmauern waren dicht mit Schützen besetzt. Wo die Vorstadt keine Mauer hatte, war sie verpallisabirt und mit Gräben versehen, die Hecken und Zäune waren mit Sandsäcken und allerlei beckenden Gegenständen versehen, hinter welchen Kopf an Kopf feindliche Schützen postirt waren. Es standen auch noch feind= liche Streitkräfte außerhalb ber Vorstadt in der Nähe der Lünette, hinter den Gräben und Bäumen der Chaussee 2c. Der Rand des großen Gartens, wo die Preußen standen, lag im wirksamsten Kartätschschuß ber französischen Geschütze, selbst des kleinen Gewehrs. Eine wahre Hölle mußte sich aufthun, wollte man gegen die Lünette ober gegen die Vorstadt anstür= Eine tüchtige Anzahl Geschütze hätte den Preußen hier Bahn machen können, aber im Anfange fehlte Dieses gänzlich und bann kamen nur wenige Kanonen an.

Trotz dieser sehr ungünstigen Verhältnisse, die durch mangelhafte obere Leitung herbeigeführt waren, schickten sich die Preußen um 6 Uhr zum Sturm an, wieder — Schuld der Führer — mit äußerst geringen Streitkräften. Es brachen zwei Bataillone, vom Isten und 10ten Reserve-Regiment, unter den Majors v. Lettow und v. Offeneh aus dem Gareten gegen die Lünette vor. Mit lautem Hurrah stürmten sie gegen die Schanze an, aber von einem überaus verheerenden Feuer von mehreren Seiten empfangen, welches sie sast zerriß, wichen sie gegen den Garten zurück. Nach wenig Augenblicken

die Fassung wieder gewinnend, stürmten sie zum zweiten Male vorwärts, aber außerordentlich an Zahl gelichtet, konnten sie den Rand der Schanze nicht mehr erreichen, der größte Theil fiel, und was übrig blieb, rettete sich wieder hinter die Bäume des Gartens. Die 3 Bataillone der Brigade Pirch waren jetzt zur Verstärfung am Rande des Gartens angekommen, auch waren einige Geschütze angelangt, die ein nahes Feuer auf die französische Lünette richteten. Eins jener Bataillone unternahm nun einen britten Sturm auf die Schanze. Sturmschritt und mit Wuthgeschrei brach es aus bem Garten hervor. Es achtete nicht, wie es von feindlichen Rugeln beinahe niedergemäht wurde; die übrigbleibenden ließen sich nicht abschrecken und rannten auf den Graben der Schanze hin. Zugleich hatte ber russische General Roth diesen Angriff auf der anderen Seite der Schanze durch eine Sturmsäule und Geschütz unterstützen lassen. Das französische Regiment, welches zur Deckung derselben aufgestellt war, verlor die Fassung und floh in Unordnung gegen die Vorstadt zurück. Wenn jett der Angriff durch neue Kräfte nachdrücklich unterstützt worden ware, so würde wenigstens die Schanze erobert worden sein. — Gleichzeitig mit diesem Angriff rückte ein anderes Bataillon als Sturmsäule formirt gerabeaus gegen ben Prinz Antonschen Garten vor. Unbeirrt von massenweisem Niederstrecken, drangen diese Tapfern unmittelbar bis an den Prinz Antonschen Garten heran, der Tod und Verberben auf sie spie. Unvermuthet fanden sie hier einen 10-12 Fuß tiefen Graben, oder eine 8 Fuß hohe steinerne Mauer. suchten durch und emporzukommen. Es gelang auch Vielen, aber wenn sie so weit gekommen waren, fanden sie den Tod durch französische Schüsse und Bajonette. Nach vergeblichen Anstrengungen sahen sich diese Braven genöthigt, höchst ge= schwächt den Rückzug anzutreten, da sie nicht unterstützt wur= den. — Vier Bataillone, die den Beweis geben, was eine um= sichtigere Leitung mit viel stärkeren Kräften gewirkt haben würde, waren so nutlos geopfert worden.

Es war 7 Uhr und der Kampf auf das härteste ent= Durch den Geschützdonner, durch das Krachen der springenden Granaten, durch das tausend und tausendfache Anattern des kleinen Gewehrs und das wilde Geschrei der Kämpfenden hindurch hörte man jetzt auf preußischer Seite plötzlich den Sturmmarsch, die volle Musik und den Tritt bes aus bem Pirnaer Schlage und ben baran gränzenden Gärten hervorbrechenden zahlreichen feindlichen Fußvolks, ver= nahm man die dumpfen Hufschläge und das Rasseln der aus diesem Stadtausgange herbeieilenden Reiterei. Drei unge= heure Angriffssäulen unter Anführung des Marschalls Mar= mont nahmen ihre Richtung gegen die Pirnaer Straße und gegen den großen Garten. Die Artillerie derfelben fuhr auf und eröffnete zu dem vorigen ein mörderisches Kartätschfeuer. Diesem. Andrange waren die Preußen und auch die wenigen Russen unter dem General Roth nicht gewachsen. Was noch von beiden auf freiem Felde war, eilte zum großen Garten zurück. Ueberall drangen die Franzosen vor, und so hartnäckig sich die Preußen auch wehrten, so wurden sie bei ein= tretender Dämmerung bis zur Mitte des großen Gartens zu= rückgetrieben, wo sie noch bas Gartenpalais mit Erbitterung Um 8 Uhr hörte dann hier der Kriegslärm vertheidigten. auf und es trat eine Grabesstille ein, die nur durch das Aechzen der Sterbenden und Verwundeten unterbrochen wurde.

Die Desterreicher, welche den Angriff von der Südsund Westseite zu unternehmen hatten, begannen denselben um 4 Uhr mit dem Feuer einer großen Zahl Geschütze, die auf dem Abhang der Höhen von Zschernitz, Räcknitz und Plauen aufgesahren waren. Die Erde erbebte von dem entsetzlichen Krachen. Es war hiebei auf 3 vorliegende große Lünetten am Mosczinskischen Garten zunächst dem Dohnaer Schlage, vor dem Falkens und Frehberger Schlage, so wie auf die dahinterliegende Seethors und Wilsdrufer Vorstadt abgesehen. Nachdem diese Kanonade einige Zeit mit surchtbarem Nachsbruck unterhalten worden, gingen diese zahlreichen Feuers

schlünde, je nach ihrem Standpunkt 800—1500 Schritt weiter vor und wiederholten ihr Feuer in größerer Nähe. Hiebei zeigte sich, daß die Lünette am Mosczinskischen Garten No. 3\*), dem Dorf Räcknitz gegenüber, von allen französis schen Schanzen am tiefsten lag, mit Artillerie darum am meisten erschüttert und leichter erobert werden konnte, als die übrigen. Auf sie richteten sich daher auch die meisten Bestrebungen. Wirklich wurde die Lünette furchtbar verwüstet und die Besatzung größtentheils getödtet, auch die Bedeckung in der Nähe erschüttert. Als das Artilleriefeuer hinlänglich gewirkt zu haben schien, setzten sich dann die österreichischen Sturmfäulen in Bewegung, um sich der Schanzen und der Borstädte zu bemächtigen. Es gelang die Lünette No. 3 zwi= schen 5 und 6 Uhr wegzunehmen und die geringe übrig gebliebene Mannschaft zu Gefangenen zu machen. Als dies geschehen war, suchten die Oesterreicher in den Mosczinskischen Garten, in die Vorstadt zwischen dem Garten und dem Dippoldiswalder Schlage einzudringen. Es gab hier einen der heftigsten Kämpfe des Tages, der mit größter Hartnäckigkeit und Erbitterung von beiden Seiten geführt wurde.

Bei diesem Angriff wurden die Oesterreicher thätig durch die Preußen unterstützt. General Kleist hatte, wie wir oben ansührten, die Brigade des Prinzen August von Preußen bei Strehla als Rückhalt stehen lassen. Er rückte damit eine Strecke vor, zog aus der Brigade= und der Reserve=Artillerie 50—60 Geschütze vor, und ließ von diesen ein heftiges Feuer gegen die mehrgenannte Lünette, sowie gegen den Dohna= und Pirnaer Schlag eröffnen. Leider war die Entsernung über 2000 Schritt und die Wirkung daher nicht, wie es gewünscht werden mußte. General Kleist sandte daher 2 Bataillone

<sup>\*)</sup> Es waren, wie wir im 4ten Buche angegeben, 5 große Lünetten um die Vorstädte der Altstadt errichtet. Eine, No. 1 am Ziegelschlage, No. 2 am Pirnaer Schlage, No. 3 am Mosczinstischen Garten, No. 4 am Falten- und No. 5 am Freyberger Schlage.

gegen den Dohnaer Schlag vor, um diesen zu stürmen, und gab ihnen zwei schwere Batterieen und eine Haubitbatterie (24 Geschütz) bei, die in größerer Nähe den Feind erschütztern sollten. Als er den glücklichen Fortgang des Angriffs der Oesterreicher auf die Lünette gewahr wurde, ließ er noch 3 Bataillone zur Unterstützung solgen, die aber zur Entscheizdung wegen der Entsernung zu spät kamen. Die vorderen Bataillone gelangten die nahe an den Eingang des Dohnaer Schlages, stießen dort aber auf weit überlegene Kräste des Feindes, vor denen sie auf den Rückweg bedacht sein mußten.

Gleichzeitig mit diesem Angriff auf die Lünette No. 3. am Mosczinskischen Garten und auf die dortige Vorstadt richteten die Oesterreicher alle Kraft auf die Lünette No. 4. am Falkenschlage. Ihr Feuer hatte auf dieselbe so gewirkt, daß die Brustwehr bis zur Hälfte ihrer Höhe abgekämmt und die Geschütze barin bis auf eins unbrauchbar geworden waren. Die Besatzung hatte furchtbar gelitten. Zuletzt schlug auch noch eine Granate das verschlossene Pallisadenthor nieder. Die Mannschaft auf das änßerste erschüttert, und den Feind in Massen vor sich sehend, verlor die Besonnenheit und floh, aller Drohungen der Offiziere ungeachtet, aus dem Thor der Schanze dem Falkenschlage zu. Sie traf hier auf die alte Garbe, wurde von derselben verhöhnt und verspottet, war aber um keinen Preis zu bewegen, nach bem entsetzlichen Orte zu= rückzukehren. In der Schanze war bloß der sächsische Inge= nieur-Lieutenant Ulrich, ein französischer Offizier und zwei französische Sergeant=Majors zurückgeblieben. Der Verlust schien unvermeidlich, denn eben drangen die Oesterreicher vom Feldschlößchen her mit Macht vor. In dieser Gefahr lief der Lieutenant Ulrich eiligst dem Falkenschlage zu, um sich Hülfe zu holen. Es wurde auch sogleich eine Compagnie der alten Garbe vorgesandt, der noch weitere Unterstützung folgte, auch wurde die entflohene Besatzung wieder mitgenommen. zwischen waren die Desterreicher unmittelbar an die Schanze gelangt. Der größere Theil wollte von vorn eindringen, und

verschiedene Leute waren beschäftigt die Pallisaden umzuhauen, andere fie wegzubrechen und die Brustwehr zu ersteigen; etwa 50 Mann waren beim Pallisadenthor angekommen, um von hinten hinein zu gelangen. Offenbar war dieser Angriff mit zu wenig Kräften unternommen, denn die französische Compagnie der alten Garde, die jetzt eintraf, trieb die Desterreicher mit bem Bajonet zurück, zwang sie zum Felbschlößchen zurück zu weichen und besetzte die Schanze auf's Neue. Damit war aber die Gefahr nicht vorüber, vielmehr wüthete das öfterreichische Feuer in gleicher Stärke unaufhaltsam fort, und es war jeden Augenblick ein neuer Sturm zu erwarten. Hier verdient nun das heldenmüthige Beispiel dreier Soldaten ber alten Garde (Oberst Aster führt sie namentlich an) einer besonderen Er= wähnung, welche ein schlagendes Zeugniß ablegt, welch ein Beist in dieser ausgezeichneten Truppe lebte. Um den Ihrigen Muth zu machen, sprangen diese brei Soldaten auf die Bruftwehr und gingen auf derselben Gewehr in Arm im furchtbar= sten Augelregen ruhig, wie auf einem Wachtposten, auf und ab, und zwei von ihnen fuhren auch darin noch eine ganze Weile fort, als einer tobt hingestreckt worden war. Diese That verfehlte ihre Wirkung nicht, sie kam bis an den Kaiser und wurde im ganzen Heere bekannt. Die Schanze aber blieb fortan in ben Händen ber Franzosen.

Etwas weiter links näherten sich die Desterreicher von der Weißeritz her der Lünette No. 5. am Frehberger Schlage. Die Angriffe wurden hier aber mit noch weniger Kräften untersnommen, daher gelang es weder die Verschanzung wegzunehsmen noch in den Frehberger Schlag einzudringen.

Einen eben so vergeblichen Erfolg hatten die Anstrengungen der österreichischen Divisionen Bianchi, Weißenwolf und Metto auf dem linken Weißeritzufer, um sich der Friedrichsstadt zu bemächtigen, indem die Franzosen inzwischen Zeit gehabt hatten, ihre früher geringen Streitkräfte daselbst sehr beträchtlich zu verstärken.

Nachdem das Vordertreffen der Oesterreicher am Rande der Vorstädte und bei den genannten Verschanzungen eine Zeit lang in wüthendem Kampf begriffen gewesen, stieg die Hauptstärke derselben, die Heerabtheilungen von Liechtenstein, Collosredo, Chasteler, von den Bergen herab und näherte sich der Stadt, um die Entscheidung herbeizusühren. Allein diese kam unvermuthet ganz anders. Das surchtbare Feuer hatte doch nirgends eine hinlängliche Deffnung in die Besestigung der Borstädte gemacht, und es war dem Bordertressen nicht geslungen, irgendwo sich auch nur eines kleinen Theils derselben zu bemächtigen. Zeht aber brachen überall starke Massen des Feindes vor, drängten das Vordertressen zurück und brachten auch das Haupttressen zum Stehen. Ueberhaupt gingen die Franzosen an allen Punkten zugleich nun selbst zum Ansgriff über.

Aus dem Dohnaer Schlage brach eine ganze Division gegen die wenigen Bataillone Preußen von der Brigade Prinz August hervor. Unglücklicherweise war der große Ueberrest der Brigade beim rothen Hause stehen geblieben, war also zu entsernt zur Unterstützung, Eiligst zogen sich daher die genannten Bataillone zurück, um von so großer Uebermacht nicht erdrückt zu werden. Die Franzosen solgten bis zum rothen Hause, welches die Preußen eine Zeit lang vertheidigten, aber dann dem Feinde überließen. Es dunkelte bereits, als General Kleist noch einen Bersuch machte, die Trümmer dieses Wirthsehauses wieder zu nehmen. Als er Verstärkungen vorgehen ließ, fand er indeß den Feind so stark, daß er vorzog, mit Einbruch der Nacht bis Strehla zurückzuweichen.

Gegen die Desterreicher drang Marschall St. Chr aus dem Dippoldiswalder= und Marschall Neh aus dem Falken= schlage mit zahlreichen Streitkräften hervor. Eine beträchtliche Menge Geschütz suhr in freiem Felde auf und eröffnete ein surchtbares Feuer. Dabei rückte der Feind muthig vorwärts. Bergebens bemühten sich die österreichischen Generale ihre Truppen zur Bewältigung derselben zu bringen. Statt selbst Boden zu gewinnen, verloren sie denselben. Als die Däm= merung einbrach, sahen sich die Desterreicher genöthigt, alle

Absichten auf die Vorstadt aufzugeben und etwas gegen die Berge zurück zu weichen. Mit der den Franzosen eigenen Behendigkeit hatten sie auch das Feldschlößchen, den Köhlersschen Garten zc. wieder genommen. Alle Angriffe auf den Frehberger Schlag waren abgewiesen, und die Oesterreicher sogar über die Weißeritz getrieben worden.

Vor der Friedrichstadt hatten sich so viele französische Massen entwickelt, daß von einem erneuerten Angriff, den ohnehin die eintretende Finsterniß verbot, gar nicht mehr die Rede sein konnte.

So endete an diesem Tage der zweite Angriff auf Dresden am 26. August Abends. Das Ergebniß war: alle Angriffe der Verbündeten waren abgeschlagen, der rechte Flügel in der Thalebene (Wittgenstein) völlig überwältigt und im Meile zurückgedrängt. Für den folgenden Tag waren bei einem so thätigen und genialen Gegner noch größere Nachtheile zu besorgen.

Was am Vormittag des 26sten mit größter Aussicht auf Erfolg geschehen konnte, war schon Nachmittags 4 Uhr nicht mehr möglich gewesen. Aber auch abgesehen davon unterliegt bei Kriegskundigen die Gefechtsanordnung vielem Tadel. Die Angriffe bes Nachmittags waren genau nur eine Wiederholung der am Vormittage gemachten, in etwas verstärktem Maaßstabe. Sie geschahen zu vereinzelt, um an irgend einem Punkte besonders wirksam sein zu können. Jedes Volk focht für sich ohne gegenseitige Un= terstützung, die bei der Ausdehnung der Angriffsfront ohne= hin schwer war; auch wurden die Angriffe mit zu we= nig Kräften unternommen. Nach Anordnung des Oberfeld= herrn sollte alles nur Versuch, Demonstration sein; nirgends war ein Gewalthaufe bestimmt, der einen Hauptangriff unternehmen, nirgends ein Ziel bezeichnet, wo- man einbrechen wollte.

Die Bewohner von Dresden hatten ihren Wunsch er-Freiheitstriege II.

reicht, die Verbündeten waren nicht in die Stadt gekommen, aber sie hatten die größte Bedrängniß ausgestanden. Ranonendonner rückte näher und näher, bas Sausen ber Rugeln wurde vernehmbarer und schon erreichten mehrere die Stadt. Um 5 Uhr glaubte man jeden Augenblick einen wil= den Sturmeinbruch zu erfahren, und zwischen 5 und 6 Uhr schien alles verloren. Ein Regen von Kugeln und Granaten wurde über die Stadt geschüttet, und an mehreren Orten brach Feuer aus. Bald waren die Straßen von Einwohnern leer, die erschrocken in die Häuser flohen; dagegen waren alle Straßen und Plätze mit aufgestellten ober marschirenden Trup= pen erfüllt. Das Zerspringen ber Granaten, bas Einschlagen der Kanonenkugeln und Aufsetzen auf dem Steinpflaster, bas Herabstürzen ber Dachziegel und Klirren der Fensterscheiben, das Krachen des französischen Geschützes auf dem Hauptwall der Stadt, das Schlagen des Sturmmarsches der durchzie= henden Colonnen, das Blasen der Hörner, das Wuthgeschrei der Soldaten gab ein grauses Bild, welches entsetzte und be= täubte. Selbst die nun kommende Nacht, in welcher die Einwohner an alle Fenster Licht stellen mußten, verging nicht ohne wildes Getöse: noch immer durchziehende Truppen, die vom rechten Elbufer kamen, Reiterei, Geschütz, Pulverwagen, Truppen der Corps von Victor und Marmont, die Reiterei der Garde unter Nansouth.

Der Kaiser der Franzosen verließ am Abend seinen Possten an der Brücke und umritt beim Scheine der Wachtseuer noch die Angrisspunkte seines linken Flügels von der Elbe dis zum Dohnaer Schlage; dann stieg er spät, nicht im Marscolinischen Pallast, seinem Hauptquartier, sondern im königslichen Schlosse ab, um mehr im Mittelpunkt seiner Anordsnungen zu sein. Zwischen 9 und 10 Uhr brachte ein Bastaillon junger Garde etwa 700 gefangene Desterreicher, eine österreichische Fahne und 4 bespannte österreichische Kanonen, die vor dem Dippoldiswalder Schlage genommen worden waren, in den Schloßhof. Napoleon kam herab, besah die

Gefangenen, belobte sein Garde-Bataillon und vertheilte sogleich mehrere Kreuze der Ehrenlegion. Sehr vergnügt kehrte
er ins Schloß zurück. Er glaubte nicht anders, als daß die Berbündeten, die ihre Absicht vereitelt sahen, sich in der Nacht zurückziehen würden. "Ich werde ihnen auf dem Fuße folgen," sagte er. "Bandamme muß schon die Elbe passirt haben. Ich werde früher in Böhmen ankommen, als sie."

Wir sind nicht so glücklich, von dem verbündeten Hauptquartier so viel Nachrichten zu haben, als von dem französischen; die in hohem Maaß gesteigerte Ehrsucht gegen gekrönte Häupter und hohe noch lebende Militair-Aristokraten gestattete nicht, persönliche Verhältnisse zu berichten. Nach dem Russen Danilewski, der aber überhaupt nur mit großer Vorsicht zu benutzen ist, da es ihm in seinem Werk nur auf Verherrlichung seines Kaisers ankommt, blieb Alexander noch lange im Felde, berathschlagend, was für den solgenden Tag zu unternehmen sei. Der anderen Kriegshäupter erwähnt Danilewski nicht, doch waren ganz ohne Zweisel der König von Preußen und Schwarzenberg gegenwärtig. Wer ober was hier im Rathe nun den Ausschlag gegeben hat, wird wohl für immer unbekannt bleiben.

Wahrscheinlich überlegte man, daß am folgenden Tage nun auf dem rechten Flügel die russischerpreußischen Garden, auf dem linken das Corps von Klenau eintressen müßten, wodurch man eine Verstärkung von mehr als 50,000 Mann erhielt. Wenn dies geschah, woran man nicht zweiselte, so hatte man wenigstens 200,000 Mann zur Stelle und über die Franzosen eine bedeutende Uebermacht. Der heutige Ansgriff auf die Stadt war zwar mißlungen, wenn er aber am solgenden Tage mit so verstärkten Krästen wiederholt würde, schmeichelte man sich, daß er gelingen werde. Auch wollte man schon so viele Opfer nicht umsonst gebracht haben. Man kam überein, auf den noch besetzten Höhen und in den eingenommenen Stellungen am Abend stehen zu bleiben, die Annäherung der bes

zeichneten Verstärkungen abzuwarten, und wenn sie angekommen, den Angriff mit allen Kräften zu erneuern. Was man thun wollte, wenn Napoleon seinerseits mit aller Macht angriff, ist nicht bekannt. Als dies beschlossen war, begab sich der Kaisser Alexander in sein früheres Hauptquartier Nöthnitz, der König von Preußen nahm das seinige näher dem Schlachtsfelde, als am vorigen Tage, in Kausche.

Fürst Schwarzenberg blieb noch am Orte der Berathung bis 10 Uhr Abends und gab die Anordnung zur Erneuerung der Schlacht für den folgenden Tag. Kriegskundige haben an derfelben noch mehr auszusetzen, als an den früheren. Zwei der wichtigsten Ausstellungen sind: er nahm die Russen und Preußen gänzlich aus ber Thalebene zurück, befahl-ihnen, sich auf den Berghöhen von Mockritz, Gostritz, Leubnitz, Prohlis aufzustellen, und gab badurch dem Feinde höchst unbedacht die wichtige Straße nach Teplitz frei. Er that, was Napoleon nur im hohen Grade wünschen konnte, denn dieser erhielt nun ohne Schwertschlag die ihm so wichtige Verbindung mit seinem General Vandamme. Die andere wichtige Ausstellung ist: für den linken Flügel zwischen dem Plauischen Grund und der Elbe blieb der Befehl zum nochmaligen Angriff bestehen, und die Angriffsfront daher wieder 2 Meilen wie vorher. Da Graf Klenau sein Eintreffen am folgenden Morgen bestimmt angekündigt, so schien nun dem Fürsten Schwarzenberg hier zu viel Streitmacht verwandt, und er ließ noch in der Nacht die Divisionen Bianchi und Weißenwolf nebst dem größten Theil der dazu gehörigen Reiterei\*) durch den Plauischen Grund mit großen Schwierigkeiten auf das rechte Ufer Auf der linken Seite blieb nur die Division Metto. wozu von Klenau's Corps die Division Alohs Liechtenstein während der Nacht eintraf, ferner die Brigaden Czollich,

<sup>\*)</sup> Es wird auch noch eine Division Giulay angeführt. Wir wissen nicht, von wo diese jetzt bahin gekommen.

Mumb und Messerh; an Reiterei nur 2 Regimenter und 2 Kürassier-Schwadronen, und an Artillerie nur verhältniß- mäßig eine geringe Zahl von Geschützen. Bis zum Eintressen von Klenau sollte der Feldmarschall-Lieutenant Graf Weißenwolf den Besehl führen. Wegen des eingetretenen Regen-wetters und der dadurch sehr verdorbenen Wege traf aber der Feldzeugmeister Klenau, seinem Versprechen entgegen, nicht ein, und nun war die Truppenzahl auf dem großen Raumzwischen der Weißeritz und Elbe viel zu gering, was am solzgenden Tage sehr nachtheilig wurde.

Als die Dunkelheit herabsank, kam zu den Drangsalen, die eine Schlacht immer im Gefolge hat, eine neue. Himmel, welcher schon den Nachmittag sehr umzogen gewesen, sandte einen allgemeinen kalten Landregen herab, der die vom Rampf Erhitzten bis auf die Haut durchnäßte und bei dem fetten Erdreich alle Bewegungen auf das äußerste erschwerte. War dies ein großes Ungemach, so war der fast gänzliche Mangel an Lebensmitteln für das zahlreiche Heer ber Ber= bündeten noch verderblicher. Zudem erstarb der Muth bei den Erlebniffen des Tages und bei den trüben Aussichten in die nächste Zukunft. Alles dies machte die Nacht zu einer der schrecklichsten. — Was die Franzosen betrifft, so waren sie zwar todtmüde von den vorhergegangenen angestrengten Märschen und von den Kämpfen dieses Tages; aber durch Schanzen, Mauern, Erdaufwürfe, Pallisaden, Häuser 2c. ge= deckt, hatten sie viel weniger verloren; da sie alle Angriffe abgeschlagen und ihren Kaiser an der Spitze wußten, war ihr Muth erhöht. Sie fanden auch unendlich mehr Schutz vor dem Unwetter in der Stadt und Vorstadt, und Dresden gewährte noch immer so viel Lebensmittel, daß ber Soldat zu der neuen Schlacht wieder Kräfte sammeln konnte. In die= ser Hinsicht war der Kaiser möglichst vorsorglich gewesen. Schon am Tage hatte er es veranstaltet, daß an die Trup= pen Wein, Branntwein und Bier vertheilt wurde, jetzt ward diese Fürsorge verdoppelt. Auch die Stärke des Heeres vermehrte sich noch. Während der Nacht trasen das Corps von Victor, der Rest von Marmont und noch mehrere Truppenstheile ein, und am Morgen konnte das Heer in und um Oresden zu 110—120,000 Mann angenommen werden.

Nachdem es die ganze Nacht ununterbrochen fortgeregnet, brach der Morgen des 27. August so trübe an, daß es schien, es wolle gar nicht Tag werden. Als es dann heller wurde, goß der Regen in Strömen, so daß man nur eine geringe Strecke um sich sehen konnte. Es war ein schlechtes Wetter zur Erneuerung einer großen Schlacht.

Der Oberfeldherr der Berbündeten wollte, dem gestrigen Beschluß zu Folge, auf's Neue sein Heil versuchen. Aber auf dem rechten Flügel war weder die russisch=preußische Garde, noch auf dem linken das Corps von Klenau angekommen. Er wollte deren Eintreffen erst abwarten und zögerte darum mit dem Befehl zum Angriff. Diese Art und Weise war indeß einem so überaus thatkräftigen Gegner gegenüber übel berech= net. Napoleon, der sich Hoffnung gemacht, daß die Berbünbeten in der Nacht abziehen würden, und der sich hierin ge= täuscht sah, zögerte nicht, nun selbst zum Angriff überzugehen, und Schwarzenberg mußte nun zusehen, wie er sich leidlich aus dem sehr schlimmen Handel herauszog. Einen Theil seiner sich gestellten Aufgabe hatte Napoleon schon am vorigen Tage gelös't: er hatte ben rechten verbündeten Flügel, die Ruffen und Preußen, zurückgetrieben und umfaßt, um sie von der Teplitzer Straße abzudrängen. Heute hatte er diese Aufgabe zu vervollständigen, wobei ihm Fürst Schwarzenberg sehr behülflich war, indem er, wie wir wissen, befohlen hatte, daß der rechte Flügel auf das Gebirge zurückgehen sollte. Der andere Theil der Aufgabe, den linken Flügel der Verbündeten aufzurollen, war ebenfalls am vorigen Tage eingeleitet, und auch hier war der verbündete Oberfeldherr Napoleon sehr entgegen gekommen, indem er diesen Flügel bedeutend an Streitkräften geschwächt hatte. Während der französische

Kaiser diesen seinen Plan aussührte, hatte er im Centrum nur so viel Kräfte, um das Gefecht hinzuhalten.

Auf dem rechten verbündeten Flügel, zwischen der Elbe und dem großen Garten, eröffneten die Marschälle Mortier und Nep mit vier Divisionen der jungen Garde, der Reiterei der Garde unter Nansouth und mit zahlreichem Geschütz trotz des schrecklichen Wetters schon um 6 Uhr Morgens das Ge= secht. Im Centrum, zwischen bem großen Garten und ber Beißeritz, wo die Marschälle St. Chr und Marmont befeh= ligten, deren Corps noch eine Division der jungen Garde zu= getheilt war, benen allen die alte Garde am Dippoldiswalder Schlage zur Unterstützung diente, sollte nicht angegriffen, son= ein etwaiges Gefecht blos hingehalten werden. dem anderen Ufer der Weißeritz war das Corps des Mar= schalls Victor, so wie die Reitercorps von Pajol und Latour= Maubourg (letzteres auf dem äußersten rechten französischen Flügel) unter ben Befehl bes Königs von Neapel gegeben, um die Umgehung und Aufrollung des linken Flügels der Berbündeten auszuführen. Auch hier begann der Angriff mit Tagesanbruch.

In der Morgendämmerung hatten sich die Russen und Preußen, dem Befehl Schwarzenbergs gemäß, aus der Thalebene auf die Berge zurückgezogen. In der Thalebene fan= den die Marschälle nur noch die Nachhut von Wittgenstein unter dem General Roth, der noch Dorf und Wald Blase= witz und das Dorf Gruna nebst dem dabei liegenden Bor= werk Grünwiese besetzt hatte. Eine so geringe Macht war gegen die weit überlegene feindliche großer Gefahr ausgesetzt, und es gereicht dem russischen General zur Ehre, daß er sich ohne wesentlichen Verlust aus so schwierigen Verhältnissen Die beiden Marschälle Mortier auf dem linken, Neh zog. auf dem rechten Flügel rückten in der Thalebene vorwärts, der letztere zögernd, um zuvor den ersteren die Umgehung längst der Elbe ausführen zu lassen. Marschall Mortier, die Garde-Reiterei von Nansouth links zur Seite, brang in den Wald von Blasewitz ein, verjagte die Russen aus diesem Dorf richtete seinen Marsch längst der Elbe auf Tolkwitz und Laubegast, um erst die Umgehung ganz auszuführen. und Nachdem diese geschehen war, schwenkte er ein, und es erfolgte nun im Verein mit Neh der Angriff auf die russische Stellung bei Gruna. General Roth sah die ungeheuren Massen sich gegen ihn anwälzen und zog sich bei Zeiten nach Seibnit zurück, wo er versuchte eine neue Aufstellung zu nehmen. Während er aber hiermit beschäftigt war, brang Marschall Mortier schon auf ihn ein, und die Reiterei von Nansouth hatte ihn bereits rechts umgangen. Es war nun kein Säumen mehr, er mußte eilen, die Höhen von Leubnitz und Torna zu gewinnen, wo Wittgenstein stand, oder erwarten, daß er vor ber Front des Heeres umringt und gefangen genommen wurde. Sein Rückzug, der zugleich eine Schwenkung rechts rückwärts war, hätte schon unter gewöhnlichen Umständen seine große Schwierigkeit gehabt, hier aber kam die mehr als vierfache Ueberzahl des Feindes, die drohende Reiterei desselben und der vom Regen ganz aufgeweichte Boden dazu. General Roth durfte den Rückzug in kleine Flucht ausarten lassen, darum hielt er den Schwenkpunkt Seidnitz gegen immer wiederholte Stürme der Franzosen so lange sest, bis seine Bewegung ausgeführt war. Bielleicht hätte er Seidnitz dennoch nicht gehal= ten, wenn man seine Noth nicht bemerkt und die ganze preukische Reserve = Reiterei bei Grünwiese ihn nicht unterstützt Nachdem die Schwenkung vollführt war, galt es nun möglichst schnell dem Gebirge zuzueilen. Hiebei wäre General Roth um ein Haar die Beute der französischen Garde=Reiterei unter Nansouth geworden, denn diese war zwischen Groß= Dobritz und Leuben durchgebrochen und schickte sich an über ihn herzufallen. Glücklicherweise war diese in den Bereich der russischen Geschütze von Wittgenstein bei Prohlis gerathen. Die russische Artillerie sah die Gefahr und erhob ein furcht= bares Feuer, wodurch die Reiterei gezwungen wurde auszu= weichen und also ihre Attake nicht ausführen konnte. General

Roth vollführte nun seinen weiteren Rückzug auf Reick und Prohlis, schloß sich rechts auf der Höhe an Wittgenstein an und war gerettet. Wenn es nun auch nicht gelungen war, die Nachhut der Russen abzuschneiden, so hatten die Franzosen doch auch völlig ihre Absicht erreicht, denn sie hatten die ganze Thalebene inne und standen von Grünwiese dis Sedlitz, und selbst in Reick drangen sie ein. Von der so wichtigen Straße nach Teplitz waren die Verbündeten völlig abgeschnitten, und eine Hauptabsicht Napoleons war schon gegen Mittag erreicht.

Während auf dem linken französischen Flügel so große Bortheile erkämpft wurden, erreichte der rechte Flügel unter dem Könige von Neapel noch viel glänzendere. ein Theil des Corps von Marmont sich der Gehöfte am linken Weißeritz=Ufer bis gegen Plauen hin bemächtigte, ging ber Marschall Victor am linken Ufer zur Erstürmung der bortigen Gehöfte und des Dorfs Löbtau über. Sie maren von den Desterreichern nur schwach besetzt und wurden daher bald in Besitz genommen. Mit der Hauptstärke hatte Graf Weißenwolf eine Viertelmeile rückwärts zwischen Leute= wit und Dölzschen eine etwas zu weitläuftige Stellung ge= nommen: die Division Metsto links der hohen Freyberger Straße bis Nieder=Corbitz, die Division Aloys Liechtenstein rechts derselben über Roßthal hinaus und die Brigade Czollich bei Dölzschen; die wenige Reiterei auf bem linken Flügel ber Division Metsto, also überhaupt auf dem äußersten linken Flügel. Als Unterstützung dieser Aufstellung befand sich nur die Brigade Mumb bei Ober-Corbit und weiter rückwärts die von Klenau's Corps in Anmarsch begriffene Brigade Messery. Vermuthlich verließ sich Graf Weißenwolf auf das Ankommen des Klenau'schen Corps, worin er sich jedoch täuschte.

Während nun das Corps von Victor zwischen der Frehberger Straße und dem Plauischen Grund die Höhen gegen Wolfnitz, Nauslitz und höher hinauf gegen Corbitz, Roßthal und Dölzschen erstieg, setzte sich der König von Neapel an die Spitze der Reitercorps von Latour-Maubourg und Pajol, eine Masse von 20,000 Pferden\*), um die Oesterreicher links zu umgehen und ihnen den Rückzug abzuschneiden. Nach allen früheren Berichten wird angenommen: der König von Neapel hätte diese Umgehung verdeckt durch den selsigen Ischonen-Grund unternommen; es ist aber genugsam ermittelt, daß diese große Reitermasse noch diesseits Leutewig und Burgstädtel, kaum einen Kanonenschuß vom linken Flügel der Division Metzto auf freiem Felde vorübergezogen ist, und man muß voraussetzen, daß der mit Macht herabstürzende Regen die Entdeckung verhindert hat, was freilich auch keine hinzreichende Entschuldigung ist.

Während nun das französische Fußvolk des Corps von Victor die Truppen der Divisionen Alohs Liechtenstein in siegestrunkenem Muth aus den höher gelegenen Dörfern ObersCorbit, Neu-Nimptsch und Roßthal vertriehl, war ein gerinsgerer Theil der französischen Reiterei zwischen Compitz und ObersCorbitz durchgebrochen, schwenkte noch weiter links und kam den abziehenden Desterreichern in den Rücken, unter welschen sie eine große Niederlage anrichtete. Hiebei wird besonsders die Bravour der sächsischen ReitersBrigade (Garde du Corps und Zastrow-Rürassier) gerühmt. Zu gleicher Zeit war der linke französische Flügel vor Dölzschen angelangt. Er überwältigte die Brigade Czollich, sprengte sie auseinander, nahm einen Theil gefangen und stieß den anderen den felsigen Abhang des Planischen Grundes hinab.

Das Allertrübste aber stand noch bevor. Zu spät hatte

<sup>\*)</sup> Nach Oberst Aster war das Reitercorps von Latour-Maubourg 78, das von Pajol 46 Schwadronen, zusammen 124 Schwadronen stark, welche er auf 23,000 Pferde berechnet. Hiernach hätte die Stärke einer Schwadron 185 Pferde sein müssen, welches dem Verf. doch eine zu hohe Annahme erschien, obgleich er weiß, daß die französische Etatsstärke hö-her als 150 Pferde per Eskadron war.

Graf Weißenwolf ben Befehl zum allgemeinen Rückzuge gegeben, nun mußten sowohl die Division Mexko als auch die Brigade Mumb zu sehr auf ihre Rettung bedacht sein, und sie suchten nicht in der besten Ordnung und in großer Eile in der Richtung von Pennerich und Alt-Franken einen steilen Nebengrund des Plauischen Grundes zu erreichen. Auf diesem Wege war ihnen die Masse der französischen Reiterei unter dem Könige von Neapel von Pennerich her aber schon zuvor= gekommen und stürzte auf sie ein. Obgleich die athemlos Eilenden versuchten Vierecke zu bilden, so wurden sie boch übergeritten, umringt und ber größte Theil gefangen. Durch= näßt vom Regen, ermattet, hungernd, entmuthigt, gaben sie zuletzt allen Widerstand auf. Die Division Metto mit dem Feldmarschall=Lieutenant selbst, wurde bis auf wenige Flücht= linge gefangen, eben so ber größte Theil der Brigade Mumb. Die Division Liechtenstein und die Brigade Czollich waren schon früher auseinandergesprengt und, was nicht entkam, ge= fangen worden. Der größte Theil der Flüchtlinge rettete sich in den Plauischen Grund hinab, der andere, der auf der ho= hen Frehberger Straße zu entrinnen suchte, wurde von der französischen Reiterei verfolgt und noch eine beträchtliche Zahl gefangen eingebracht.

- Gegen 2 Uhr war der ganze linke Flügel der Desterreicher taktisch vernichtet, 13,000 Mann waren gesangen,
15 Fahnen, 26 Kanonen (sämmtliches Geschütz), 30 Munitionswagen genommen. Als die Flüchtlinge auf das im
Plauischen Grunde endlich bis Heilsberg vorgekommene
Corps von Klenau stießen, wagte der österreichische Feldzeugmeister nicht weiter vorzudringen, sondern bog rechts auf
Dippoldiswalda aus.

Während beide französische Flügel so große Vortheile erkämpften, hielt der Kaiser sein Centrum, die Corps von St. Chr und Marmont mit der Unterstützung der alten Garde, immer noch zurück. Indem er aber hier den Gegnern so zahlreiche Streitkräfte zeigte — die Verbündeten konnten

sie von den Höhen herab leichter übersehen, während sie ihre Kräfte verbergen konnten — und das Gefecht durch heftige Kanonaden und theilweise Angriffe hinhielt, fesselte er auch die Verbündeten an ihre Stellung und verhinderte sie, ihren hart angegriffenen Flügeln Hülfe zu senden. Wie nun die Schlacht hier hin und hergewogt hat, ist im Einzelnen wenig bekannt, da der österreichische Generalstab Mittheilungen bier= über, so wie überhaupt über diesen Krieg beharrlich verweigert hat. Indessen stellt sich so viel heraus, daß kein allgemeiner Angriff von Seiten ber Berbündeten ftatt fand, obgleich sie ben Franzosen um ein Beträchtliches überlegen waren, und daß das Gefecht mehr in einer ber wüthenbsten Ranonaden bestand, die je statt gefunden haben, deren entsetzlicher Donner mit furchtbarer Gewalt unausgesetzt von früh 7 Uhr bis Nachmittags 3 Uhr die Fronten der beiden Heere entlang rollte.

Während die Schlacht hier entbrannt war, hielten sich die Häupter der Verbündeten mit ihrem zahlreichen Gefolge hinter ihren Linien auf bem mehrgenannten Bergzuge auf, der sich von Plauen über Räcknitz, Gostritz, Leubnitz hinzieht; am meisten scheint die Höhe bei Räcknitz den beiden Monarchen und dem Oberfeldherrn Schwarzenberg zum Haltpunkt gedient zu haben. Die Verbündeten kannten Mittags ober bald Nachmittags die vollkommene Niederlage ihres linken Flügels noch nicht; dagegen sahen sie zu deutlich, wie ihr rechter Flügel gänzlich von der besten Straße nach Böhmen abgedrängt war und wie der Feind die ganze Thalebene beherrschte. Die Häupter ber Berbündeten fingen an, diesen wichtigen Verlust zu fühlen, und da der größte Theil der russischen Garben angekommen war, so wurde Gene= ral Barclay angegangen, mit ben Garben, mit Wittgenstein und Kleist — einer Truppenmasse von beinah 80,000 Mann von den Höhen herab einen kräftigen Angriff zu führen, um sich diese wichtige Straße zu eröffnen. Barclay hielt dies bei der Erschöpfung der Truppen und bei der Unweg=

samkeit des Bodens für unausführbar, die Monarchen und der Oberfeldherr wagten nicht, diese Bewegung geradezu zu befehlen, und so wurde sie aufgegeben. Es blieb daher nur bei der ununterbrochenen Kanonade, die nichts bewirken konnte.

Etwa um 12 Uhr befand sich ber Kaiser Alexander mit Gefolge auf der Höhe bei Räcknitz. General Moreau, der eine Auskundung auf beiden Flügeln (des Centrums) unter= nommen, kehrte zu ihm zurück, um ihm seine gemachten Beobachtungen mitzutheilen und seine Rathschläge baran zu Moreau wendete sein Pferd gegen Alexander, in dessen Nähe Lord Cathcart, General Sir Robert Wilson und einige russische General-Adjutanten hielten. Auf dem Wege war ein Dümpel, dem man ausweichen wollte, und Alexander ließ Moreau voranreiten. Kaum war dieser eine halbe Pfer= belänge voraus, als eine Kanonenkugel ihm bas linke Bein am Knie zerschmetterte, burch bas Pferd burchging und am rechten Bein ein Stück von der Wade nahe unter dem Anie fortriß. Alexander eilte zu dem Gefallenen und wandte sich zu seinem Adjutanten General Hertel mit den Worten: "Thun Sie, was möglich ist, ihn zu retten." Moreau's Freund, Oberst Rapatel, ebenfalls ein ausgewanderter, in Feindesreiben befindlicher Franzose, nahm ihn in seine Arme. Ohnmächtige wieder zu sich kam, war sein erstes Wort: "wie steht es um den Kaiser?" Man sagte ihm, er sei in seiner Rähe und untröstlich über seinen Unfall, sonst aber unverletzt. "Gott sei gelobt!" rief Moreau aus. Hierauf sagte er mit ru= higer Fassung zum Dbersten Rapatel: "Ich bin verloren; doch mein Freund, es ist ruhmvoll, zu sterben für einen so edlen Zweck und unter den Augen eines solchen Fürsten!" — Wir haben schon an einem anderen Orte über die letzte Handlungsweise Moreau's unser Urtheil ange= deutet. Die ganze Charakterlosigkeit des ehemaligen Republi= kaners liegt in den obigen Worten. Jeder Rechtlichdenkende wird seinen Ausspruch in das gerade Gegentheil übersetzen müssen: es war für ihn unrühmlich, für einen so unedlen Zweck, die Bekämpfung und Verkleinerung seines Vaterlandes, zu sterben, unrühmlich in Feindesreihen unter den Augen eines Fürsten, der der erbittertste Feind seines Vaterlandes war. Als Napoleon den Tod Moreau's ersuhr, sagte er: "Er ist gefallen als Opfer seiner Verrätherei am Vaterlande! Das ist der Lohn, wenn man vergist, was man seiner Ehre und seinem Vaterlande schuldig ist!" ein Ausspruch, der nur der strengen Gerechtigkeit gemäß ist.\*)

Es ist nicht ganz sicher, zu welcher Zeit von den Häuptern der Verbündeten der Rückzug beschlossen wurde. Nach mehreren Schriftstellern soll derselbe schon um Mittag, ober bald nach Mittag entschieden gewesen sein. Gewiß ist, daß bald nachdem Moreau verwundet worden, der Oberst-Lieutenant von Hofmann, vom Prinzen von Würtemberg gefandt, beim Kaiser Alexander auf der Höhe von Räcknitz mit der wichtigen Meldung anlangte: das Corps von Bandamme sei bei Königstein über die Elbe gegangen, drohe ihn von Böhmen abzuschneiben, weshalb er bringend um Verstärkung bitte. Eine so bedeutende feindliche. Macht im Rücken, die, wie sich bald ergab, gegen 40,000 Mann betrug, mußte mit Recht die größte Besorgniß erregen, und es ist gewiß, daß von nun an die Rede vom Rückzuge gewesen ist; nur war es schwer, sich nach so außerordentlichen Opfern dazu zu entschließen, es dauerte auch nach dieser Meldung die Schlacht fort.

Nach 2 Uhr kam nun noch die Nachricht von der schwesen Niederlage des linken Flügels jenseit des Plauischen Grundes. Auch jetzt noch wollten beide Monarchen die Schlacht halten und sie selbst am 28. August erneuern, da sie die vom Feinde errungenen Vortheile für so bedeutend nicht erkennen wollten, um sich für geschlagen zu halten. Nur Fürst Schwarzenberg bestand auf dem Rückzuge nach Böhmen. Den Mozenberg bestand auf dem Rückzuge nach Böhmen. Den Mozenberg

<sup>\*)</sup> Morean wurde zuerst durch Desterreicher, dann durch Kosak= ten zurücktransportirt und starb später am 2. September zu Laun in Böhmen.

narchen mochte die Aussicht zum Siege selber nicht sehr einsleuchten, aber zum Rückzuge konnten sie sich lange nicht entschließen, um so mehr, da er schwer auszusühren war. Fürst Schwarzenberg entwickelte indeß die taktischen Nachtheile, in welchen man sich befand; sührte auch den Mangel an Munistion, an Lebensmitteln, die Erschöpfung der Truppen, die Wanselhaftigkeit der Bekleidung (besonders der Fußbekleidung) bei den Desterreichern an. Nachdem man sich nach und nach von der Richtigkeit seiner Gründe überzeugt, sand er endlich Zustimmung, und um 3 Uhr stand es sest, daß die Schlacht abgesbrochen werden sollte, weshalb von da an die Donner allmählig nachließen, dann verstummten und keine Angriffe mehr unternommen wurden.

Nachdem der Rückzug beschlossen worden, entstand die große Frage, in welcher Richtung und in welcher Ordnung er ausgeführt werden sollte, denn da beide Flügel geschlagen waren, Bandamme im Rücken stand und die Tepliger Straße verloren gegangen, so war es überaus schwer mit einem so großen Heere, mit einer so bedeutenden Reiterei, zahllosem Geschütz und unendlichem Fuhrwerk bei bem schrecklichen Wetter auf gräulichen Gebirgswegen ben besten Rückweg zu finden. Hierüber konnte man sich lange nicht einigen. Da nun aber boch bas Unvermeibliche geschehen mußte und die Zeit brängte, so nahm man eine von dem österreichischen und russischen Chef des Generalstabes, den Generalen Radetti und Toll entworfene Anordnung an, wonach der rechte Flügel (die Russen und Preußen) über Dohna die Teplitzer Straße hin= auf, die er sich erforderlichen Falls erst erkämpfen sollte; das Centrum über Altenberg und Sichwald auf Dur; ber linke Flügel über Pretschendorf auf Sahda und Kommotau zurückgehen sollte.

Mit Einbruch der Dunkelheit setzen sich die vielen Taussende, noch immer in fortwährendem Regen, auf's äußerste ermüdet, ausgehungert und entmuthigt in Marsch, um durch die völlig ausgezehrte, unwegsame Gegend wieder zurück zu

gehen, wo sie herzekemmen waren. Nur ein Theil blieb auf den Höhen vor Oresten, um tiese Bewegung zu verbergen. Schon an tiesem Abend war tas Hauptquartier bes Königs von Preußen in Ochpoliswalta, tas tes Kaisers von Ruß-land in dem nah daran liegenden Reichstädt. Die ganze Unternehmung war verzebens zewesen, eine zweitäzige große Schlacht war verloren, und der Rückzug konnte durch eine krästige Bersolzgung von Seiten des Feindes mit dem Unterzange des Heeres und mit der Sprengung des Bündnisses der Monarchen enden.

Napoleon — um auch ihm in unserer Erzählung sein Recht widerfahren zu lassen — war an diesem zweiten Schlachttage schon um 6 Uhr Morgens bei ber Lünette Ro. 4. vor bem Falfenschlage, wohin er alle Melbungen zu richten besohlen hatte. Er ritt von hier, mit-Zurücklassung seines Gefolges, nur von Berthier, Caulincourt und bem sachfischen Ariegsminister General Gersborf begleitet, 800 bis 1000 Schritt bis auf eine Höhe vor, um sich etwas beffer vom Stand ber nächsten Berhältnisse zu unterrichten; aber das Wetter verstattete keine Umsicht, die ganze Gegend lag im Rebel und ber Regen fiel in Strömen berab. Er fehrte hinter die Lünette zuruck, wo indeß ein Zelt aufgeschlagen und ein Tisch mit Stühlen berbeigeschafft war. In ber Nähe des Zeltes hatte man trot bes starken Regens ein großes Feuer angezündet. Der Kaiser stieg ab und ging in's Zelt, um die Entwickelung ber Angriffe auf ben Flügeln abzuwarten. wie er eine Nachricht von Belang erhielt, ließ er biese sogleich dem König von Sachsen melden. Als sein linker Flügel unter Mortier und Neh so große Fortschritte machte, etwa um 9 Uhr, stieg er wieder zu Pferde, ritt nach dem Verhau bes großen Gartens, sobann auf ber Pirnaer Strafe nach Seid= nit. Er ordnete bort die Angriffe auf Reick an, begab sich nach Strehla, wo er die Erstürmung von Leubnit anordnete, welche nicht gelang, traf mehrere Besehle im Centrum — un= ter anderen auch den zum Vorgehen derjenigen reitenden Batterie, welche Moreau töbtete — und kam um 1 Uhr zu ber Schanze

zurück, welche er nicht mehr verließ, und sich größtentheils bei dem großen Wachtfeuer in der Nähe seines Zeltes aufhielt. Er empfing hier mit großer Freude die erste Nachricht von dem Vorrücken Vandamme's durch einen sächsischen Jäger Werner, der sich durch die fechtenden Partheien durchgeschlichen hatte. Hiernach mußte Pirna bereits in Bandamme's Händen sein. Bald erhielt er vom Könige von Neapel auch die Nach= richt von der gänzlichen Niederlage des feindlichen linken Flügels. Als nach 3 Uhr das fürchterliche Kanonenfeuer der Verbündeten nachließ und bald verstummte, hielt er die Arbeit des Tages für geendet, und man konnte die Freude über bas völlige Ge= lingen seines Planes auf seinem Gesichte lesen. Er machte noch einige Anordnungen, sandte, unter Mittheilung ber Er= gebnisse der Schlacht, Befehl an den General Bandamme, gegen die Russen und auf der Teplitzer Straße nach Böhmen vorzurücken, und nachdem der gefangene und verwundete Feld= marschall=Lieutenant Baron Metto eingetroffen, den er nieder= setzen und verbinden ließ, verlangte er, nach Aster um 4 Uhr, nach Obeleben um 6 Uhr sein Pferd, um nach der Stadt zurückzureiten. Aus den Aermeln und von dem Schooße seines grauen Ueberrocks troff der Regen und die Krämpe seines huts hing losgerissen über ben Nacken hinab. In kurzem Trabe ritt er zum Dippolbiswalber Schlage hinein, von den tosenden Bivats seiner Truppen als Sieger begrüßt. Ihm nach folgten 1000 Gefangene, meist Desterreicher, später trafen die 13,000 Gefangene des linken (österreichischen) Flü= gels ein, worunter außer bem an den Kaiser vorangesandten Metto noch 2 andere Generale, 64 höhere und einige hundert Subalternoffiziere. Die Gefangenen und feindlichen mmbeten wurden in mehreren Kirchen, im Zwinger und enen anderen Orten untergebracht, die genommenen m Schloßhofe aufgefahren.

> wünschte der sächsische Kriegsminister General Glück zu seinem Siege, legte großen sfindlichen Verluste Desterreichs und be

merkte, daß bas Ergebniß ber Schlacht und die Schnelligkeit, wie der Kaiser seine Siege verfolge, bei Desterreich schnelle Reue herbeiführen könnten. "Es ist möglich," sagte Napoleon, "der Einklang fehlt noch — man sieht es an Al-Heute rettete bas schlimme Wetter den Feind vor vollständiger Vernichtung. Ich würde die Höhen im Centrum erstürmt haben, was ich des Regens wegen nicht konnte. 34 denke eher in Böhmen zu sein, als meine Gegner." dem sie noch über Mehreres verhandelt, bemerkte der Kaiser, wie in trüber Ahnung zu dem sächsischen General: "Wie Sie mich da sehen, bin ich sehr erfreut über die Ergebnisse dieser Tage; inzwischen wo ich nicht bin, geht es schlecht. gegen Berlin steht, ist geschlagen und ich fürchte für Macdonald; er ist brav, er ist gut, mir ergeben, aber er ist nicht glücklich." — Nachdem der sächsische General ihn verlassen, ließ er sich den gefangenen Feldmarschall=Lieutenant Metto vorstellen und befragte ihn über die kriegerischen Zustände des Tages. Als dieser aber die Bitte wagte, auf sein Ehrenwort entlassen zu werden, erwiederte der Kaiser mit eleganter Bitterkeit: "er könne einen österreichischen General nicht ber Gelegenheit berauben, der Tochter seines Souverains in Paris die Hand zu füssen. "\*)

Das traurige Ergebniß der Schlacht bei Dresden für die Berbündeten war ein Berlust an Todten und Berwundeten von wenigstens 15,000 Mann, an Gesangenen (die 2 solgenden Tage mitgerechnet) von 23,000 Mann, größtentheils Desterreicher. An den beiden Schlachttagen hatten sie 30 Kanonen verloren; auf dem Rückzuge wird wohl noch eine Anzahl stecken geblieben sein. Sben so war eine große Anzahl Pulverwagen und Fuhrwerk stehen geblieben. Rechnet man, wie es hinlänglich ermittelt ist, daß die Reihen der Desterreicher auf dem Rückzuge noch bedeutend durch Desertion ges

<sup>\*)</sup> Obeleben.

lichtet wurden,\*) und ihr Heer bei der Ankunft in Böhmen so durcheinandergekommen und geschwächt war, daß eine völslige Neubildung geschehen mußte, so kann man den Gesammt-verlust nicht zu hoch auf 40 bis 45,000 Mann annehmen.

Die Unternehmung auf Dresden und die Dresdener Schlacht geben ein wahres Musterbild ber Schwäche von Koalitionen. Man will erst Etwas (hier den Marsch auf Leipzig), was auf lauter falsche Voraussetzungen gegründet ift; man erkennt dieß später und will ein Anderes, was den realen Zuständen näher liegt. Da man sich aber hierauf nicht gleich von Anfang eingerichtet hat, begeht man in der Ausführung die größten Mißgriffe. — Vollständig zeigt sich die Unfähigkeit des Oberfeldherrn; bei anderen Verhältnissen wäre er abgesetzt und durch einen Fähigeren ersetzt worden. Auch ist er nicht allein schuldig, denn es findet eine beständige Einmischung der anwesenden Monarchen, je nach ihrem eigenen Interesse, auf jede größere Bewegung des Heeres, auf die einzelnen Maaßregeln in der Schlacht statt. Besonders ist es wieder der Kaiser Alexander, der sich am thätigsten einmischt; er muß aufs Neue erfahren, daß er durchaus nicht glücklich in seinen Anordnungen ist, und wir sehen auch, daß er von nun an sein Talent für bas Schlachtfeld zu bezweifeln anfängt und den Feldherren einen größeren Antheil an der Leitung einräumt. \*\*)

Die völlig gescheiterte Unternehmung auf Dresden machte

<sup>\*)</sup> Man fand von Seiten der Franzosen im Plauischen Grunde, nach Aster, ganze Reihen von zusammengesetzten Gewehren des österreichischen Fußvolks, welches sie dort gelassen und entwichen war.

<sup>\*\*)</sup> Die Verbündeten hatten an 50,000 Mann meist vortrefflicher Reiterei, wovon am zweiten Schlachttage wenigstens 40,000 Mann zur Stelle waren. Sie wurde zu keiner nennenswerthen Handlung gebraucht und stand beinahe nur überall im Wege. Die Franzosen hatten nur 25,000 Mann Reiterei, merklich schlechter als die der Verbündeten; aber welche Erfolge wurden damit erkämpst! —

auf die verbündeten Souveraine und auf ihre Umgebungen den allertiefsten Eindruck, und ohne die Siege bei Groß-Beeren und an der Katbach, ohne das zufällige Glück bei Culm würde Desterreich abgetreten sein, das Bündniß hätte sich auf= gelöst, es wäre Friede geworden und der eiserne Arm der Franzosen würde wahrscheinlich noch lange Zeit auf Deutschland gelastet haben. Der Oberfeldherr Schwarzenberg war so sehr über die möglichen Folgen in Bestürzung, daß er an Blücher den Befehl sandte, ihm in Böhmen mit 50,000 Mann zu Hülfe zu kommen. Metternich war so sehr erschrocken und außer Fassung, daß er einen Unterhändler an Napoleon nach Dresden sandte, um vorläufig einzulenken. Nach einer Aeußerung, die der König von Preußen in Teplitz einem österreichischen General machte, kann man annehmen, daß er die Koalition schon als aufgelöst betrachtete und für sich selbst das Aergste befürchtete. - Stein war untröstlich und von tiefstem Unwillen erfüllt. "Wir haben," schreibt er an den Grafen Münster\*), "eine Vermehrung der Masse, nicht der Ein= sichten und der edlen, thatkräftigen Gesinnungen erhalten. und die Früchte des seit 1810 befolgten Shstems kennen ge= Von 1806 an bis 1809 arbeiteten die beiden Sta= dions daran, um den Geist der Nation zu heben, die Armee zu verstärken und zu vervollkommnen, beides mit Er= folg, die Nation war begeistert, die Armee schlug sich tapfer. Zetzt steht ein kalter, absichtlicher, flach berechnender Mann (Metternich) an der Spitze, der sich vor jeder kräftigen Maaßregel scheut, sich das Ziel nahe steckt und mit kümmerlichem Flickwerk sich behilft. Der neue Minister strebte seit dem Frieden (1809) bis jetzt den Cours zu verbessern, den Frieden zu erbetteln, die Armee zu desorganisiren, den Geist der Nation zu lähmen; man hoffte durch allerlei diplomatische

<sup>\*)</sup> Briefwechsel zwischen Stein und Graf Münster im II. Th. ber Lebensbilder aus dem Befreiungskriege.

Künste das große Problem der Regeneration Europa's zu lösen und es gelang zum Theil, die Nation ist und ward lau, die Armee schlägt sich nicht sonderlich." —

Ueber die Schlacht von Dresden und über die ganze Unternehmung erfuhr das Publikum lange Zeit hindurch nicht ein Wort; es war als wenn das große böhmische Heer gar nicht vorhanden wäre. Die Zeitungen waren nur voll von den Schlachten bei Groß-Beeren und an der Katbach, die außerordentlich gelegen kamen, um das ängstlich harrende Volk zu beschwichtigen. Erst nachdem man durch die Schlacht bei Culm und durch den Eingang der übrigen Siegesnach= richten wieder Muth gewonnen hatte, wagte man auch, von der Unternehmung auf Dresden zu reden, aber es geschah sehr spät und erst in den Berliner Zeitungen vom 11. Sep= tember, zugleich mit dem Culmer Siege, wird beiläufig er= wähnt, daß "ein Theil der kombinirten böhmischen Armee" am 26. August einen Versuch gemacht, Dresden durch einen Handstreich zu nehmen, daß der Angriff am 27sten wiederholt worden, daß man auch einige Schanzen genommen habe, daß aber die Unternehmung aufgegeben worden, weil der Kaiser Napoleon mit einer bedeutenden Macht sich in der Stadt befunden, welcher den stark verschanzten Plat hartnäckig vertheibigt habe. Später — in der Vossischen Zeitung vom 16. September — wurde die Unternehmung auf Dresden sogar nur "eine große Auskundung (Rekognoscirung)" genannt. Während des Krieges vernahm auch das Volk nichts Näheres davon und Niemand konnte begreifen, warum das große böhmische Heer nach dem glänzenden Siege bei Culm sechs Wochen hindurch so unthätig sein könne, daß man so viel wie gar nichts von ihm erfuhr. Selbst noch eine ganze Zeit nach bem Frieden kannte bas Publikum nicht die große Bedeutung der Dresdener Schlacht, auch die triegerischen Darstellungen waren beinah ein ganzes Menschenalter hindurch noch sehr ungenau. Die erste gründliche und erschöpfende Darstellung ist erst 1844 durch den sächsischen

Obersten Aster geliesert worden, welcher wir in unserem Abriß hauptsächlich gefolgt sind.

## Rückzug des großen verbündeten Heeres nach Böhmen. Gefechte auf der Tepliger Straße.

Die Verbündeten hatten, wie wir gesehen haben, bei ber Unternehmung auf Dresben gewaltige Verluste erlitten; diese mußten sich aber noch außerordentlich steigern, wenn Napoleon in gewohnter Art die Verfolgung betrieb. Nun hatten die französischen Truppen bis zur Schlacht ungeheure Märsche zurückgelegt, sie hatten bann zwei Tage hintereinander ge= kämpft, hatten eben so wie die Verbündeten von dem furcht= baren Wetter und zwei kalten Regennächten gelitten, auch Mangel an Verpflegung gehabt und waren bis aufs Aeußerste ermübet, so daß die Natur gebieterisch ihr Recht verlangte. Bei einer Verfolgung ist die Reiterei vorzüglich geeignet, eine große Rolle zu spielen. Die französische hatte zwar am vo= rigen Tage große Thaten verrichtet, war aber barum nicht im Stande, weite Räume zurückzulegen und neue fräftige Attaken auszuführen, wohingegen die zahlreiche verbündete Reiterei den Rückzug becken konnte. Dies zusammengenommen, so wie ber gänzlich aufgeweichte Boben und ber immer fortwährende Regen hinderten eine fräftige Verfolgung.

Dies alles hätte jedoch großes Mißgeschick nicht abwehren können, wenn eine starke Unterlassungssünde Napoleons,
die manchmal und sogar in entscheidenden Augenblicken auch
ein Genie begeht, die Verfolgung nicht sehr ermäßigt hätte
und den Verbündeten nicht ein unerwarteter Erfolg zu Theil
geworden wäre, der einen guten Theil der Unglücksfälle
wieder gut machte. Einem deutschen Prinzen, wiewohl in
russischen Reihen, dem Prinzen Eugen von Würtemberg, gebührt hier der Ruhm, diesen Erfolg möglich gemacht und der deutschen Sache einen großen Dienst geleistet
zu haben.

Wir erinnern uns, daß Fürst Schwarzenberg dem Ge= neral Wittgenstein bei seinem Vorgehen aus dem Tepliter Thal nach Dresden empfohlen hatte, den Königstein einzuschließen und wo möglich die dortigen Brücken über die Elbe zu zerstören (um zu verhindern, daß der Feind von hier aus Streitfräfte in den Rücken sende). Zu diesem Zweck wäre kaum bas ganze Wittgensteinsche Corps genügend gewesen, benn die Brücken waren mit allen Mitteln ber Kunft befestigt, von der Bergfestung Königstein gedeckt und mit einer Division besetzt; anderentheils mußte man befürchten, daß ber Feind von der Lausitz her hier ansehnliche Streitkräfte übergehen lassen würde, um sie den Verbündeten in den Rücken Als der General Wittgenstein auf Dresden zu schieben. marschirte, war zur Beobachtung dieses Punktes, wie wir oben bereits anführten, der Prinz Eugen von Würtemberg mit dem zweiten russischen Infanterie-Corps bei Pirna zurück-Diese Truppen bestanden, mit Inbegriff der zugegebenen Division Helfreich, aus 12,000 Mann Fußvolk, 1800 Reitern und 26 Geschützen.

Der Prinz, welcher die große Wichtigkeit der feindlichen Elbübergänge und die Bewahrung der besten Straße nach Böhmen in vollem Maaße einsah, machte höheren Orts bringende Vorstellungen um Verstärkung, aber diese blieben unberücksichtigt, und er war lange Zeit auf sich selbst angewiesen.

Aus den Einleitungen zur Dresbener Schlacht wissen wir nun, daß der General Bandamme mit dem sehr verstärk. ersten Corps des französischen Heeres vom Kaiser den Auftrag hatte: bei Königstein über die Elbe zu gehen, sich der Tepliter Straße zu bemächtigen und alles abzuschneiben, was sich auf dieser zurückziehen würde. Die Truppen bes Gene= rals Vandamme, 52 Bataillone, 29 Eskadrons und 60 Ge= schütze in 4 Divisionen, im Ganzen gegen 40,000 Mann, hatten in der Lausitz nahe an der Elbe gestanden, sie waren nicht durch angestrengte Märsche so ermübet, wie die, welche der

Kaiser von Schlesien mitgebracht; sie waren unberührt, frisch und kampflustig. Den Generak Vandamme kennen wir berreits als einen der unternehmendsten und unerschrockensten französischen Generale, der wegen seiner Kampflust von Napoleon vorzugsweise "der Schläger" genannt wurde. Bei der ihm aufgetragenen Unternehmung hoffte er den Marschallstab zu verdienen, und er war daher beslissen, aus allen Kräften seinen Auftrag auszusühren.

General Vandamme kam den 26. August früh bei den Elbbrücken an, nachdem die hier stehende Division vom Corps von St. Chr nach Dresben abmarschirt war. Er begann so= gleich überzugehen, und da sein nächster Auftrag war, sich Pirna's zu bemächtigen, so zog er seine Truppen nördlich durch die Felsenschluchten des linken Elbufers auf die soge= nannte Ebenheit vor, die durch das verschanzte Lager der Sachsen im siebenjährigen Ariege berühmt ist. Er fand hier Vortruppen des Prinzen von Würtemberg, die er angriff und zurückbrängte, ohne sie jedoch so bewältigen zu können, als er wünschte, da er noch nicht genug Truppen zur Hand hatte, indem der Uebergang seiner zahlreichen Truppen über die Elbe und das Emporklimmen der steilen Schluchten viel Zeit erforderte. Noch um 3 Uhr Nachmittags hielt sich der Prinz zwischen Krieschwitz und Struppen auf dem genann= ten Plateau.

Bei diesen Gesechten erkannte der Prinz, daß eine sehr bedeutende Macht gegen ihn im Anmarsch sein müsse, weil sich der Feind jeden Augenblick verstärkte, und er ersuhr auch, daß in Kurzem 50,000 Mann auf ihn eindringen würden. Als um diese Zeit die russischen Garden unter dem Großfürsten Constantin auf der Teplitzer Straße vorüber marsschirten, ließ der Prinz das Gefährliche seiner Lage, so wie der Lage des verdündeten Heeres dem Großfürsten melden und dringend um Unterstützung bitten. Derselbe sandte ihm jedoch nur das Leidenkürassier=Regiment der Kaiserin unter dem Prinzen Leopold von Sachsen=Coburg, welches er sogar

am Abend wieder zurückzog, und setzte mit allen Truppen seinen Marsch nach Dresden fort. Auf seine eigenen Kräfte angewiesen, beschloß der Prinz wenigstens alles Mögliche zu thun, um schweres Unglück von den Berbündeten abzuwenden. Er verstärkte die Stellung bei Krieschwitz und Struppen und hielt sich hier mit großer Ausdauer gegen die mit Macht ansgreisenden Franzosen dis zum Eintritt der Dunkelheit, wieswohl er dies mit dem Berlust des vierten Theils seiner Streitkräfte erkaufen mußte.

Der Prinz verfehlte nicht, auf's Neue Bericht über seine schwierige Lage abzustatten, indessen schickte man ihm nicht etwa Verstärkung, sondern einen oberen Befehlshaber, wiewohl man nicht im Entferntesten Ursache hatte, mit seinem Benehmen unzufrieden zu sein. Der General=Lieutenant und Generaladjutant des Kaisers, Graf Ostermann = Tolstoi, seit einiger Zeit leidend, daher ohne Anstellung und kürzlich erst von Prag beim Heere angekommen, hatte den Raiser seitdem beständig angelegen, ihm wieder ein Commando zu geben, und Alexander hatte, wie es heißt, um ihn nur los zu werden, ihm den Befehl der Truppen gegen Königstein anvertraut, ohne gerade zu wissen, wie hier die Verhältnisse beschaffen waren. General Ostermann war noch sehr leidend, als er am Abend spät bei dem Prinzen ankam, und obgleich er ein tapferer Mann war, so war er eines Theils mit den kriegerischen Verhältnissen und mit der Beschaffenheit der Gegend auf diesem neuen Schauplatz gänzlich unbekannt, anderen Theils hinderte ihn sein noch sehr leidender Zustand den Oberbesehl im ganzen Sinne des Worts zu führen. Die Last besselben blieb daher nach wie vor in den Händen des Prinzen, um so mehr, da ihm noch immer direkte Besehle von Barclay, von Schwarzenberg, selbst vom Kaiser zukamen.

Graf Ostermann und der Prinz kamen bald überein, daß, da sie keine Berstärkung erhielten, sie ganz außer Stande wären, das Plateau von Pirna und noch weniger die Stadt Pirna zu halten. Es schien ihnen das beste und wichtigste

zu sein, sich auf der Teplitzer Chaussee selbst aufzustellen, um diese unschätzbare Verbindung mit Böhmen sicher zu stellen. dahin zu gelangen, mußte man aber den tiefen selsigen Grund der Gottleube überschreiten, welches bei stockfinsterer Nacht und bei dem eingetretenen Regen keine leichte Sache war. Dennoch wurde diese halsbrechende Unternehmung bewerkstelligt, und die russische Streitmacht stellte sich nördlich und süd= lich von Zehist auf, Front gegen die Elbe. Die beiden Generale nahmen ihr Hauptquartier ebenfalls in Zehift. nun die große Uebermacht Bandamme's klar geworden war, so sandten beide russische Generale noch in der Nacht den Oberstlieutenant v. Hofmann\*) an den General Barclat und Fürsten Schwarzenberg, um denselben nochmals die gefährliche Lage zu schildern, in welcher sich nicht allein das Corps, son= dern auch das ganze verbündete Heer befinden würde, wenn es dem General Vandamme gelänge, hier durchzubrechen und die Teplitzer Straße zu gewinnen. Fürst Schwarzenberg mochte nun einsehen, daß er beim Vormarsch auf Dresden zu wenig Sorge für seinen rechten Flügel getroffen habe: wies den General Barclay an, das Corps des Prinzen von Würtemberg genügend zu verstärken, um Bandamme im Zaum Barclay, der über die ganze preußisch=russische Macht verfügen konnte, verkannte die große Wichtigkeit der Abwehr Bandamme's und der Festhaltung der Teplitzer Straße so sehr, daß er nur eine Division zur Unterstützung sandte. Es war dies die erste Division der russischen Garde unter dem General=Lientenant Permolof. Diese Division war noch nicht nach Dresben abgerückt, sie hatte in der Nacht vom 26. zum 27. August zwischen Ottendorf und Cotta ein Freilager bezogen und wurde angewiesen, noch in der Nacht nach Zehist zu rücken und sich unter die Befehle Ostermann's zu ftellen.

<sup>\*)</sup> Denselben, später General-Lieutenant, ber sich burch werthvolle Auszeichnungen aus ben Kriegen von 1812 an bekannt gemacht hat.

Es muß hier von vorn herein das ganz eigenthümliche Berhältniß bemerkt werben, in welchem die russische Garbe gegen bas übrige Heer steht. Es sind ausgesuchte Truppen, die Offiziere stehen in ihrem Range zwei Grade höher als die der Linie, und wer eine höhere Laufbahn beabsichtigt, kann diese nur im Dienst bei ber Garbe machen. Die Garbe aber durfte nur als letzter Rückhalt im äußersten Fall zum Gefecht verwandt werden. Nun war dies die erste Division der Garbe, bas Palladium bes Selbstherrschers, seine eigentliche Leibwacht, seine Puppe, in welcher die ältesten und berühmtesten Regimenter bes russischen Reichs waren, die Regimenter Preobrajensk, Semenowskoi, Ismailof, schon von Peter bem Großen gestiftet, das Garde = Jäger = Regiment, die Garde-Husaren und ein Regiment tatarischer Ulanen. Solche Truppen wurden im russischen Heere für Wesen höherer Art angesehen und hielten sich auch selbst dafür. Weit entfernt also, daß der Prinz eine erwünschte Verstärkung an ihnen fand, mußte er nur bemüht sein, sie so lange als irgend möglich zu schonen, sie sogar zu beschützen und so glimpflich, wie es sein konnte, mit ihnen umzugehen. Gleichwohl war er durch sie um 12 Bataillone, 9½ Eskabrons und 36 Geschüte, 8500 Mann, verstärft worden, und seine Macht war über= haupt auf etwa 20,000 Mann und 62 Geschütze angewachsen.

Am 27. August suhr General Bandamme sort, seine Truppen auf das Plateau von Pirna vorzuziehen. Er besmächtigte sich auch der Stadt und jagte die Russen mit Verslust hinaus. Doch gelang es ihm an diesem Tage noch nicht, alle seine Truppen auf das linke Elbuser und die Felssschluchten hinauf zu bringen. Heftiger Regen und dichter Nebel ließen ihn seinen Gegner nicht erkennen. Nach Aussage von Gesangenen hielt er ihn wenigstens doppelt so start, als er war, und da er noch nicht seine ganze Krast beisammen hatte, so sand er es bedenklich, seinem Gegner ernsthaft zu Leibe zu gehen. Er begnügte sich daher, von dem hohen Rand des Pirnaer Plateau's die Russen, bestig zu kanoniren,

welches dieselben nach Kräften beantworteten. Im Ganzen leuchtet doch aus dem Benehmen Bandamme's an diesem Tage eine Borsicht hervor, die mit der großen Energie der solgenden Tage sehr kontrastirt. Es scheint, er wollte keine ernste Gesechtseinleitung treffen, weil er die Verhältnisse noch nicht übersehen konnte. Er hatte den ersten Theil seiner Ausgabe gelös't, auf dem linken Elbuser zu sein und dem Veinde Pirna entrissen zu haben; er kannte die großen Erfolge der Schlacht von Dresden an diesem Tage noch nicht und wollte den Besehl des Kaisers zum Vorrücken noch abwarten. Erst nach 4 Uhr, wo die Benachrichtigung und der Besehl des Kaisers eintras, machte er vorbereitende Anstalten auf dem klirzesten Wege auf die Teplitzer Straße nach Berggieshübel und Hellendorf zu gelangen.

Die verschiedenen Meldungen Oftermann's in's große Hauptquartier hatten endlich die Aufmerksamkeit Schwarzenbergs und des Kaisers Alexander erregt, und es langten in den Vormittagsstunden nach und nach vier russische Flügeladjutanten des Kaisers in Zehist an, um sich mit eigenen Augen von der Lage der Dinge bei Pirna zu unterrichten, unter diesen auch der Oberst v. Wolzogen. Nachdem sich dieser ausgezeichnete Offizier Kenntniß von der höchst gefährlichen Lage Ostermann's und darum mittelbar des ganzen Heeres verschafft hatte, eilte er sofort zum Kaiser Alexander zurück und traf ihn — ungefähr gleichzeitig mit dem Oberstlieutenant v. Hofmann — in dem Augenblick auf der Höhe von Räcknitz, wo Moreau verwundet worden war. Sein Bericht hat zum Beschluß des Rückzuges ohne Zweifel wesentlich beige= tragen. Aber besondere Hülfe wurde dem General Oftermann dennoch nicht gesandt; diese war auch jetzt unnöthig geworden, denn nach der Anordnung des großen Hauptquartiers sollte sich ja die ganze Macht von Barclay; d. h. alle russischen und preußischen Truppen, auf der Teplitzer Straße zurück= ziehen.

Dem General Barclay war demzufolge ein wichtiger Auf-

trag zu Theil geworden, und von seiner Umsicht und Kühn= heit hing es ab, ob die kürzeste, beste und wichtigste Straße nach Böhmen dem verbündeten Heere erhalten werden, ober dem Feinde Preis gegeben werden sollte. Leicht war der Auftrag gerade nicht. Ihm gegenüber in der Thalebene, nur noch eine Meile von Pirna entfernt, standen vier Divisionen der jungen Garde unter den Marschällen Mortier und Neb. so wie des Corps von St. Chr, und bei Pirna war der General Bandamme; es standen ihm also beinahe so viel Streitkräfte gegenüber, als worüber er selbst gebot, und er hatte über Dohna nach Zehist zum General Ostermann einen schwierigeren Marsch, als die Franzosen in der Thalebene auf der Chaussee; dennoch war der Versuch wohl der Mühe werth, und daß er auszuführen war, bewiesen nachher der Würtemberg und General Ostermannn Prinz von mit 20,000 Mann, und General Barclay hatte bazu 100,000 M. zur Verfügung! Barclay hielt jedoch diesen Auftrag für unausführbar, ging eigenmächtig von dem ihm vom Oberfeldherrn gegebenen Befehl ab, indem er die Tepliger Straße freiwillig dem Feinde Preis gab und sich mit seinen Streitfräften in's Gebirge, in die Wege warf, auf welchen bas österreichische Heer zurückging. Hiermit noch nicht genug, sandte er auch dem General Ostermann Befehl, die Teplitzer Straße aufzugeben und ihm über Maxen und Dippoldiswalda zu folgen.

General Barclay hatte schon in der Schlacht bei Dresden als Befehlshaber des rechten Flügels viel weniger geleistet, als man von ihm erwarten konnte: am zweiten Schlachttage hatte er widerwillig den Angriff gegen Mortier und Nep in der Thalebene verweigert, und jetzt wich er eigenmächtig von dem Befehl des großen Hauptquartiers zum großen Nachtheil des gesammten Heeres ab.

Wir kennen Barclay zwar als nicht besonders kühn und unternehmend; hier kamen aber mehrere Umstände hinzu, die ihn in üble Laune versetzten und sein Benehmen erklärlich sinden lassen. Er war mehrmals empfindlich gekränkt wor=

den, welches er zwar in sich verbarg, aber nichtsdestoweniger auf das lebhafteste fühlte. Im russischen Feldzuge war er Oberhefehlshaber gegen den gewaltigen Napoleon, verlor aber den Oberbefehl und mußte sich unter Kutusof beugen, ja er sah sich am Ende des Feldzuges zum Belagerer der Festung Thorn herabgebracht. Im Feldzuge in Deutschland wurde ihm der viel jüngere Wittgenstein vorgezogen. Als dieser sich nicht bewährte, sah er sich wieder zum Range des Oberfeldherrn erhoben. Ohne Zweifel hatte er sich Rechnung ge= macht, dies auch in dem großen Kampfe nach dem Waffenstillstande zu bleiben, und nun sah er sich einem österreichischen Feldherrn untergeordnet, dessen hohe Geburt sein wesentlichstes Verdienst zu sein schien. Es war dies um so schmerzlicher, weil die Russen in kriegerischer Hinsicht sich weit erhaben über die Oesterreicher dünkten. Im jüngsten Falle mochte er nun höchst unzusrieden mit Führung der Angelegenheiten bei Dresden und in sehr verdrießliche Stimmung versetzt sein.

Wie dem aber auch sei, so war durch das gänzliche Aufsgeben der Teplitzer Straße nicht allein den 40,000 Mann des Generals Vandamme, sondern auch noch den Garden und dem Corps von St. Chr verstattet, wenigstens einen Tag früher in Böhmen anzukommen, als die Verbündeten, diese, von den übrigen Marschällen Napoleons verfolgt, im Herabskommen von den steilen unwegsamen Felss und Waldschluchten zu empfangen und sie so einzeln aufzureiben.

Daß dieses große Unglück verhütet wurde, liegt zum größeren Theil in dem Unterlassungssehler Napoleons, der den General Bandamme ohne Unterstützung ließ, dann aber in dem großen Berdienst des Prinzen Eugen von Würtemberg, der den Befehl Barclay's nicht befolgte, sondern für dienlicher erachtete, diese wichtige Straße für die Verbündeten nutbar zu machen, indem er sich auf derselben zurückzog und dem General Bandamme den möglichsten Widerstand leistete.

Im Hauptquartier Ostermann's und des Prinzen in Ze= hist hoffte man am 27sten bis Mittag noch auf Verstärkung. Da kam der Oberstlieutenant v. Hosmann aus dem großen Hauptquartier zurück mit der zur Gewißheit sich steigernden Wahrscheinlichkeit, daß das ganze verbündete Heer sich nach Böhmen zurückziehen werde. In diesem Fall ließen Fürst Schwarzenberg und noch besonders dessen Chef des Generalsstades General Radetsti dem General Ostermann die Bewahrung der Tepliter Straße an's Herz legen. Später erhielt Ostermann die Benachrichtigung, daß der ganze rechte Flügel unter Barclah sich zu ihm und auf der Tepliter Straße zurückziehen werde. Es konnte diesem nichts Beruhigenderes verheißen werden, denn wenn etwa 80,000 Mann zu ihm stießen, so war die Macht Bandamme's zu unbedeutend, um den Weg nach Böhmen zu verlegeu. Bis zur Ankunst der Macht Barclah's bei Zehist aber glaubte er sich gegen Bandamme vollkommen behaupten zu können.

Zum Erstaunen Ostermann's und des Prinzen langte indeß am 28. August früh mit Anbruch des Tages der Bessehl Barclah's in Zehist an, sich nicht auf der Teplizer Straße zurückzuziehen, sondern den Rückzug über Maxen und Dippoldiswalda zu nehmen und von da dem Hauptheere zu folgen.

Es tritt hier nun das Verdienst des Prinzen hervor, der zuerst ganz allein mit Nachdruck die großen Gesahren ausein-andersetze, die Teplitzer Straße Preis zu geben, und mit Fesstigkeit darauf bestand, den Rückzug mit den 20,000 Mann, die man bei sich hatte, zu versuchen und sich nöthigensalls geradezu durchzuschlagen. General Ostermann dagegen hielt die Unternehmung zu gefährlich, bezog sich auf den bestimmten Besehl Barclay's und sügte hinzu, wie er es gegen den Kaisser nicht würde verantworten können, die erste Division seiner Garde dem sicheren Untergange entgegen zu sühren.

Für die Meinung des Prinzen war anfangs nur der Generalmajor Prinz Leopold von Sachsen-Coburg, der nachsherige König der Belgier, Befehlshaber der Reiterei der ersten Garde-Division. Beiden gelang es dann, den Besehls-

haber der Garde=Division General=Lieutenant Permolof zu gewinnen, der sich schon in dem russischen Feldzuge als ein fühner Charakter bewährt hatte. Der Prinz Eugen bezog sich außerdem auf die Unterweisungen des Oberfeld= herrn Schwarzenberg und auf die bestimmte Empfehlung der Festhaltung der Teplitzer Straße von Seiten des Generals Radetfi, die er durch den Oberstlieutenant Hofmann empfangen, er machte Weisungen des Kaisers Alexander gel-Allerdings, sagte er, sei die Aufgabe groß und gefähr= sich, aber eben darum auch "der Garde" würdig. noch immer Zweifel erhoben, "ob auf dieser Straße Die Garde auch ungefährdet hindurchgebracht werden könne," so erbot sich der Prinz Eugen, die Straße allein mit seinem Corps zu vertheidigen. Man stellte vor, daß auch bei dem Marsche über Maxen eine Menge Gefechte zu liefern Da die Verbündeten auf ihrem Rückmarsch fein würden. schon einen Vorsprung hätten, so würde man auf fürchterli= chen Gebirgswegen nur die Nachhut zu bilden haben, und dieses Schicksal verspräche ein noch traurigeres Ergebniß, als sich seinen Weg mitten durch die Feinde zu bahnen.

Graf Ostermann, selbst ein tapferer Mann, dem nur die Gefährdung der ersten Garde Division und die Abweichung von dem bestimmten Besehl Barclah's so viel Bedenken gemacht hatten, gab endlich nach. Zum Glück besand sich der Abjutant des Kaisers Oberst v. Wolzogen noch in Zehist. Ostermann fertigte diesen an Alexander ab, um die Lage der Umstände auf das Genaueste zu berichten und die Gründe zu entwickeln, warum er von dem erhaltenen Besehl abgewichen, sich mit den Garden dieser gesahrvollen Unternehmung unterszogen habe.

Es galt nun, diese ins Werk zu setzen.

General Bandamme hatte am 28. August alle seine Truppen auf dem Plateau von Pirna. Sein rechter Flügel hatte die Stadt Pirna und sogar jenseit der Gottleube den die Gegend beherrschenden Kohlberg gegen Zehist hin in Besitz.

Seinen linken Flügel hatte er über Leupoldshain, Lang-Henners= dorf und Bahre, zum Theil schon am vorigen Tage, so in Marsch gesetzt, daß er die Teplitzer Straße bei Berg-Gieshübel und Hellendors den Russen verlegen konnte, wohin er einen fürzeren Weg hatte als diese. Er hätte noch früher dahin aufbrechen können, wenn Napoleon nicht selbst einen Aufenthalt dadurch herbeigeführt hätte, daß er ihn benachrichtigte: die vier Divisionen der jungen Garde würden nach Pirna marschiren, um mit ihm zusammen zu stoßen und gemeinschaftlich mit ihm zu handeln; das Corps von St. Chr aber würde auf Dohna rücken, um so mit einer großen Macht in Böhmen einzufallen. Wäre Napoleon bei diesem Entschluß geblieben, so ist kaum einem Zweifel unterworfen, daß auch noch die 20,000 Mann von Ostermann aufgerieben worden wären, und daß das eigentliche Heer in Böhmen in große Verlegen= heit kommen mußte. Glücklicherweise ging er davon wieder ab, rief St. Chr nach Maxen, und auch die Garde beeilte sich eben nicht, Pirna zu erreichen. Dagegen erhielt Bandamme nun bestimmten Befehl, die Teplitzer Straße bei Berg-Gieshübel und Hellendorf zu verlegen, und dieser tapfere An= führer entwickelte bei Ausführung dieses Auftrags alle Energie, die ihm in so reichem Maaß zu Gebote stand.

Um der Ueberlegenheit und der Umstellung Bandamme's anszuweichen, wurden russischerseits folgende Anstalten getrosen: Alle Truppen, welche nördlich von Zehist standen, wursden früh Morgens hinter dem Ort verdeckt in den Grund des Seidewitz-Bachs hinab genommen und marschirten südlich des Grundes auf der Teplitzer Chausse in mehreren Treffen auf. Sowohl gegen den Kohlberg, als auch gegen Krieschwitz wurden Scheinangriffe unternommen, um Bandamme irre zu sühren. So wie der Ausmarsch nur vollendet war, brachen die Truppen gegen Berg-Sieshübel auf. Die Garde-Division war schon früher dahin abgerückt, und der Prinz von Würztemberg mußte es vom General Permolof als große Artigkeit ausnehmen, daß er versprach, die Garde zuweilen halten lassen Breiheitstriege II.

zu wollen, um dem General Vandamme einen Angriff vor= zuspiegeln, der ihn im Vordringen besorgt machen konnte.

Die Scheinangriffe ber Russen, wenn sie auch mit Leb= haftigkeit ausgeführt wurden, konnten einen so erfahrnen Ge= neral, wie Vandamme, nur kurze Zeit täuschen. seinen rechten Flügel aus Pirna, überschritt mit einem Theile desselben an mehreren Orten den Gottleube=Grund und rich= tete seinen Angriff besonders auf Groß=Cotta. Der General Helfreich, welcher hier mit seiner Division stand, wurde geworfen, und die Franzosen würden hier schon die Teplitzer Straße erreicht und die Truppen des Prinzen abgeschnitten haben, wenn nicht jetzt die Spitze derselben bei der rothen Schenke in der Höhe von Cotta angekommen wäre. gleich ließ der Prinz den General Helfreich verstärken und die Franzosen wieder aus Groß-Cotta hinauswerfen, wodurch seine Truppen wieder Luft bekamen und den Marsch fortsetzten. Unglücklicherweise machte General Oftermann während dieses Gefechts mit der Garde Halt, wahrscheinlich um im Nothfall den Prinzen zu unterstützen. Da die Garde aber noch nicht den höchst schwierigen Felsengrund der Gottleube bei Berg= Gieshübel passirt und es erst wenig über 10 Uhr Morgens war, so sprengte ber Prinz persönlich zum General Ostermann, um ihn dringend zum Fortmarschiren aufzufordern.

Während alle vom Gefecht entbehrlichen Truppen im Rückmarsch waren, eilte der Prinz auf den Cottaer Spitzberg, der eine weite Umsicht gestattet. Das Wetter hatte sich gesbessert, es regnete nicht mehr, doch war es noch trübe. Der Prinz bemerkte von der Höhe, indem er den Blick nach Süden über das enge GottleubesThal hinweg in das waldige und zerrissene Gebirg richtete, daß der linke Flügel von Vandamme schon über Bahre hinausgeschritten und jetzt im Begriff sei, theils über die Waldberge nach Bergs Gieshübel, theils das BahresBachthal auswärts über Markersdorf nach Hellendorf vorzudringen. Vandamme war diesen Orten bereits näher, als die Russen, und mußte sie noch vor der Garde erreichen.

Zugleich bemerkte er, daß sich ihm gegenüber seindliche Massen auf dem Pirnaer Plateau bei Krieschwitz zusammenzogen, die wieder auf Cotta oder auf Lang-Hennersdorf zur Verstärstung des linken Flügels verwandt werden konnten. Es schien hiernach gewiß, daß die Russen die Teplitzer Straße mit überslegenen seindlichen Kräften sowohl bei Verg-Gieshübel, als bei Hellendorf verlegt sinden würden, und daß sie sich dann als abzeschnitten betrachten konnten. Uebrigens ließ der Prinzseine Wahrnehmungen sogleich dem General Ostermann melden und ihn zu möglichster Beeilung des Marsches auffordern.

Wenn General Vandamme seinen Marsch fortsetzte, so waren die Russen wahrscheinlich verloren; aber einer der zufälligen Umstände, welche im Kriege oft die scharfsinnigsten Anordnungen zu Schanden machen, rettete sie vor völligem Untergange. Auf dem Gute Lang=Hennersdorf befand sich ein Jäger Namens Leski, im Dienst bes Gutsbesitzers, ein Böhme von verschlagenem Charakter, der sowohl den Fran= zosen, als den Russen als Spion gedient hatte und noch diente. Dieser Jäger Leski versicherte bem General Vandamme mit großer Zuversicht, daß eine starke Colonne Russen hinter sei= nem linken Flügel bei Rosenthal versteckt sei, welche, jetzt über Hermsborf vordringend, ihm in den Rücken kommen würde, wenn er auf Berg-Gieshübel und Hellendorf vorrücke. damme glaubte dem Schast, ließ halten, rief die im Marsch schon weit vorgekommenen Truppen zurück und unternahm Auskundungen nach Hermsborf und Rosenthal. Dadurch gin= gen mehrere Stunden verloren, die allein den Russen zu Gute famen.

Erst in den ersten Nachmittagsstunden hatte die Garde den tiesen Gottleube=Grund und das Städtchen Berg=Gies= hübel passirt, und sie mochte glauben, nun ungehindert ihren Marsch sortsetzen zu können. Als aber das vornehmste Garde= Regiment Rußlands, das Regiment Preobrajensk, welches die Spitze hatte, den jenseits gelegenen Dürrenberg erstieg

und hinter diesem in den Wald trat, wurde es unvermuthet von mehreren französischen Bataillonen, die bereits die Straße sperrten, mit einem heftigen Gewehrseuer überschüttet. Die kaiserlichen Leibwächter, bei welchen sich der Commandirende Graf Ostermann und der General Rosen in Person befanden, besannen sich keinen Augenblick. Unter persönlicher Ansührung dieser Generale stürzten sie sich mit dem größten Ungestüm auf die Franzosen, bahnten sich mitten durch sie den Weg und trieben sie in den Wald zurück. Was von der Garde noch zurück war, eilte nun in beschleunigtem Schritt dem höher gelegenen Dorf Hellendorf zu, was man glücklicherweise vom Feinde noch unbesetzt fand.

Nachdem der Prinz Nachricht von diesem Gesecht erhalten, sah er wohl ein, daß er mit seinen Truppen eilen müsse, nur erst den schwierigen Grund von Berg-Gieshübel hinter sich zu haben. Er rief alle entsandte Abtheilungen zurück, gestattete ihnen auch, wenn sie zu sehr gedrängt würden, sich auf anderen Wegen zurückzuziehen und setzte sich vom Feinde versolgt eiligst in Marsch.

Inzwischen hatte sich General Vandamme überzeugt, daß er durch den Jäger Leski angeführt worden. Er suchte nun durch verdoppelte Schnelligkeit die versäumte kostbare Zeit wieder einzuholen, um, da ihm die Garde entkommen, wenigstens das Corps des Prinzen von Würtemberg abzuschneiden und es gelang ihm wirklich, dieses hart mitzunehmen.

Als die Truppen des Generals Helfreich und des Fürssten Schachowskoi BergsGieshübel passirt hatten und den Dürrenberg erstiegen, wurden sie plötzlich aus dem Walde links von starken französischen Sturmsäulen auf das heftigste angefallen und durchbrochen. Ein bedeutender Theil der Russen aber war noch beschäftigt, durch den tiesen Grund der Gottleube und durch das Städtchen BergsGieshübel zu ziehen. Dieser Theil sand keinen Raum zu irgend einer Ausstellung und gerieth in Unordnung. Der Prinz suchte in dieser höchstschwierigen Lage sich zu wehren, wie er konnte. Ein großes

Glück für ihn war, daß General Permolof die Garde-Jäger am Dürrenberge zu seiner Unterstützung zurückgelassen hatte. Obgleich sich nun jeden Augenblick die Franzosen aus dem Walde kommend verstärkten, so wurde es doch möglich, daß ein Theil des Corps sich auf der Chaussee nach Hellendorf zu der Garde hin rettete, der andere Theil freilich konnte die Straße nicht mehr erreichen, sondern mußte im tiesen Thale der Gottlende auswärts zu kommen suchen, um auf Umwege zerstreut Hellendorf zu erreichen. Zwei Regimenter wurden abgeschnitten und dis auf wenige Flüchtlinge gefangen; eine Kanone und mehrere Munitionswagen wurden genommen. Die Nachhut, 4000 Mann unter dem General Püschnitzti war genöthigt rechts auf weiten Umwegen über Gersdorf, Göppers-dorf und Schönwalde einen Rettungsversuch zu machen.

Um 5 Uhr Nachmittags sammelte der Prinz bei Hellensdorf den Theil seiner Truppen, den er auf der großen Straße hatte durchbringen können. Leider betrug deren Stärke nur 2000 — 2500 Mann und die Gesahr war lange noch nicht vorüber, indem nun von Markersbach starke französische Abstheilungen gegen Hellendorf vordrangen. Der Prinz hielt sich auch nicht auf, sondern ging noch weiter auswärts im Gebirge dis Peterswalde zurück, wohin die Garde schon voraus gegangen war. Wenigstens hatten die Russen jetzt den schwiezigsten Theil der Teplitzer Straße zurückgelegt und wenn sie auch sehr zersprengt worden waren, so war ihnen der Rückzug nach Böhmen auf dieser Straße nicht mehr zu nehmen.

General Bandamme langte um 6 Uhr Abends in Hellensdorf an, wo er sein Hauptquartier nahm. Er hatte genug zu thun, seine durch den Marsch in unwegsamen Gebirgssschluchten zerstreuten Truppentheile zu sammeln, daher er an diesem Tage keinen Angriff mehr unternahm. Er hatte nur zwei Brigaden und die Reiterei des Generals Corbineau bei Hellendorf, eine Brigade stand zwischen Hellendorf und Gottsleube, eine andere bei Berg-Gieshübel, noch eine andere nebst

etwas Reiterei rechts bei Gersdorf; das Uebrige lagerte noch in der Nacht bei Bahre und Lang-Hennersdorf.

Am Abend in Hellendorf empfing Vandamme den Befehl des Kaisers: am folgenden Tage den 29. August mit seiner ganzen Macht auf Peterswalde zu marschiren. Pirna folle vom Marschall Mortier bewacht werden, der auch Befehl habe, seinen (Bandamme's) Posten am Lilienstein abzulösen. Er soll dann alle Streitfräfte, welche er zur Berfügung hat, vereinigen, ben Prinzen von Würtemberg über ben Haufen werfen und in Böhmen eindringen. Der Raiser set voraus, daß er vor bem Feinde auf der Verbindungs= linie von Tetschen, Aussig und Teplitz ankommen und dadurch feine Kriegsfuhrwerke, seine Feldhospitäler, seine Gepäckwagen und alles das nehmen werde, was sich hinter einer Armee befindet. Schließlich soll Bandamme die Brücke bei Pirna abbrechen lassen, um eine neue bei Tetschen schlagen zu kön= nen; letzteres in der augenscheinlichen Absicht, um dem Corps von Poniatowski die Hand zu bieten.

Man sieht hieraus, daß General Vandamme genau nach der Vorschrift des Kaisers handelte, als er ins Teplizer Thal hinabstieg und daß er nach dem unglücklichen Ausgange der Schlacht bei Eulm ganz und gar die Vorwürfe nicht verdiente, die ihm Napoleon aufzubürden für gut fand. Daß er nachher abändernde Besehle erhalten, wird nirgends angesührt, auch ist es nicht wahrscheinlich, weil sonst Vandamme's Versahren gar nicht zu erklären wäre.

Am Morgen des 29. August sehr früh und noch bei völliger Dunkelheit wollten die Russen von Peterswalde wieder ausbrechen, um nun über Nollendorf in's Teplitzer Thal hinabzukommen. Der Prinz hatte gehofft, daß während der Nacht alle seine zersprengten Truppen sich wieder bei ihm einsinden würden, allein nur die Division Helfreich war eingetrossen. In der Boraussetzung, daß die Nachhut unter Püschnitzti wesnigstens bei Nollendorf zu ihm stoßen werde, betrieb er den allgemeinen Ausbruch. Dieser war bei beginnender Dämmes

rung und bei einem starken Nebel noch nicht ganz in's Werk gesetzt, als die französische Reiterei unter Corbineau mit Macht über die Russen herstürzte. Die russische Reiterei, die bem Feinde zunächst gestanden, preschte im Fliehen auf das Fuß= volk, und alles kam in die größte Verwirrung, welche noch verderblicher geworden wäre, wenn die Franzosen gewußt hätten, welch' geringe Zahl ihnen gegenüberstand. Das russische Fußvolk rettete sich zum Theil in die Häuser des langestreckten Dorfs Peterswalde, theils schlug es sich einzeln oder in Haufen zusammengebrängt auf freiem Felbe. Im Ganzen kostete dies Gefecht den Russen 3-400 Tobte und Verwundete und sonst noch Gefangene und Versprengte. Sie sammelten sich bei größerer Helle des Morgens, so gut es gehen wollte, und eilten dem Kamm des Gebirges bei Nollendorf zu. Indem fie dies aber mit Unordnung thaten, wären sie von der französischen Reiterei völlig aufgerieben worden, wenn die eigene Reiterei unter dem Prinzen Leopold von Sachsen-Coburg und dem General Anorring durch eine kräftige Attake ihnen nicht Luft gemacht hätte, wodurch jene bis Peterswalde zurückgetrie-Als der Prinz mit Mühe Nollendorf erreicht wurde. hatte, glaubte er, hier wenigstens seine Nachhut zu finden, wodurch er um 4000 Mann verstärkt worden wäre, allein General Püschnitki hatte sich in der Nacht verirrt, war auf den Weg über Graupen nach Teplitz gerathen und traf erst an diesem Tage spät Abends im Teplitzer Thale bei Priesten wieder bei dem Prinzen ein, nachdem die Gefechte dieses Tages beendigt waren. Der Prinz wäre hier in große Noth gekommen, wenn General Permolof nicht zu seiner Aufnahme eine Garde-Brigade nebst mehreren Geschützen bei Nollendorf aufgestellt hätte, während er die übrigen Truppen der Garde eiligst den Nollendorfer Berg nach Culm hinabsteigen ließ. Unter dem Schutz dieser Garde-Brigade bemühte sich der Prinz sein Häuflein von Truppen zu ordnen und zweckmäßig aufzustellen, und als er damit einigermaßen zu Stande war, ließ er die Garde-Brigade ebenfalls den weiteren Rückmarsch

antreten, um die Vertheidigung von Nollendorf allein zu übernehmen. Die Kühnheit dieser Anordnung mit wenigen Tausenden gegen einen übermächtigen Feind, wenn auch nur eine Zeit lang, das Feld zu halten, verdient alle Anerkennung. Unglücklicherweise mußte der Prinz länger Widerstand leisten, als er ansangs glaubte, wodurch er in die größte Gesahr kam, da die Straße nach Culm hinab durch eine Menge Fuhrwerk, wie es bei einem rückmarschirenden Heere gewöhnlich der Fall ist, so verstopst war, daß der Marsch der Truppen großen Ausenthalt sand. Die Haltung der Stellung wäre auch nicht gelungen, wenn der bedeutende Nebel diese hätte übersehen lassen. So aber wich der Prinz nicht eher den Rollendorser Berg hinab, bis alle die Seinigen in Sicherheit waren.

Erst um 7 Uhr Morgens, als der Nebel schwand, faßte Bandamme sesten Fuß auf der Höhe von Rollendorf und donnerte mit seinen Kanonen hinter den abziehenden Russen her; allein es war ihm doch nicht gelungen sie abzuschneiden oder aufzureiben. Er hatte ihnen zwar sehr bedeutende Ber-luste zugefügt, aber zwei Drittheile davon (natürlich die Garde eingerechnet) waren doch entkommen.

Graf Ostermann hatte schon in der Nacht vom 28. zum 29. August von Peterswalde aus einen Offizier nach Teplitz an eines der vermuthlich jetzt schon dort angekommenen Kriegs-häupter mit der Meldung abgesandt: "daß er sich genöthigt sehe, vor dem General Vandamme das Feld zu räumen und sich hinter die Eger zurüczuziehen." Der König von Preußen, der schon den 28sten Mittags in Teplitz eingetroffen war, erhielt diese Meldung noch in derselben Nacht und befahl seinem Flügeladjutanten, Oberstlieutenant v. Natzmer, sofort zum General Ostermann zu reiten, ihn von der trüben Lage des verbündeten Heeres, welches noch in den Schluchten jensseit des Gebirges mit Noth und Mühen kämpfend marschire, zu unterrichten und ihn dringend auszusordern, den weiteren Fortschritten des Feindes sich mit der größten Kraft entgegen zu stellen, weil sonst eine Ausslösung des ganzen Heeres zu

fürchten sei und selbst die Rückehr des Kaisers Alexander, der sich noch im Gebirge befände, gefährbet werben könne.

Der Flügelabjutant traf die Spitze der rückmarschirenden Garbe-Division am Fuß bes Nollendorfer Berges bei Vorber-Tellnitz und etwas höher ben Berg hinauf ber General Ostermann selbst. Dieser war sehr betroffen, seinen Kaiser und das ganze Heer noch in den Engen und Schluchten des Erz= gebirges zu wissen, aber bessenungeachtet bezweifelte er, daß es ihm möglich sein würde, diesseits der Eger noch ein ernsthaftes Gefecht anzunehmen. Die Truppen bes Prinzen von Würtemberg hatten seit brei Tagen fast ununterbrochen gefochten, hatten sich mehrmals mit bem Bajonet einen Weg burch ben Feind bahnen müssen, waren zersprengt und sehr geschmolzen. Diese konnten wenig ober gar nichts mehr leisten, und die erste Division der Garde des Kaisers daran zu setzen, war eine Sache, über die sich Ostermann noch lange besinnen mußte.

Die Spitze ber Garbe war schon über Culm hinaus, und er war noch zu keinem bestimmten Entschluß gekom= men, als ber General=Abjutant bes Königs von Preußen, Generalmajor v. d. Knesebeck, ankam und von seinem Monarchen bem General Oftermann ein eigenhändiges Schreiben bes Inhalts überreichte: "er möge sich nach Möglichkeit halten, um bem eben noch im Gebirge mit ben größten hinder= nissen kämpfenden Heere den Rückzug durch die Schluchten zu sichern."

Der Commandirende glaubte einer so gewichtigen Aufforderung nun doch entsprechen zu müssen und wies sei= nen Truppen eine Stellung hinter bem Straben-Bache, bei dem Dorf Priesten, zu beiden Seiten der Teplitzer Chaussee an, wohin sich die Ueberreste der Truppen des Prinzen von Würtemberg ebenfalls zurückziehen sollten. Dies war etwa um 9 Uhr Morgens geschehen. Bald barauf, noch vor 10 Uhr, kam der König von Preußen selbst zum General Oftermann nach Priesten (fürchtete er vielleicht doch die Nichtbefolgung seiner Aufforderung bei dem russischen Besehlshaber?) hatte eine lange Unterredung mit ihm, und wird wohl bei ihm die letzten Zweisel verscheucht haben, im Nothfalle auch die erste Garde-Division daran zu setzen. Um möglichst Berstärkung herbeizuziehen, sandte der König nach allen Ausgängen des Gebirges Adjutanten ab, um die dort ankommenden Truppen herbeizuholen, weshalb dieselben nicht allein bataillons-, sondern selbst compagnieweise gesammelt und auf dem nächsten Wege nach Priesten gerichtet wurden.

Während der König von Preußen so heilsam in die Verhältnisse eingriff, geschah dies an einem anderen Orte durch den Kaiser Alexander in nicht minder vortheilhafter Weise. Er hatte in der Nacht vom 28. zum 29. August in Altenberg im Ge= birge übernachtet. Als er mit seinem Gefolge am 29sten Nachmittags 2 Uhr, nach Zurücklegung ber unwegsamen Walb= schluchten den Kamm des Gebirges in der Richtung auf Dux erreicht hatte, von wo man eine erhabene Aussicht in's Teplitzer Thal und weit nach Böhmen hinein hat, bemerkte man in der Gegend von Culm Pulverdampf und hörte fernen Kanonendonner. Weiterhin auf einer Höhe bei Graupen konnte man dies deutlicher wahrnehmen und wohl vermuthen, daß Oftermann hier in großer Gefahr sein musse. Alsbald fah der Kaiser ein, daß es dringend nöthig sei, mit allen nur verfügbaren Kräften Ostermann zu Hülfe zu eilen. nächste Heereszug, der eben aus dem Walde hervorkam, war ein österreichischer, nämlich der des Feldmarschall-Lieutenants Der Kaiser sandte seinen Adjutanten General Iomini an denselben, um ihn unter Mittheilung des Sach= verhältnisses dringend aufzufordern, den Russen zu Hülfe zu eilen und deshalb auf Teplitz zu marschiren. Der öfterrei= chische General ertheilte jedoch die unerwartete Antwort: "er habe Befehl auf Dux, aber nicht auf Teplitz zu gehen; ohne Befehl des Fürsten Schwarzenberg könne er es nicht wagen, den Marsch seiner Truppen zu ändern." Diese unter den obwaltenden Umständen seltsame, aber bei den strengen öfter=

reichischen Kriegsgesetzen entschuldbare Antwort traf ben Rai= ser Alexander in Dux, wohin er sich immittelst begeben hatte. Wenn indeß nicht das ganze Heer in die verzweifeltste Lage kommen sollte, so mußte dem General Ostermann um jeden Preis zu Hülfe gekommen werden. Glücklicherweise befand sich der österreichische Minister des Auswärtigen Graf Metternich in Dux. Da Fürst Schwarzenberg noch nicht einge= troffen war, so begab sich Alexander zu jenem und es gelang ihm mit Hülfe des bered'ten Jomini, den Minister zu überzeugen, daß hier nicht zu säumen sei. Metternich forderte nunmehr auf seine eigene Verantwortung — es ist vielleicht das kühnste, was er in seinem ganzen Leben vollbracht — den Feldmarschall-Lieutenant Colloredo schriftlich auf, nach Teplitz zu marschiren, wobei dieser, auf so gewichtige Autorität hin, auch kein weiteres Bebenken fand. Als Kaiser Alexander dies durchgesetzt hatte und mit jedem Augenblick über die Verhältnisse besser aufgeklärt wurde, sandte er, wie der König von Preußen, Offiziere aus, den Marsch der vom Gebirge herabkom= menden Truppen zu beschleunigen. Die russische Reiterei der Garde langte um diese Zeit über Schönwalde und Ebers= dorf in Masse auf dem Kamm des Gebirges an, aber es kostete viel Zeit, die enge Straße, den steilen Gehersberg hinab, ins Tepliger Thal zu gelangen. Um ihren Marsch nach Priesten zu beschleunigen, verließen die Geschwader tiefer unten die Straße und suchten über die niederen Waldabhänge quer durch den Kampfplatz zu erreichen.

So war nun zwar viel Hoffnung am folgenden Tage, den 30. August, eine sehr bedeutende Streitmacht beisammen zu haben, denn die russisch-preußischen Garden, die Corps von Wittgenstein und Kleist und ein anderer Theil der Oester-reicher mußten am 30sten vom Gebirge herabgekommen sein; aber für heute den 29sten waren Ostermann und der Prinz von Würtemberg sast allein auf ihre eigenen Kräfte angewiesen, welche nicht einmal beisammen waren, denn die Nachhut

unter Püschnitzti, 4000 Mann, sehlte noch immer, und sie kam erst am Abend nach beendigtem Kampfe bei Priesten an.

## Die Schlacht bei Culm am 29. und 30. August.

Wenn man von Dresben, auf der Teplitzer Chaussee das Erzgebirge hinanreisend, auf dem höchsten Punkte bes Rammes bei Nollendorf angekommen ist, eröffnet sich eine ber erhabensten Aussichten, die ein besonderer Glanz ber Schonheit Deutschlands ist. Tief zu ben Füßen hat man bas grüne blühende Thal von Teplitz. Gegenüber im Süben, in einer Entfernung von weniger als 3 Meilen, wird dies herrliche Thal durch eine zweite Gebirgsreihe — das Mittelgebirge - begränzt und geschlossen, deren vielfache, größtentheils vulkanische Spiken sich über 2000 Fuß relativ erheben und, woltenbebeckt, bem Thale seinen großartigen Hintergrund verleihen. Rechts sieht man bies Gebirge, immer in einzelnen Spitzen aufstrebend, in dämmernder Ferne sich verlieren; links blickt man über waldige Hügel bis Aussig und Tetschen an der Elbe, mit ahnungsvollem Gefühl bies Wunderland Bohmen begrüßend.

Es war an einem Sonntag Morgen den 29. August früh um 7 Uhr, als General Bandamme bei diesem Punkte angekommen war. Der Nebel theilte sich, die Sonne kam hervor und er sah nun erst, welche geringe Macht der Russen ihm gegenübergestanden. In der Meinung, es sei gar nicht anders möglich, als daß der Kaiser selbst mit ansehnlicher Macht ihm von Pirna aus auf dem Fuße solge, gab er den Besehl, die Zurückweichenden sogleich zu verfolgen und in das Thal hinabzusteigen. Er sandte auch, wie ihm besohlen, 600 Mann Fußvolk, 300 Sappeure und 2 Kanonen nach Aussig an der Elbe, um dort den Bau einer Brücke vorzusbereiten und einen Brückenkopf anzulegen.

Die Einwohner des Teplitzer Thales, und besonders des östlichen Culmer Theiles, hatten zwar vor einer Woche die

Truppen Wittgenftein's, fo wie bie Garben ben Inneter Berg in die Sobe nach Dresben gieben feben; aber in: großen Schlacht jenfeits ihrer Berge wußten fie nate 28sten waren ungählige Wagen und Troß mit : imterm füchtigen Rosaffen ben Berg wieder herabgefemmen, die tu bei, scheint es, bachten fie fich nichts Befonderes. Der Die war vorübergerauscht und nun brach nach langem i. . merft wieder flar ber stille Sonntagsmorgen an. In aim Rube, ohne bie geringste Ahnung, bag Dorf und Ital benne im nadiften Augenblick jum Schlachtfelbe werben warte, man berten bie Bewohner von Enlm unter bem Berte !-Glocken ben fteilen Kirchpfab zur Dreieinigkeitelarelle auf ten nahen ifolirtstebenben Borfa-Berge binauf. Kaum dir in ten fie bie Rapelle betreten, als ber heftigfte Ranenerten auf ber Hohe und im Thal laut wurde, ber, buich ten berhall verftärft, furchtbar in ben Bergen frachte. Schrecken floben fie ans ber Kirche und mit Entiete in fie ben Rampf ber Frangofen mit ben Ruffen icher : .... Dorfe. Gie fturzten nach ihren Wohnungen, um ; was möglich mar. Gie ließen bas Bich heraus .... tie Berge zu flüchten, famen aber babei fcon Teuer ber ftreitenben Partheien. Run Jam. Beiber und Rinber, bagu ber Sturmmarit :ben Frangofen, bie erbitterte Gegenwehr ta Schreien und Toben, ber Krieg in seiner ...

Etwa um 9 Uhr faßten die Frei.

Culm und auf den Hügeln, die sich 1 e
mäßig, beher werdend, gegen I.

Jeich Horfa-Berg und v
und mit der der
aufige Ausstellus

Webirge file

General Permolof fühlte die Nothwendigkeit mehr Gardetruppen in's Gefecht zu führen. Bis jetzt hatten die Garde-Jäger und das Regiment Semenowskoi den Kampf genährt, nun entschloß er sich aber, wiewohl mit schwerem Herzen, noch 2 Batailloue Preobrajensk baran zu setzen. Da hiedurch der Raum bei Priesten nicht ganz ausgefüllt war, so ließ der Prinz von Würtemberg eine Brigade von der Division Helf= reich in denselben einrücken. Zugleich wurde alles verfügbare Geschütz links rückwärts von Priesten aufgefahren. Jetzt stieg die Wuth des Kampfes auf den höchsten Grad, und es kam zum eigentlichen Handgemenge. Besonders heiß wurde einer Kapelle, der sogenannten Juchtenkapelle, gestritten, die 7—800 Schritt links rückwärts von Priesten am Fuße des Bergwaldes liegt. Von allen Seiten gedrängt, zog sich nach und nach die Schaar der Russen in eine einzige große Masse zusammen, die nach Umständen vor= und zurückwogte, Truppen der Garde und Linie umfaßte und sich mit Kolbe und Bajo= net gegen die mit Macht andringenden Feinde mit größter Erbitterung wehrte. — Während das Gefecht hier hin= und herschwankte, unternahm der Prinz von Würtemberg einen Sturm auf Priesten, um biesen Stützpunkt bes Centrums wieder in seine Gewalt zu bekommen. Der Erfolg krönte diese mit äußerster Anstrengung gemachte Unternehmung: das Dorf fiel wieder in ruffische Hände. Als dies gelungen war, ließ der Prinz in Eile eine Anzahl Geschütze seitwärts des Dorfs aufstellen, die die linke Seite der zwischen Priesten und dem Gebirge vordringenden Feinde bestrich. Aber trop des dadurch entstehenden Verlustes blieben die Franzosen im Vorwärtsschreiten und trieben die im Kampf begriffenen 8 Garde-Bataillone und die Truppen des Generals Helfreich vor sich her. Zugleich war ein Theil der Geschütze des Prinzen nahe daran, von den heranstürmenden Franzosen genommen zu werden.

In dieser höchsten Gefahr sandte der Prinz zum General Ostermann und ließ ihn ersuchen, von den 4 noch übri-

gen Bataillonen der Garde (1 Bataillon Preobrajensk und 3 Bataillone Ismailof) ihm 2 Bataillone des Regiments Ismailof zur nothwendigen Unterstützung zu senden. mann fand kein Bebenken, ber Bitte bes Prinzen zu willfah= ren und befahl dem bei ihm anwesenden General Permolof, diese beiben Bataillone vorrücken zu lassen. Allein General Permolof hatte schon mit äußerstem Schmerz so viel seiner Garbetruppen ins Feuer führen sehen und erwiederte: "Es ist meine Pflicht, Ew. Excellenz sagen zu müssen, daß ich es nicht beim Kaiser verantworten kann, wenn ich zugebe, daß hier die ganze Garde geopfert wird. Des Prinzen Schusd ist es, daß heute die kaiserliche Garde vernichtet wird. Er scheint aber heut noch nicht genug geopfert zu haben; er weiß noch einige Bataillone und will auch diese. Sind aber diese weg, so hat der Kaiser keine erste Garde=Division mehr. Meine Pflicht ist es aber, bem Kaiser wenigstens "Etwas" von seiner Garde zu erhalten." Als diese thörichte Antwort dem Prinzen überbracht wurde, jagte er selbst zum General Oster= mann und bekam, wiewohl mit Widerstreben, die verlangte Unterstützung.

Die beiben Garde=Bataillone, in dem mehrtägigen ununterbrochenen Kampfe bisher geschont, entflammt, ihre Kampf= genossen zu rächen und im Bewußtsein zu der ausgezeichnet= sten Truppe Rußlands zu gehören, drangen mit unübertreff= licher Tapferkeit auf die Franzosen ein. Diese, von frischen Truppen so wüthend angefallen, wichen zurück, die nächsten französischen Bataillone flohen sogar, die ganze russische Linie rückte wieder vor und ihre Batterieen kamen wieder in Wirksamkeit.

Als Vandamme seinen rechten Flügel so wieder zurückgedrängt sah, versuchte er im Centrum einen neuen Angriff auf Priesten. Es gelang ihm auch, dasselbe zum zweiten Male zu nehmen, doch nur auf kurze Zeit, denn der Prinz strengte noch einmal alle Kraft an und die Franzosen wurden aus dem an allen Orten brennenden Dorfe wieder hinausgetrieben.

Eine Weile wüthete der Kampf mit unbeschreiblicher Heftigkeit fort und die Wage beider Partheien schwankte. Doch wurde nun die größere Stärke ber Franzosen fühlbar und man erkannte, daß sie immer mehr Truppen ins Gefecht führten, wohingegen man russischerseits nur noch zwei unberührte Garde=Bataillone zur Verfügung hatte. In biesem Getümmel verlor Graf Ostermann durch eine Kanonenkugel den linken Arm und die Sorge, das Feld zu halten, fiel nun bem Prinzen als bem nächstältesten General zu. Die Lage der Russen wurde so kritisch, daß sie nicht lange mehr gegen die immer wachsende Zahl der Franzosen ausdauern konnten. Obgleich der Prinz keinen Anstand nahm, auch die zwei letten Garde=Bataillone ins Feuer zu ziehen, so mußte boch bald ber Augenblick eintreten, wo allgemeine Erschöpfung zwang, das Feld zu räumen. Jetzt beruhte das einzige Heil noch in der Reiterei, um dem ganz verwendeten und ermat= teten Fußvolk Luft zu machen.

Der Prinz befahl den rechts rückwärts von Priesten haltenden 12 Eskadrons Garde-Reiterei unter dem General Schäwitsch rechts von Priesten durchzubrechen und sich jenseits des Dorfs rücksichtslos auf den Feind zu stürzen. Angriff that zwar seine Wirkung, ohne indessen den Feind wesentlich zu erschüttern. Der Prinz sprengte baher selbst etwas weiter zurück, um zwei russische Kürassier-Regimenter herbeizuholen. Auf dem Wege traf er den russischen General-Quartiermeister Diebitsch, ber ihm nahe Unterftützung zusicherte, indem die preußische Gardebrigade und eine russische Grenadier-Division im nahen Anmarsch sei, ihm auch mittheilte, daß General Barclay in Person anlangen werde. General Diebitsch setzte sich hierauf selbst an die Spitze der beiden Kürassier-Regimenter, die rechts von Priesten vorgingen, während das eiligst herbeigezogene russische Garde=Ulanen=Regi= ment links des Dorfs eine Attake unternehmen mußte.

Angriffe, besonders der der beiden Kürassier-Regimenter, versichafften die ersehnte Erleichterung. Obgleich die Franzosen im Sanzen zwar nicht die Fassung verloren und nur die losen Theile ihres Fußvolks niedergeritten wurden, so sahen sie sich doch genöthigt, unter den Schutz ihrer am Fuß der Hügel von Culm, den sogenannten Wapplingsbergen, aufgestellten Reiterei zurückzuweichen und der Prinz sand Zeit, seine Schlachtsordnung herzustellen und sich aufs Neue in seiner Stellung zu behaupten.

Diese muthigen Reiterangriffe, bas sichtbare Herankommen von Verstärkungen, die Eröffnung einer sehr lebhaften Kanonade von eingetroffener reitender Artillerie von Carbix her, viel= leicht auch noch ein Verluft, ben sein äußerster rechter Flügel im Gebirge bei einer Mühle, ber sogenannten Eggenmühle, erlitten, bestimmten ben General Bandamme, von 5 Uhr Nachmittags an keine neuen Angriffe mehr zu unternehmen und das Gefecht bis zu eintretender Dunkelheit bloß hinzuhalten, worauf er nach Culm zurückkehrte und im dortigen Schlosse sein Hauptquartier nahm. Er verschob somit seine Hauptaufgabe auf den folgenden Tag, weil ein mehr als 10stündiger überaus heftiger Kampf seine Truppen zu sehr ermübet hatte, weil er für ben folgenden Tag seine ganze Macht beisammen hatte und es für gewiß hielt, daß ber Rai= ser ihm wenigstens mit 2 Corps zu Hülfe kommen würde. Wenn er daburch nun auch den Verbündeten Zeit ließ, sich sehr zu verstärken, so glaubte er, daß sie bennoch breien und mehr Corps unter Anführung des Kaisers nicht gewachsen fein würden.

Durch den überaus nachdrücklichen Widerstand des rufsischen zweiten Corps und der ersten russischen Division der Garde in der Stellung bei Priesten erhielt das ganze übrige Heer Zeit, das unwegsame Gebirge nach Böhmen völlig zusrückzulegen; es erhielt Zeit, für den folgenden Tag bei Priessen und Carbit so viel Verstärfung zu sammeln, daß dem General Vandamme ein unübersteiglicher Damm entgegenges

stellt werden konnte, wobei nachher das Glück noch ein Uebri= Daß dies alles aber geschehen konnte, war vor= zugsweise das Verdienst des Prinzen Eugen von Würtemberg, denn allein auf seine bringende Vorstellung war Graf Ofter= mann von dem Befehl Barclah's abgewichen und auf der Teplitzer Straße zurückgegangen. Ferner hatte der Prinz bis zum Kampf bei Priesten alle Rückzugsgefechte mit seinem Corps und der Division Helfreich allein gegen die große Uebermacht des Feindes geführt. Er hatte sich zwei Tage hindurch für die Garde aufgeopfert, und als diese am dritten Tage nothwendig mit zum Kampfe geführt wurde, hatte er in Tapferkeit mit dieser gewetteifert; auch hatte er nach ber Verwundung des ohnehin leidenden Generals Oftermann den Oberbefehl geführt. Daß Oftermann bei Priesten Stand gehalten, war, wie wir wissen, auch nicht einmal bessen Ver= dienst, sondern das des Königs von Preußen. Der Prinz hatte sich also ganz außerordentliche Verdienste um das Heer erworben und eine große Aufgabe mit 20,000 Mann gelöft, die General Barclay sich nicht getraut hatte, mit 100,000 Mann auszuführen. Billig kam ihm daher das größte Lob zu.

General Barclay aber, den es schmerzte, daß ein Unter= gebener seinen Befehl nicht befolgt und ihn an Muth und Geschicklichkeit übertroffen, rächte sich auf sehr unedle Weise. Da einmal nicht abzuleugnen war, daß der Rückzug auf ber Tepliger Straße und der heldenmüthige Widerstand bei Priesten das Heer vom Untergange gerettet, so ließ General Barclay dies zwar gelten, häufte nun aber in seinem Bericht alle Ehre auf den General Ostermann und auf die Garde. Des Prinzen und seines zweiten Corps wurde nicht erwähnt. General Ostermann und die Garbe wurden vom Kaiser Alexander und von den verbündeten Monarchen mit Lob, Beförderung und Orden überschüttet, wogegen der Prinz und sein Corps fast leer ausgingen. Auch bis in die neuere Zeit hat dieser Einfluß Barclay's in der Kriegsgeschichte dem Prin= zen sein verdientes Lob vorenthalten, bis deutsche Berichte von

Augenzeugen, Generalstaabsoffizieren und Adjutanten darüber die Wahrheit an's Licht gezogen haben.

Die Opfer, welche der Kampf bei Priesten, der die Besteutung einer Schlacht hatte und kriegerisch wichtiger war, als die Eulmer Schlacht am solgenden Tage, gekostet hatte, waren sehr groß. Die Garde verlor 2800 Mann, das zweite Corps 2400 Mann, die Reiterei 800 Mann. Der ganze Verlust der Russen betrug daher 6000 Mann, also den dritten Theil ihrer Stärke. Die Franzosen mochten nicht minder eingebüßt haben.

Nachdem der Kampf beendigt war, überlegte man im Hauptquartier des Kaisers Alexander, des Königs von Preußen und des Fürsten Schwarzenberg in Dur und Teplitz, was nun weiter zu thun sei. Bald kam man überein, baß man am folgenden Tage den Angriff Bandamme's nicht abwarten, sondern selbst angreifen wolle. Diesen Abend wa= ren bedeutende Verstärkungen vom Gebirge herabgekommen, man konnte erwarten, daß in der Nacht und am folgenden Tage der Rest der russischen Barben, das ganze Corps von Kleift und von Wittgenstein, vielleicht außer ber Heerabtheilung von Colloredo noch andere Theile der Oester= reicher zur Verfügung sein würden. Es brangte die Noth, man mußte sich bes Feindes erwehren, es koste, was es wolle. Den Angriff für den morgenden Tag, so wichtig er auch war, übernahm Schwarzenberg nicht selbst, sondern er übertrug ihn dem General Barclay. Bei der zwischen diesem und ihm eingetretenen Spannung wollte der Oberfeldherr dem miß= muthigen russischen General Gelegenheit geben, sich Lorbeeren zu erwerben, und er hoffte badurch für die Folge dessen gu= ten Willen zu erkaufen.

Die Truppen, welche noch am Abend auf dem Schlachtsfelde anlangten, waren diese: die erste Division der Grenas dier-Garde unter General Rajewski, die zweite Garde-Division unter General Udom, die Nachhut des Prinzen von Würtemsberg unter dem General Püschnitzti, verschiedene kleinere Ab-

theilungen 2c. Die Grenadier Division löste sosort die hart mitgenommene erste Garde-Division und die sehr geschwächten Truppen des Prinzen von Würtemberg ab, die in die Rachstut gestellt wurden. Während der Racht kamen noch mehr russische Gardetruppen an. Die österreichischen Divisionen Coltoredo und Bianchi vermochten erst am Morgen eine Bierstelstunde vom Schlachtselde anzulangen; die preußische Garde-Brigade Alvensleben, durch die Ungunst der Wege aufgehalten, konnte auch am 30sten das Schlachtseld nicht mehr rechtzeitig erreichen.

General Bandamme hatte seine ganze Macht im Eulmer Thale beisammen, die nach dem Berlust des heutigen Tages und nach Abzug einiger Entsendungen 32,000 Mann betragen konnte.

Der 30. Angust brach hell und heiter an. Er zeigte, wie Oberst Aster bemerkt, den seltenen Fall, daß im engen Thal auf einem Flächenraum von höchstens 1½ Quadratstuns den beinah 120,000 Mann versammelt waren, und daß sos wohl die Berbündeten als die Franzosen, und zwar beide gleichzeitig, eine Angrisss und Vertheidigungsschlacht schlugen.

Die Russen nahmen, wie am vorigen Tage, die Stelsung vom Gebirge, (und zwar dasselbe ziemlich hoch hinaus) über Priesten bis zum Flecken Carbitz ein, welcher schon am vorigen Tage sast ganz in Asche gelegt war. Sie standen in zwei Tressen und noch mit Rückhaltstruppen weiter zurück. Unter den letzteren besand sich auch die österreichische Brisgade Prinz von Hessens sich auch die österreichische Brisgade Prinz von Hessens Kaiser-Kürassiere. Den linken Flügel vom Gebirge dis einige hundert Schritt von Priesten besehligte der russische General Fürst Galliczin V., das Censtrum links und rechts von Priesten der General der Insanterie Graf Miloradowitsch. Auf dem rechten Flügel gegen Carwitz hin, hatte, wie am vorigen Tage, die zahlreiche russischen Reiterei Platz genommen. Die österreichischen Divisionen

Colloredo und Bianchi, zusammen 20 Bataillene, und ein Dragoner-Regiment unter dem Befehl des Feldmarschall-Lieustenants Grasen Colloredo waren bestimmt, noch weiter rechts, zwischen Carbitz und dem höheren waldbewachsenen Striesowiger Berge vordringend, den General Vandamme auf seisnem linken Flügel zu umgehen und ihn im Rücken zu sassen. Diesen österreichischen Truppen waren noch 2 russische Reitersund 1 Kosaksen-Regiment unter dem Prinzen Leopold von Sachsen-Coburg beigegeben. Die sämmtlichen Streitkräfte der Russen und Desterreicher sollen nur 50 Bataillone und 58 Eskadrons stark gewesen sein, welches eine Gesammtstärke von 36—38,000 Mann geben würde.\*) Doch ist diese Angabe auf zeden Fall zu niedrig, indem die Truppen, welche in diesser Stellung Bandamme gegenüberstanden, diesem schon um Bieles überlegen und nicht viel unter 50,000 Mann stark waren.

Die Stellung der Franzosen lief vom Gebirge über Straden gegen die Wapplingsberge zu, die vor Eulm liegen, und auf diesen südöstlich hin dis zu dem höheren, vermeintlich unwegsamen Striesowizer Berge, wo sich der linke Flügel anlehnte. Sie war enger, überragte die der Russen und Desterreicher um ein Beträchtliches und gestattete eine sehr vortheilhafte Aufstellung des Geschützes. Banzdamme muß bestimmten Besehl, nach Teplitz vorzudringen und sichere Verheißungen von naher Unterstützung gehabt haben, denn er socht an diesem Tage mit wo möglich noch

| *) Die russischen Bataillone waren nur höchstens       |        |      |
|--------------------------------------------------------|--------|------|
| 500 Mann stark, baher 24 Bataillone                    | 12,000 | Mann |
| Die ksterreichischen Bataillone waren ursprünglich 900 |        |      |
| Mann stark, hatten aber in der Schlacht bei Dresben    |        |      |
| und auf bem Rückzuge sehr verloren, baher 26 Ba-       |        |      |
| taillone à 6—700 Mann, etwa                            | 17,000 | *    |
| 50 russischer Schwadronen a 120 Pferbe                 | 6,000  | *    |
| 8 österreichische Schwabronen à 150-160 Pferbe         | 1,300  | =    |
| An Artillerie                                          | 2,000  | •    |
|                                                        | 38,300 | Mann |

größerem Rachtruck als am rorigen. Wir werden späte diesen Gegenstand zurückkemmen und bemerken hier nur nach einer anderen Bersion dem Major-General Berthic Schuld gegeben wird, der ihm misverstandenerweise ge ben: gehen Sie gerade auf Teplitz, Sie werden sich mit bedecken u. s. w. und daß dieser Besehl ihn zu so Erraftanstrengungen angetrieben, die freilich seinen Unte herbeissührten.

Wiewohl die Berbündeten zuerst angreifen wollte kam ihnen darin General Bandamme doch zuvor, de 7 Uhr Morgens auf seinem rechten Flügel im Gebirg im Centrum bei Priesten bas Gefecht mit großer Energ öffnete. General Barclay, ber vom Selbstangriff abgef: und eine andere Ansicht der Dinge gewounen, beschränk eine ganze Zeit nur barauf, Stand zu halten, bas Gefe nähren und den Feind durchaus keinen weiteren Bobe winnen zu lassen, was er auch für Anstrengungen 1 möchte. Nur auf bem äußersten rechten Flügel mußt. Desterreicher streben, Bandamme auf seinem linken Flüt umgehen, wobei sie sehr glücklich den hohen, waldigen Vandamme für ungangbar gehaltenen Striesowißer Be-General Barclay hatte Streitfräfte genug nutten. französischen Heerführer angriffsweise auf den Leib zu und ihn zum Rückzuge zu nöthigen, allein er hatte die sicht, ihm völlig den Untergang zu bereiten, indem das preußische Corps von Kleist 35,000 Mann stark, im S war, ihm in den Rücken zu marschiren und ihm den zug abzuschneiben. General Barclay wollte baher mi nachbrücklichen Angriff so lange warten, bis General im Thale von Culm angekommen sein würde.

Da das Eintreffen des preußischen Corps von er dender Wichtigkeit ist, dieses aber meistentheils nur durc fall diese Rolle erhielt, so ist es nothwendig, die eigen liche Lage desselben hier kurz zu berühren.

General Kleist war ein kenntnißreicher, umsichtige:

Achtiger Meann, muthig und standhaft in Gefahren, ein von Grund aus ehrenwerther Charafter; aber von Natur nicht Athaheit und zu Unternehmungen geneigt, von benen er kinen schern Erfolg einsah. Höchst verdrießlich hatte er nach Berthing ber Oresbener Schlacht Barclay's Abanderung ses Masser bas unwegsame ausgezehrte Gebirge erfebren, man Ste jedoch gehorchen und rückte am 28. August auf Maxen ward Hansborf. Den 29sten brach er schon um 2 Uhr in der Racht auf und nach einem liber alle Beschreibung ichnem Warsche über Glashütte Dittersdorf 2c., vom Feinde berfolgt, Comgte er bei einbrechender Dunkelheit bei Liebenau med kinkenrwalde, nahe dem Kamm des Gebirges, an. diesen Recrise erhielt er um 4 Uhr Nachmittags durch den von seine und Abnige abgesendeten Ordonnanzoffizier Grafen Soweizzet ben münblichen und schriftlichen Befehl: "so schnell els miglich in's Thal von Teplitz hinabzusteigen, um den **Mission** General Ostermann, der im Gefecht mit einem starfrank fischen Corps sei, als Unterstützung zu dienen und miglich an der Schlacht Theil zu nehmen."

Gmeral Kleist vermochte diesem Besehl nicht nachzukommen. Einemal konnte er nur bei völliger Dunkelheit Fürstenwelde areichen, wo er seinen Truppen nach einem so langen erschöfenden Marsche nothwendig einige Stunden Ruhe geben dann aber waren alle Gebirgsstraßen, die vom Kamm des Gebirges hinab nach Böhmen führen, von dem Rück-Mussen her durch Bagage, Troß, zerbrochene Geschiftetten, umgestürzte Proviantwagen so vollständig verstopst und versperrt, daß sie als ungangbar betrachtet werden Dieser fatale Umstand, der aber zum größten Glück umschliß, nöthigte den General Kleist, einen anderen Zugang nach Bhmen aufzusuchen. Zufällig richtete einer der Abjutanten dussussigner an den Grafen Schweinitz ich E und Nollendorf nachrückende französische Truppen ich bewegten? Graf Schweinitz konnte dies nicht mit Gegrößerem Nachdruck als am vorigen. Wir werden später auf diesen Gegenstand zurücksommen und bemerken hier nur, daß nach einer anderen Version dem Major-General Berthier die Schuld gegeben wird, der ihm mißverstandenerweise geschrie- ben: gehen Sie gerade auf Teplitz, Sie werden sich mit Ruhm bedecken u. s. w. und daß dieser Besehl ihn zu so großen Kraftanstrengungen angetrieben, die freilich seinen Untergang herbeisührten.

Wiewohl die Verbündeten zuerst angreifen wollten, so kam ihnen barin General Vandamme boch zuvor, der um 7 Uhr Morgens auf seinem rechten Flügel im Gebirge und im Centrum bei Priesten das Gefecht mit großer Energie er= öffnete. General Barclay, der vom Selbstangriff abgestanden und eine andere Ansicht der Dinge gewonnen, beschränkte sich eine ganze Zeit nur darauf, Stand zu halten, das Gefecht zu nähren und den Feind durchaus keinen weiteren Boben ge= winnen zu lassen, was er auch für Anstrengungen machen möchte. Nur auf dem äußersten rechten Flügel mußten die Defterreicher streben, Vandamme auf seinem linken Flügel zu umgehen, wobei sie sehr glücklich den hohen, waldigen, von Vandamme für ungangbar gehaltenen Striesowißer Berg be-General Barclay hatte Streitfräfte genug, nutten. französischen Heerführer angriffsweise auf den Leib zu gehen und ihn zum Rückzuge zu nöthigen, allein er hatte die Aussicht, ihm völlig den Untergang zu bereiten, indem das ganze preußische Corps von Kleist 35,000 Mann stark, im Begriff war, ihm in den Rücken zu marschiren und ihm den Rückzug abzuschneiben. General Barclay wollte baher mit bem nachbrücklichen Angriff so lange warten, bis General Kleist im Thale von Culm angekommen sein würde.

Da das Eintreffen des preußischen Corps von entscheis dender Wichtigkeit ist, dieses aber meistentheils nur durch Zusfall diese Rolle erhielt, so ist es nothwendig, die eigenthümsliche Lage desselben hier kurz zu berühren.

General Kleist war ein kenntnißreicher, umsichtiger und

tüchtiger Mann, muthig und standhaft in Gefahren, ein von Grund aus ehrenwerther Charafter; aber von Natur nicht jur Kühnheit und zu Unternehmungen geneigt, von denen er feinen fichern Erfolg einsah. Höchst verbrießlich hatte er nach Beendigung ber Dresbener Schlacht Barclay's Abanherung des Marsches über bas unwegsame ausgezehrte Gebirge erfahren, mußte jedoch gehorchen und rückte am 28. August auf Maxen und Hansborf. Den 29sten brach er schon um 2 Uhr in der Racht auf und nach einem über alle Beschreibung schweren Marsche über Glashütte Ditterstorf 2c., vom Feinde verfolgt, langte er bei einbrechender Dunkelheit bei Liebenau und Fürstenwalde, nabe bem Ramm bes Gebirges, an. biesem Marsche erhielt er um 4 Uhr Nachmittags burch den von seinem Könige abgesendeten Ordonnanzoffizier Grafen v. Schweinit ben munblichen und schriftlichen Befehl: "fo schnell als möglich in's Thal von Teplitz hinabzusteigen, um ben ruffischen General Oftermann, ber im Gefecht mit einem ftarten frangösischen Corps sei, als Unterstützung zu bienen und wo möglich an ber Schlacht Theil zu nehmen."

General Aleist vermochte diesem Befehl nicht nachzukom-Einmal konnte er nur bei völliger Dunkelheit Fürstenwalde erreichen, wo er seinen Truppen nach einem so langen erschöpfenden Marsche nothwendig einige Stunden Rube geben mußte; bann aber waren alle Gebirgsstraßen, die vom Ramm des Gebirges hinab nach Böhmen führen, von dem Rückug ber Russen ber burch Bagage, Troß, zerbrochene Geschützlaffetten, umgestürzte Proviantwagen so vollständig verstopft und versperrt, daß sie als ungangbar betrachtet werden mußten. Diefer fatale Umstant, ber aber zum größten Glück umschling, nöthigte den General Kleift, einen anderen Zugang nach Böhmen aufzusuchen. Zufällig richtete einer ber Adjutanten des Hauptquartiers an ben Grafen Schweinit die Frage: ob auf der Teplitzer Chaussee, zwischen Beterswalde und Rollendorf nachrückende französische Truppen sich bewegten? Graf Schweinitz konnte bies nicht mit Gewißheit angeben, bemerkte aber, "baß nach Allem was er gehört es nicht wahrscheinlich sei und es dürfte wohl der Weg über Nollendorf in den Rücken Bansdamme's noch frei sein; was man durch schnelles Borssenden von Reiterstreiswachen leicht erfahren könne, da der Ort, wo sich eben General Kleist befinde, höchstens 2 bis 3 Stunden von Nollendorf entfernt sei."

Diese Frage des Adjutanten und die Andeutung des Ors donnanzoffiziers scheint die erste Idee gegeben zu haben, dem General Vandamme in den Rücken zu marschiren.

General Kleist entließ den Ordonnanzoffizier mit der Antwort, daß er des Königs Besehl nicht nachkommen könne, lehnte auch eine zweite Aufforderung des Königs, wenigstens eine Brigade abrücken zu lassen, aus den schon geltend gemachten Gründen ab und berieth sich dann mit seinem näheren Gesolge, was zu thun sei.

Mittlerweile war man auch im Hauptquartier bes Raifers Alexander, vielleicht durch den General Jomini angeregt, auf den Gedanken gekommen, daß es höchst ersprießlich werden könne, wenn General Kleist auf Nollendorf in den Rücken Vandamme's marschire, doch mußte dies von Umständen abhängen, die man noch nicht übersehen konnte. Es wurde daher der Oberst v. Schöler, der als preußischer Gesandter beim russischen Kaiser war, an den General Kleist abgeschickt, um ihn zu dieser Bewegung zu vermögen. Oberst v. Schöler traf gegen Abend in Fürstenwalde ein und richtete seinen Auftrag General Kleist war nun von mehreren Seiten auf den Marsch nach Nollendorf in den Rücken Bandamme's aufmerkfam gemacht und berieth sich mit seinem Chef des Ge= neralstabes, Oberstlieutenant v. Grollmann, einem der einsichtsvollsten, fräftigsten und fühnsten Offiziere des preußischen Heeres. Die Lage des Corps erschien in der That sehr verhängnißvoll. Man mußte nach Böhmen hinab und wäre am liebsten auf Teplitz gegangen. Allein die Wege dahin waren so vollkommen verstopft, daß an einen Marsch auf denselben nicht zu benken war, die Aufräumung eines Weges erforderte wenigstens 24 Stunden Zeit, und dann kam das Corps einestheils zu spät auf dem Kampsplatz an, anderentheils konnte es vom verfolgenden Feinde ereilt und auf dem Kamm des Gebirges in nachtheilige Gesechte verwickelt werden. Marschirte das Corps auf Nollendorf, so schien es gewiß, daß es dort auf die zur Unterstützung Vandamme's heranrückenden, wahrscheinlich sehr zahlreichen Streitkräfte des Feindes stoßen würde, mit denen es dann noch gefährlichere Gesechte geben mußte, wobei es sehr ungewiß war, ob das Corps sich einen Durchweg nach Böhmen würde bahnen können. Der Marschnach Nollendorf war also bei weitem der kühnste.

General Kleist entschloß sich dazu, und dieser Entschluß ist die kühnste That seines Lebens und verdiente so belohnt zu werden, als es nachher geschah, obgleich er diesen Marsch nur als Rettungsmittel einschlug und weit entfernt war zu ahnen, daß er dadurch so glänzende Erfolge herbeiführen werde. Als sein Entschluß feststand, eröffnete er benselben seinen im Borzimmer versammelten Generalen und Abjutanten, die ihn mit dem größten Enthusiasmus vernahmen, obschon Jeder das Gefährliche dieses Unternehmens erkannte. Er befahl auch die untergeordneten Truppenführer offen mit der Lage der Sachen bekannt zu machen und sie auf die kommenden Auftritte vor= zubereiten. Hierauf sandte er folgende Meldung an feinen König: "die Lage, in der ich mich befinde, ist verzweiflungs= voll; ich habe die Meldung erhalten, daß das Defilee vom Gepersberge durch Bagage und stehen gelassenes Fuhrwerk so verfahren ist, daß 24 Stunden Zeit zur Räumung erforderlich sind. Unter diesen Umständen habe ich mich entschlossen, am morgenden Tage auf Nollendorf zu marschiren und mich mit dem Degen in der Faust durchzuschlagen. Indem ich Euer Majestät bitte, meine Anstrengungen durch einen gleichzeitigen Angriff zu unterstützen, bitte Ew. Maj. ich, die Folgen dieses Schrittes, wenn er mißlingen sollte, nicht mir, sondern benjenigen Personen beizumessen, die mich in diese

verzweiflungsvolle Lage gebracht haben." — Den Aufbruch befahl der General am anderen Morgen über Neudorf und Streckenwalde, früh um 5 Uhr. Da die Unternehmung so gefährlich schien, so ließ er alle irgend nur entbehrlichen Fuhrswerke vernichten, um seinen Marsch zu erleichtern. In der Nacht erhielt er vom General Barclah noch die bestimmte Anzeige, daß am Morgen Vandamme angegriffen werden solle. Der Offizier, der diese Anzeige überbrachte, blied so lange, bis er sich überzeugte, daß der General nach Nollendorf aufzgebrochen war; alsdann eilte er mit dieser Nachricht zum Gesneral Barclah zurück.

Der Entschluß des Generals Kleist auf Rollendorf zu marschiren, traf in der Nacht im Hauptquartier der Monarschen und des Fürsten Schwarzenberg in Dux und Teplitz ein, und die Nachricht, daß er dahin aufgebrochen, langte am Morgen bei guter Zeit beim General Barclah an. Hierauf gründete sich nun auch das Vornehmen Barclah's, vorerst vertheidigungsweise gegen Vandamme zu versahren und nur zum Angriff überzugehen, wenn Kleist auf der Höhe des Gesbirges bei Nollendorf angekommen wäre und in's Culmer Thal hinabstiege.

Wir kehren nun zur Darstellung der Schlacht von Eulm zurück. Im guten Glauben, daß der Kaiser wenigstens mit 2 Armee-Corps im Anmarsch sei, um dem großen böhmischen Heere das Garaus zu machen, versuchte General Vandamme, wie am ersten Tage, mit seinem rechten Flügel im und am Gebirge den linken der Russen zu überwältigen. Zugleich unternahm er Sturm auf Sturm auf das Centrum bei Priesten. Furchtbar rollte der Kannnendonner, überall knatterte das kleine Gewehr, die ganze Linie entlang tönte der Schlachtzuf, dröhnte der Sturmmarsch, aber nirgends gelang es den Franzosen, Boden zu gewinnen. Immer erneuerte Angrisse wollten nicht fruchten.

Um 8 Uhr Morgens bemerkte Vandamme, daß auf seinem äußersten linken Flügel die Oesterreicher ihn über den

Striesowizer Berg zu umgehen suchten. Er traf dagegen Vorkehrungen, aber bald wurde auch sein linker Flügel auf den Wapplingsbergen von den Oesterreichern angegriffen. Um 10 Uhr hatten 7 österreichische Bataillone den Striesowizer Berg erstiegen und griffen im Verein mit dem österreichischen Fußvolk und der Reiterei, die in der Ebene vordrangen, den linken französischen Flügel mit aller Macht an. Sie warsen sich, an der andern Seite den Verg wieder hinabsteigend, in die Sbene von Deutsch-Neudörfel und Auschine, wodurch sie dem linken seindlichen Flügel in den Rücken kamen. Bandamme beeilte sich Unterstützungen zu senden, doch konnten diese der umgehenden Oesterreicher nicht Herr werden, die einen Theil der Wapplingsberge eroberten, Geschütz wegnahmen und die Franzosen in große Verwirrung brachten.

Bu diesen Unglück Bandamme's kam nun noch das Gin= treffen der Preußen bei Nollendorf auf seiner einzigen Rückzugsstraße, welches ungefähr gegen 10 Uhr Morgens erfolgte. Der französische Heerführer war vielleicht eine Stunde vorher darauf aufmerksam gemacht worden, daß sich feindliche Abtheilungen in seinem Rücken auf der Höhe des Gebirges bei Nollendorf zeigten. Dort hatte nämlich die Reiterei der Vorhut von Kleist einen französischen Munitionstransport weggenommen, und Flüchtlinge von der Bedeckung desselben waren bei dem fran= wischen Heere angelangt. Allein Bandamme hatte keine Ahnung davon, daß dieser Reiterei ein starkes Corps folgen würde, darum nahm er nur im Rücken einige Vorsichtsmaßregeln. Als nun General Kleist, mit Zurücklassung der Brigade Zieten auf dem Kamm gegen Peterswalde zur Beobachtung der großen Straße nach Dresben, mit seinen brei übrigen Bris gaben in's Culmer Thal hinabstieg und die ersten preußi= schen Schüsse hinabdonnerten, glaubten die Franzosen nicht anders, als daß der Kaiser Napoleon selbst mit zahl= reicher Unterstützung im nahen Anzuge sei. Sogleich entstand in der französischen Schlachtlinie eine auffallende Be= wegung. Die Trompeter bliesen zur Attake, die Tamboure

schlachtgetümmel wurde in ihren Reihen sichtlich lebhafster, das Geschrei lanter. Zeder schien die letzten Kräfte ansstrengen zu wollen, um die verbündete Schlachtlinie zu erschütstern und wo möglich zu sprengen. Nie ist eine Hoffnung ärger getäuscht worden.

Die Spitze der Borhut von Kleist, ein preußisches Husaren-Regiment unter dem Obersten v. Blücher, einem Sohne des Oberbefehlshabers des schlesischen Heeres, traf, als sie den Nollendorfer Berg hinabgestiegen war, bei der Biegung der Chaussee bei Vorder=Tellnitz auf feindliche Geschütze, die bergwärts gegen sie gerichtet waren, und etwas Fußvolk zur Bedeckung derselben. Oberst Blücher nahm in raschem Anlauf die Geschütze, hieb die Mannschaft nieber, zerstreute das seindliche Fußvolk und drang weiter hinab. Es war noch nicht so viel Raum für das Husaren-Regiment, um sich zu entwickeln, auch brauchte es nach dieser Attake ein wenig Zeit, sich wieder zu ordnen. Um gleich mit mehr Nachdruck auftreten zu können, waren ben Husaren brei Geschütze der reitenden Artillerie gefolgt, und diese wollten eben rechts der Chaussee auffahren, als ein französisches Lancier-Regiment sich mit großem Ungestüm auf die Husaren und die Geschütze stürzte, erstere über ben Haufen warf und die brei Geschütze eroberte. Natürlich konnte dieser Vortheil nicht von Dauer sein. Die Brigade Pirch kam jetzt heran, die Husaren ordneten sich unter bem Schutz berselben, machten eine fraftige Attake auf das Lancier=Regiment, warfen es und nahmen ihm die drei Geschütze wieder ab. Die Brigade Birch rückte nun weiter vor, entwickelte sich in der Bergschlucht, so viel es gehen wollte, rechts und links der Chaussee, und sandte Schwärmerlinien vor, welche mit den ihnen entgegenkommenden Schwärmern zusammentrafen. In größter Eile wurden mehrere Battericen vorgezogen, besonders wurden rechts ber Chaussee mit großer Schwierigkeit Geschütze auf die steilen Höhen hinaufgebracht, um durch starkes Kanonenfeuer die

Kräfte des Feindes abzuhalten. Auch das Fußvolk mußte diese Höhen erklimmen, um dem Feinde möglichst viel Feuer entgegen zu setzen.

Mit sehr lobenswerther Umsicht und Schnelle suchten die Franzosen die Entwickelung und das Bordringen der Preußen zu hindern. Dichte Schwärme von Schützen eilten gegen das Geschütz auf den Bergen vor und eröffneten dagegen, gedeckt durch die Gegend, ein so mörderisches Feuer, daß die preußischen Batterien in kurzer Zeit einen empfindlichen Verlust an Mannschaft und an Pferden erlitten. Auf der Chaussee und rechts und links derselben wurden ebenfalls in möglichster Schnelle Fußvolk und Reiterei entgegengeworfen, und vom Horka-Berge her donnerte das französische Geschütz gegen die Preußen. Diese schnellen Maaßregeln hielten eine Zeit lang die Fortschritte derselben auf, ja sie zogen gegen das surchtbare Schützenseuer einen Theil ihrer Geschütze auf den Bergen sogar zurück.

General Vandamme, der vom Horka=Berge über Culm die Schlacht leitete, so wie sein ganzes Heer, erkannten bald bie veränderte Lage der Dinge und wurden zu ihrem größten Schrecken inne, daß in ihrem Rücken nicht ber Kaiser zu ihrer Hülfe, sondern der Feind zu ihrem Untergange erscheine. allen Seiten flogen Abjutanten ber Culmer Rapelle auf dem Horka-Berge zu, um neue Verhaltungsbefehle von ihrem Heerführer einzuholen. Befehl auf Befehl wurde von hier in die Tiefe hinabgesandt, um Anordnungen zu treffen, die den eben eingetretenen Umftänden angemessen waren. Vandamme, umsichtig uud erfahren, begriff sogleich seine Lage. überzeugt, daß ihm kein anderer Ausweg übrig bliebe, befahl er die ganze Artillerie ohne Umstände zu opfern, alle Arafte zusammen zu nehmen, um sich mit dem Degen in der Faust Luft-zu machen. Da dies nur auf der Chaussee möglich war, so sollte sich das sämmtliche Fußvolk bei Culm vereinigen, mit welchem er sich durch das Corps von Kleist um jeben Preis Bahn machen wollte.

ŧ.

Alle Umstände waren jetzt auf einmal verändert. Die bis dahin so drohenden Reihen der Franzosen wankten und wandten sich zum Rückzuge; Freude, Muth und Ungestüm ergriffen die Verbündeten.

Vandamme that, was er konnte, seinen Entschluß in Ausführung zu bringen. Auf seinem rechten Flügel und im Centrum mußten die Batterien eine Zeit lang ihr Feuer ver= doppeln, um das schnelle Vordringen der Russen zu verhin= dern. Mit anderen mehr rückwärts gehaltenen Kräften befahl er gegen die Preußen loszugehen, um beren Entwickelung aufzuhalten. Von den Truppen seines von den Oesterreichern geschlagenen linken Flügels warf er zwei ganze Regimenter in das Dorf Arbesau hinein, um hier einen vorläufigen Stützpunkt zu- erhalten. Die Masse seines Fußvolks ging auf der Chaussee über Culm und zwischen der Chaussee und dem Gebirge zurück, anfangs noch in ziemlicher Haltung und die Mehrzahl fechtend, bald aber in Unordnung, die sich immer vermehrte, denn von drei Seiten vom Feinde und von der vierten vom hohen Gebirge eingefaßt, sah Jedermann feinen Untergang vor Augen.

Sobald der Ober-General der Verbündeten Barclay gewahr wurde, daß die Preußen im Rücken der Franzosen den Angriff unternahmen, gab er Besehl zu allgemeinem Bordringen, welcher mit Begeisterung vernommen und vollführt
wurde. Die Höhen des Gebirges, die Wapplingsberge vor Culm wurden erstiegen. Der Feind warf sich zum Theil in's Gebirge und suchte die steilsten Abhänge zu erklimmen, um sich zu retten; der größere Theil drängte auf die Preußen zu, indeß noch mehrere Abtheilungen sich mit Wuth um den Besitz von Culm schlugen. Während dies geschah, waren die Desterreicher so weit in der Umfassung vorgerückt, daß sie ebensalls einen Angriff auf Culm unternehmen, gegen die Chaussee und gegen Arbesau vordringen konnten. Fußvolk, Reiterei und Artillerie wetteiserten jetzt, im Sturm auf den Feind zu stürzen, der zusammengehauen und geschossen, umringt und gefangen genommen wurde. Die Unordnung desselben wurde noch dadurch vermehrt, daß die Artilleristen die Stränge durchhieben und mit den Zugpferden davon eilten, welche Gelesgenheit zum Entkommen sich das Fußvolk zu Nutze machte, indem sich Biele zu Zweien und Dreien auf die Pferde schwangen, ja sich an die Schweise derselben anhingen, um schneller das Gebirge hinanzukommen, wohin die Rettung versucht wurde. Die Reiterei war schon früher gerade auf die Preußen zugesritten, um sich einen Durchgang zu bahnen.

Alle diese Vorgänge folgten sich so schnell, daß die Preußen immer noch nicht Zeit gehabt hatten, sich zu ent= wickeln und in dem engen Thal vorzudringen, woran sie auch durch die entschlossenen Angriffe der Franzosen gehindert wur= Voran im Gefecht war nur die Brigade Pirch, die den. Brigade Klüx war noch weiter in der Schlucht zurück, und die Brigade Prinz August kam erst den Nollendorfer Berg Man beeilte sich nur möglichst viel Geschütz und Rei= terei vorzuziehen, was aber dem weiteren Vormarsch des Fußvolks nur hinderlich war und viele Stockungen erzeugte. Sehr vortheilhaft für die Entwickelung der Preußen mußte wenn sie sich des Dorfes Arbefau bemächtigen konnten, das nur etwa 600 Schritt von ihrem linken Flügel lag. Es wurden auch sogleich Versuche gemacht, aber die Franzosen waren hier, wie wir wissen, schon zuvorgekom= men und wiesen alle Angriffe darauf mit Festigkeit zurück.

sefahl General Kleist mit sehr vermehrten Kräften das besau zu erobern. Es gelang mit Ober-Arbesau; besau aber wurde von den Franzosen auf das frässes Gegen dieses Dorf war das zehnte schlesische int geführt worden. Diese schlesischen Wehrstuf sehr unebenem, zum Theil walbigem in Mal in's Feuer. Schon im Vorsteil Dies Ordnung nicht zu erhalten ges

2118 die Brigade Klür die vordere Brigade Pirch ver=

Obgleich eine Schwärmerlinie vorgesandt 🗀 ließen sich die Bataillone verleiten, aus der Kolonne zu wodurch die Unordnung vermehrt wurde. Als sie nun Arbesau stark vom Feinde besetzt fanden und ein sehr mes Feuer erhielten, wichen sie in völliger Unordnun die Chaussee zurück, ohne auf Bitten und Drohunge Offiziere zu achten. General Kleist hatte bas zweite s Landwehr=Regiment dem zehnten zur Unterstützung gesa. Nieder=Arbesau durchaus in seine Gewalt zu bekommes das erstere stürzte sich fliehend auf das letztere, es in Unordnung und riß es ebenfalls zur Flucht Indem sechs preußische Bataillone so in Verwirrung waren men die Franzosen den Moment wahr, brachen aus N Arbesau hervor und rückten entschlossen vor, sich einen I gang zu erkämpfen. Der Prinz August von Preußen, der Tapfersten in der Gefahr, war entrüstet über diese Bor Er sprang vom Pferde und seinem lauten Zuruf und h Anstrengung gelang es, einen großen Theil ber Wehrn wieder zu sammeln und mit dem Degen in der Fauft gegen den Feind zu führen. So wurde der Feind zu schlagen, um von Neuem Schutz in Nieder-Arbesau zu

Ietzt aber hatte die Masse der französischen Reiter ter dem General Cordineau von Eulm her die Fron Preußen erreicht, um sich durchzuschlagen. In gest Lauf, wie ein Ungewitter, ritt diese Reitermasse alles was vor ihr stand. Mit rasender Gewalt stürzte sie die Geschütze her, hieb die Mannschaft nieder, erstach di pferde und stürmte weiter den Nollendorfer Berg in die Der größte Theil des Geschützes kam dadurch in undelliche Verwirrung und wurde unbrauchbar. Das pre Fusvolk, welches auswärts im engen Thale noch unen stand, wich dem unwiderstehlichen Andrange dieser Ju beiden Seiten der Straße aus, wodurch aber das Gwas auf der Chausse stand, der Wuth des Feindes Preis ben war, der die Bedienung und Bespannung desselber

purichtete. Ein Theil der Brigade Klüx, auf der Thal-Hise bi Border-Tellnitz aufgestellt, hätte durch ihr Feuer der franzischen Reiterei viel Schaben zufügen können, sie wagte es chr nicht, weil Preußen und Franzosen knäulartig hinterand a durcheinander vermengt fortströmten und noch zu beiber beiten der Chausse russische und österreichische Reitemi den flücktigen Franzosen nachsetzte und in sie einhieb. Pring Ingust war in großer Gefahr, in dieser Verwirrung wit seizerissen zu werben und rettete sich kaum. General Weiß kibst war nahe daran, in Gefangenschaft zu gerathen sie Wintanten brachten ihn — wider seinen Willen bere Bergwald auf Umwegen auf den Kamm des Ge-General Zieten. Unaufhaltsam stürmte die fran-Reiterei den Rollendorfer Berg in die Höh, siel aber mb hinter Rollendorf der Brigade Zieten in die Hände, werch welche noch ein großer Theil zersprengt wurde.

bie in Rieder-Arbesan noch befindlichen Franzosen auf das sertwäckste. Erst nach langem Widerstande wurde das Dorf den den Oesterreichern erobert, wobei der General Chiesa gestotet wurde, und wobei die Franzosen größtentheils aufgeries

ben der Zesangen wurden.

Der Theil des französischen Fußvolks, der auf die Preujert mesangen war, um sich durchzuschlagen, konnte dies nur
zum geringken Theil bewerkstelligen, der größere wurde gejengen, ein anderer, doch nicht ganz unbedeutender, Theil rettet sich durch das Tellnitzthal, noch ein anderer den steilen
Bermald in die Höhe nach Nollendorf, wo die Brigade Zieten noch eine Zahl der Flüchtlinge gefangen nahm. Gegen
4000 Mann französischen Fußvolks hatten sich dichtgeschlossen
vollenden Sulm und dem Dorf Schande mit dem Rücken an
des Gebirge angelehnt und wehrten sich gegen die weit überlegnen Berbündeten auf Las verzweiseltste. Erst als ihnen
jeder Answeg versperrt und ihre letzte Munition verschossen
war, ergaben sie sich in das Unverweibliche. Was sich

wesen. Obgleich eine Schwärmerlinie vorgesandt worden, ließen sich die Bataillone verleiten, aus der Kolonne zu feuern, wodurch die Unordnung vermehrt wurde. Als sie nun Nieder= Arbesau stark vom Feinde besetzt fanden und ein sehr wirksa= mes Feuer erhielten, wichen sie in völliger Unordnung gegen die Chaussee zurück, ohne auf Bitten und Drohungen ihrer Offiziere zu achten. General Kleift hatte das zweite schlesische Landwehr=Regiment dem zehnten zur Unterstützung gesandt, um Nieber-Arbesau durchaus in seine Gewalt zu bekommen, aber das erstere stürzte sich fliehend auf das letztere, brachte es in Unordnung und riß es ebenfalls zur Flucht hin. Indem sechs preußische Bataillone so in Verwirrung waren, nahmen die Franzosen den Moment wahr, brachen aus Nieder= Arbesau hervor und rückten entschlossen vor, sich einen Durchgang zu erkämpfen. Der Prinz August von Preußen, einer der Tapfersten in der Gefahr, war entrüstet über diese Borgänge. Er sprang vom Pferde und seinem lauten Zuruf und höchster Anstrengung gelang es, einen großen Theil der Wehrmänner wieder zu sammeln und mit dem Degen in der Fauft wieder gegen den Feind zu führen. So wurde der Feind zurückge schlagen, um von Neuem Schutz in Nieder-Arbesau zu suchen.

Sett aber hatte die Masse ber französischen Reiterei unter dem General Corbineau von Culm her die Fronte der Prenßen erreicht, um sich durchzuschlagen. In gestrecktem Lauf, wie ein Ungewitter, ritt diese Reitermasse alles nieder, was vor ihr stand. Mit rasender Gewalt stürzte sie über die Geschütze her, hieb die Mannschaft nieder, erstach die Zugpserde und stürmte weiter den Rollendorfer Berg in die Höhe. Der größte Theil des Geschützes kam dadurch in unbeschreibliche Berwirrung und wurde unbrauchbar. Das preußische Fusvolk, welches auswärts im engen Thale noch unentwickelt stand, wich dem unwiderstehlichen Andrange dieser Reiterei zu beiden Seiten der Straße aus, wodurch aber das Geschütz, was auf der Chausse stand, der Wuth des Feindes Preis gegeben war, der die Bedienung und Bespannung desselben übel

zurichtete. Ein Theil der Brigade Klüx, auf der Thalhöhe bei Border-Tellnitz aufgestellt, hätte durch ihr Feuer der französischen Reiterei viel Schaben zufügen können, sie wagte es aber nicht, weil Preußen und Franzosen knäulartig hinter= und oft durcheinander vermengt fortströmten und noch zu beiden Seiten der Chaussee russische und öfterreichische Reite= rei den flüchtigen Franzosen nachsetzte und in sie einhieb. Prinz August war in großer Gefahr, in dieser Verwirrung mit fortgerissen zu werden und rettete sich kaum. Rleist selbst war nahe baran, in Gefangenschaft zu gerathen und seine Adjutanten brachten ihn — wider seinen Willen durch den Bergwald auf Umwegen auf den Kamm des Gebirges zum General Zieten. Unaufhaltsam stürmte die französische Reiterei den Nollendorfer Berg in die Höh, fiel aber bei und hinter Nollendorf der Brigade Zieten in die Hände, durch welche noch ein großer Theil zersprengt wurde.

Während dieser Vorfälle auf der Chaussee vertheidigten sich die in Nieder-Arbesau noch befindlichen Franzosen auf das hartnäckigste. Erst nach langem Widerstande wurde das Dorf von den Desterreichern erobert, wobei der General Chiesa gestödtet wurde, und wobei die Franzosen größtentheils aufgeries ben oder gefangen wurden.

Der Theil bes französischen Fußvolks, der auf die Preussent zugegangen war, um sich durchzuschlagen, konnte dies nur zum geringsten Theil bewerkstelligen, der größere wurde gestangen, ein anderer, doch nicht ganz unbedeutender, Theil retztete sich durch das Tellnitzthal, noch ein anderer den steilen Bergwald in die Höhe nach Nollendorf, wo die Brigade Ziezten noch eine Zahl der Flüchtlinge gesangen nahm. Gegen 4000 Mann französischen Fußvolks hatten sich dichtgeschlossen zwischen Culm und dem Dorf Schande mit dem Rücken an das Gebirge angelehnt und wehrten sich gegen die weit überzlegenen Verbündeten auf das verzweiseltste. Erst als ihnen jeder Ausweg versperrt und ihre letzte Munition verschossen war, ergaben sie sich in das Unvermeidliche. Was sich

auf den Kamm des Gebirges vereinzelt oder in Haufen geretztet, sammelten dabei befindliche Generale und Offiziere, um es in einiger Ordnung zurückzuführen.

General Bandamme hatte sich so lange auf dem Horka-Berge bei ber Dreieinigkeitskapelle, seinem Standpunkte mahrend der Schlacht, aufgehalten, als die kriegerische Ordnung seiner Truppen noch bestand. Als er sah, daß diese verloren und an eine Lenkung nicht mehr zu benken war, verließ er mit seinem Gefolge den Berg und begab sich in das Schloß von Culm. Hier blieb er so lange, bis die Oesterreicher in ben Schloßhof brangen, bann ritt er — gegen 2 Uhr Nachmittags — burch ben Park auf ber Chaussee fort. Er war sich bewußt, mit größter Energie die Befehle seines Kaisers vollführt und mit äußerster Tapferkeit gefochten zu haben. Unglück ohne Gleichen war über ihn hereingebrochen, indessen konnte er sich selbst sagen, daß er daran nicht Schuld sei. Aus ihm unbekannten Ursachen hatte ihn sein Kaiser im Stich . gelassen und er war einer großen Uebermacht erlegen. grimmt über sein unverdientes Schicksal, schien es ihm gleiche gültig zu sein, was aus ihm würde und er verschmäh'te es, wo so Viele ber Seinigen ben Untergang fanden, sich zu retten. Er hatte sich des Gedränges wegen von der Chaussee etwas nordwärts berselben entfernt uud war über das Dorf Schande hinaus, als er von russischen Jägern des vierten Regiments umringt und gefangen wurde. Er hatte nicht das Glück, in zarte Hände zu fallen, nicht in die Gewalt Solcher, die in ihm den Oberfeldherrn und den tapferen Krieger ehr-Die russischen Jäger mißhandelten ihn, indem sie ihm die Charte aus der Hand und die goldenen Spaulets von den Schultern rissen. Nicht genug mit dieser Beschimpfung, kamen Rosakken und russische Husaren heran, die den General den Jägern wieder abjagten und ihn von Neuem mißhandel= ten. — Er mochte sich trösten, sein Name steht, obgleich er unterlag, als der eines tapferen Feldherren, zugleich mit den Siegern, auf immer an diese Berge geschrieben.

Um 3 Uhr war der letzte Kampf beendet. Das Schlachtseld, auf dem 2 Tage hindurch auf das erbittertste gestritten worden war, bot einen erschütternden Aublick. Ueberall Brand und Verwüstung, Tausende von todten Menschen und Pferden, Tausende von Verwundeten von Freund und Feind, die in der brennenden Sonnenhitze nach Hülfe jammerten. Ueberall zerstreute Heerestrümmer, mehrere breunende Dörfer, von denen der Qualm aufstieg. Sehr traurig war insbesondere das Schicksal der Schwerverwundeten, die in Eulm lagen und als der Ort in Feuer aufging, rettungslos in den Flammen umkamen.

An Trophäen eroberten die Verbündeten sämmtliches Geschütz, 82 Stück, alles Heergeräth und Gepäck, 2 Abler und 3 Fahnen. Gesangen wurden der Divisions-General und Corpsbesehlshaber Vandamme Graf von Hühnenburg, Groß-Abler der Ehrenlegion,\*) der Chef des Generalstabes Divisions-General Haxo und die meisten Brigade-Generale. Geblieben waren 4 Brigade-Generale. Der Verlust des französischen Corps wird auf 15000 Mann angeschlagen, nämlich 10,000 Mann an Gesangenen und 5000 Mann an Todten und Verwundeten. Die Verbündeten geben ihren Verlust (viel zu gering, da schon der vorige Tag 6000 Mann gestostet hatte) auf 3319 Todte und Verwundete an, wovon 1500 Mann den Preußen, 1002 Mann den Russen und 817 Mann den Oesterreichern angehört haben sollen.

Die Schlacht bei Culm bietet viele Eigenthümlichkeiten

<sup>\*)</sup> Der Rang "Divisions Seneral" entsprach dem eines General-Lieutenants (Feldmarschall-Lieutenants) im Heere der Berblindeten. Bessehligte der Divisions General ein Corps, so nannte er sich "Général-enchef," welches eine höhere Stuse war. Auf den Rang Divisions General oder Général-en-chef solgte gleich der eines Maréchal de l'Empîre, wohingegen im Heere der Berblindeten auf die Charge General-Lieutenant oder Feldmarschall Lieutenant (österreichisch) erst die eines Generals der Infanterie oder der Cavallerie oder Feldzeugmeister (österreichisch), und dann erst die eines Feldmarschalls solgte.

bar. Eine ber merkwürdigsten ist, daß die Preußen auch nicht die geringste Ahnung davon hatten, daß die Schlacht so glänsend gewonnen worden und daß sie eigentlich die Hauptsache dazu gethan hatten. Die Eigenthümlichseit des engen Thales war so, daß sie die ungeheuren Erfolge nicht wahrnehmen konnten. Nun waren sie von den Franzosen durchbrochen, mit sortgerissen, ein großer Theil arg zerzaus't, die Artillerie hart mitgenommen worden und glaubten nicht anders — General Kleist und sein Stab nicht ausgenommen — daß die Schlacht verloren sei, die später Abjutanten mit der ganz unglaublichen Nachricht eines vollkommenen Sieges eintrasen. Eben war General Kleist im Begriff gewesen, mit der Brigade Zieten den Rollendorfer Berg hinabzusteigen, um noch einen letzen verzweiselten Versuch zu machen, sich zu den Versbündeten durchzuschlagen.

Eine andere Eigenthümlichkeit ist, wie Danilewski erzählt, daß der österreichische Feldmarschall-Lieutenant Graf Colloredo sich lange nicht hatte überzeugen können, daß das im Rücken von Vandamme ankommende Corps nicht Franzosen, sondern Preußen seien. Er machte mit seinen Truppen Halt und mußte erst, so zu sagen, augenscheinliche Beweise haben, worsauf er, aber nun auch mit großer Zuversicht vordrang.

Der Kampf war auf dem rechten Flügel der Franzosen oder auf dem linken Flügel der Russen, auch zwischen Preussen und Franzosen sehr hoch im Waldgebirge geführt worden. Es war nicht möglich, hier die Ergebnisse der Schlacht zu übersehen. Vom Kampf ermattet, ruhten Freund und Feind in geringer Nähe, und wie in der Schlacht bei Torgau 1760 sollen hier friedliche Abkommen getrossen worden sein, daß Einer des Andern Gefangener sein wolle, jenachdem sich am Worgen die Verhältnisse aufklären würden. Eben so ist an anderen Orten der bunteste Wechsel von Siegern und Besiegsten vorgekommen.

Der König von Preußen und der Kaiser von Rußland mit ihrem Gefolge sahen der Schlacht von dem eine Stunde

von Priesten entfernten Schloßberge von Teplitz zu. Wäh= rend der Schlacht erhielten sie die Nachricht von Blüchers Siege an der Katbach. Als General Kleist um 10 Uhr im Rücken ber Franzosen ben Kampf eröffnete, stiegen sie zu Pferd und eilten dem Schlachtfelde zu. Als der Kampf ent= schieden war, ritten sie weiter vor, den Wahlplatz zu besichtis gen, ihren Truppen zu banken, Hülfe für die Verwundeten zu veranlassen und den wichtigen Sieg in Schlesien zu verkünden. Der König von Preußen beabsichtigte noch insbesondere, eigenhändig dem General Kleist auf dem Schlachtfelde den schwar= zen Ablerorden zu überbringen, er fand ihn jedoch nicht und beschied ihn darum zum Abend nach Teplitz. Auch der General Vandamme wurde den Monarchen vorgestellt. Raiser Alexander empfing ihn ernst, sprach jedoch eine Zeit lang mit ihm und versicherte ihn, "daß er sein Schicksal erleichtern werde." Es gab natürlich nur Triumphe zu sehen und zu verkünden, und die allgemeine Freude war groß. Ge= gen 6 Uhr Abends kehrten die Monarchen nach Teplitz zurück, wo sich auch Tags darauf der nach Prag zurückgegangene Kaiser Franz von Desterreich wieder einfand.

Jeder Deutsche wird die Tapferkeit und das Glück der verbündeten Wassen segnen, die im Thale von Culm ein ganzes seindliches Corps vernichteten. Aber der Geschichtsfreund wird billig fragen: wie kam Napoleon, der große Feldherr, dazu, nachdem er durch die Schlacht bei Dresden alles und mehr erlangt als er wollte, eine so matte Verfolgung der aus Neußerste gebrachten Verdündeten anzuordnen, daß es diesen möglich werden konnte, ein ganzes Corps abzuschneiden? Wie kam er zu so geringer Krastentwickelung, er, der eine rastlose Verfolgung stets als die wahre Aerndte einer Schlacht betrachtet und gerade dadurch die größten Ersolge herbeigessihrt hatte? Es war ihm ja gelungen, die kürzeste und beste Straße nach Böhmen zu erobern, er hatte mehrmals ausgessprochen, daß er früher in Vöhmen ankommen werde als die

Verbündeten, um ihnen, die vom Gebirge herabkamen, dann das Garaus zu machen; warum unterstützte er nun seinen siegreichen Feldherrn nicht und ließ ihn allein der feindlichen Uebermacht erliegen?

Nach den Umständen und den vorhandenen Queken läßt sich auf diese Fragen wohl Antwort geben, aber sie kann, bei dem Widerspruch der verschiedenen Nachrichten, nur Anspruch auf den Werth einer der Wahrscheinlichkeit nahekommenden Vermuthung machen.

Zunächst waren die ganz außerordentliche Erschöpfung der Franzosen, die 4 Tage hindurch Gewaltmärsche zurückgelegt, darauf zwei Tage\*), gekämpft, Regen und Mangel an Lebensmitteln Urfachen der mangelhaften Verfolgung; indef= sen konnte dies alles doch kein hinlänglicher Grund sein, denn alle diese Beschwerden hatten die Verbündeten ebenfalls ausgestanden und bei den Franzosen gab das Gefühl des Sie= ges dem Ueberreste ihrer Kraft mehr Spannung. Biel mehr hat Napoleon selbst durch mangelhafte Anordnungen die bei Dresden erworbenen Lorbeeren entblättert. Es war zuerst unverkennbar seine Absicht, den Feind fräftig zu verfolgen. um sandte er den Desterreichern und dem Theil der Russen, der über Dippoldiswalda und Marienberg auf Dux und Brix zurückging, die Reiterei des Königs von Neapel und die Corps der Marschälle Marmont und Victor nach, die freilich die Verfolgung nicht eifrig genug betrieben und sich nur begnüg= ten, Nachzügler gefangen zu nehmen und das sehr beträcht= liche Heergeräth einzusammelu, welches die Verbündeten auf den schrecklichen Gebirgswegen stehen lassen mußten. in Böhmen einzudringen und den General Vandamme zu un= terstützen, bestimmte er die 4 Divisionen der jungen Garde unter Mortier, die Garde=Reiterei unter Nansouth und das Corps von St. Chr. Die junge Garde war den 28. August in Pirna, St. Chr auf dem Marsch über Dohna nach

<sup>\*)</sup> Die vorhergehenden Gefechte bei Dresben ungerechnet.

Berg-Gieshübel. Bon Pirna sind es nur 4 Meilen bis Culm, allerdings ein ziemlich starker, aber durch die Chaussee erleichterter Marsch. Napoleon immer noch in der Absicht in Böhmen einzudringen, begab sich am 28sten sogar mit der alten Garde selbst nach Pirna, um diese Bewegung zu betreiben, zu deren Sicherung er auch das Corps von Poniatowski noch herbeiziehen wollte. Plöplich aber ging er davon ab, sandte, als er erfuhr, daß das ganze Heer von Barclah sich rechts im Gebirge in der Richtung auf Altenberg zurückziehe, St.Chr den Preußen über Maxen nach, befahl dem Marschall Mortier mit der jungen Garde bei Pirna stehen zu bleiben und und ging selbst mit der alten Garde wieder nach Dresden zurück.

Diese abandernde Bestimmung rettete die Verbündeten vom Untergange, und sie ist zugleich nach dem Urtheil der Kriegskundigen einer der größten Fehler, welche Napoleon sich im Lauf seines langen Feldherrnlebens hat zu Schulden kom= men lassen. Gewiß müssen es wichtige Ursachen gewesen sein, die einem so hellen Kopf die Klarheit und einem so kühnen Charafter den Muth genommen haben. Hier ist es aber, wo der Geschichtsfreund nur auf große Wahrscheinlichkeit hinge= wiesen ist. Mehrere Schriftsteller nämlich geben an, daß Napoleon jetzt den ganzen Umfang der Niederlage Macdonalds in Schlesien erfuhr, eine Nachricht, die freilich — zumal da dieser neue Schlag der Niederlage Dudinots bei Großbeeren in wenigen Tagen folgte, — auch einen Charafter von Stahl entmuthigen konnte. Unter dem vollen Eindruck dieser Hiobs= post hielt — so scheint es — Napoleon eine Entblößung von Dresden bei dem zu erwartenden Herannahen von Blücher zu gefährlich und einen Einmarsch in Böhmen jetzt nicht mehr rathsam. War dem so, so hätte ihm -- das ist ge= wiß — die Betäubung über so große Verluste den Blick verwirrt. Denn mochte Marschall Macdonald auch noch so nachdrücklich geschlagen sein, so war er doch immer noch stark genug zu verhindern, daß Blücher in einem Athem gegen Dresden anrannte; und hatte auch Dudinot sich vor dem

Nordheere zurückziehen müssen, so war sein wirklicher Verlust nicht so groß gewesen, um das Nordheer nicht von der Elbe abzuhalten. In jedem Fall behielt Napoleon wenigstens eine Woche Zeit, um seine Sache mit dem böhmischen Heer ganz abzumachen, und eine zweite Nicderlage desselben, die unsehlbar erfolgt wäre, mußte seine Angelegenheiten, trotz des Verlustes an der Kathach und bei Großbeeren unendlich emporheben.

Es ist erklärlich, wenn auch ber fühnste und einsichtigste Mann einen Augenblick von der Wucht ber Berhältnisse erdrückt wird, benn er ist ein Mensch, wie alle, und hat seine schwachen Stunden; überdieß wird auch berichtet, daß Rapoleon im entscheidenden Augenblicke bei Hethenau unweit Pirna plötlich von einem so beftigen Unwoblsein befallen wurde, baß es ibn auf einige Zeit bes Bewuftseins beraubte\*). Die ganz außerorbentlichen geistigen und förperlichen Strapaten vom 23. August an, die völlige Durchnässung am zweiten Schlachttage, ein in Kriege- und Staatsmüben bingegangenes Leben machen einen folden Krantheitsfall, bei einem Alter von vier und vierzig Zahren, wehl erklärlich. Diesem, so wie ten Dieberoffen von ber Rieberlage seiner Marschälle, woven eine auf bas andere einwirkte, ist mit großer Babricheinlichkeit bie wichtige Unterlassungesunde zuzuschreiben, welche Napoleon beging, nicht nach Böhmen vorzubringen und Bandamme seinem Schickfal zu überlassen.

Wenn diese Darlegung Napoleons Berhalten erklären kann, so ist ein anderer Umstand noch schwerer begreislich. Bier Divisionen der jungen Garde unter Marichall Mortier

Dieses plögliche Krantwerten Napeleeus ist von Schriftstellern ber Berkündeuen — ebme baltbaren Grund — bestrinen werden und gesagt, daß ein Theil seiner Umgebung an ihm sein Unwehlsein bewerft habe. Man verbiegt aber gern eine Krantbeit des Oberseliherrn, und sie konnte recht wehl dennech statt gesanden haben. Obeleben, der innst von der Krantbeit niches ermähnt, gedentt eines Helduckt, der ihm zehracht wurde, werund er sich septe (like Andage, S. 317. In Las Leis Tries Tagebuch von St. Pelena wird des plögliche bestige, aber verübergebende Unwehls die eines der Pannsunglächställe Appeleeus angesehen.

blieben seit dem 28. August in Birna. Bon hier bis Nollenborf find nur brei Meilen und ber Weg eine Chauffee. Gine Rachricht von einem Ort zum anderen konnte in wenig mehr als einer Stunde beförbert werben. Auch fand auf biefer Straße eine beständige Passage statt. Dennoch war Marschall Mortier mit bem General Banbamme nicht in Rapport, bennoch wurde es möglich, baß sich zwischen beibe, beiben unbemerkt, bas Corps von Rleist einschieben konnte. bamme foll - bas ift ber einzige Umftand, ber zur Erklarung imer Thatfachen angeführt werben kann — als ein ftolger bestiger Mann nicht am besten mit bem Marschall Mortier geftanben, und hieraus foll eine Entfrembung zwischen beiben Beerführern entsprungen sein, Die freilich, wenn fie ftatt fand nirgends übler angebracht war, als in biefer Zeit. — Ware enblich bie Nachricht begründet, daß ber Major-General Bertbier ben General Bandamme von bem abandernden Entschluß Rapoleons nicht in Kenntniß gesetzt, und hatte er ihm mißberftanbenerweise noch am 29ften ben Befehl zugefandt mit allen Rraften anzugreifen, fo truge biefer ben größten Theil ber Schulb.

Als Napoleon die Niederlage Vandamme's erfuhr, sah ar-feinen Fehler ein, aber nun wollte er ihm den Besehl in Böhmen einzubringen nicht ertheilt haben, schmähte ihn und nannte ihn "einen Schläger ohne Kopf," aber die Hauptsache hatte er felbst versehlt, und er mußte die Folgen dafür hinnehmen.

Die Nieberlage Bandamme's bei Culm hätte die großen Berluste der Schlacht von Oresden noch lange nicht aufgewogen, wenn nicht beinahe gleichzeitig die großen Erfolge an der Kahbach und von Großbeeren dazu gekommen wären. Drungenen ungeheuern Bortheile hoben den Muth der den zu der rechten Höhe und gaben dem Bundniß de Stärke, daß es von nun an ziemlich bis zu Ende Arieges aushielt. Die Monarchen seierten in Eiegesseste, seierten Tedeums, schlossen engere

Bündnisse und belohnten ihre Arieger mit Beförderungen und Shrenzeichen. General Kleist erhielt den ihm zugedachten schwarzen Ablerorden, wollte ihn jedoch nicht annehmen, weil er sein Corps sür geschlagen hielt, und bat sogar den König, ihn zu seiner eigenen Rechtsertigung vor ein Ariegsgericht zu stellen. Das geschah denn nicht nur nicht, sondern General Kleist wurde später wegen dieser vermeintlichen Niederlage unter dem Sbrennamen "von Rollendorf" in den Grasenstand erhoben und mit Gütern belohnt.

Sehr trübe gestaltete sich bas Schickfal Bandamme's, obgleich Kaiser Alexander ibm auf bem Schlachtselbe zugesichert batte, baß er basselbe erleichtern werbe. Auf bem Schlofplate von Teplit martete seiner eine unwürdige Beschimpfung burch einen russischen General und Fürsten, bie gegen einen unglücklichen tapfern Teint nicht gebilligt werben fann, welche tiefer aber mit achtem Soldatentret ertrug. Raiser Alexander verbesserte zwar die herbe Unschicklichkeit seines Generals taburd, daß er Bantamme seinen Degen wieder zustellen ließ, aber die Berweisung besielben nach Bjätke nab' am Ural und an der Grange Sibiriens mar gewiß feine Erleichterung jeines Schickale. Bandamme mar ein Mann ren glanzenten Kriegseigenschaften, ren seinen Truppen bechgeichätzt, in Sachien und ielbu in Bobmen megen ber Mannsjucht seiner Truppen, die nach After sehr gegen bie ber Ruffen und selbst ber Defterreicher abstach, in gutem Antenken. Aber er batte sich früher in Nert-Deutschland zu inrebtbar gezeigt, seine granfamen Exelutionen in Bremen, wiewohl rom Raiser befehlen, hauten Sebermann mit Abiden erfüllt, und im Publitum betrachtete man ibn wie einen Butberich, wie einen Unbeld. Als er gefangen war, batte man ben Einbruck, als rom teelte ridteuck nie neigmäß nednestige erlegt morden, und um so größer war die streude. We er durchkam — und man keltte ibn ziemlich gekinsentlich jur Schan begegnete ibm niemals tas Milieit, ientern Bermünichungen und selfü Sudauskrücke des Lelles! — Es dat sich noch ein sehr launiges Spottgedicht aus jener Zeit erhalten; es ist von Friedrich Rückert und beginnt:

> General Bandamme, Welchen Gott verdamme. Da er in Breslau lag, Trank er viel und aß er, Das Bezahlen vergaß er 2c.

## 2. Unternehmungen des Schlesischen Beeres.

Bielfache Einwirkung auf den Oberbefehl von Seiten der anwesenden Monarchen, deren Adjutanten und Diplomaten, das zu geringe Maaß an Talent und Thatkraft beim Oberfeldherrn Schwarzenberg, Eifersüchteleien mancherlei Art, so wie auch die Verschiedenartigkeit der Truppen von mehreren Völkern und Herrschern ließen es beim böhmischen Heere, wie wir gesehen haben, zu keinen großen Erfolgen kommen.

Biel günstiger stand es dagegen beim schlesischen Heere. Hier war wenigstens der Oberbefehl in einer Hand, und diese Hand war glücklicherweise die kräftigste, so wie hier deutsche Intelligenz und Kraft zu einem Ziele wirkten. Zwar suchten alle Uebel des großen böhmischen Hauptquartiers in verkehrten Besehlen sich auch beim schlesischen Heer geltend machen zu wollen, hier aber wehrten der hohe Muth Blüschers und die große Einsicht seines Hauptquartiers glücklich alle Gesahren ab, indem man es kühn auf sich nahm, jene Besehle nicht zu besolgen.

Uebrigens gab es für den Feldherrn des schlesischen Heeres auch zahllose Schwierigkeiten zu überwinden. Wenn das große böhmische Heer aus den Truppen dreier Mosnarchen bestand, so war das seinige immer noch aus zwei Völkern zusammengesetzt. Dabei aber bildeten die

Russen weit die Mehrzahl. Diesen wollte es nun anfangs gar nicht zu Sinn, daß ein preußischer General sie befehligen solle. Sie waren die Soldaten eines großen Kaisers, Preußen nur die eines kleinen unterdrückten Königs. hatten siegreich in Italien, in der Schweiz, in Oesterreich, in der Türkei und gegen die Franzosen gefochten; Preußen war sieben Jahre vorher von den Franzosen zermalmt worden und verdankte sein sehr verkleinertes Bestehen nur der Gunst ihres Raisers. In ihrem Heere waren genug Generale von glänzendem Ruf, wie sie meinten; von den Thaten Blüchers Auch glaubten sie schon war ihnen wenig zu Ohren gekommen. wegen ihrer Mehrzahl den gerechtesten Anspruch auf den Oberbefehl zu haben. Was Blücher's Stellung noch insbesondere erschwerte, war, daß er sich wegen der schlechten Führung des Krieges vor dem Waffenstillstande mit einem Theile der russischen Generale überworfen hatte. Die rücksichtslosesten Aeußerungen Blüchers waren umhergetragen worden und hatten das Vorurtheil gegen ihn genährt.

Das Verhältniß, in welchem ber Ober-General zu ben Corpsbefehlshabern steht, kann durch die Umstände, durch bie Befähigung und den Charakter der letzteren erleichtert ober erschwert sein; hier fand das letztere statt. Das schlesische Heer bestand aus dem preußischen Corps von Norck und den russischen Corps von Sacken und Langeron. Porck kennen wir bereits. Er hatte in der jüngsten Zeit eine so wichtige Rolle gespielt, daß sein Ruhm an den von Blücher hinanreichte, dessen Berdienste von viel älterem Datum waren. Er hatte sich wohl Rechnung auf einen unabhängigen Befehl gemacht, sah sich zurückgesetzt und fügte sich nur mit innerem Widerstreben in die zweite Rolle. Dabei war er weit entfernt, Blücher seiner Stellung gewachsen zu glauben. Er sah in ihm nur den Husaren-General, dem eine excentrische Partei eine Popularität und Geltung zurecht geredet habe, welche weit über seine Befähigungen hinausreiche. Er wußte, daß der

alte Blücher sich fast gar nicht um das strategische Verhältniß fümmere, daß dieses vielmehr ganz in den Händen Gneisenau's sein würde. Von Gneisenau versah er sich nichts als unpraktische Dinge, Ueberspanntheiten und für seine Person Aergerniß die Fülle. Des Ober = Quartiermeisters Oberst Müfflings kluge Behutsamkeit und weltmännische Gewandtheit schien nur noch zu fehlen, um Blücher abhängig zu machen und ganz zu umgarnen. So erwartete er benn wenig Er= sprießliches. Am meisten war er ergrimmt, daß er nun so recht eigentlich unter Gneisenau's Leitung stehe, "nach bessen Pfeife tanzen muffe," der ihm schon wegen der eifrigen Besörberung der Reformen in Heer und Staat politisch verhaßt Dafür schloß er sich nun ganz ab und stellte sich in schroffen Gegensatz; nach alle Diesem ein schwieriger Unter= gebener, den man schonen mußte, und mit dem nur die heroische Jovialität Blüchers fertig zu werden vermochte\*). — Was Sacken betrifft, so war er im Range nur General Lieutenant, dreißig Jahr jünger als Blücher, und konnte sich noch am ersten gefallen lassen unter dem ehrwürdigen Greise m stehen, auch zeigte er barin im Ganzen Bereitwilligkeit; allein er hatte gegen Schwarzenberg und Repnier im vorigen Jahre die schwere Niederlage bei Wolkowisk erlitten, die war der russischen Sache indirekt ganz unberechenbar genützt hatte, indem- sie Schwarzenberg abhielt gegen die Berezina zu rücken, die aber doch trotz seiner bewiesenen Entschlossenheit und Tapferkeit Mißbeutungen erfahren hatte, welche ihn äußerst empfindlich und reizbar machten. Außerdem war er im ruf= sischen Heere durch seinen Ungehorsam bekannt, wie er denn auch den ersten Besehl Blüchers unbefolgt ließ. Ja, er war wegen Insubordination durch ein Kriegsgericht verurtheilt wor= den, und nur die besondere Gunst des Kaisers hatte ihm wieder einen Befehl anvertraut. — Viel mehr Vertrauen hatte man russischer Seits in den Befehlshaber des anderen Corps

<sup>\*)</sup> Port von Dropfen III. 8. 9.

General der Infanterie Graf Langeron gesetzt, welches 43,600 Streiter zählte, während Sackens Corps nur 16,000 Mann stark war. Er war ein im Anfange der Revolution ausge= wanderter französischer Ebelmann, der im russischen Dienst seine Laufbahn gemacht und im Türkenkriege eine Zeit lang sogar den Oberbefehl geführt hatte. Zetzt nun wieder unter einem Anderen und sogar unter einem Fremben, einem Preu-Ben, zu stehen, mußte ihm sehr unbehaglich sein. Indessen war er gewissermaßen entschädigt durch das höhere Vertrauen, welches man ihm bewiesen. Er war nämlich ohne Vorwissen Blüchers von dem Trachenberger Kriegsplan in Kenntniß gesetzt und ermächtigt einzuschreiten, wenn dieser nicht inne gehalten würde. Gewissermaßen war er so zum Wächter und Mäßiger bestimmt, wenn es etwa der alte Husar zu toll machte. Ahnte Blücher von diesem wichtigen Auftrage nichts, so wußte wieder Langeron nichts davon, daß es Blücher erlaubt sei, auch auf eigene Hand angriffsweise zu verfahren und eine Schlacht zu liefern. Bei diefer besonderen Stellung erlaubte sich General Langeron ein Benehmen gegen ben Oberbefehlshaber, welches zu offenbarem Widerstreben und zum Ungehorsam gegen bessen Befehle führte. Im Fortgange des Krieges zeigte es sich, daß General Sacken, eine acht kriegerische Natur, bei weitem den größten Ruhm unter allenrussischen Generalen erwarb, und daß Langeron weit gegen diesen zurückstand. Langeron, zwar persönlich brav und ein Mann von Ehre, hielt doch am Ende seiner Laufbahn die Vorsicht für den besten Theil der Tapferkeit und war stets in Sorgen, daß der "bonsabreur," wie er Blücher nannte, ihn in's Unglück stürzen könne. Er wurde erst dann gehor= sam, als Blüchers Feldherrnruf festgestellt war, und erst dann. thatendurstig, als er auf dem Montmartre bas Ziel bes Arieges erblickte.

Was die Truppen anbelangt, so waren die Russen in einem durchweg höchst kriegstüchtigen Zustande, die Reiterei gut beritten, die Artislerie trefflich bespannt. Bei den Preußen waren Geist und Wille über alle Beschreibung vortrefslich, aber die Ausrüstung und Ausbildung, besonders bei der Landswehr, ließen viel zu wünschen übrig. Das Tuch zur Bekleisdung der Landwehr, welches man nehmen mußte, wo man es sand, war so mangelhaft, daß es nach dem ersten Regen so einlief, daß die Röcke kaum noch Leib und Arme bedeckten. Biele Landwehrbataillone hatten keine Stiefeletten erhalten und ließen ihre Schuhe stecken, wenn sie in kothige Gegenden kamen. Die Kopsbedeckung, eine Müße, schüßte weder gegen Hieb noch Regen. Ein großer Theil der Wehrmänner besaß nur leinene Beinkleider und nicht alle hatten Mäntel. Ihre Ausbildung war nicht vollendet, und es sehlte an der gehörigen Zahl diensterfahrener Offiziere.

Schlesien war durch den längeren Aufenthalt so großer Heeresmassen, trotz der begonnenen Aerndte beinahe ausgezehrt. Die Berpslegung hatte daher durch Magazine geschehen müssen, aber die Heranschaffung sorderte so große Transportmittel, und die Truppen selbst nahmen schon so viel derselben in Anspruch, daß die Schwierigkeit und Last sehr groß wurde. Besonders schwierig war die Herbeischaffung der Fourage für die so sehr zahlreiche Reiterei. Dies war aber noch nicht alles. Beim Wiederausbruch des Krieges sah man voraus, daß man in ein von den Franzosen völlig erschöpftes Land kommen würde; es war daher nöthig, den Truppen Lebensmittel mit auf den Marsch zu geben. So umsichtig und rastelos der verdiente General-Kriegs-Commissar Ribbentrop auch versuhr, und so willig ihn auch die Behörden unterstützten, so war doch kaum dem Bedürsniß abzuhelsen.

Der rechte Flügel des schlesischen Heeres, das Corps von Sacken stand während des Waffenstillstandes zwischen Hundsseld und Breslau auf dem rechten Oder-User; das Centrum, General Yorck, theils im Lager, theils in engen Kantonirungen am nördlichen Fuß des Zobtenberges; der linke Flügel, General Langeron, in einer Stellung bei Jauer-nick nördlich von Schweidniß. Ein Seitencorps, Russen unter

General Graf Pahlen, war noch weiter links im Gebirge bei Landshut aufgestellt, um dem österreichischen Corps in Böhmen unter Graf Neipperg die Hand zu bieten. Längst der Demarskationslinie war eine starke Postenkette, größtentheils von Reisterei aufgestellt, wozu auch sämmtliche Kosakkenpulks, über 5000 Pferde, verwandt wurden. Das Ganze des schlesischen Heeres betrug 129 Bataillone, 113 Eskadrons, 24 Kosakkenpulks, 342 Geschütze, zusammen 98,000 Mann.\*)

An der anderen Seite des im Allgemeinen zwei Märsche (3—5 Meilen) breiten neutralen Landstrichs standen vom Feinde ebenfalls drei Corps. Auf dem rechten Flügel befand sich das Corps des Marschalls Macdonald — Franzosen, Italiener, Neapolitaner, Westphalen und Würzburger — im Gebirge bei Friedeberg, Lähn, Greifenberg, in und bei Löwenberg, mit dem Hauptquartier in Löwenberg; im Centrum das Corps des Generals Lauriston — meist Franzosen — bei Goldberg, am Gräditberge und bei Hahnau, mit dem Hauptquartier in Goldberg; auf dem linken Flügel das Corps des Marschalls Neh — Franzosen, Rheinbündner und Spanier — bei Liegnit, Parchwitz, Lüben und Steinau, mit dem Hauptquartier in Liegnitz. Das Fußvolk der sämmtlichen Corps stand in Barackenlagern "zur besseren Gewöhnung der jungen Soldaten und zu ihrer größtmöglichsten Ausbildung," die Reiterei und Artillerie in Kantonirungen. Es versteht sich von selbst, daß auch die Franzosen die Demarkationslinie mit einer starken Postenkette besetzt hatten. Die Stärke dieser drei Corps wird auf 138 Bataillone 33 Eskadrons 190 Geschütze, zusammen auf 103,000 Mann angegeben; doch soll sie nach General Pellet um ein Beträchtliches unter biefer Zahl gewesen sein, so daß sie die des schlesischen Heeres nicht überstiegen hätte, vielmehr geringer gewesen wäre. Beim Ausbruch der Feind= seligkeiten stieß zu diesen Corps in der Gegend von Liegnit das zweite Reitercorps unter Sebastiani zwischen 6 und 7000 Pferde stark, mit 24 Geschützen reitender Artillerie.

<sup>\*)</sup> Beiheft bes Mil. Wochenblattes für 1843, S. 28.

Als nächste Unterstützung dieser ersten Linie stand das Corps des Marschalls Marmont — Franzosen, Rheinbündner und Spanier — 27,000 Mann stark, am Bober in und um Bunzlau.

Ein Oberbefehlshaber war bis zum 15. August nicht ernannt, vielmehr befehligte der Kaiser diese Corps unmittelbar von Oresben aus, was für den Beginn der Feindseligkeiten verderblich wurde.

Einmarsch des schlesischen Heeres in das neutrale Gebiet vor Ablauf des Waffenstillstandes. Zurückbrängen des Feindes bis zum Bober. Mehrere Gefechte; besonders bei Siebeneichen.

Während Oberschlesien durch die Verbündeten, Nieder= Schlesien und die Lausitz durch die Franzosen hart mitgenom= men worden, war das neutrale Gebiet zwischen beiden frieg= führenden Heeren gänzlich unberührt geblieben. Parthei, die es zuerst in Besitz nahm, mußte es daher in Bezug auf die Truppenverpflegung große Vortheile gewähren. Dies war aber noch nicht alles: Das Heer, dem es gelang, unverhofft einzurücken, kam näher an den Feind, traf ihn unvorbereitet, konnte ihn überraschen und gleich anfangs in eine nachtheilige Lage versetzen. Barclay, bis zum Ausbruch der Feindseligkeiten noch Ober=General, hatte in der Unter= weisung an Blücher barauf hingebeutet, daß er sich auf keinen Fall das neutrale Gebiet abgewinnen lassen dürfe, und hatte in dem Fall, wenn der Feind Angriffsbewegungen unternähme, sogar die Richtung vorgeschrieben, wie dies verhindert werden sollte. Blücher und sein kriegslustiges und umsichtiges Haupt= quartier waren schon von selbst eifrig barauf bebacht, sich biesen Vortheil nicht entgehen zu lassen.

Den 17. August früh nach 1 Uhr durften die Feindsseligkeiten erst wieder beginnen. Blücher zog den 14ten Sacken auf das linke Oderufer und rückte auch mit den anderen Corps nahe an die Demarkationslinie heran. Er wünschte, der Feind möge das neutrale Gebiet verletzen, um dies als

einen Friedensbruch betrachten und sogleich einrücken zu können. Er traute dies den Franzosen zu und ließ scharf auspassen. Es sand sich, daß sie allerdings einige, doch nicht erhebliche, Requisitionen im neutralen Gebiet unternommen hatten, diesselben waren jedoch nicht in kriegerischer Absicht, sondern nur aus bitterm Mangel an Lebensmitteln und von untergeordneten Besehlshabern unternommen worden. Hier und da hatte der Feind auch kleine Streiswachen in das neutrale Gebiet entsandt, um über den Stand der Berbündeten Nachricht einzuziehen. Blücher, der das neutrale Gebiet hatte achten wollen, wenn es der Feind achtete, nahm die ihm in übertriebener Art berichteten Thatsachen für einen — ihm sehr crwünschten — Bruch der Wassenstüllstandsbedingungen und besahl sogleich seinem ganzen Heere vorzurücken.

Schon am 15. August brangen die Vorträbe ber brei Corps in das neutrale Gebiet ein. Es ergab sich, daß der Feind allerdings im Wesentlichen dasselbe respektirt hatte, ja daß er, weit entfernt an Vorgehen zu benken, Anstalten getroffen hatte, welche darauf schließen ließen, daß er sich zurück Mit einigen unbedeutenden Abtheilungen war es zu ziehe. kleinen Scharmützeln gekommen. Am 16ten brangen die Vortrabe dicht an die jenseitige feindliche Demarkationslinie heran, und die Corps selbst rückten in das neutrale Gebiet ein, wodurch also das ganze schlesische Heer von demselben Besitz nahm. Die Franzosen waren barüber und nicht ganz ohne Grund entrüstet. Sie nannten solches Verfahren "eine schändliche Verletzung des Waffenstillstands=Vertrages" und erhoben ein großes Geschrei. Vor dem strengen Recht möchte das Verfahren Blüchers auch nicht ganz zu entschuldigen sein, und der preußische Waffenstillstands-Kommissar selbst, General Krusemark, machte ernstliche Vorstellungen dagegen, die aber unbeachtet blieben. In etwas hatten die Franzosen zu demselben doch auch Veranlassung durch die laze Beobachtung der Bedingungen gegeben und Blücher einen Vorwand geliehen, den Feind als Brecher des Waffenstillstandes anzuklagen.

Jedenfalls hatte Blücher sich gleich im Anfange in entschiedenen Vortheil gesetzt. Er befand sich am 17. August, als die eigentlichen Feindseligkeiten erft beginnen sollten, mit gesammelten Streitfräften, nach Zurücklegung bes neutralen Gebiets mit der Hauptstärke seiner Corps schon auf der feind= lichen Demarkationslinie. Der Feind, der noch 2-3 Tage Zeit bis zum Ausbruch der Feindseligkeiten zu haben glaubte, war nirgends gesammelt und zum Gefecht formirt. Es konnte dies jetzt nur weiter rückwärts geschehen, und der Krieg mußte für ihn mit einem Rückzuge beginnen. Wenn die Verbündeten träftig nachdrängten, so war es ben Franzosen schwer, biesseit des Bober sich ernstlich zur Wehr zu setzen. Da der Rückzug nach der Lausitz hin gerichtet sein mußte, der linke Flügel aber, das Corps von Nen, die Ober berührte und sich nach dem rechten Flügel hin zurückziehen mußte, so stand es dahin, ob es ungefährdet über ben Bober kommen würde.

Das Vorgehen des schlesischen Heeres muß man sich in folgender Art denken: Die drei Corps, auf dem Flügel Sacken, im Centrum Porck, auf bem linken Flügel Langeron auf drei verschiedenen, unter sich ungefähr gleichlaufenden Straßen vorstrebend, nahmen einen Raum, je nach der Lage und Entfernung dieser Straßen unter sich, je nach der Absicht des Feldherrn, der Beschaffenheit des Bodens, der Lage der Flußübergänge und den erforderlichen Rücksichten auf die Verpflegung von neun, sechs und mindestens drei Meilen in der Front ein. Die Entfernung der Corps unter sich durfte nicht zu groß sein, um sich bei zu erwartenben größeren Gefechten ober gar bei einer Schlacht gegenseitig unterftützen zu können, und wieder nicht zu klein, um sich im Marsch nicht zu hindern, umfassende Unternehmungen ausführen zu können und keine Berlegenheit in ber Verpflegung zu erzeugen. Bei dem Vormarsch zum Bober brachten es die Umstände mit sich, daß das ganze Heer eine Linksschwen= fung unternehmen mußte, wobei bas Corps von Sacen ben größeren, bas von Langeron ben geringsten Raum zurückzu-

legen hatte, es lag auch in den Umständen, daß im Anfange ber Raum, ben bas ganze Heer einnahm, am größten war, nämlich über neun Meilen, und sich im Vormarsch allmählig verengend, zuletzt am Bober wenig mehr als drei Meilen Frontlänge betrug. Hiebei marschirte ber rechte Flügel ganz in der Ebene, bas Centrum schon abwechselnd im Hügellande, das Corps von Langeron im Gebirge. — Zedes dieser Corps sendete auf einen kleinen, ober boch einen halben Tagemarsch einen Vortrab voraus, bestehend aus mehreren Reiter-Regimentern und mehreren Füsilier=Bataillonen ober Jäger= Abtheilungen, denen gewöhnlich zwei reitende Batterien und eine Fußbatterie beigegeben war. Der Befehlshaber bes Bortrabs von Sacken war der General Waßiltschikof, der von Porck Oberst v. Katzeler, ber von Langeron General Rudzewitsch. Diese Borträbe hielten unter sich Berbindung, und die benachbarten handelten zuweilen gemeinsam, indem sie sich beim Gefecht gegenseitig unterstützten und sich vereinigten.

Die drei Corps des schlesischen Heeres waren in folgenber Richtung vorgerückt: Das Corps von Sacken ging am 14. August durch Breslau gegen die Lohe. Bei dieser Gelegenheit war es, wo General Sacken zuerst sich ungehorsam Er hatte Befehl bis Lissa an das Schweidnitzer zeigte. Wasser vorzugehen, ließ aber diesen Befehl unbefolgt und blieb an der Lohe stehen. Aufgefordert vom Ober=General, sich pünktlich an die gegebenen Bestimmungen zu halten, mußte er diese Versäumniß durch einen starken Marsch einholen, ber ihm eine Stellung bei Ober-Mohs und Eisendorf südwestlich von Neumarkt vorschrieb, wobei er seinen Vortrab bis Panzkau vorschieben sollte, um die Straße von Liegnitz nach Breslau und von Parchwitz nach Breslau zu gewinnen. Porck mußte am 14ten linksweg hart an's Striegauer Wasser rücken, traf 15ten Abends südwestlich von Jauer bei Kohlhöhe ein, der Vortrab befand sich jenseit Jauer auf der Straße nach Goldberg. Langeron war am 16ten erst bis Bolkenhain ge= kommen, sein Vortrab vor Schönau.

Bei diesem Vormarsch, wo außer den Vorträben auch noch Partisancorps ausgesandt wurden, zeigte es sich, daß der Feind überall eine rückgängige Bewegung machte. Schon auf die erste Annäherung des verbündeten Heeres hatte er seine Kranke, sein Vieh, seinen Proviant nach Löwenberg zurückgebracht, jetzt zog er sich langsam in dieser Richtung zurück.

Am 17. August, wo die eigentlichen Feindseligkeiten erst zu beginnen hatten, war bas Corps von Sacken schon bei Wahlstadt, sein Vortrab in und jenseit Liegnitz, der Vortrab von Porck im Marsch auf Goldberg, das Corps vereinigt bei Zauer. Langeron war noch bei Bolkenhain stehen geblieben, aber sein Vortrab war bei Schönau. Man war bicht am Feinde, der überall zu weichen schien. Blücher gab Befehl, ihm auf bem Fuße zu folgen, um ihn nicht zum Stehen kommen zu lassen. Sacken wurde über Liegnitz und Hahnau auf Bunzlau, Porck über Goldberg und Löwenberg gegen Naum= burg am Queis, Langeron über Schönau, Löwenberg rechts lassend, auf Lauban gewiesen. Graf Pahlen weiter im Ge= birge sollte von Hirschberg über Friedeberg und Mark=Lissa vordringen. Alle Morgen sollte um 5 Uhr aufgebrochen werden, bis 10 oder 11 Uhr. marschirt, um 3 Uhr wieder aufgebrochen und bis 7 ober 8 Uhr Abends marschirt werden. So nachdrücklich dachte der Ober = General seinen Krieg zu. beginnen. Es blieb bei dieser Anordnung nicht einmal, ies kam vor, daß die Truppen gleich anfangs Nachtmärsche zu Hülfe nehmen mußten, um den energischen Anforderungen zu genügen.

Am 18. August drang Sacken über Liegnitz und Hahnau vor, so daß das Corps von Neh alle Eile hatte, seine Truppen an sich zu ziehen. Um nicht gefährdet zu werden, setzte sich der Feind auf dem halben Wege zwischen Liegnitz und Hahnau bei Steudnitz um Widerstand zu leisten, wurde aber mit Verlust von 200 Gefangenen geworfen. Das Corps von Porck erreichte Goldberg, der Vortrab war bei Pilgramsdorf über die schnelle Deichsel hinaus und im Marsch auf Löwen-

ber im Angesicht befindliche Feind fart ichien, bas Corperted noch nicht heran war und er wußte, bag ber Muchen burd and bas auf Bunglau zurückgehenbe Corps von Neb nicht völlendie gesichert war. Der Befehlshaber ber Referve-Reiterei Obertungete Bürgaß war berfelben Meinung. Inbessen fonnte man ficbir boch nicht enthalten, als bas Fugvolf bes Vortrabes unterstrage bem Oberft-Lieutenant von Lobenthal heran war, von Deut. 3.1907 mannsborf in ber Richtung nach Plagwitz vorzugehen. Goz muß biebei erinnert werben, bag bie Gegend von Löwenbergraden noch in völligem Berglande liegt, daß ber Boben vielfacont wechselnb ift, die Berge alle noch aus Gels bestehen unterer mehrere hundert Fuß über ben Bober emporfteigen. Die Stadt Löwenberg liegt im Grunde, am linken Ufer bes Beburg malerisch in mehrere Schluchten hineingebant. Der Euter gegenüber, am anderen Bober-Ufer, befindet fich bas lang war West nach Ost hinziehende Dorf Plagwitz, burch welches Shaussee nach Golbberg hingeht. Mörblich biefes Dorfe D ber Luftenberg und ber Hirschberg, füblich ber Steinberg. mehrere bundert Fuß über bem Bober liegen, woburch Dorf, im Grunde liegend, eingeengt wird. - Dentmas borf, in Norbost von Plagwit, ift von biefem nur eine T Meile entfernt. Bon bem preußischen Bortrabe wurden Schwärmerlinien gunächst in ben vorliegenben Balb. Beche," geworfen, beneu bie zugehörigen Bataillone foca Der Walb wurde gang in Befig genommen und auf Boben weiter gegen Blagwitz vorgebrungen. Als mam = hirfcberg, gerabe nördlich von Plagwit, erfteigen terzeigte bort ber Feinb brei Colonnen Fugvolt, mehrer fcute und gegen ben Bober bin bei Braunau an 16 🕨 brons Reiterei. Sogleich erhob fich ein febr lebhaftes a --tenbes Schützengefecht bes Fugvolte, Blanfergefecht ber gut feitigen Reiterei und eine muntere Kanonabe, bie von bis 2 Uhr fortbauerte. Die Obersten Rateler und 3i hatten ohne Zweifel gleich einen Angriff mit Maffen und Òtr. nommen, aber man konnte nicht wiffen, welche Rrafte Ŀ

Diese Zaghaftigseit und bieser Ungeteriem ... In die der Ober General des allgemeinen Poum von der Rüge hingehen ließ, hemmte auch einigermassen in der in Bormarsch der beiden anderen Corps am 19. A. d. In Ober General behielt deshatb das Corps von all inch halben Tag bei Geltberg, sandte aber den Torris von Kapeler und die ganze Reserve Reiterei unter Inch towenberg vor. Sacken erhielt Besehl gegen Bandsa vor padringen. Auf diesem Bormarsche gab es an dreiem Torbei allen drei Corps hestige Gesechte.

Tet High res Highton text reco list res -117 1 n das
enberg,
zerstört,
zewannen
ihmettseisen.
das Jukvolf
1 Gürtel durchs

berg,

watend. Auch Geschütz wurde bann hinübergeschafft. General Rudzewitsch griff nun mit größter Entschlossenheit bas Zobten gegenüberliegende Dorf Siebeneichen an und eroberte es nach langem blutigen Kampfe mit bem Bajonet. Während hierbei das Fußvolk verwandt wurde, war die Reiterei des Bortrabs, Kosaffen und Linien-Cavallerie, unter bem General Emanuel zwischen Siebeneichen und Ober - Mohs bem Feinde in den Rücken gekommen und machte, als er sich zurückzog, fräftige Attaken auf ihn. Ein ganzes Bataillon wurde niebergehauen, 300 Gefangene gemacht, bie Uebrigen in Unordnung zurückgeworfen. Mit biefen Erfolgen begnügte sich bie tapfere Reiterei noch nicht. Sie verfolgte ben auf Löwenberg zuruck weichenden Feind auf bas heftigste, sprengte noch ein Bataillon auseinander, hieb Biele nieber, machte 260 Gefangene und erbeutete eine Menge von Proviant= und Krankenwagen, sowie einen ganzen Troß von Bagage, unter welcher sich auch ein Wagen des Marschalls Macdonald mit 10,000 Dukaten befand.

Nach diesen bedeutenden Vortheilen kam indeß der rufssische Vortrab in nicht geringe Bedrängniß. Die französische Macht von angeblich 8000 Mann Stärke, welche Tags vorher aus Lähn den General Kaisarof vertrieben, sah sich durch das Bordringen der Russen nach Siebeneichen und Ober-Mops von Löwenberg abgeschnitten und drang jetzt, etwa um 2 Uhr, von Merzdorf gegen Höllan und Siebeneichen vor. Zugleich hatte Marschall Macdonald von Löwenberg her die Division Buthod vom Corps von Lauriston gegen Ober-Mops in Bewegung gesetzt. So von Süden und Norden her mit Uebermacht angefallen, würde General Rudzewitsch mit großem Berlust über die Fuhrt des Bober zurückgeworsen worden sein, wenn ihm jetzt nicht vom Corps selbst Hülse gekommen wäre.

Benachrichtigt, daß sein Vortrab in so heftige Gefechte verwickelt wäre, hatte General Langeron mit seinem Corps von Probsthain seinen Marsch bis Zobten fortgesetzt und war

Dipe seines Fußvolks um 3 Uhr baselbst angekom-Dibe seines Fußvolks um 3 ugt vagengen, so wie der Geglich ließ er mehrere Regimenter Fußvolk, so wie Rober geben und Sieben-Colleich ließ er mehrere Regimemes Ongenen und Siebenbestehen. General Rubzewitsch erhielt baburch einen palt und konnte eine Zeit lang alle Angriffe bes Dehrere Sturmfauten ver Frots Heftiger Reiterattaken ber Russen, von der Seite Bivenberg, immer näher heran, während die von Lähn tenen Seinde diesen Angriff unterstützten. So entschlossen Ten vertheibigten, so konnten sie boch ben über-Ang Ten von zwei Seiten nicht wiebersteben. Die ! Desegen im Sturm in Siebeneichen ein, warfen aus und schnitten sie zugleich von ber Fuhrt , fo baß fie fich mit großem Berluft ftromauf-TELE mußten, um in ber Richtung auf Lähn eine the F Oufzusuchen. CLOSE

Langeron fab vom anberen Ufer bes Bober Be seines Vortrabes und vermochte zunächst nicht se fein Corps erst allmählig eintraf, und er boch weutende Masse zusammen haben mußte, wenn er ben andreifen wollte. Sobald er eine Division ober mehr stren batte, führte er fie über ben Bober und griff beneichen mit Buth an. Bon mehreren Seiten im Sturm fallen burben nun wieder bie Franzosen aus bem Dorf Berichen und eine Strede weit verfolgt. Dariiber war Dunkelheit hereingebrochen. Die Frangofen faben, wie and Aberen Bober-Ufer bas gange Corps von Langeron eingefunden hatte, und machten keinen Berfuch bas per Dieber zu nehmen, verfolgten auch ben General Rudgewift Dict. Das Gefecht hatte im Ganzen acht Stunden theuere und war von beiben Seiten mit gleicher Tapferleit ab Aus bauer geführt worden. Die Ruffen hatten an Tobten, Bermundeten und Gefangenen 68 Offiziere und 1573 Mann

verloren, während Langeron den feindlichen Verlust nur auf 1200 Mann schätzte.

Während die Vorträbe der drei Corps des schlesischen Heeres am Bober angekommen waren, blieb das Hauptquartier Blüchers noch in Goldberg. Das Corps von Yorck brach von hier früh um 5 Uhr in zwei Heereszügen auf und war mit den Spitzen derselben gegen 8 Uhr an der schnellen Deichsel bei Pilgramsborf und Ulbersdorf angekommen. Hier erhielt er aus dem Hauptquartier des Ober-Generals den Befehl stehen zu bleiben, um erst abzuwarten, ob der Feind auf den Flügeln festen Fuß behalte oder seinen Rückzug fortsetze. Diese Borficht schien nöthig, wegen ber geäußerten Beforgniß Langerons, und weil von beiben Flügelcorps gemelbet worden, daß der Feind erst nach äußerstem Wiberstande bas Feld räume. Außerdem war man nicht sicher über den Rückzug von Neh. Es scheint zwar nicht, daß man gewußt habe der Marschall wäre noch mit seinem ganzen Corps diesseit des Bobers, aber man mußte doch vermuthen, daß wenigstens ein Theil noch zurück sei. Erst um Mittag ließ bann ber Ober-General Norck wieder nach Löwenberg aufbrechen und begab sich nun selbst zu bem Theil, ber auf ber großen Straße über Pilgramsborf vorbrang.

Auf diesem Marsche stieß der rechte Heereszug von Yord in der Nähe des Grädigberges unverhofft auf zahlreiche seindsliche Reitermassen, das Reiterforps von Sebastiani, welches auch von Fußvolk unterstützt war. Die Brigade des Prinzen Carl von Mecklenburg, welche die vordere war, marschirte dagegen auf und nahm eine Stellung, dis auch die Brigade Steinmetz heran war. Auf nähere Meldung von bedeutender Stärke des Feindes, wies General Jord, der sie bei Pilgramsdorf erhielt, sogleich noch die Brigade Horn zur Untersstützung der beiden anderen an und ließ nur die Brigade Hünerbein den geradeu Weg nach Löwenberg sortsetzen, ja er erhielt vom Ober-General noch die Genehmigung, auch die Reserve-Reiterei unter Jürgaß dahin zu ziehen. Die ganze

Aufmerksamkeit von Yorck und Blücher richtete sich jetzt nach dem Gräditzberge, wo starke Massen seindlichen Fußvolks stehen sollten. Eine sorgfältige Auskundung, wobei der Graf Nostiz Abjutant des Ober-Generals, in jener Gegend begütert und mit der Örtlichkeit genau bekannt, besonders thätig war, erzgab, daß man es nicht allein mit dem Feinde am Gräditzberge, sondern noch mit 2 Divisionen zu thun habe, die nahe bei Hartmannsdorf in Angrisssäulen standen. Man ersuhr, daß das ganze Corps von Neh vielleicht 20,000 Mann stark, und das Reiterkorps von Sebastiani in größter Nähe sei.

Das Erscheinen dieses Corps inmitten des schlesischen Heeres überraschte anfangs doch nicht wenig; indessen erkannte der Ober-General bald, daß dessen Lage sehr gefährlich sei. Sacken war in siegreichem Vordringen von Hahnau auf Bunz-lau und mußte spät Nachmittags in Thomaswalde sein. War dies der Fall — und es war wirklich so — so war dem Feinde am Grädig-Verge der Rückzug nach Bunzlau abgesschnitten. Aber auch der Weg nach Löwenberg war demselzden bereits verlegt, da die Vrigade Hünerbein dis Lautersseise, weniger äls eine Meile von Löwenberg, und das Corps von Langeron bei Zobten ebenfalls nicht weiter von dieser Stadt, angesommen war.

Auf diese Zustände gründete Blücher einen muthigen Entschluß, der den völligen Untergang des Corps von Nep am folgenden Tage herbeisühren mußte. Er befahl Yord bei Tagesandruch die Truppen von Neh anzugreisen und sie das durch sestzuhalten; Langeron befahl er in aller Frühe von Lauterseisen in ihre linke Seite und Sacken von Thomas-walde her geradezu in ihren Rücken zu marschiren. Gewiß wären die Franzosen vom Bober abgeschnitten und genöthigt worden das Gewehr zu strecken, wenn diese Maaßregel in Aussihrung gebracht worden wäre. Aber Langeron verweisgerte hier den Gehorsam. Der große Verlust an Menschen in dem blutigen Gesecht von Siebeneichen, die drohende Gesahr, in welcher sich mehrere Stunden lang seine Vortruppen

unter Rudzewitsch befunden, die Ueberwältigung berselben und die Erstürmung von Siebeneichen vor seinen Augen, wobei die Russen mehr als 400 Gefangene verloren, hatten auf den General Langeron einen so nieberschlagenden Eindruck bervorgebracht, daß biefer auf sein Benehmen mahrend bes ganzen Feldzuges nachtheilig einwirkte und er beständig fürchtete, ber "bon sabreur" würde ihn ins Unglück führen. Er antwor tete bem Ober-General: seine Truppen wären zu ermüdet, um ben geforderten Marsch ausführen zu können. Seine Parkkolonnen wären nicht eingetroffen, die verbrauchte Munition könne daher nicht ergänzt werden und sein Corps befinde sich außer Stande, an ber für den folgenden Tag beabsichtigten Schlacht Theil zu nehmen. Obgleich nun selbst ber russische General Tuhl, der sich im Hauptquartier Blüchers befand, die große Wichtigkeit des Vorhabens einsah und persönlich fich nach Zobten zum General Langeron begab, um bie Ausführung des Unternehmens zu erwirken, so verweigerte Langeron boch hartnäckig jebe Theilnahme dabei. — Auch selbst Sacken hatte ben Marsch in ben Rücken bes Feindes abgelehnt, weil der Feind bei Bunglau zu stark und der Grädigberg zu weit entfernt sei.

Durch die Weigerung beider russischen Generale den Befehlen Blüchers Folge zu leisten und durch einen Nachtmarsch
glückte es dem Marschall Neh ungefährdet bei Bunzlau-über
den Bober zu kommen. Blücher sah aber nur zu deutlich,
daß er auf den Gehorsam Langerons und Sackens nicht immer sicher rechnen könne. Er ließ aus Politik die Sache so
hingehen. Nachher hatte er noch Gelegenheit genug, die ausgezeichneten Leistungen Sackens schätzen zu lernen, aber das
Bertrauen in die Kühnheit, das Talent, selbst den guten Willen Langerons war auf immer dahin.

Da die französische Streitmacht, einmal im Rückzuge, noch keine Gelegenheit gefunden, sich zu vereinigen, aufzustellen und einen größeren Widerstand zu leisten, so schien gar kein Grund zu sein, die Angrissbewegung nicht wenigstens hart

an den Bober fortzusetzen. Die französischen Truppen zogen sich vor Sacken den 20. August bei Bunzlau völlig über den Bober. Sacen rückte nach, besetzte am Abend die Stadt, die in einiger Entfernung vom rechten Ufer liegt und lagerte in geringer Entfernung von der Stadt, bei Gnadenberg, in welcher Herrenhuterkolonie der General sein Hauptquartier nahm. Es schien, als wenn hier der Feind noch weiter abzuziehen ge= bachte. Er hatte die Stadt Bunzlau geplündert und mitge= nommen, was er konnte; er hatte ein bedeutendes Pulvermagazin in die Luft gesprengt und alle Brücken über ben Bober bei seinem Rückzuge zerstört. Sacken ließ leichte Truppen über den Bober vorgehen, um über des Feindes weitere Schritte zwischen Bober und Queis Nachrichten einzuziehen. — Das Corps von Yorck hatte am vorigen Tage durch sein Vor= gehen gegen den Graeditzberg und die Angriffsbewegung gegen das Corps von Ney die Richtung zum Bober nach Löwen= berg aufgegeben, es galt, diese wieder einzuschlagen, daher wurde der Vortrab gleich dahin in Bewegung gesetzt, um sich der dieffeitigen Höhen zu versichern. Das sehr ermüdete Corps tonnte aber erst sehr spät am Abend nördlich von Löwenberg bei Braunau, Ludwigsdorf und Hohlstein in der Nähe des Bober ankommen. — Langeron blieb an diesem Tage bei Zobten. Der Feind hatte gegenüber das Dorf Siebeneichen den Russen nicht ohne Verlust wieder abgenommen. Langeron meldete, derselbe verstärke sich zu beiden Seiten des Dorfs sehr ansehnlich, mache Miene über den Bober zu gehen und ihn anzugreifen. Er werde seine Stellung möglichst zu behaupten suchen, werbe aber, wenn er gedrängt würde, sich an das Corps von Norck heranziehen. Er verlange eine Anwei= sung vom Ober-General, wie er sich zu verhalten habe, wenn der Feind von Löwenberg her den preußischen Vortrab zurückdrängen sollte u. s. w. Aus der Haltung Langerons leuchtete viel Besorgniß hervor.

Blücher hatte durchaus keine Besorgniß irgend einer Art und sandte darum auch keine Anweisungen an Langeron. Er Freiheitstriege II.

hatte im Ganzen Ursache, mit den bisherigen Erfolgen zufrieben zu sein. Sein frühes Anfbrechen vor bem Beginn ber Feindseligkeiten, der Umstand, daß er gesammelt und in vollkommen kriegerischer Berfassung am Tage bes wiederbeginnenden Kampfes hart am Feinde war, hatte seine Früchte getra-Napoleon, der darauf gerechnet, daß das schlesische Heer erst am 17. August bas neutrale Gebiet betreten konnte, hatte erst am 15ten den Marschall Neh mit dem Oberbefehl bekleidet. Dieser konnte aber sein Heer nicht so schnell in kriegerische Verfassung setzen, er war überrascht und hatte genug zu thun, seine Streitkräfte zusammenzuziehen. Bei bem heftigen Andrange Blüchers hatte er keine Zeit und Gelegenheit finden können, sich aufzustellen und mit gesammelten Kräften einen stärkeren Wiberstand zu leisten. So war er benn bis über den Bober zurückgewichen, wo das Corps von Marmont zu seiner Unterstützung sich befand. Das schlesische Heer hatte einen bedeutenden Landstrich erobert und überall günftige Gefechte geliefert, ja wenn ber Ober-General unbedingten Gehorsam bei den russischen Generalen gefunden, so hätte er vielleicht ein ganzes feindliches Corps vernichten können. Als das große böhmische Heer noch keinen Schritt gethan, hatte der Blücher gegenüberstehende Feind es bereits erfahren, daß er es mit einem unternehmenden, rastlosen und kühnen Gegner zu thun habe.

Dieser, der sich für jetzt unbedingt im Vortheil befand, beschloß denn auch, die Verfolgung noch über den Bober hin sortzusetzen. Er besorgte nicht, daß der französische Kaiser selbst sich gegen ihn wenden werde. Von dem Plan des böhmischen Heeres in Kenntniß gesetzt, daß dieses auf dem linsten User der Elbe vordringen werde, glaubte er, daß Naposleon dagegen den größten Theil seiner Kräfte nöthig haben werde. Zudem ging im Lauf des 20. August ein Schreiben des Kronprinzen von Schweden ein, worin ihm dieser meldete, daß Naposleon mit 100,000 Mann sich gegen ihn in Bewegung setze, um Berlin zu erobern. Er sordert ihn auf,

seinen Vormarsch zu beschleunigen, um, wenn der Kronprinz in Kampf geriethe, in der Nähe zu sein, damit er ihn durch eine Diversion unterstützen könne.

Blücher fühlte sich also besonders zum weiteren Vordringen aufgefordert und meldete dies auch seinem Könige, unter dem Beisügen jedoch, daß der Feind 4 Infanteries und 1 Reistercorps stark sei und er nur mit Vorsicht die Verfolgung sortssezen werde.

Um so überraschender mußte es für ihn sein, als er im Lauf noch desselben Tages ein Schreiben von Barclat erhielt, werin ihn dieser benachrichtigte, daß er "in Folge höheren llebereinkommens" direkt dem General Graf Pahlen Besehl gegeben habe, mit seinem 11—12,000 Mann starken Corps zur Berstärkung des österreichischen Generals Grafen Neipperg nach Böhmen zu rücken, und daß er eben so direkt den General Langeron angewiesen, von dessen Torps 12,000 Mann in die Stellung von Pahlen im Gebirge abgehen zu lassen.

Diese Schwächung seines Heeres in einem Augenblick, wo er sich vier feindlichen Corps zu Fuß und einem zu Pferd ge= genüberbefand, die stärker waren als er, schien ihm mit Recht gefährlich und er war darüber nicht wenig verdrießlich. Wenn er dem sehr unzeitigen Befehl gehorchte, so war es mit dem weiteren Vorgehen vorbei und er war gänzlich auf die Ver= theidigung zurückgeworfen. Der kühne Mann konnte einen solchen Gedanken nicht ertragen und beschloß, dem Befehl nicht Noch kannte man im großen Hauptquartier ber zu gehorchen. Monarchen in Böhmen sein Vorrücken bis an den Bober und die ganz veränderten Umstände nicht. Es wurde ihm daher nicht schwer, sehr haltbare Gründe aufzustellen, warum er die Schwächung seines Heeres nicht zugeben könne. Als sein Entschluß feststand, säumte er auch nicht "auf seine Verantwor= tung" Pahlen zu befehlen, nicht nach Böhmen abzurücken, son= dern mit seinem Corps in dem ihm bezeichneten Marsch zu bleiben, und Langeron die Weisung zu geben, keine Truppen von seinem Corps in die Stelle von Pahlen abrücken zu lassen. — Es blieb bei dem Entschluß, die Verfolgung des Feindes nachdrücklich fortzusetzen.

Noch hatte Blücher keine Ahnung davon, daß er die Ehre haben sollte, von dem gewaltigen Imperator zuerst angegriffen zu werden, und daß ihm dieser bereits so sehr nahe sei. Als Sacken meldete, daß der Marschall Neh bei Thomaswalbe die Glieder seiner Truppen durchritten und sich mit Musik und "vive l'Empereur" habe empfangen lassen, legte man hierauf weiter keinen Werth. Vom preußischen Vortrabe vor Löwenberg wurde gemeldet, daß der Feind jenseit bes Bobers sehr stark, wenigstens 25,000 Mann stark, sei und daß nach einem von Landleuten herrührenden Gerücht der Kaiser Napoleon in Löwenberg erwartet werde. Auch hierauf glaubte der Ober-General noch kein großes Gewicht legen zu dürfen; aber er faud es doch für nöthig, gegen Abend selbst sich auf die Höhen vor Löwenberg zu begeben, um den Feind zu beobachten. Er und sein Hauptquartier fanden aber nichts eben Besorgnißerregendes, eher fand man beim Feinde weitere Anstalten zum Rückzuge; es wurde daher auch in Rücksicht des weiteren Vormarsches nichts geändert. Man wußte wohl eine bedeutende Macht sich gegenüber; aber man rechnete auf die Unternehmung des großen böhmischen Heeres, darauf, daß das Nordheer einen guten Theil der feindlichen Streitkräfte beschäftigen müsse, so daß der Feind sich bald genöthigt sehen würde, einen Theil der gegen das schlesische Heer stehenden Streitfräfte abzurufen.

Die Anzeigen aber häuften sich am Abend des 20. August, daß der gegenüberstehende Feind Verstärkungen an sich gezogen habe und daß wirklich der Kaiser in der Nähe sein müßte. Bisher hatte man nur die Corps von Macdonald, Lauriston, Neh, Marmont und das Reitercorps von Sebastiani gegen sich gehabt; nun aber meldete Langeron, daß er Gefangene vom Corps von Bertrand gemacht habe, ja, daß von der Reisterei Pahlen's sogar Gefangene von der jungen Garde eingebracht wären, was auf die Anwesenheit von zwei neuen

Corps schließen ließ. Das Wichtigste aber war, daß vier französische Ueberläuser einstimmig aussagten: sie hätten gestern Nachmittag 3 Uhr den Kaiser Napoleon in Löwenberg einstreffen sehen. Sie behaupteten, ihn seit vielen Jahren zu kennen und hätten ihn nahe vor sich vorbei gehen sehen. Langeron hatte diese Aussage so wichtig gehalten, daß er die Ueberläusser sogleich auf einem Wagen ins Hauptquartier gesandt, das mit man sie dort weiter vernehmen lassen könne.

Wir wissen, diese Nachricht war salsch und der ObersGeneral hielt sie auch dafür. Doch war es allerdings die Whsicht Napoleons gegen Blücher, der sich so ked gezeigt und den er verächtlich nur "den versoffenen Husaren" nannte, einen Aussall zu unternehmen, ihn wo möglich übereilt zur Schlacht zu reizen, ihn zu schlagen und für einige Zeit unschädlich zu machen. Er glaubte, daß ihm noch 4—5 Tage blieben, diese Unternehmung abzumachen, bevor er nöthig habe, mit sown großen böhmischen Heer anzubinden. In dieser Absicht brachte er die alte und juuge Garde, die Reiterei der Garde unter Nansouth und das erste Reitercorps unter Latour-Maubourg mit und hatte somit eine Masse von mehr als 160,000 Mann beisammen, die vollkommen hinreichend war, das schlesische Heer zu überwältigen.

Rapoleon geht zum Angriff über. Das schlesische Heer zieht sich nach und nach in eine Stellung hinter Jauer. Gefechte bei Löwenberg und bei Goldberg.

Marschall Neh hatte im Sinn gehabt, den 21. August auch noch über den Queis zurückzuweichen und trotz des Wisberspruchs des Marschalls Marmont seine Truppen dahin in Bewegung gesetzt, als die Ankunft des Kaisers ihm Stillstand und Umkehr gebot. Der Kaiser bezeigte sich sehr unzufrieden mit den rückgängigen Bewegungen des Marschalls und bestlagte sich über das geringe Vertrauen, welches seine Generale zu sich selbst hätten. Die seindlichen Streitkräfte erschies

nen ihnen überall da überlegen, wo er selbst nicht persönlich anwesend sei.

Napoleon war am 20. August in Lauban angekommen und ordnete von dorther ein allgemeines Vordringen für den 21sten an. Am 21sten früh um 9 Uhr war er schon in Löwenberg, um das Vorgehen selbst zu leiten. Am frühen Morgen hatte er von Lauban aus Folgendes befohlen: ""Die Corps von Macdonald und Lauriston (rechter Flügel) stehen Mittags rechts von Löwenberg, bereit den Bober zu über= schreiten und den Feind anzugreifen; das Corps von Marmont steht so früh als möglich in einer Stellung links von Löwenberg; die Garde, die Garde-Reiterei und das Reitercorps von Latour=Maubourg beeilen ihren Marsch zur Stadt; das Corps von Neh (linker Flügel) geht vor 10 Uhr Vormittags bei Bunzlau über den Bober, wirft alles über den Haufen, was es vor sich findet und richtet sich dann auf Alt-Giersdorf (d. h. es nähert sich dem Centrum) während es den Feind lebhaft verfolgt." Alles war sonach zu einer fräftigen Vorwärtsbewegung eingeleitet.

Blücher hatte in der Nacht vom 20sten zum 21. August sein Hauptquartier in Hohlstein 3 Meilen nördlich von Löwenberg und etwa 4 Meile vom rechten Ufer des Bober ent-Noch immer war er entschlossen, das seindliche Heer weiter zu verfolgen. In dieser Absicht ließ er noch in der Nacht die Brücke bei Sirgwitz über den Bober durch Pioniere wiederherstellen und mit der Bedeckung seines Hauptquartiers besetzen. Nach den Nachrichten, die er von den Vorposten erhielt, konnte er nicht recht ins Klare kommen, ob der Feind jenseit des Bober sich wirklich verstärkt und stehen geblieben, oder ob er im weiteren Rückzuge begriffen sei. Regen und trübes Wetter verhinderten auch eine weite Umsicht. Ungeduldig darüber, befahl er persönlich dem Major v. Sohr vom brandenburgischen Husaren-Regiment mit einer Schwadron Husaren und einigen Compagnien leichten Fußvolks über die neugeschlagene Brücke bei Sirgwitz zu gehen und eine ge-

naue Auskundung des Feindes zu unternehmen. Es war die Absicht des Ober-Generals, wenn das feindliche Lager bei Löwenberg ohne genaue Verbindung mit den Truppen vom-Marschall Neh bei Bunzlau stehen sollte, mit den Corps von Porck und Langeron bei Sirgwit über ben Bober zu setzen, in der Richtung auf Lauban vorzudringen, so den linken Flügel des Feindes bei Löwenberg zu umgehen und die feindliche Aufstellung am Bober zu sprengen. Major Sohr führte seinen Auftrag aus, vertrieb den jenseits des Bober stehenden Feind, stieß aber bald auf so zahlreiche Massen vom Mar= montschen Corps, daß er den Rückzug suchen mußte und es mr kaum gelang, die Brücke bei Sirgwitz wieder abzubrechen. In Folge dieser Entbeckung wurde die Brigade Hünerbein gegen Sirgwitz vorgezogen und die drei anderen Brigaden des Porck'schen Corps erhielten Befehl, sich bei Ludwigsborf in Schlachtordnung aufzustellen.

Bon allen Seiten oberhalb und unterhalb von Löwenberg liesen nun Meldungen über Meldungen von starken seindlichen Truppenbewegungen ein und nach kurzer Zeit wurde
die Absicht des Feindes klar, von der Stadt her vorzudringen. Wir haben weiter oben schon auf die Lage von Löwenberg hingedeutet und vervollständigen das Bild nur in wenigen Worten. Die Höhen am rechten User des Bober sind
die beherrschenden, was den verbündeten Truppen zu Sute
kam. Wir sprachen von dem Thalspalt des rechten Users, in
welchem das Dorf Plagwiz liegt. Nördlich von demselben
heißt die nächste selsige Höhe der Weinberg, die südliche der
Steinberg. Beide gaben vortrefsliche Ausstellungen, nur fallen
sie so steil gegen das Boberthal ab, daß Geschützseuer zur
Tiefe hinab nur von geringer Wirkung ist.

Diese Höhen waren nur vom Vortrabe des Yorckschen und von noch weniger zahlreichen Abtheilungen des Langeronschen Corps besetzt. Drang der Feind also mit überlegenen Massen von Löwenberg vor und warf diese Truppen zurück, so konnte es leicht dahin kommen, daß Langeron ganz von Porck getrennt wurde. Auch wurde es immer wahrscheinlicher, daß Rapoleon wirklich beim Heere angekommen war, wiewohl man dies noch nicht für gewiß annahm. War es der Fall, so hatte man Ursache auf seiner Hut zu sein. Was Langeron betraf, so nahm er die Anwesenheit Rapoleons als gewiß an und so dachte er, gemäß des Trachenberger Kriegsplans, daß nun nichts weiter übrig bleibe, als sosort den Rückzug auszutreten.

Da genug Anzeigen vorhanden waren, daß der Feind von Löwenberg her zuerst vordringen werde, so begab sich Blücher von seinem Hauptquartier Hohlstein zu seinem Bortrabe auf ben genannten Höhen, wo sich auch Porck einfand. Es wurde die Brigade bes Prinzen von Mecklenburg zur Unterftützung ber Bortruppen gegen ben Beinberg vorgezogen und Langeron aufgeforbert, ben Steinberg süblich von Plagwik stärker besetzen zu lassen. General Gneisenau war noch in Hohlstein gurudgeblieben, weil ein Borbringen über Sirgwit noch keinesweges aufgegeben war. Als ein feindlicher Angriff von Löwenberg ber immer wahrscheinlicher wurde, begab er fich, nachdem er, im Namen bes Ober-Generals, Sacken über dessen Vorhaben unterrichtet hatte, ebenfalls nach ben Höhen vor Löwenberg. Man beobachtete ben Feind hier mehrere Stunden lang, während einzelne Kanonenschusse von einem zum anderen Ufer gewechselt wurden. Es war sichtbar, baß der Feind gegenüber sehr zahlreich war und eine große Unternehmung vorbereitete; es schien barum gefährlich, bas eigene Borhaben auszuführen, vielmehr hielt es bas Hauptquartier gerathener, erst abzuwarten, was ber Feind beabsichtige. Dem fühnen Husaren Blücher erschien bies unerträglich und über die Maagen langweilig. Er konnte ben Gebanken eines fraftigen Borwarts nicht aufgeben und wollte auf ber Stelle ben Befehl ergeben laffen, über ben Bober zu setzen und ben Feind mit Gewalt zurückzuwerfen. Nur mit großer Mühe gelang es Gneisenau und Jorck, ihn bavon abzubringen. gab endlich unwillig nach und man eilte nach Hohlstein zurück,

um das Mittagsessen einzunehmen. Raum aber war man dajelbst eingetroffen, als der mit Macht sich erhebende Kanonendonner bei Löwenberg einen ernsten Angriff verfündete. Da
unn auch von Bunzlau her die Meldung eintraf, daß der Feind dort mit überlegenen Kräften vordringe, so wollte sich
boch Blücher nicht zu einer Schlacht zwingen lassen und beschloß zunächst den Rüczug hinter die schnelle Deichsel. Borher aber sollten die Borträbe, die jeht zur Nachhut wurden,
dem Feinde allen möglichen Widerstand entgegensehen, damit
die Corps Zeit gewönnen, ihre neue Stellung einzunehmen.

Gleich bei feiner Ankunft bei Löwenberg am 21. August früh um 9 Uhr hatte sich Napoleon zu ben Truppen begeben und, wie seine Gewohnheit war, wenn beiße Tage bevorstanben, mehreren Regimentern mit großer Feierlichkeit Abler verlieben, wobei ber öftere laute Musruf Vive l'Empereur gebort wurde. Auch hatte er fich zu verschiebenen Truppentheilen begeben, um fie perfonlich jum Rampf anzufeuern, was, ba er bie hierzu erforberliche Gabe ber Rebe in hohem Grabe befaß, nie ohne große Wirfung blieb. Zwischen 11 und 12 Uhr langte er vor feinem Quartier in ber Stadt an. Obne vom Bferbe ju fteigen, fprach er hier eine halbe Stunde mit bem Divifions-General Gerard vom Corps von Macbonald, um ich über ben Stand ber Dinge ju unterrichten. Er ritt bierenf fogleich nach bem vor bem Goldberger Thor gelegenen Bufthofe "jum weißen Rog," ftieg bort ab und befahl ben Brudenbau über ben Bober, wozu die Materialien icon bereit lagen. hierauf begab er fich ju Fuß nach einem bochgelegenen Saufe, um bie Begend bes rechten Ufers zu erfunben und tehrte bann jum weißen Rog gurud. Bum Borbrechen aus Yöwenberg ftand bas Corps von Laurifton, bie Division Maifon an ber Spite, bereit. Das Reitercorps bon Tatour-Maubours und die Divisionen Gerard und Charpentier acbonalb waren bestimmt zu folgenpoin Corps Rauban ber in vollem Anmarich auf

Balb Nachmittags waren die Franzosen mit ber Brücke über den Bober fertig und der Angriff begann. Leiber war die russische Verstärkung auf bem Steinberge süblich von Plagwitz noch nicht angekommen, was bie Franzosen sogleich mit großer Umsicht benutten. Theils über die Brücke, theils durch Fuhrten des Bober brangen Schwärmerlinien vor und breiteten sich in ben Gebüschen bes rechten Ufers aus. Als sie hinlänglich stark waren, brach plötzlich aus dem Thale eine bichte große Schwärmerlinie gegen ben Steinberg vor, gewann benselben in einem Athem und warf die russischen Vorposten und Jäger nach kurzem Gefecht nach Plagwitz hinab. Immer neue Schwärme folgten ben ersten, die wie burch Zauberei auf der Höhe sich zu geschlossenen Bataillonen bildeten. Reiterei und Geschütz folgten mit großer Gile. Um 2 Uhr war der Steinberg mit starken Massen besetzt und badurch die glückliche Einleitung getroffen, das Corps von Langeron von dem von Porck zu trennen.

Da der Ober-General bei Sirgwitz hatte über den Bober setzen wollen, also dorthin die Masse bes Corps von Porck gerichtet hatte und Langeron bei Zobten stand, so war die unmittelbare Gegend von Löwenberg ziemlich entblößt und ba wiederum die Ruffen vom Steinberg herabgestoßen worben, so stand dem Andrange der Franzosen nur der verhältnißmäßig schwache Vortrab bes Oberst Kateler gegenüber. Der Befehlshaber bes Fußvolks dieses Bortrabes Oberstlieutenant Lobenthal hatte gethan, was er konnte, um ben Bau ber Brücke und bas Vorgehen bes Feindes über ben Bober zu erschweren, aber die Brücke lag zu tief für bas preußische Geschütz, daher das Feuer besselben nicht die erforderliche Wir= kung hatte. Als Lobenthal sah, daß von russischer Seite nichts geschah, um den Steinberg jenseits Plagwitz zu behaupten, wollte er wenigstens seinerseits thun, was möglich war, um biesen wichtigen Berg nicht zu verlieren. Er setzte baher Arafte in Bewegung, aber es war zu spät und der Feind bereits viel zu stark. Als ein Solbat vom ächten Schlage war

Als bas Gefecht hier in vellem GeBlücker und Porck persönlich auf tem komer
Ther General erkannte sogleich, daß tem den
aus Plagwiß möglichst verwehrt von
es verhwendig sei, sich um jeden Les
acterseisen nach Pulgramsbors zu in
ber schon Porck auf den Grätigter
ber schon Porck auf den Grätigter
ber schon Pulgramsbors zu min
Teckset zu verschassen, die En
ente zu verschassen, die En
en vanterseisen auf die Ci
er vanterseisen auf die Ci
er vanterseisen auf die Ci
er etes Telugen ber
ein zestemmen, ma
er Ter Ther Ci
er einen vit
etenteter bl.
Thatri

nach
augesorin
rechnet
s große
af nußte
a Für ben
ng bes ferneor, den Befehl
ertheilen. In
Dieile zusammenau durch ben russiauf Pirschberg durch

Dorfs Boden zu gewinnen, eben so oft wurden sie mit größter Erbitterung zurückgeworsen. Sie zogen auch ihre Reiterei herbei und brachen entschlossen mehrmals ins Feld hinaus, wurden aber durch kräftige Attaken der Reiterei von Katzeler kopfüber wieder zum Dorfe hineingetrieben.

Hätte General Langeron zur rechten Zeit ben Steinberg mit hinlänglichen Kräften besetzt gehabt, so würde es den Franzosen nicht einmal gelungen sein, Plagwitz zu erobern. er ließ auch später die Preußen ganz allein kämpfen. Erft nachdem das Gefecht bei Plagwiß mehrere Stunden hindurch mit immer größerer Heftigkeit fortgebauert hatte, erschien bas 10. russische Infanteriecorps des Generals Kapzewitsch süblich vom Steinberge. Es unternahm keinen Sturm, aber eine lebhafte Kanonade, welche doch den Preußen ihre Aufgabe, den Feind nicht aus Plagwitz vorzulassen, erleichterte. So konnte der Kampf bis 5 Uhr Nachmittags unterhalten werben, während welcher Zeit die Truppen des Heeres Zeit gewannen, ihre rückgängige Bewegung auszuführen. 5 Uhr befahl dann der immer im Gefecht anwesend gebliebene Ober=General den allmähligen Abzug des Vortrabes von Kateler und der Brigade des Prinzen von Mecklenburg; das Ende des Gefechts erfolgte aber erft bei völligem Eintritt der Dunfelheit.

Mehrere Stunden früher als diese Vorfälle vor Löwenberg begannen, schon um 10 Uhr Vormittags, hatte Marschall Neh mit weit überlegenen Kräften das Corps von Sacken bei Bunzlau angegriffen. Nach russischen Berichten kam es hier ebenfalls zu sehr ernsten Kämpfen. Sacken hielt sich lange und räumte erst um 4 Uhr Nachmittags das Feld, indem er sich auf Modelsdorf (südwestlich von Hahnau) zurückzog, dann bei Adelsdorf über die schnelle Deichsel ging, wodurch er sich dem Yorckschen Corps näherte, so daß nun hinter der schnellen Deichsel das ganze schlesische Heer eng zusammenrückte. Warschall Neh seinerseits wandte sich von Bunzlau in der Richtung rechts vom Grädischerge vorwärts, um mit den von seinem Kaiser von Löwenberg her angeführten Massen ebenfalls in nahe Verbindung zu kommen.

Das schlesische Heer hatte an diesem Tage große Zähigsteit bewiesen, aber es hatte auch erheblichen Berlust gehabt, denn dieser betrug nicht weniger als 30 Offiziere und 1618 Mann. Der Ober-General gedachte auch serner nicht anders weiter zurück zu weichen, als wenn er durch entschiesdene Uebermacht gedrängt würde. Er verlegte sein Hauptsquartier nur zunächst nach Pilgramsdorf und wollte hinter der schnellen Deichsel, wo er eine Aufstellung nahm, das Weitere abwarten. Vom Corps von Jord ließ er sogar noch zwei Brigaden beim Grädisberge stehen und zog sie erst am folgenden Tage über den Fluß.

Der Ober=General konnte sich indessen nicht verhehlen, daß, da nun der Kaiser der Franzosen selbst mit überlegenen Araften ihm gegenüber sei, der Rückzug möglicherweise bis tief nach Schlesien hinein gehen könne. Er benachrichtigte daher ben Militair-Gouverneur von Schlesien, General Gaubi, hievon, führte an, daß der Rückzug vielleicht bis Neisse fortgesetzt werden könne und forderte ihn auf, sofort an die Ver= schanzung des Lagers von Neisse zu gehen. Dem Commanbanten von Schweidnitz, Oberftlieutenant Krauseneck, der mit einer Abtheilung bei Liegnitz aufgestellt gewesen, befehl er nach der Festung zurückzukehren. Um die Truppen über den ange= tretenen Rückzug zu beruhigen, erließ er einen Aufruf, worin er denselben als einen freiwilligen darstellte, der darauf berechnet sei, den Feind in sein Verderben zu locken, da jetzt das große Heer von Böhmen nach Sachsen vorbreche. Dieser Aufruf mußte jeber Compagnie und jeder Eskadron vorgelesen werden. Für ben 22. August gab er zwar jedem seiner Corps die Richtung des ferneren Rückzuges an, behielt sich aber ausbrücklich vor, den Befehl bazu erst selbst in dem geeigneten Moment zu ertheilen. Inbem er sein Heer auf ben engen Raum einer Meile zusammenzog, während die Straße rechts auf Hahnau durch den russischen General Lanstop, die Straße links auf Hirschberg burch

Graf Pahlen gedeckt war, glaubte er mit Ruhe die weiteren Bewegungen des Feindes erwarten zu können.

Napoleon, der seine Angriffsbewegung so gut eingeleitet sah, war darüber sehr erfreut. Da es ihm durch den Fehler Langerons so leicht geworden war, den Steinberg in seine Gewalt zu bekommen, wodurch die Stellung vor Löwenberg allerdings unhaltbar geworden war, so machte er im Ernst ober zum Schein einen nachtheiligen Schluß auf' die ganze Haltung des schlesischen Heeres. "So wie die Feinde unsere Colonnen zum Angriff übergehen sahen," schreibt er an den Herzog von Bassano, "ergriff sie der Schrecken." Die Franzosen hatten einige Landwehrmänner zu Gefangenen gemacht, und das allerdings nicht empfehlende Aeußere derselben, welches in Folge bes häufigen Regenwetters noch mehr gelitten, hatte seine Generale veranlaßt, ihm einen der am ungünstig= sten Aussehenden persönlich vorzustellen. Er war darüber sehr zufriedengestellt und sagte in dem Schreiben an den Herzog von Bassano: "es sei besonders beruhigend, daß das feind= liche Fußvolk äußerst schlecht sei."

Da Blücher über die schnelle Deichsel zurückgegangen war, kam es nun darauf an, ihn durch Umgehung auch aus der neuen Vertheidigungslinie und über die Katbach zu wersen und so weit als möglich von der Elbe zu entsernen. Napoleon setzte daher die Corps von Lauriston und Macdonald und einen Theil der Reiterei Latour-Maubourg's über Pilgrams-dorf nach Goldberg in Bewegung. Dem Marschall Nep befahl er, erst Nachmittags über Hahnau gegen Liegnitz vorzudringen.

Wir wissen, daß es im Plane des schlesischen Heeres lag, sich vor seindlicher Uebermacht zurückzuziehen. Da nun jetzt der Feind überwiegend stärker war und der Kaiser selbst an der Spitze stand, so wollte sich Blücher auch zurückziehen, er wollte nur nicht ohne Noth davon rennen, sondern dem Feinde durch eine entschiedene Haltung Achtung einslößen, wie es sich auch nicht anders geziemte. Langeron dagegen fand

dies einem Napoleon gegenüber auf das äußerste gefährlich, und er wagte es am Morgen des 22. August in Pilgramsdorf Blücher persönlich anzugehen, ohne Weiteres über die Katbach zurückzuweichen, ja er drang darauf, dies auf der Stelle auszusühren. Blücher schlug ihm dies entschieden ab, beruhigte ihn und befahl ihm stehen zu bleiben. — Gewöhnslich pflegten die Franzosen nicht vor 10 Uhr anzugreisen, Blücher begab sich daher nach 8 Uhr von Pilgramsdorf zum Yorckschen Corps nach Ulbersdorf, wo er auf einer Höhe die Gegend übersehen konnte, wo die Franzosen herkamen.

Erst gegen 11 Uhr drangen sie durch den sogenannten Hahnwald gegen das freie Feld von Pilgramsdorf vor. Die Borhut von Langeron zog sich langsam fechtend zurück, in der Nähe des Dorfs von der Reserve-Reiterei des russischen Corps aufgenommen. Blücher hatte die Absicht es bei Pilgramsdorf noch zu einem ernsthaften Gefecht kommen zu lassen. sobald Langeron nur seine Vorhut angegriffen sah, wartete er ben Befehl Blüchers zum Rückzuge nicht ab, sondern ging mit seinem ganzen Corps eigenmächtig auf Goldberg zurück, indem er dem Ober-General sein Abrücken bloß einfach melden Offenbar war es seine Absicht, diesen zum weiteren Rückzuge geradezu zu nöthigen. Da sich noch gar nichts Er= hebliches vom Feinde zeigte, so war der Ober-General um so aufgebrachter gegen dies muthlose und eigenmächtige Verfahren Langerons. Sogleich sandte er ihm einen Abjutanten und ließ ihm befehlen, seinen Marsch anzuhalten. Er ritt barauf selbst nach Pilgramsborf, kam jedoch zu spät und fand schon feindliche Tirailleurs im Dorfe.

Es war 2 Uhr Nachmittags. In Folge des Abzuges Langerons war es nothwendig, auch den beiden anderen Corps Befehl zum Rückzuge zu ertheilen. Da aber der Feind äußerst langsam folgte, so that es Blücher Leid ihm das Feld zu räumen, und er gab abermals an Yorck den Befehl zu halten, immer aufgebrachter über Langeron, der unaufhaltsam selbst über Goldberg hinaus davon eilte. Um diesen zum Stehen

su bringen, ritt er eiligst selbst nach Goldberg, sand aber Stadt und Gegend von Langeron schon verlassen und densselben in vollem Rückzuge auf Jauer. Andere Abjutanten wurden ausgesandt, um ihn aufzusuchen, mit dem gemessensten Besehl sosort umzukehren und die Stellung bei Goldberg an der Kathach wieder einzunehmen. Die Adjutanten fanden ihn bei Seichau, über eine Meile jenseits Goldberg. Langeron gehorchte und kehrte in der Nacht nach Goldberg zurück, aber misvergnügt und aufgebracht.

Durch den Abzug Langerons war der ganze linke Flügel des Heeres entblößt. Der Ober-General sorgte daher dafür die Stelle Langerons bei Goldberg einigermaßen zu ersetzen. Vier preußische Bataillone (zwei Landwehr=, ein Reserve= und ein Linien = Bataillon) wurden eiligst in die Stadt geworfen, und vier russische Geschütze, die noch nicht abgezogen waren, wurden auf dem Nikolai=Berge neben dem Kirchhofe aufge= stellt. Der Flensberg, im Südost der Stadt, wurde mit einem preußischen Reserve= und zwei Landwehr=Bataillonen, so wie mit zehn Geschützen bepflanzt; dahinter sechs Eskabrons von der Reiterei des Oberft Kateler. Die russische Nachhut unter dem General Kapzewitsch (einige Zäger=Bataillone und etwa 2000 Pferde) wurde wieder vorgezogen und dem ruffi= schen General aufgetragen, den Befehl über alle in und bei Goldberg versammelten Truppen zu übernehmen. Eh' noch alle Anstalten zur Vertheibigung ber Stadt getroffen werben konnten, war der Feind schon da und beschoß diese auf bas lebhafteste. Er erzeugte dadurch auch einige Unordnung unter dem Fußvolk und der Reiterei der Landwehr, die hier zum ersten Mal in's Feuer kam, boch gelang es der Besonnenheit der Befehlshaber, die Haltung sogleich wieder herzustellen und überall festen Fuß zu fassen.

Der Ober-General hatte zwar Yorck befohlen zu halten und Miene gemacht Widerstand zu leisten; allein durch das Zurückweichen von Langeron war dies doch nicht ohne Gefahr möglich, und Yorck mußte bald die Weisung bekommen den Marsch fortzusetzen. Durch den Zeitverlust konnte das Corps aber nur sehr spät und erst in der Nacht an der Kathach bei Dohnau und an der wüthenden Neisse bei Nieder-Krain ankommen, wo der Ober-General und General Yorck ihr Hauptquartier nahmen. Das Corps von Sacken war in geringer Entsernung, rechts bei Schmogwitz, an der Kathach angekommen.

Merkwürdigerweise war der Feind im Lauf des Tages gar nicht lebhaft gefolgt. Nur das Corps von Lauriston war nahe bei Goldberg. Das Corps von Macdonald befand sich noch an der schnellen Deichsel bei Pilgramsdorf und Ulbers- dorf, die Reiterei von Latour-Maubourg noch jenseit, die Garden bei Löwenberg. Der Kaiser Napoleon sollte nach Löwenberg zurückgekehrt sein. Marschall Neh war erst mit seinen äußersten Posten dis Hahnau vorgerückt. Der Feind sollte sich zurückgezogen haben und das Vorrücken Lauristons gegen Goldberg nur geschehen sein, um seinen Rückzug zu verbergen.

Die kühne Seele Blüchers glaubte dies gern, und er trieb auch sogleich wieder vorwärts. Zu erneuertem Vorsgehen wurde er auch bestärkt durch ein Schreiben des Kaisers Alexander d. d. Jungsern-Teinitz vom 19. August, welches diesen Abend einging. Danach hatte er zwar die höchst verdrießliche Aussicht, unter Umständen bald das Corps von Langeron an das böhmische Heer abgeben zu müssen, es wurde aber in demselben Schreiben ein heftiger Kampf des böhmischen Heeres mit Napoleon vorausgesetzt und Blücher ausgesordert, kräftig dazu mitzuwirken, indem er immer dicht am Feinde bliebe und ohne sich mit überlegenen Massen besselben einzulassen, ihn doch, wo irgend möglich, zurückzus drängen suche\*).

<sup>\*)</sup> Später in der Nacht erhielt Blücher auch noch ein Schreiben des Kronprinzen von Schweben, Charlottenburg vom 19. August, worin er ihm Nachricht über den Stand des Nordheeres giebt. Bon einem bevorssehenden Augriff, wie in dem Briese Alexanders, ist keine Rede.

Blücher befahl daher der Brigade des Prinzen von Mecklenburg wieder nach Goldberg vorzurücken, um diesen Posten zu verstärken, und da sich der Abzug des Feindes durch Kundschafter bestätigte, so nahm er keinen Anstand, Sacken gegen ben Gräditzberg und Porck gegen Pilgramsborf und Ulbersdorf vormarschiren zu lassen, mit der nachdrücklichen Weisung, den Feind kräftig anzugreifen, wo man ihn finden Da er nur das Corps von Lauriston voran bei würde. Goldberg wußte, so hatte er es darauf abgesehen, diesem eine schwere Niederlage zu bereiten. Obgleich nun im Lauf des Tages wieder ein allgemeines Vorrücken des Feindes gemeldet wurde, so wollte er von seinem Angriff bennoch nicht absteben und änderte nur die Richtung des Corps von Porck ab, indem er dasselbe auf Goldberg wies, wo sich immittelst ein sehr heftiger Kampf erhoben hatte.

Goldberg, eine Stadt von 6000 Einwohnern, am rechten Ufer der Ratbach, die ihren bisherigen nördlichen Lauf in einen öftlichen und nordöftlichen umändert, liegt in viel fanfterem Bergland als Löwenberg, ober vielmehr: es hört hier das Bergland auf, es beginnt im Norden die Ebene, und nur der Einschnitt des Flusses in den Boden mit mehreren Nebenschluchten erzeugt felsige Abfälle und Bergzungen, die hie und da schroffe Formen zeigen und die Gegend sehr angenehm erscheinen lassen. Diese weichere Form verhindert nicht, daß sich auf den Boden hie und da Berge aufsetzen, die friegerisch von Wichtigkeit sind. Wir nannten schon den Flensberg im Südost der Stadt, den der Ober-General besetzen ließ; wichtiger aber ist der bewaldete Wolfsberg im Süden. lettere Berg wurde am Morgen bes 23sten von dem in ber Nacht herbeigeholten Nachtrabe Langerons unter dem General Rudzewitsch besetzt. Die Stellung auf dem Wolfsberge bildete den linken Flügel, das Centrum die Stadt Goldberg mit der nächsten Reserve auf dem Flensberge, den rechten Flügel nördlich von Goldberg, am anderen Ufer der Katbach, sollte die Brigade des Prinzen Carl von Mecklenburg einnehmen,

Borstadt von Goldberg, die Niederau, zu lehnen, den rechten gegen das Dorf Hohberg zu richten. Die Brigade brach um 7 Uhr Morgens von der wüthenden Neisse bei Nieder-Arahn auf und konnte kaum noch rechtzeitig vor dem Feinde ihre Stellung erreichen. Gegen den linken Flügel war das Corps von Langeron im Anmarsch, gegen den rechten setzte später der Ober-General das Corps von Yorck zur Unterstützung in Marsch.

Der Feind eröffnete seinen Angriff schon um ½9 Uhr Morgens. In drei starken Truppenzügen von den Corps von Lauriston und Macdonald rückte er heran, nördlich der Stadt gegen die Brigade des Prinzen von Mecklenburg, gegen die Stadt selbst und südlich derselben gegen den genannten Wolfsberg. Daraus bildeten sich eigentlich drei Gessechte, die jedoch im Zusammenhange standen.

Die Brigade des Prinzen von Mecklenburg, die nur 6400 Mann stark angegeben wird, beeilte sich ihre Stellung' vor dem Feinde zu erreichen. Bon den 7 Bataillonen derselben standen 4 im ersten, 3 im zweiten Treffen. Auf dem rechten Flügel vor Hohberg hielten 2 Regimenter der Reiterei von Rateler. 300 mecklenburgische Husaren, 2 Eskadrons branbenburgischer Ulanen und 1 Landwehr=Eskadron wurden hin= ter der Front vertheilt. Schwärmer und Geschütz wurden vorgezogen. Der Prinz von Mecklenburg hatte kaum biese Anordnungen getroffen, als er von zwei Divisionen des Corps von Macdonald, einer Reiterbrigade vom Corps Latour=Mau= bourg und mit dem Feuer von 24 bis 30 Geschützen angegriffen wurde. Diese doppelte Ueberlegenheit wurde gleich im Anfange außerordentlich fühlbar. Nicht nur daß gleich vier preußische Geschütze unbrauchbar wurden, so erschütterte das weit überlegene Artillerie=Feuer das erste Treffen und beson= ders den rechten Flügel, auf welchem es eine großere Verheerung anrichtete. Da dieser in kurzer Zeit sehr besorgniß= erregend gelichtet wurde, so erging der Befehl, die beiden

Bataillone des rechten Flügels etwas zurückzunehmen, um eine beckende Welle des Bobens zu benutzen. Dies hatte jedoch die übelsten Folgen. Ein Landwehr=Bataillon hielt dies für einen Rückzug, wandte sich eilig, kam auseinander und zerstreute sich gänzlich. Dieses üble Beispiel riß noch zwei andere Landwehr=Bataillone und selbst ein ostpreußisches Li= nien-Bataillon mit, so daß das ganze erste Treffen zurückwich. Indessen gelang es boch, mit Ausnahme bes ersteren Bataillons, die Ordnung wieder herzustellen. Ein Major Rostken hatte sein Landwehr=Bataillon zuerst wieder gesammelt und ging damit sogleich im Sturmmarsch bem anrückenden Feinde entgegen, die übrigen Bataillone thaten besgleichen und trieben den Feind mit dem Bajonet eine Strecke zurück, bis neue Massen desselben ein weiteres Vordringen aufhielten. gleichzeitig hatte ber Feind auch ben linken Flügel, am Rande der Katbach, angegriffen und ihn überwältigt. Glücklicherweise wurden hier von den Truppen Langerons zwei Regi= menter Kosakken zu Hülfe gesandt. Mit ihnen vereinigten sich die zwei Eskadrons brandenburgischer Ulanen. Reiterei machte eine kräftige Attake auf den vordringenden Feind und nöthigte ihn nicht allein zum Stehen, sonbern warf ihn zurück. Während dieser Zeit hatte sich das Fußvolk wieder gesammelt, ging im Sturmschritt vor und suchte besonders ein Barackenlager zu gewinnen, welches ber Feind im Waffenstillstand inne gehabt. Unter dem heftigsten Feuer des Feindes gingen zwei Landwehr=Bataillone mit größter Entschlossenheit darauf los. Leider kamen sie dabei zu sehr auseinander, und ehe sie sich's versahen, wurden sie plötslich von zwei Seiten von feindlicher Reiterei angegriffen und gänz= lich auseinander gesprengt. Die herbeieilenden Kosakken und Ulanen nahmen die Flüchtigen auf, es wäre aber mit bem Standhalten mißlich gewesen, wenn ein auf den bewach= senen Thalrand der Kathach heraufgezogenes Füsilier-Bataillon der weiteren Verfolgung des Feindes nicht ein Ziel gesetzt hätte. — Während dieser Känipfe auf dem linken Flügel

brang der Feind nochmals mit allen Waffen auf ben rechten Flügel ein. Die Truppen hatten hier ihre volle Fassung wiedergewonnen, warteten den Angriff nicht ab, sondern gin= gen ihm im Sturmmarsch, "Gewehr zur Attake rechts," ent= gegen, drangen voll Erbitterung mit "Hurrah" auf ihn ein und zwangen ihn in Unordnung zurückzuweichen. Das über= legene Feuer des Feindes, dem man nur noch drei brauchbare Geschütze entgegensetzen konnte, nöthigte jedoch wieder zum Stehen. Kaum stand bas Fußvolk aber, von feindlichen Geschütztugeln zerriffen, schießend und beschossen, so stürzte sich eine mächtige Reiterei auf das zweite Bataillon des ersten oftpreußi= schen Linien-Regiments. Das Bataillon hielt die Attake aus, aber als sie mit stärkeren Kräften erneuert wurde, vermochte es nicht mehr Stand zu halten und zog sich geschlossen und fechtend eine Strecke zurück. Auch das erste Bataillon des zweiten oftpreußischen Regiments suchte nun geordnet ben Rückweg zu gewinnen Noch stand das zweite Bataillon. gen dieses und die noch brauchbaren brei Geschütze wandte sich die feindliche Reiterei, um sie, wenn irgend lich, wegzunehmen. Es war die größte Gefahr das Bataillon und die letzten Geschütze zu verlieren. In diesem Moment war es dem Oberstlieutenant Lobenthal, Befehlshaber des Fußvolks der Brigade, gelungen, das zweite Bataillon des ersten oftpreußischen Regiments wieder zum Stehen zu bringen, mit welchem er sich auschickte, dem noch Stand haltenden Bataillon und den drei Geschützen zu Hülfe zu kommen. In diesem Getümmel entging ber Prinz von Mecklenburg selbst nur mit genauer Noth der Gefangenschaft durch die feindliche Reiterei. Er rettete sich in das Bataillon, welches Oberst-Lieutenant Lobenthal eben zum Stehen gebracht und rief diesem "Marsch!" zu. In die Mitte besselben aufgenommen, ergriff er die Fahne, und mit dem lauten Ruf: "Jett Oftpreußen gilt's!" stürzte er sich mit Hurrah der zahlreichen feindlichen Reiterei entgegen. Diese stutte, machte Halt, die brei Geschütze waren gerettet, und die Brigade erhielt Zeit

sich einigermaßen zu ordnen und den Rückzug anzutreten. Dieser würde ohne die größte Gefahr nicht möglich gewesen sein, wenn nicht die 300 medlenburgischen Husaren jetzt mit großer Bravour sich mehrmals rücksichtslos auf den Feind gestürzt hätten. Leiber waren burch unglückliche Bestimmungen vor Entbrennung des Kampfes die zwei Regimenter von der Reiterei von Kapeler abberufen worden und konnten hier, wo sie so sehr nöthig waren, nicht verwandt werden. Der Feind suchte den Rückzug durch überlegene Reiterangriffe immer noch zu stören, aber alle seine Bemühungen scheiterten an der festen Haltung des preußischen Fußvolks und der Unterstützung besselben burch die Reiterei. Der Rückzug ging nur kaum - 2 Meile weit bis in die Höhe des Brückenkretschams, wo der Prinz durch russische Truppen unterstützt, eine neue Aufstellung unternahm. Hier blieb er bis 2 Uhr, wo der Befehl des Ober = Generals zum weiteren Rückzuge einging. Ausnahme des ersten Moments hatte sich die Brigade gegen so große Ueberlegenheit helbenmüthig gewehrt. Sie war bart mitgenommen worden. Im Anfange war sie fast bis auf die Hälfte ihrer Stärke geschwächt. Nach Einziehung der zer-Iprengten Landwehren betrug der Gesammtverlust nicht wenis ger als 28 Offiziere und 1747 Mann. Ein Regiments-Commandeur, Oberstlieutenant v. Grumbkow, war getöbtet, 2 Stabsoffiziere und über 500 Mann waren gefangen.

Während der rechte Flügel der Stellung von Goldberg überwältigt wurde, geschah dies auch mit dem linken auf dem Wolfsberge. Der rechte Flügel des Corps von Lauriston ging nämlich dis Seiffenau oberhalb Goldberg über die dort in gewöhnlicher Zeit des Sommers unbedeutende Kathach, versdrängte die russischen Posten, ging mit sehr umsichtiger Benutzung der Schluchten vor und stieß die Russen von dem Berge herad. Sinmal im Besitz desselben sah der Feind auch sogleich dessen große Wichtigkeit ein, besetzte ihn start und pflanzte am Rande des Waldes, welcher den Gipfel krönte, und seitwärts zahlreiches Geschütz auf, dessen Feuer

überaus verheerende Wirkung hatte. Dieser erste Vortheil, den der Feind errang, war nicht wieder einzuholen. Es wurde lang und blutig um den Besitz des Wolfsberges gestritten, die Franzosen verloren ihn auch wieder einige Mal, aber sie hatten nun schon so viel Streitkräfte herangezogen, daß sie ihn immer von Neuem wieder erstürmen konnten. Es half nichts, daß General Langeron seine Truppen um eine ganze Division verstärkte; auch die Franzosen verstärkten sich und der Wolfsberg blieb in ihren Händen, nur vermochten auch sie nicht weiter vorzudringen, weil die Russen hier Reisterei und Geschütz genug hatten, um sie in Respekt zu halten.

Die Angriffe des Feindes auf beide Flügel waren von günstigem Erfolge; nicht so glücklich war er beim Angriff in der Mitte auf die Stadt Goldberg selbst. Hier setzen ihm die preußischen Landwehren und Reservetruppen einen nachsbrücklichen fünfstündigen Widerstand entgegen. Auch das zeugt sür die Haltung der Truppen am besten, daß sie etwas vor 2 Uhr den Besehl erhielten die Stadt zu räumen, die Räusmung vollzogen, dann Gegenbesehl erhielten, sogleich umwandsten und nach den ihnen früher angewiesenen Thoren zurückeilten, hier den eingedrungenen Feind mit surchtbarem Hurrah vertrieben, und, was nicht entsloh, rettungslos niederstießen. Auch als sie bald darauf den wiederholten Besehl zur Räusmung der Stadt erhielten, vollzogen sie diese mit der größten Ordnung.

Der Berlust der Russen beim Gesecht am Wolfsberge betrug gegen 1500 Mann, der der Preußen 381 Mann. Der Berlust der Besatzung von Goldberg hatte 10 Offiziere und 487 Mann betragen, so daß alle Gesechte bei dieser Stadt dem schlesischen Heere einen Gesammtverlust von mehr als 4000 Mann gebracht hatten, was dem einer Schlacht gleichkam.

Obgleich diese Gesechte nachtheilig ausgefallen, so war nichts verloren, wenn man etwa Ernsthaftes unternehmen wollte. Es war erst 2 Uhr vorüber, und daher hinlänglich

Zeit dazu, auch hatte man den größten Theil der Streitkräfte beisammen, denn das Corps von Langeron war schon seit mehreren Stunden dem Wolfsberg gegenüber und das Corps von Norck war nahe herangekommen. Es war die Absicht des Ober=Generals gewesen, dem Corps von Lauriston den Untergang zu bereiten. Nun fand sich zwar, daß der Feind stärker und etwa vier, höchstens fünf Divisionen bei Goldberg anwesend waren. Diese Macht war aber nicht so stark, daß er seinen Plan vom Morgen nicht noch am frühen Nachmittag sollte ausführen können. Der alte kühne Husar bestand also barauf, alle seine Streitkräfte zu entfalten und eine große Schlacht zu liefern. Mit richtigem Gefühl nahm er an, die Nachricht, daß Napoleon nach der Elbe zurückmarschirt fei, musse wahr sein, da das große böhmische Heer nun, nachbem eine Woche seit Beginn ber Feindseligkeiten verflossen, doch etwas unternommen haben musse; auch schien ihm die matte Verfolgung bieses anzukündigen, die ganz anders gewesen sein würde, wenn der Kaiser sie leitete. War nun dieser abwesend und hatte einen bedeutenden Theil der Streitfräfte mitgenommen, so stand die feindliche Streitmacht bei Goldberg sehr ausgesetzt, und es konnte ihr durch die bedeutend überlegene Macht der beiden stärksten Corps des schlesischen Heeres aller= dings eine Niederlage bereitet werden. Aber alle Gefangenen fagten aus, daß Napolevn wirklich beim Heere anwesend fei, und es stand ihm die bindende Vorschrift des Trachenberger Kriegsplans entgegen, sich in keine ernste Schlacht einzulassen. Die geltenden Personen des Hauptquartiers glaubten Napo= leons Anwesenheit für gewiß annehmen zu müssen und vielleicht, zu sehr des genannten Kriegsplans eingebenk, stellten sie ihm die Nothwendigkeit vor, den Rückzug zu befehlen. Dieser Entschluß, der seiner Natur des "Borwärts" so sehr widerstrebte, wurde ihm gleichsam abgenöthigt, und er wurde ihm unendlich schwer. Er blieb bis zuletzt bei den hintersten Flanqueurs, schien auch für seine Person dem Feinde den Boden so lange als möglich streitig machen zu wollen und

war sehr ergrimmt, durch bindende Vorschriften gezwungen zu sein, das Feld zu räumen. Mit schwerem Herzen befahl er denn endlich den Rückzug nach Jauer.

So kam es, daß Langeron denselben Weg wieder zurückmachen mußte, ben er am vorigen Tage ober vielmehr in ber Racht hergekommen war. Er war, wie wir vorher berich= teten, höchst verdrießlich gewesen, daß er nach Goldberg hatte umkehren mussen. Mit Lieferung des Gefechts bei Goldberg war er durchaus nicht einverstanden, er hielt dasselbe für eine unnütze Menschenaufopferung. Wirklich hatte bas blu= tige Treffen kein Ergebniß gehabt, benn man wollte sich nun doch zurückziehen. Das hatte er ja aber gleich Anfangs gewollt. Nun sollte er mit seinen auf's höchste ermüdeten Trup= pen wieder den Rückzug antreten, mit denen er also, wie er glaubte, unnütz hin= und hergezogen war. Auf's Höchste auf= gebracht, verweigerte er jetzt abzumarschiren, er wollte stehen bleiben und seine Truppen ausruhen lassen. Stehen bleiben durfte er aber nicht, nm nicht das ganze Heer in Gefahr zu Bei der offenen Widersetlichkeit des russischen Generals genügte es nicht, Abjutanten ober Generalstabsoffiziere an ihn abzusenden, der Ober-General mußte sich selbst zu ihm verfügen, um Gehorsam zu erzwingen. Es bedurfte auch bes ganzen imponirenden Eindrucks, der von dem Sieger in so mancher Schlacht ausging, um Langeron zum Gehorsam zurückzuführen, aber bittere Galle blieb bei bem russischen General zurück.

Der Rückzug wurde so von allen Corps angetreten, die bis dahin unterhaltenen Gesechte geschickt abgebrochen und der Marsch über die Kathach bis Jauer ohne Unfall zurückzelegt.

Es stellte sich heraus, daß auch am heutigen Tage, den 23. August, der Feind eigentlich keine große Entschiedenheit gezeigt, wie man es doch erwarten konnte, wenn Napoleon wirklich in Person an der Spize stand. Gegen Yorck hatten nur schwache Nachhutsgesechte stattgefunden und Sacken, der

sich oberhalb Liegnit über die Katbach zog und nach Mahlitsch rückte, war mit einer nicht erheblichen Kanonade davon gekommen. Dies alles machte es nicht allein bem Ober-General, sondern nun auch seinem Hauptquartier zweifelhaft, ob Napoleon selbst die feindlichen Bewegungen leite. Blücher ließ sich davon nicht abbringen, daß der französische Kaiser in vollem Rückmarsch zur Elbe sei, wollte nicht weiter als höch= stens bis Jauer zurückweichen, ba es einmal befohlen war, und beforgte nur, daß Langeron auch weiterhin ungehorsam, und, einmal im Rückzuge, diesen eigenmächtig bis Schweidnit fortsetzen könnte. So wie er daher am Abend in seinem Hauptquartier Zauer angekommen war, schrieb er an Langeron: "er dürfe durchaus nicht aus seiner heute zu nehmenden Stellung bei Hennersborf abmarschiren, bevor sich ber Feind mit Stärke vor seiner Front entwickelt und er (Blücher) die ferneren bestimmten Befehle barüber gegeben habe. Er solle auf ben von ber Matur begünstigten Punkten seiner Hauptstellung zwölfpfündige Batterien auf= pflanzen. Beim ersten Kanonenschuß, ber auf seiner Front fiele, werde sich der Ober = General zu Pferd setzen und schnell bei ihm sein. Der Feind habe heute im Berhältniß zum schlesischen Heere nur schwache Kräfte gezeigt, und man könnte es vor den verbündeten Souveränen nicht verantwor= ten, wenn man ungenöthigt vor einer schwachen Macht zurück-Wirklich hatte Langeron seine Bagage bereits nach Schweidnit in ein Lager bei Pilzen gerichtet, und seine Absicht war dadurch klar, mit dem Corps dahin zu folgen. Als ihm nun spät am Abend ein Abjutant aus dem Hauptquartier Blüchers den eben angeführten Befehl brachte, war er fast außer sich und verbarg Zorn und Aufregung auch vor dem Abjutanten nicht, indem er weit entfernt war, seine Ausbrücke zu mäßigen. Er erklärte endlich: "er werde thun, was er könne, aber er fände sich verpflichtet, unter Umständen seinen eigenen Ansichten zu folgen;" wodurch dem Ober = General zu seiner äußersten Befremdung klar wurde,

daß Langeron höheren Orts besondere Instruktionen bekommen haben müsse, die ihm unbekannt geblieben, und daß ihm der russische General eigentlich den Gehorsam aufgekündigt habe.

Bei solchen Zuständen konnte der Ober-General nicht wissen, bis zu welchem Aeußersten die Berhältnisse noch führen konnten. Um auf alle Fälle gefaßt zu sein, traf er am Abend und in der Nacht des 23. August in Jauer noch eine Reihe von Magregeln. Er schrieb an den General Bennigsen in Kalisch, Befehlshaber bes russischen Rückhaltheeres von 60,000 Mann, ihm mit einem Theil beffelben zu Bulfe zu Er machte den Militair-Gouverneur von Schlesien, General Gaubi, mit Lage ber Sachen bekannt, schrieb ibm in einer umständlichen Unterweisung vor, was zu thun sei, wobei wiederholt auf die schleunige Verproviantirung und Besetzung der Festungen aufmerksam gemacht wurde, und — was das Wichtigste war — er forberte den Gouverneur auf, ben "Landfturm" in bemjenigen Theil ber Proving förbersamst aufzubieten, welcher im Rücken und in der Flanke des Feindes belegen sei, und diese Maßregel so nachdrücklich als möglich zu beschleunigen. Endlich berichtete er noch in bieser Nacht über seine Lage und seine Maßregeln an ben König.

Um in die bezeichnete Stellung jenseits Jauer zu gelangen, mußte der Rückzug auch noch den 24. August fortgesetzt werden. Alle Corps legten diesen Marsch zurück, ohne nur im geringsten vom Feinde belästigt zu werden. Langeron kam nach Groß=Rosen, südöstlich von Jauer, Yorck rechts davon vor Kohlhöhe, Sacken rechts vorwärts daneben. Sine waldige Bergkette gab dieser Stellung mehr Festigkeit, und im Rücken ein Paar Meilen davon diente die Festung Schweidnitz als Haltpunkt. Sine hinlängliche Zahl von Vortruppen deckte diese Stellung vorn. Das Hauptquartier Blüchers blieb in Jauer vor der Fronte seines Heeres, um den Ereignissen näher zu sein. Weiter sollte nun vorerst nicht zurückgegangen werden.

Der Ober-General hatte bis jetzt seinen Krieg mit einer

Energie geführt, die sehr gegen die Bewegungen ber beiben anderen Heere abstach. In kaum zehn Tagen hatte er die bedeutende Strecke zum Bober und beinahe ebensoweit zurück durchmessen, eine ganze Anzahl blutiger Gefechte geliefert, und es hatte nicht an ihm gelegen, wenn er nicht zwei Mal eine große Schlacht geschlagen hatte. Aber es war auch das Heer selbst burch Gefechte und die ungeheuren Anstrengungen sehr mitgenommen worden und das Uebelste war: es war Ergebniß erkämpft, man hatte boch wieder zurückgehen müffen, und alle Kraftanstrengungen waren vergebens gewesen. war natürlich, daß das Vertrauen in die Befehlführung nicht allein wankend wurde, sondern daß sich geradezu Mißtrauen und Unzufriedenheit einstellte und nicht bloß bei den ruffischen Truppen. Daß der Ober=General nach einem ihm vorge= zeichneten Plane handelte, wußten zwar die kommandirenden Generale und die oberen Befehlshaber, den mittleren und unteren Schichten der Offiziere und dem Soldaten war die vorgeschriebene Rolle Blüchers jedoch unbekannt, und diesen wollte bas ewige Hin= und Hermarschiren ohne Entscheidung gar nicht zu Sinne. Das Gefährlichste nun aber war, daß der Ober=General auch mit den kommandirenden Generalen in Zerwürfniß gerieth. Mit Langeron war er, wie wir gesehen haben, in offenem Zwiespalt, aber nun fing auch Porck an, gegen seine Maßregeln laute Unzufriedenheit zu äußern. Wirklich hatten die Truppen Yorcks seit dem Wiederausbruch des Krieges überaus beschwerliche Märsche zwei Mal bis tief in die Nacht machen müssen. Auch der heutige Marsch von Schlaupe an der wüthenden Neisse hatte größtentheils bei völliger Dunkelheit und mit Zuhülfenehmen der Nacht schehen müssen. Auf demselben hatten sich viele Truppentheile gekreuzt und verirrt, das ganze Corps war durcheinander gekommen, und vier Landwehr=Bataillone waren vorlänfig ganz abhanden. Eine Menge Leute, besonders von den Landwehren, waren aus Ermübung liegen geblieben. Angabe Porcks hatte er bereits allein an Fußvolk 5000 Mann

größtentheils durch Beschwerden eingebüßt. Er sah die preußischen Truppen durch angestrengte Bewegungen, beren Zweck nicht einleuchtete und durch Gefechte, die keinen Erfolg gaben, zu Grunde gerichtet, eh' es noch zu einer Schlacht käme. Auf's Höchste aufgeregt, hielt Geueral Yorck bei dem persön= lichen Zusammentreffen mit Blücher am 25. August in Sauer seinen Unmuth nicht länger zurück, und es kam zu einem sehr heftigen Auftritt in Gegenwart mehrerer russischer Generale; bei benen ebenfosehr, wie in den preußischen Unterbefehlshabern, die Unzufriedenheit mit den bisherigen Anordnungen groß war. Eine solche Scene war natürlich nur geeignet, bas Vertrauen der Russen in den preußischen Oberbefehl noch mehr zu erschüt-Der Ingrimm Porcks aber war so groß, daß er noch an demselben Tage den König um seinen Abschied bat: "weil er S. R. Maj. bei bem ihm allergnäbigst anvertrauten Commando des ersten Corps nicht ferner nützlich sein könne." 2c. Offenbar im sathrischen Hinblick auf Gneisenau sagte er in dem Abschiedsschreiben: "vielleicht ist meine Einbildungsfraft m beschränkt, um die genialen Absichten, welche bas Ober= Commando des Generals v. Blücher leiten, begreifen zu können u. s. w.\*)

Wirklich fing bei allem Helbenmuth und glühendem Willen des Hauptquartiers bei der anwachsenden Unzufriedenheit auch der unteren Besehlshaber die Sache an eine üble Wendung zu nehmen. Ein glückliches Ariegsereigniß, eine Schlacht, wurde unter solchen Umständen dringend erforderlich. Längst hätte Blücher diese geliesert, wenn ihn die Trachenberger Instruktion nicht gebunden hätte. Zetzt aber, wo die Umstände es erheischten, warf er alle Bedenklichkeiten bei Seite, und er

<sup>\*)</sup> Leben Porck's von Dropsen III, S. 44, 47. Beide Männer, Gneisenau und Porck, waren zu verschieden angelegt, um gegenseitig sich volle Gerechtigkeit widersahren zu lassen. Gneisenau, dem uneigennützig immer der hohe Zweck dieses Krieges vorleuchtete, erschien Porck absichts-voll, gallsüchtig, in seinen Motiven gewöhnlich, dem wahren Gedanken dieses Krieges völlig fremd, ja ohne Verständniß für denselben.

beschloß, in günstiger Gegend rückwärts von Zauer eine Schlacht anzunehmen, wenn der Feind vorrückte, oder selbst auf ihn loszugehen, wenn er Halt machte.

Mit Langeron und Porck stand er in gespamtem Berhältniß. Noch kannte er Sacken nicht persönlich, er begab sich daher in dessen Hauptquartier, um ihm seinen Beisall über die disherige Führung des ihm untergebenen Corps zu bezeigen. Blücher sand in Sacken eine ihm ähnliche Natur, der seine Ansichten theilte. Er verließ den russischen General höchst zusrieden und konnte nun darauf rechnen, doch einen der Corpssührer auf seiner Seite zu haben.

## Blücher dringt wieder vor. Schlacht an der Kasbach. Mehrere Gefechte. Vormarsch bis zur Spree.

Aus der geringen Verfolgung, ja aus dem Stillstand der französischen Unternehmungen, mußte man im Hauptquartier des schlesischen Heeres die Ueberzeugung gewinnen, daß Napoleon nicht mehr anwesend sein könne, und daß er mit einem Theil seiner Streitkräfte zur Elbe umgekehrt sei, um dem Andrange des großen böhmischen Heeres zu begegnen. Durch Kundschafter war auch die Nachricht eingegangen, daß der Kaiser der Franzosen am 23sten durch Lauban nach Sachsen zurückgezogen und ihm dahin sehr viele Truppen und Geschützgesolgt seien. Von den Vortruppen der 3 Corps wurde gemeldet, daß der Feind jenseit der Katbach stehen geblieben sei.

Sogleich beschloß nun auch Blücher mit seinem ganzen Heere wieder über die Katbach zu gehen und den Feind mit allen Kräften anzugreisen. Eine gewonnene Schlacht mußte alle Zerwürfnisse ebnen und das Vertrauen wiederherstellen; mit dem Verlust derselben konnte nichts weiter verloren sein, als was ohnedies verloren gehen mußte, wenn man nach der Trachenberger Instruktion einem ernsthaften Zusammenstoß fortzwährend auswich. Schon am 25. August wurden daher alle

Torps wieder vorwärts gerichtet und schon an diesem Tage stand Sacken bei Mahlitsch, Yorck bei Jauer und Langeron bei Hennersdorf, die Bortruppen an der Kathach. Den 26sten sollte das Heer selbst die Kathach überschreiten, Sacken bei und oberhalb Liegnitz, Yorck bei Dohnau und Kroitsch, Langeron in der Richtung auf Goldberg. Wo man den Feind antraf, sollten gleich die Einleitungen zu einer entscheidenden Schlacht getroffen werden.

Die Zustände beim französischen Heere waren folgende: Der Kaiser Napoleon hatte am 22. August aus dem fortgesetzten Rückzuge Blüchers gesehen, daß er ihn zu keiner Schlacht bringen würde und daß er bei einem weiteren Vordringen in Schlesien nur dem großen böhmischen Heere Zeit gestatten würde, einflußreiche Unternehmungen in seinem Rücken zu beginnen, daher erklärt sich der geringe Nachdruck, den er gegen Blücher anwandte. Als er nun in der Nacht zum 23sten durch geheime Kundschafter die Nachricht von großen Unternehmungen bes böhmischen Heeres nach bem linken Elbufer hin erhielt, beschloß er, von Blücher abzulassen und mit einem Theil seiner Kräfte nach Görlitz zurückzugehen, um in Gemeinschaft mit den in der Lausitz gebliebenen Truppen, je nach den Umständen, entweder über Zittau in Böhmen einzudringen ober nach der Elbe bei Dresden zu marschiren. Schon am frühen Morgen des 23. August ließ er die Garden, das Corps von Marmont und die Reiterei Latour=Maubourgs umkehren und wir wissen, mit welcher athemlosen Eile diese und andere Truppen auf Dresben marschiren mußten. Er selbst verließ Löwenberg um halb 12 Uhr Mittags. Zur Verfolgung von Blücher ließ er in Schlesien die Corps von Macdonald, Lauriston und Ney, so wie bas Reitercorps von Sebastiani. Dieses Heer hätte als ältester Marschall ber Marschall Nen, Prinz von ber Moskwa und Herzog von Elchingen führen müssen, da sein Corps von 5 Divisionen sich dabei befand, allein Napoleon glaubte, daß an der Elbe mehr und Wichtigeres zu thun sein würde, wollte hier den hohen Muth und die GinIn jedem Fall vernachlässigte Marschall Macdonald, da er dem schlesischen Heere zwei Tage Zeit zur Besinnung gelassen, beim Ueberschreiten der Kathach die Vorsicht, was dann so empfindliche Strafe nach sich zog.

Die Beschaffenheit der Gegend, wo sich die Heere begegneten, ift im Allgemeinen schon aus den bisherigen Dar= stellungen zu entnehmen. Beibe Heere zogen am Saum bes Gebirges hin, so daß das schlesische den linken, das franzöfische den rechten Flügel daran lehnte. Aus dem Gebirge bricht bei Goldberg die Katbach, die eine Meile unterhalb östlich fortstreicht, von sansteren und immer sansteren Höhen begleitet, bis sie nordöstlich in einem Bogen über Liegnitz -und Parchwitz die Ober erreicht. Auf der Hälfte des Weges zwischen Goldberg und Liegnitz, fällt in das rechte Ufer der Katbach die wüthende Neisse, welche, in ber Gegend von Hohen-Friedberg entstehend, bei Zauer vorüber nordwärts fließt. Beide Flüsse sind im Sommer ganz unbedeutend und leicht zu passiren, aber als Gebirgswasser werden sie bei fortgesetztem Regen zu Strömen. Der Fuß des Gebirges erreicht von Zauer an das linke Ufer der wüthenden Neiße nicht mehr, sondern es bildet sich zwischen Gebirge und Fluß ein 3—4000 Schritt breites welliges Hügelland, über welches die Straße von Goldberg nach Jauer hingeht. Auf diesem Landstrich befand sich bereits das Corps von Längeron in einer Stellung bei Hennersborf mit dem linken Flügel an's Gebirge, mit dem rechten an die wüthende Neiße gelehnt. Am rechten Ufer dieses Flusses erhebt sich dann noch einmal plötzsich der Boden etwa 150—200 Fuß felsig empor und bisbet ein Plateau, welches landwärts nördlich und östlich in die Ebenen Schlesiens übergeht und zunächst auch noch an ber Ratbach steile Abfälle hat. Auf dem hohen Rande dieses Plateaus, in der Verlängerung des Corps von Langeron, sollte heute das Corps von Norck Platz nehmen und von Zauer bis in die Höhe von Schlauphof (3 Meilen von der Mindung der wüthenden Neiße in die Katbach) marschiren, wo

)

es die weiteren Besehle des Ober-Generals abwarten sollte. Sacken stand bereits auf diesem Plateau, bei Mahlitsch, rechts der von Yorck einzunehmenden Stellung. Mit beiden Corps— denen von Yorck und Sacken — wollte dann der Ober-General, nachdem er sich über den Bormarsch des Feindes Gewißheit verschafft, über die Katbach setzen, an welchem Flusse und jenseit schon die Vortruppen standen.

Marschall Macdonald hatte zum Vormarsch folgende An= ordnungen getroffen. Der rechte Flügel, zwei Divisionen des Corps von Lauriston, sollte von Goldberg über Seichau auf Sauer vorrücken; er hatte die Katbach hinter sich, marschirte auf der großen Straße und hatte die wenigsten ört= lichen Schwierigkeiten; das Centrum, 2 Divisionen des Corps von Machonald so wie bas Reitercorps von Sebastiani, sollte, von Rothbrünig und Hohendorf her, bei dem Dorfe Kroitsch die Kathach, bei Nieder-Krain die wüthende Neiße passiren, den rechten steilen Rand des letzteren Flusses erstei= gen und auf dem Plateau ebenfalls nach Jauer marschiren; die Truppen desselben hatten offenbar die örtlich schwierigste Aufgabe, indem sie zwei Flüsse zu passiren und einen beschwer= lichen Bergrand zu ersteigen hatten; ber linke Flügel, 4 Divissonen von Souham, früher Neh, sollte aus der Gegend von Rothfirch unterhalb Kroitsch über die Katbach gehen und nach Jauer sowohl als auf Liegnitz vordringen. Die 5. Di= vision dieses Corps (Marchand), welche schon in Hahnau stand, wurde auf Liegnitz gerichtet. Der französische Feldherr ordnete anch noch eine Umgehung an, indem er die Division Puthob vom Corps von Lauriston rechts über Schönau durch das Gebirge nach Jauer herumsandte, um auf den linken Flügel des schlesischen Heeres zu wirken. Gegen das Corps von Bahlen, jett St. Priest, im Gebirge bei Hirschberg, wurde die noch übrige Division (Ledru) vom Corps von Macdonald Es waren somit 8 Divisionen und 1 Reitercorps, verwandt. die der Marschall zur eigentlichen Schlachtordnung verwandte. Dazu kam abgesondert eine Division (Marchand) auf dem In jedem Fall vernachlässigte Marschall Macdonald, da er dem schlesischen Heere zwei Tage Zeit zur Besinnung gelassen, beim Ueberschreiten der Kathach die Vorsicht, was dann so empfindliche Strafe nach sich zog.

Die Beschaffenheit der Gegend, wo sich die Heere begegneten, ist im Allgemeinen schon aus den bisherigen Dar= stellungen zu entnehmen. Beide Heere zogen am Saum bes Gebirges hin, so daß das schlesische den linken, das franzöfische den rechten Flügel daran lehnte. Aus dem Gehirge bricht bei Goldberg die Katbach, die eine Meile unterhalb östlich fortstreicht, von sanfteren und immer sanfteren Höhen begleitet, bis sie nordöstlich in einem Bogen über Liegnitz und Parchwitz die Ober erreicht. Auf der Hälfte des Weges zwischen Goldberg und Liegnitz, fällt in das rechte Ufer der Katbach die wüthende Neisse, welche, in der Gegend von Hohen-Friedberg entstehend, bei Jauer vorüber nordwärts fließt. Beide Flüsse sind im Sommer ganz unbedeutend und leicht zu passiren, aber als Gebirgswasser werden sie bei fortgesetztem Regen zu Strömen. Der Fuß des Gebirges erreicht von Zauer an das linke Ufer der wüthenden Neiße nicht mehr, sondern es bildet sich zwischen Gebirge und Fluß ein 3—4000 Schritt breites welliges Hügelland, über welches die Straße von Goldberg nach Jauer hingeht. Auf diesem Landstrich befand sich bereits das Corps von Langeron in einer Stellung bei Hennersborf mit dem linken Flügel an's Gebirge, mit dem rechten an die wüthende Neiße gelehnt. Am rechten Ufer dieses Flusses erhebt sich dann noch einmal plötzlich der Boden etwa 150—200 Fuß felsig empor und bilbet ein Plateau, welches landwärts nördlich und östlich in die Ebenen Schlesiens übergeht und zunächst auch noch an der Ratbach steile Abfälle hat. Auf dem hohen Rande dieses Plateaus, in der Verlängerung des Corps von Langeron, sollte heute das Corps von York Platz nehmen und von Zauer bis in die Höhe von Schlauphof (3 Meilen von der Mündung der wüthenden Neiße in die Katbach) marschiren, wo

)

sacken stand bereits auf diesem Plateau, bei Mahlitsch, rechts der von Yorck einzunehmenden Stellung. Wit beiden Corps — denen von Yorck und Sacken — wollte dann der Obers General, nachdem er sich über den Vormarsch des Feindes Gewißheit verschafft, über die Katzbach setzen, an welchem Flusse und jenseit schon die Vortruppen standen.

Marschall Macdonald hatte zum Vormarsch folgende An= ordnungen getroffen. Der rechte Flügel, zwei Divisionen des Corps von Lauriston, sollte von Goldberg über Seichau auf Jauer vorrücken; er hatte die Katbach hinter sich, marschirte auf der großen Straße und hatte die wenigsten ört= lichen Schwierigkeiten; das Centrum, 2 Divisionen des Corps von Macdonald so wie das Reitercorps von Sebastiani, sollte, von Rothbrünig und Hohendorf her, bei dem Dorfe Proitsch die Kathach, bei Nieder-Krain die wüthende Neiße passiren, den rechten steilen Rand des letzteren Flusses erstei= gen und auf dem Plateau ebenfalls nach Jauer marschiren; die Truppen desselben hatten offenbar die örtlich schwierigste Aufgabe, indem sie zwei Flüsse zu passiren und einen beschwer= lichen Bergrand zu ersteigen hatten; der linke Flügel, 4 Di= visionen von Souham, früher Neh, sollte aus der Gegend von Rothfirch unterhalb Kroitsch über die Katbach gehen und nach Zauer sowohl als auf Liegnitz vordringen. Die 5. Di= pisson dieses Corps (Marchand), welche schon in Hahnau stand, wurde auf Liegnitz gerichtet. Der französische Feldherr ordnete anch noch eine Umgehung an, indem er die Division Puthod vom Corps von Lauriston rechts über Schönau durch das Gebirge nach Jauer herumsandte, um auf den linken Flügel des schlesischen Heeres zu wirken. Gegen das Corps von Pahlen, jetzt St. Priest, im Gebirge bei Hirschberg, wurde die noch übrige Division (Ledru) vom Corps von Macdonald Es waren somit 8 Divisionen und 1 Reitercorps, perwandt. die der Marschall zur eigentlichen Schlachtordnung verwandte. Dazu kam abgesondert eine Division (Marchand) auf dem

linken und eine (Butbob) auf bem rechten Flügel, endlich eine gegen bas Corps St. Prieft im Gebirge, eine Streitmacht von 11 Divisionen, welche mit ber Reiterei zusammen 80,000 Mann betragen konnte und in ber Stärke ungefähr bem schlesischen Heere gleichkam. Abgesehen von bem Danptirrthum Macdonalds, daß er von dem Bormarsch Bliders auch im Entsernten nichts ahnte und ihn noch in einer Stellung bei Jauer wähnte, lag schon für ihn gleich Anfangs ein Uebelftand barin, baß bie 8 zum eigentlichen Schlagen bestimmten Divisionen nicht gleichzeitig aufbrachen, sondern Laurifton um 9 Uhr, bas Centrum eine Stunde fpater und bas Corps von Souham so spat, daß es bei ber Schlacht nicht mehr rechtzeitig eintressen konnte; es war auch von großem Nachtheil, daß der Marschall sich nicht beim Centrum, welches so viele örtliche Schwierigkeiten zu überwinden hatte, sombern auf seinem rechten Flügel beim Corps von Lauriston aufhielt, wohnrch er die Leitung des Ganzen beinahe aus der Hand gab.

Es hatte schon die früheren Tage viel geregnet. Diesen Tag aber goß es vom frühen Morgen an in Strömen. Der bereits früher aufgeweichte Lehmboben wurde so zähe und ties, daß die beiderseitigen Truppen sast darin steden blieben und besonders ein großer Theil der preußischen Landwehren seine Schuhe verlor. Alle Bäche und Flüsse schwollen auf besorzenißerregende Weise an und drohten zu Strömen zu werden. Ein heftiger Nordwest jagte den Regen dem schlesischen Heere ins Gesicht. Es war so trübe und dunkel, daß man kann ein Paar hundert Schritt um sich sehen konnte. In solchem Wetter, ohne daß eines von der Rähe des anderen wußte, zogen so beide Heere gegeneinander.

Mit großer Anstrengung hatte das Corps von Jord seinen Marsch von Jauer her vollsührt und war gegen 10 Uhr in der ihm angewiesenen Stellung zwischen Brechtelshof und Bellwishof angesommen. Blücher selbst hatte sich diesem Marsch angeschlossen und nahm sein Hauptquartier in letzterem Orte. Er war sest entschlossen, eine Schlacht zu wagen,

besahl, daß die Truppen um 2 Uhr abgekocht haben sollten und wollte dann über die Kathach vordringen.

Leider wurde der Ober-General in diesem Borhaben nicht burch den General Langeron unterftützt. Während Blücher entschloffen war, die Lösung seiner Aufgabe durch eine Schlacht herbeizuführen, die alles wieder herstellen sollte, war Langeron eifrig mit Rückzugsgebanken beschäftigt, indem er in seiner — aufs Milbeste gesagt — zu vorsichtigen Weise nur im Bermeiden jedes Zusammenstoßes mit dem Feinde das Seil suchte. Schoen als am Tage vorher der Feind kaum Miene gemacht, wieder vorzudringen, hatte er an Gneisenau geschrieben\*): er erwarte den Befehl aus dem Hauptquartier, ob er sich wieder nach Groß-Rosen hinter Zauer zurückziehen und wann er den Rückzug antreten folle; hierüber hatte er schon mit der rückkehrenden Orbonnanz Antwort haben wollen. Als nun heute ben 26. August der Feind mit ganzer Macht vordrang, hielt er den Rückzug für ausgemacht, sandte, bis auf 30 Sechspfünder, all sein Geschütz \*\*) auf Jauer und erwartete jeden Augenblick, daß der Befehl zum Rückzuge vom Ober-General erfolgen werbe.

Das französische Heer rückte indes heran. Um halb 10 Uhr wurden die Bortruppen Langerons unter General Audzewitsch bei Seichau angegriffen. Eine Stunde später, um halb 11 Uhr, drangen gegen die preußischen Bortruppen unter dem Oberst Rapeler, jenseits der Katbach bei Riemberg, Kroitsch und Wültsch starke Massen seindlicher Reiterei, wohl 6—8 Regimenter mit reitender Artillerie vor. Die Dörfer waren mit Jägern und leichten Truppen besetzt und das lange Dorf Kroitsch sich quer vor den Feind legte, so leistete dieses Fusvolk eine ganze Zeit lang einen entschlossenen Widerstand, indem die Wüchsen der Jäger trot des Regens nicht versagten und jetzt auch noch die meisten Gewehre der Infanterie losgingen. Sin mit

<sup>\*)</sup> Langeron korrespondirte sets in französischer Sprache, ba er ber bentschen nicht mächtig war.

<sup>\*\*)</sup> Das Corps von Langeron gabite im Gangen 130 Gefchitze.

stärkeren Kräften unternommenes Vorbringen bes Feindes die Schluchten hinab auf Riemberg an die Kathach, nothigte bann die Dörfer zu verlassen und sich über die Kathach zurückzuziehen. Die Franzosen brängten nun von allen Seiten ungeftüm nach, so daß die preußischen Vortruppen kaum Zeit hatten, über ben Fluß zu kommen. Die beiben Divisionen bes Corps von Macdonald folgten ihrer Reiterei auf dem Fuße. Alles drängte bei Riemberg, Kroitsch und anderen Orten über die Kathach zu kommen, die Reiterei ging burch Fuhrten. Die preußischen Vortruppen eilten, auch die wüthende Reiße hinter sich zu haben, das Fußvolk setzte sich bei Nieder-Krain um den Uebergang zu beden und eine Weile Stand zu halten, aber da alle Gewehre versagten, so konnte der Widerstand gegen so große Uebermacht nicht lange dauern. Fußvolk, Reiterei und Geschütz zog sich daher den steilen rechten Thalrand der wüthenden Neiße in die Höhe, um das Plateau zu gewin= nen und dort noch einen besser geordneten Widerstand zu leiften.

Die Franzosen folgten mit dem Fußvolk über die Brücke der wüthenden Neiße bei Nieder-Arain, mit der Reiterei und dem Geschütz durch die rechts gelegene, zur Zeit noch gangbare Fuhrt. Der größere Theil zog dann die Neiße abwärts und stieg auf verschiedenen Wegen den steilen Bergrand hinauf; der kleinere Theil wandte sich rechts nach Nieder-Weinberg, um durch dieses Dorf und Ober-Weinberg das Plateau zu erreichen. Bei biesem eiligen Bestreben auf allen möglichen Wegen den steilen Thalrand zu erklimmen, suchte besonders die Reiterei einen Vorsprung zu gewinnen, um den nachherigen Aufmarsch des Fußvolks zu decken, sie brachte dieses aber so auseinander, daß es nur bataillons=, höchstens regimenter= weise marschiren konnte, wodurch jede allgemeine Leitung unmöglich wurde. Diese Unordnung, welche, statt das Vordringen zu beschleunigen, sie verzögerte, hätte nicht stattfinden kön= nen, wenn der kommandirende Marschall statt auf dem rechten Flügel sich hier im Centrum aufgehalten hätte.

Während die Franzosen beschäftigt waren, über die wüthende Reiße zu bringen und den steilen felsigen und waldigen Thalrand zu ersteigen, hatte sich das Fußvolk der preußischen Vortruppen unter dem Major v. Hiller auf dem Plateau in 2 Treffen aufgestellt, mit der Reiterei rechts zur Seite. Die sechspfündige Batterie Vahrenkamp bemühte sich aufs eifrigste, den Feind zu kanoniren. Um halb 2 Uhr war dann die= ser so weit, um mit dichten Schwärmerlinien auf dem Plateau vorzuhringen, die, weil kein Gewehr losging, ihrem Kampfmuth durch Schimpfreden Luft machten. Es folgten dann mehrere Batterien, die jedoch in dem aufgeweichten Boben nur mit. Mühe fortkonnten. Ihr Feuer und immer mehr hervorkommende Streitfräfte nöthigten dann den Oberst Kateler sich allmählig auf das Corps von York zurückzuziehen, wobei sich die Batterie Bahrenkamp durch besonders umsichtige Benutung jedes Bodenvortheils auszeichnete. Zwischen Ober-Beinberg und Christianshöhe angekommen, wurden die Vortruppen dann von der ganzen Reserve-Reiterei des Obersten Jürgaß aufgenommen.

Im Hauptquartier des Ober-Generals zu Brechtelshof war indeß gegeu Mittag folgende Anordnung zur Schlacht ausgegeben worden: die Vortruppen von Langeron halten mög= lichst Stand gegen den Feind; das Corps marschirt rechts ab, geht bei Riemberg über die Katbach, ordnet sich auf den jenseitigen Höhen, wirft alles vom Feinde zurück und sendet seine Reiterei gegen die schnelle Deichsel vor; das Corps von Yorck geht bei Kroitsch und Dohnau über die Katzbach, richtet seinen Marsch bis auf die Straße von Liegnitz nach Hahnau, um das feindliche Corps bei Liegnitz abzuschneiden und im Rücken anzugreifen; Sacken hält die Front des feindlichen Corps bei Liegnitz fest, folgt demselben über die Katbach und greift es im Verein mit Porck nachbrücklich an. — Die An= ordnung zeigt, daß der Ober-General den Anmarsch des Feindes im Ganzen und Großen noch nicht kannte und daß er nur die allgemeinen Absichten und Richtungen angab, da sich

das Andere im weiteren Bormarsch sinden mußte. Punkt 2 Uhr, besiehlt er, setzen sich alle Colonnen in Bewegung. Am Schlusse sagt er: "beim Rückzuge des Feindes erwarte ich, daß die Reiterei mit Kühnheit versährt. Der Feind muß ersahren, daß er im Rückzuge nicht unbeschadet aus unseren Händen kommen kann."

Als Langeron diese Anordnung zur Schlacht erhielt, war er entrüftet über die vermeinte Tollfühnheit Blüchers und fest entschlossen, diesen Befehlen nicht Folge zu leisten. Er sprach von geheimen Instruktionen, nach denen er sich richten musse und daß er sein Corps nicht aufs Spiel setzen dürfe. "Ihr General (Blücher), sagte er zum Abjutanten, Lieutenant v. Gerlach, der ihm den Befehl überbracht hatte, ist ein guter Haubegen (bon sabreur), aber das ist auch alles." Als ihm der Adjutant die Nothwendigkeit einer Schlacht auseinandersetzte, bemerkte er ironisch: "Wir bedürfen bei unseren Unternehmungen besonders der richtigen Einsicht, aber Sie werden mir zugestehen, diese ift nicht gerade der Fehler des Generals Gneisenau." In der That hatte sich Langeron in die Unmöglichkeit versetzt, den Befehl des Ober-Generals auszuführen. Er hatte seine Vortruppen zurückgenommen, Seichau war bereits in Feindes Hand, von wo er weiter vordrang. Hauptstellung war zwar sehr fest, aber durch die Rücksendung des Geschützes hatte er sich selbst des Mittels beraubt, sie nachbrücklich zu vertheibigen.

Dem Besehl des Ober-Generals gemäß setzte sich imm 2 Uhr das Corps von Yord in zwei großen Zügen in Bewegung, Reiterei und Geschütz vor der Front. Unglücklicher-weise geschah aus Mißverständniß ein Kreuzen der verschiedenen Brigaden, was einigen Aufenthalt verursachte und in Folge dessen die Brigaden Hünerbein und Prinz von Mecklenburg den linken und die Brigaden Horn und Steinmetz den rechten Zug bildeten. Sacken rückte zu gleicher Zeit von Mahlitsch auf Eichholz, so daß er sich in geringer Entsernung rechts an Yord auschloß.

•

Während dieses Vormarsches ritt General Gneisenau \*) zu den Vortruppen von Kateler, zwischen Bellwithof und Spristianshöhe. Besser als Meldungen es vermochten, ersah er hier und erkundete die Lage der Dinge. So weit es der Regen und das trübe Wetter gestatteten, entdeckte er vor sich auf dem Plateau mehrere starke seindliche Reiterabtheilungen mit verschiedenen Batterien, die im Ausmarsch begriffen waren. Noch sah er kein Fußvolk als einige Bataillone, welche links von Ober-Weinberg her das Plateau zu gewinnen such ten. Es war aber gewiß, daß bald zahlreichere Massen den hohen Rand erstiegen haben würden, um sich auf dem Plateau zu entwickeln.

Mittlerweile war auch Blücher vorgeritten. Nachdem er sich die Umstände klar gemacht, sah er zu seiner größten Bestiedigung ein, daß er die Schlacht, die er jenseits der Katzbach suche, schon diesseits sehr nahe habe, und daß die Würsel micht günstiger für ihn stehen könnten. Er beschloß den glücklichen Moment wahrzunehmen, den Feind noch mehr auf dem Blateau vorkommen und entwickeln zu lassen, ihn dann anzugreisen und ihn den steilen Rand hinab in die wüthende Reisse und in die Katzbach zu stürzen. Als die Besehle an Porckund Sacken abgehen sollten, donnerte bereits rechts eine Batterie vom Taubenberge bei Eichholz, welche man im ersten Augenblick sür eine seinbliche hielt, von der sich aber baldergab, daß es eine Batterie der russischen Vorhut unter Bassischschaft sum Angriff erhielt, entgegnete er dem Ueberbringer: "antworten Sie dem Genes

<sup>\*)</sup> Zusolge bes Lebens Yord's von Dropsen III, S. 53 erhielt Yord vorher durch einen Offizier von Blücher den Besehl: er möge so viek Feinde auf das Plateau herauflassen, als er glaube schlagen zu können und dann angreisen, worauf Yord dem Adjutanten widerwillig antwortete: "Reiten Sie hin und zählen Sie; ich kann bei dem Regen meine eigenen Finger nicht mehr zählen." — Auch Oberst Missling, zusolge seisner Lebensbeschreibung, ritt vor.

ral nur Hurrah!" um Zeugniß von der Freudigkeit abzulegen, mit welcher er dem Befehl nachkommen werde.

Die Schlacht war in diesem Augenblick schon so gut wie gewonnen. Die Corps von Yorck und Sacken waren hier auf dem Plateau vereint. Sie können zu sechs Divisionen angenommen worden. Ihnen standen nur zwei Divisionen und ein Reitercorps gegenüber, bei denen sich der seindliche kommandirende Marschall nicht befand, um zeitig genug allzemeine Anordnungen zu treffen. So wurde denn sein Censtrum durchbrochen, seine beiden Flügel getrennt, und es kam alles das Unglück über ihn, welches wir in Folgendem überssichtlich darstellen wollen\*).

Als der Befehl zum Angriff beim General Porck eingetroffen war, ließ er seine Truppen halten und zur Schlacht= ordnung entwickeln. Das erste Treffen — links Hünerbein, rechts Horn — sollte auf seine Anordnung Anfangs Linien bilden, was aber bei bem unebenen sehr aufgeweichten Boben, bei dem unausgesetzten Regen und trüben Wetter vom Ober= General gefährlich gehalten wurde, daher die Bataillone in der Angriffskoloune blieben. Das zweite Treffen bleibt ohnehin immer in dieser Bildung. Die Reserve = Reiterei des Oberst Jürgaß wurde ausnahmsweise zwischen beiden Treffen aufgestellt, um sie nahe zur Hand zu haben. Da auf Langerons Mitwirkung wenig zu rechnen war, so wurden drei Bataillone und zwei Schwadronen der Brigade Hünerbein links unten nach ber Neisse, nach Schlauphof, entsandt, um die Verbindung mit ihm zu unterhalten. General Hünerbein fand diesen Posten so wichtig, daß er selbst hier den Befehl übernahm und das Commando der Brigade dem Oberst= Lieutenant v. Borcke übertrug, demfelben, der sich früher in dem Gefecht von Lüneburg so glänzend ausgezeichnet hatte.

<sup>\*)</sup> Die Darstellung ber Schlacht an ber Kathbach ist nicht leicht, weil auch sehr betaillirte, auf bas Archiv bes Generalstabes gegritnbete, Berichte, wie die im Beiheft bes Mil. Wochenblattes noch Fragen übrig lassen.

An den rechten Flügel von Yorck sich anlehnend und rechtshin bis hinter Eichholz sich ausbreitend, stellte sich das Corps von Sacken ebenfalls in zwei Treffen auf, die Reiterei auf den Flügeln, die Kosakken von Karpof auf dem rechten Flügel, rechts des Dorfes Eichholz.

Eine große Zahl Geschütz, woran die Verbündeten überhaupt den Franzosen so sehr überlegen waren, wurde vor die
Front gezogen, von starken Schwärmerlinien und geschlossenen Trupps unterstützt. Es kamen vom Corps von Yorck erst 4, dann 6 Batterien oder 48 Geschütze und eine fast gleiche Zahl vom Corps von Sacken zur Verwendung. Sie wurden ungefähr in einer Linie aufgepflanzt, nur brachte es die Stellung beider Corps mit sich, daß ein eingehender Winkel entstand, was auf das Ganze nur vortheilhaft einwirken konnte.

Als die beiden Corps sich zum Angriff einrichteten, erschien der alte ehrwürdige Feldherr in Begleitung des Prinzen Wilhelm, Bruder des Königs, und mit seinem Gefolge vor der Front der Truppen von Porck, um sie anzureden und zum Rampf anzuseuern. Sein Erscheinen brachte überall die größte Wirkung hervor. Es war ihm eine sehr eindringliche populaire Art zu den Truppen zu sprechen in hohem Grade eigen. So setzte er ihnen benn in wenigen schlagenden Worten auseinander, wie die Sachen standen, daß alles so gekommen, wie er es gewollt und erwartet. Mit seltner Zuversichtlichkeit fagte er, daß er nur gewartet habe, damit erft eine hinläng= liche Anzahl Franzosen über die Katbach herüber wären, um sich auf sie stürzen zu können. Er stellte sich so, als wenn dies alles eine Kleinigkeit wäre und es ihm gar nicht fehlen könne. Er ritt fast zu allen Regimentern des ersten Treffens. Alle ermahnte er, sich in dem Regen nicht mit Schießen abzugeben, sondern dem Feinde gleich mit dem Bajonet auf den Leib zu gehen. Als es Zeit zum Aufbruch war, sagte er: "nun Kinder, habe ich genug Franzosen herüber, nun vorwärts!"

Es war 3 Uhr Nachmittags, als sich das Heer wieder in Bewegung setzte. Ein furchtbares Feuer aus den zahlreich

vorgezogenen Geschützen, die auch noch im Borgeben feuerten, eröffnete den Kampf. Während das Corps von Yorck mit feinem linken Flügel den hohen Thalrand der Reiffe festhielt, blieb es im beständigen Vordringen und warf alles nieder, was ihm entgegenstand. Es kam zu wüthenden Gefechten und zum Handgemenge, wobei es sich zeigte, daß auch die physische Kraft der Deutschen den Franzosen überlegen war. zweite Bataillon brandenburgischen Regiments unter Major p. Othegraven umzingelte ein feindliches Bataillon, und in furzer Zeit wurde basselbe wörtlich mit Kolben tobt geschlagen. Auch die Landwehr wetteiferte mit der Linie. Feinde auf dem Plateau schon befindlich war oder hinaufzukommen und sich aufzustellen trachtete, wurde zurückgestoßen und zum Theil links ben hohen Rand zur wüthenden Neisse hinabgestürzt. Hiebei gelang es einer Handvoll Reiterei unter einem Rittmeister v. Szerdahelly 9 Kanonen zu erobern. So war man über Bellwithof bis in die Höhe von Ober=Wein= berg vorgedrungen.

Ein allgemeiner Wetteifer entbrannte. Oberft Jürgaß, Befehlshaber der Reserve=Reiterei, hielt es jetzt an der Zeit vorzubrechen und den Feind in Verwirrung zu bringen. Mit 10 Eskadrons (dem ersten westpreußischen, 3 Eskadrons des litthauischen Dragoner-Regiments und 3 Eskadrons des National-Cavallerie-Regiments), denen sich eine halbe reitende Batterie (4 Geschütze) anschloß, stürzte er vorwärts. Gleich beim ersten Anlauf wurden mehrere Geschütze genommen, zwei feind= liche Regimenter über den Haufen geworfen und noch 16 Geschütze erobert, von denen in der Eile nur 4 zurückgesandt werden konnten. Darauf hieben diese braven Regimenter noch einmal auf feindliche Reiterei ein, nahmen abermals 4 Geschütze und geriethen tief in die Reihen des Feindes. konnte nicht fehlen, daß sie dabei zuletzt völlig auseinander kamen; von neuen zahlreichen Reitermassen und Fußvolk des Feindes in größter Nähe bedroht, mußten sie den Rückweg

suchen, den sie zwar ohne großen Verlust ausführten, wobei aber die halbe reitende Batterie verloren ging.

Diese glänzenden Erfolge hatten nur 7 Estadrons (wenn nicht vielleicht noch eine freiwillige Jäger-Abtheilung babei war, die in den Berichten nicht selten unerwähnt bleibt) herbeigeführt, denn während die 10 Eskadrons vorgingen, wurden bie 3 Eskabrons des National-Cavallerie-Regiments links vorwärts gegen Nieder-Arain und Weinberg abgerufen, weil bier seinbliche Reiterei und Geschütz auf dem Plateau erschienen war. Die 3 Eskabrons stürzten sich einer Batterie und beren Bebeckung von 2 Eskadrons in dem Moment entgegen, als diese gerade aus dem Hohlweg von Nieder-Krain auf das Plateau vordringen wollten; sie wurden überrascht, geworfen, kehrten erschrocken um, und bald war der Hohlweg burch umgestürzte Geschütze und Munitionswagen so verftopft, daß hier nichts mehr die Höhe hinankonnte. Indeß erstiegen neue feindliche Schaaren an anderen Orten bas Plateau, und so mußten auch diese tapferen Reiter, die nicht stark genug waren, sich zu behaupten, bas Feld räumen.

Als die preußische Reiterei zurückwich, hatte sich die französische gesammelt. Mit bedeutenden Massen brach sie vor, eines Theils die preußische Reiterei verfolgend, anderen Theils auf das preußische Geschütz und Fußvolk eindringend. Mehrere preußische Batterien waren in großer Gesahr genommen zu werden und retteten sich nur durch eiliges Absahren. Die Reiterei drang selbst zwischen das Fußvolk der früheren Borzhut von Katzeler und der Brigade Hünerbein ein, die geschlossenen Bataillone umschwärmend. Es war der einzige Moment, wo, wenn man will, die Schlacht ein scheindar zweiselhaftes Ansehen gewonnen hatte.

In diesem entscheidenden Augenblick war Blücher wieder der kühne Husar aus den Rheinfeldzügen. Ueberall in den vorderen Reihen war er persönlich auf das eifrigste bemüht, seine Reiterei zu sammeln, um die seindliche zu verjagen. Oberst Kateler, der frühere Adjutant Blüchers und Mitkams

pfer in den Rheinfeldzügen, verschlagen, leichtblütig, waghalfig, setzte sich schnell an die Spitze des brandenburgischen Ulanen-Regiments, dem sich 2 Eskadrons litthauischer Dragoner und rechts ein russisches Husaren-Regiment anschlossen. selbst, in welchem eine Jünglingskraft erwachte, konnte nicht widerstehen, zog den Säbel, setzte sich ebenfalls an die Spitze und mit lautem Vorwärts und Hurrah mit Trompetenklang stürzten sich diese Geschwader auf den Feind, ihn in Unordnung eine Strecke zurückwerfend\*). Aber sie waren nicht im Stande den Feind zu bewältigen und mußten rücklehrend sich wieder hinter dem Fußvolk sammeln. Kaum war dieß geschehen, so eilten aus bem Rückhalt 3 Landwehr=Cavallerie= Regimenter herbei, dazu stießen die mecklenburgischen Hufaren und das wieder gesammelte brandenburgische Ulanen-Regiment. Damit hatte man etwa 18—20 Schwahronen zusammen. Mit diesen Geschwadern, die Führer Jürgaß, Katzeler und der Ober-General voran, ging es sogleich mit einer neuen Attake vorwärts, der der Feind um so weniger zu widerstehen vermochte, da er jetzt auch in der linken Seite und im Rücken von den Russen gefaßt wurde.

General Sacken nämlich war darauf bedacht gewesen, die seindliche Reiterei zu umgehen. Er sandte einen Theil seiner Geschwader unter dem General Lanskoi rechts um Eichholz herum, ihre linke Seite zu sassen, während die Kosakken von Karpof durch Klein-Tinz ihr in den Rücken sielen. Dieser Angriff der russischen Reiterei siel mit dem erneuten preußi-

<sup>\*)</sup> So Barnhagen v. Ense in Blüchers Biographie. Da ber Berf. der Biographie Gelegenheit hatte, mehrere Augenzeugen und Mitwissende kennen zu lernen, so ist an der Wahrheit der Thatsache, die auch Plotho berichtet, nicht zu zweiseln. Die sonst überaus umständliche Darstellung im Beihest zum Mil. Wochenblatt Monat März und April 1844, Oberst Wagner in seiner Schlacht an der Katbach, so wie die Schlachtberichte in den Zeitungen erwähnen nichts von dem Säbelziehen und der persönlichen Attake Blüchers. Es kann eine solche aber nur bei dieser Gelegenheit vorgekommen sein.

schen Reiter=Angriff zusammen, und so mußte der Feind das Feld räumen. Mehr als 8000 Reiter kämpften — nach Plotho — von beiden Seiten hier gegeneinander.

Bis jetzt hatte die Schlacht größtentheils nur in vereinzelten oder größeren Reiterangriffen bestanden, die mit Genauigkeit darzustellen auch dem Augenzeugen schwer sein würde, selbst wenn sie bei hellem Wetter stattgefunden hätten; hier aber erfolgten sie unter einem in Strömen herabfallenden Regen, der jede weitere Umsicht hinderte.

Als die seindliche Reiterei ganz über den Hausen geworsen, sich auf das dahinter besindliche eigene Fußvolk stürzte und dieses in Verwirrung brachte, gab Blücher Besehl zum allgemeinen Vorrücken des Fußvolks beider Corps, so daß nun der größte Theil aller auf dem rechten Neisse-User besindlichen Truppen in Bewegung war. Der Feind sloh und wurde in das Thal der wüthenden Neisse und der Katbach hinabgestürzt.

Als diese glänzenden Ersolge erkämpst waren, langte die Division Souham vom dritten Corps über Dohnau auf dem Plateau an, 3 leichte Reiter-Regimenter an der Spike. Lettere warsen sich mit Entschlossenheit auf die siegreiche preußisch-russische Reiterei und trieben sie wirklich eine Strecke zurück, wurden aber bald selbst überwältigt. Richt besser erging es dem wenigen französischen Fußvolk, das man noch vorzuziehen versuchte, denn inzwischen war auch Blüchers Fußvolk herangekommen und warf die Franzosen den steilen Rand zur Kathach hinab.

Es war jetzt in den französischen Reihen nirgends ein Halt mehr. Geschütz, Munitions und Bagagewagen, die auf das Plateau gebracht waren, wurden im Stich gelassen oder blieben in den Hohlwegen oder in dem Gebüsch am Thal-rande stehen. Alles sloh der wüthenden Neisse und der Katzbach zu. Das preußisch russische Geschütz eilte nach, pflanzte sich am Rande auf und schleuderte Tod und Verderben den Flüchtigen nach. Furchtbar war die Verwirrung des Feindes an den Flüssen selbst, die, durch den unaushörlichen Regen zu

Strömen angewachsen, Brücken und Stege fortgerissen hatten. Bon Weinberg abwärts die Neisse die Nohnau an der Katzbach suchten die zahllosen Flüchtlinge hinüber zn kommen, aber ein großer Theil Menschen und Pferde sand den Tod in den Wellen. Die glücklich hinüberkamen, zerstreuten sich jenseits regellos. Während dessen waren 2 preußische Bataillone den Abhang hinabgeeilt und hatten noch Nieder-Krain und die dortige Reisse-Brücke in Besitz genommen. Das Feuer der Artillerie vom hohen Thalrande wurde so lange fortgesetzt, als die Franzosen jenseits des Flusses noch zu erreichen waren und bis die Dunkelheit hereinbrach.

Während dieser letten Kämpfe waren noch zwei Divisionen vom Corps von Souham und etwas Reiterei bei Schmogwitz an der Ratbach angekommen. Wit anerkennenswerther Hingebung gingen diese Truppen durch eine Fuhrt des hochangeschwollenen Flusses, bis über ben Gürtel im Wasser, auch brachte man mit großer Anstrengung 12 Geschütze hinüber. Nach bem Uebergange rückten diese Divisionen in der Thalebene ber Kathach bis zu dem steilen Rand bei Klein = Schweinitz. Sie konnten aber die Höhen nicht mehr ersteigen, weil sie diese bereits von dem Fußvolk und dem Geschütz Sackens besetzt fanden. kam zu einer Kanonade, die, schon in der Dämmerung beginnend, eine Zeit lang in der Dunkelheit fortgesetzt wurde. In vollkommener Finsterniß, um 7½ Uhr, traten dann die beiden feinblichen Divisionen den Ruckzug an, der, da der Strom immittelst immer höher angeschwollen war, mit großem Berlust verbunden gewesen sein muß.

Sämmtliches verbündetes Fußvolk war nun bis an den Rand des Plateaus vorgerückt, die Finsterniß war völlig herabsgesunken, und die Schlacht mußte hier ein Ende haben. Obsgleich der Sieg jede Brust erhob, so war doch die nun solgende Nacht schrecklich, denn der Regen goß immersort in Strömen und löschte jedes angezündete Feuer aus. Ein Theil des Fußvolks, besonders die Landwehr, hatte die Schuhe im Koth stecken lassen und ging barfuß. Zeder war die auf die

Sant burdnäßt und vebensmittel waren fo fpat nicht berbeijufchaffen\*).

Während die Cerps von Jerd und Sachen einen so glanzenden Sieg erlämpsten, sand es auf dem linken klügel beim Cerps von Langeren sehr unstid. Dem Ober General war gar vichts Näheres von daher zuzegangen, und man tennte von der Höbe des Plateans bei der höchst truben Witterung nur bemerken, daß der russelche General immer mehr Beden verler. Wir erinnern uns, daß zur Verbindung nut ihm gleich Aufanzs General Hinserbem mit 3 Pataillenen und 2 Estadrens nach Schlanze unten an der Neisse entsandt werden war. Später erbielt die Brigade Steinmeh den Beseicht, die würdende Neisse zwischen Schlaupe und Schlauptes zu steinmehrten und der Oberst v. Mussen dem den dahesandt, um sich verstenlich über die Lage der Tinze zu unterrichten.

Die Stellung Langerons zwischen dem Getrige und ber wichenden Neisse bei Hannersdorf war sehr seit, allem ber tujüsche General rechnete, wie wir wissen, zu sehr auf der Räcklag und batte sich jast alles Geschapes durch Rickuttur nach Jauer berandt. Bei dem ersten Unites nachmer ihm Eritupren zuräck, sandte auch einen Theil Fafer und General Varzewissch über eine batte Weile bis Petern:
Talk, wedurch sein kartes Cerps auf 20,000 Mann zu zum ichweit, so daß er und ftärser war als bie in

Dis hand (uns, value) ( al, ha er in , m atrifice her su thefacts to ein äußerst wirksames Feuer eröffneten. Sobann z Hennersdorf angreisen und wegnehmen. Bon hier di die Franzosen mit starken Massen auf den dahinter lieg Weinderg vor und eroberten ihn mit stürmender Hand. Zu drängten sie mit aller Kraft am Gebirge vor, währen mit ansehnlichen Schlachthausen auch Schlaupe an der ! in Besitz zu erhalten trachteten und den davor liegenden E berg stürmten. Mit Schmerz und Entrüstung sahen von hohen Thalrande der wüthenden Neisse bei Nieder : ( Blücher und Gneisenau diese Ersolge des Feindes und sch Langeron, der sie durch sein Benehmen herbeigeführt, elenden Poltron, den man dem Kaiser zur Kassation an müsse\*).

Langeron sah nach 4 Uhr wohl, daß eine vollsti Schlacht auf dem Plateau jenseits der Neisse entbram daß schon bedeutende Erfolge erkämpft seien. Er übe daß von einem Rückzuge seinerseits nicht mehr die Ret bürfe, und daß er alles Mögliche thun müsse, um be Siege ber beiben anderen Corps nicht zurückzubleiben, er mußte nun froh sein, wenn er nur mit außerster A gung das Feld halten konnte, da er die Möglichkeit, E zu erkämpfen, selbst aus der Hand gegeben. gelang, verdankte er nur der kräftigen Mitwirkung der Ben. Zunächst befahl er den Weinberg bei Hennersborf t zu nehmen, was auch gelang. Dann kam es darauf ar Steinberg bei Schlaupe wieder zu erobern; hier hal preußische Besatzung von Schlaupe und bas preußisch schütz auf dem hohen Rande des rechten Neisse = Ufers Oberst Steinmetz 12 Kanonen aufstellen ließ, die ein n risches Feuer in die linke Seite des Feindes schleuberten. aber vollends die Angelegenheiten hier herstellte, war, Oberst Steinmetz Schlauphof mit 4 Bataillonen besetzen andere 4 Bataillone durch Schlaupe den Russen zu

<sup>\*)</sup> Miffling aus seinem Leben S. 65.

the mid selbst mit 2 Bataillonen unterhalb Schlaupe die meschwollene wüthende Neisse durchsetzte und die jensei-Men mit dem Bajonet angriff. General Lauriston haburch vom weiteren Vordringen abgehalten, und da Intelheit hereinbrach, so begnügte er sich mit einer hinter Hennersborf, womit hier die Schlacht endete. Me Langeron vom Oberst Müffling die glänzenden Er= ber Schlacht erfahren und vernommen, welchen großen ich Sacken sich dabei erworben, war er auf's Aeußerste tten und wandte nun alles an, wieder gut zu machen, burch ihn versehen worden. Bei dieser Gelegenheit fr man zuerst, daß er von der Trachenberger Instruktion Kich Kenntniß gehabt, und dadurch zu den bisherigen, sonft erantwortlichen Schritten verleitet worden war. Merk-Digerweise war es Langeron in den folgenden Tagen durch ganz eigenthümliches Glück vergönnt, die meisten Früchte Erfolge dieser Schlacht zu ärndten, zu deren Erkämpfung hichts beigetragen hatte.

Der Berlust bes schlesischen Heeres in dieser Schlacht außerordentlich gering. Bei den Corps von Yord Sacken, bei jedem weniger als 1000 Mann, bei dem Langeron 1400 Mann\*). Der viel größere Berlust de durch die ganz außerordentlichen Beschwerden, durch Witterung und die überaus nachdrückliche Bersolgung in nächsten Tagen herbeigeführt. Am meisten litten die kischen Landwehren, da nur die kräftigsten Naturen es halten konnten, ohne Schuhe, barsuß, ohne Mäntel und leinenen Beinkleidern solche Mühseligkeiten zu überwinden, som 27. August auf 202 Mann, ein anderes von 577 um auf 180, ein drittes von 625 Mann auf 407. Aehnslitten die anderen.

<sup>\*)</sup> Nach einer auberen Angabe verlor York nur 874, Saken sogar 500 Mann.

An Trophäen giebt der Bericht Blüchers an den 36 Kanonen, 110 Munitionswagen, 12—1400 Sesan. Allein dieser Bericht ist nach späteren Ermittelungenau, indem eine bedeutende Zahl Geschütze von der dringenden Siegern nicht zurückgebracht werden konnte, die Kosakken, wie oftmals, Gelegenheit nahmen, das sebliebene Geschütz für sich fortzusühren und der auger lichen Zählung zu entziehen. Bei der großen Häusung Trophäen in den folgenden Tagen war ohnehin alles summarisch anzugeben möglich.

In dunkler Nacht, unter fortwährendem Regen, rit siegreiche Feldherr mit seinem Gefolge über bas Schlack in sein Hauptquartier nach Brechtelshof zurück, an Seite Gneisenau. Bon Anstrengungen in der Schlacht von dem übeln Wetter abgespannt, auch weil in der & schen Dunkelheit keiner ben anderen erkannte, ging & Weile schweigend fort. Blücher aber, in bessen Inner arbeitete, suchte nach Mittheilung und Gneisenau erken wandte er sich zu ihm. Die Geschichte hat uns eine # rung des alten Helden aufbewahrt, die von seiner Besche heit und edeln Einfalt bei so viel Heldenmuth das herr Zeugniß ablegt und die wir nicht übergehen können. Gneisenau," sagte er scherzend, "die Schlacht haben wir wonnen, das kann uns die ganze Welt nicht abstreiten; jett laßt uns 'mal dran denken, was wir klugerweise p menbringen, um den Leuten zu fagen, wie wir sie gewo haben."

Bei seiner Ankunft in Brechtelshof fand er in dem höfte bereits über 100 Verwundete untergebracht, alle Zie waren damit angefüllt. Es mußte Rath geschafft werder anderweitig zu versorgen, damit er selbst mit seinem Paquartier Wohnung erhielt. Gleich nach seiner Ankunst der auch daran, den Sieg durch die möglichst nachdrückl Verfolgung zu benutzen und erließ deshalb die nöthigen sehle. Sodann waren Berichte an den König, den I

Mender, den General Barclay, Mittheilung an den Kronichen von Schweden, an das Militair-Gouvernement von
Mesten zu machen, welches dis tief in die Nacht aushielt.
Mar schrieb auch noch an demselben Abend 10 Uhr eigenich einen Brief nach Breslau, worin er den Breslauern
ichschenen Sieg verkündigte, ihnen seine Berwundeten
ihl und es dankbar anerkennen wollte, wenn die Stadt
i llebersendung einiger Lebensmittel für die Stärkung des
b etwas thäte.

das traurige Ergebniß der Schlacht an der Ratbach t Feind entsprang aus dem Hauptirrthum des französ Feldherrn, daß er das schlesische Heer am 26. August zer glaubte und seinen Marsch dahin mit voller Sisausführen zu können vermeinte. Aus dieser irrigen ze entstanden auch die sehlerhaften Anordnungen zum. Die nächste Folge war dann die lleberraschung, die chtheilig wirkt, da der Eindruck immer etwas Schrecksund selbst lleberwältigendes hat, wenn man den Feind Weilen weit entsernt glaubt, und er nun unmittelbar mit llebermacht auf uns eindringt. Dazu kam die eigkeit des Bodens und das üble Wetter.

em und hellem Wetter das Centrum der Franzosen en worden, aber sie hätten lange nicht so große Vershabt und hätten sich gesichert wieder hinter dem Bober n können. Bei dem Durchgange aber durch die hochsvollene Katzbach und wüthende Neisse löste sich das n, von dem ein großer Theil ertrank, völlig auf, die orps wurden dann mit in die Verwirrung gerissen, und tige Versolgung Blüchers that das Uebrige. So kam 1, daß mit Hülse der Elemente sich die Ergebnisse der t durch die Versolgung verdreisachten, ja in Rücksicht sangenen verzehnsachten, so daß der französische Marsauf das Traurigste zugerichtet, kast die Hälfte seiner

ein äußerst wirksames Feuer eröffneten. Sobann ließ er Hennersdorf angreisen und wegnehmen. Bon hier drangen die Franzosen mit starken Massen auf den dahinter liegenden Weinberg vor und eroberten ihn mit stürmender Hand. Zugleich drängten sie mit aller Kraft am Gebirge vor, während sie mit ansehnlichen Schlachthausen auch Schlaupe an der Neisse in Besitz zu erhalten trachteten und den davor liegenden Steinberg stürmten. Mit Schmerz und Entrüstung sahen von dem hohen Thalrande der wüthenden Neisse bei Nieder = Crapp Blücher und Gneisenau diese Ersolge des Feindes und schalten Langeron, der sie durch sein Benehmen herbeigeführt, einen elenden Poltron, den man dem Kaiser zur Kassation anzeigen müsse\*).

Langeron sah nach 4 Uhr wohl, daß eine vollständige Schlacht auf bem Plateau jenseits ber Neisse entbrannt und daß schon bedeutende Erfolge erkämpft seien. Er überlegte, daß von einem Rückzuge seinerseits nicht mehr die Rede sein dürfe, und daß er alles Mögliche thun musse, um bei bem Siege der beiden anderen Corps nicht zurückzubleiben, allein er mußte nun froh sein, wenn er nur mit ängerster Anstrengung das Feld halten konnte, da er die Möglichkeit, Erfolge zu erkämpfen, selbst aus ber Hand gegeben. Daß ihm bies gelang, verdankte er nur der kräftigen Mitwirkung der Preußen. Zunächst befahl er den Weinberg bei Hennersdorf wieder zu nehmen, was auch gelang. Dann kam es darauf an, ben Steinberg bei Schlaupe wieder zu erobern; hier half die preußische Besatzung von Schlaupe und das preußische Geschütz auf dem hohen Rande des rechten Neisse = Ufers, wo Dberst Steinmetz 12 Kanonen aufstellen ließ, die ein mörderisches Feuer in die linke Seite des Feindes schleuderten. Was aber vollends die Angelegenheiten hier herstellte, war, daß Oberst Steinmetz Schlauphof mit 4 Bataillonen besetzen ließ, andere 4 Bataillone durch Schlaupe den Russen zu Hülfe

<sup>\*)</sup> Miffling aus seinem Leben S. 65.

sandte und selbst mit 2 Bataillonen unterhalb Schlaupe die hochangeschwollene wüthende Reisse durchsetzte und die jenseiztigen Höhen mit dem Bajonet angriff. General Lauriston wurde dadurch vom weiteren Vordringen abgehalten, und da die Dunkelheit hereinbrach, so begnügte er sich mit einer Stellung hinter Hennersdorf, womit hier die Schlacht endete.

Als Langeron vom Oberst Müffling die glänzenden Ersfolge der Schlacht ersahren und vernommen, welchen großen Antheil Sacien sich dabei erworben, war er auf's Aeußerste betreten und wandte nun alles an, wieder gut zu machen, was durch ihn versehen worden. Bei dieser Gelegenheit ersuhr man zuerst, daß er von der Trachenberger Instruktion amtlich Kenntniß gehabt, und dadurch zu den disherigen, sonst underantwortlichen Schritten verleitet worden war. Merkswürdigerweise war es Langeron in den folgenden Tagen durch ein ganz eigenthümliches Glück vergönnt, die meisten Früchte der Erfolge dieser Schlacht zu ärndten, zu deren Erkämpfung er nichts beigetragen hatte.

Der Berlust bes schlesischen Heeres in dieser Schlacht war außerordentlich gering. Bei den Corps von Yorck und Sacken, bei jedem weniger als 1000 Mann, bei dem von Langeron 1400 Mann\*). Der viel größere Berlust wurde durch die ganz außerordentlichen Beschwerden, durch die Witterung und die überaus nachdrückliche Verfolgung in den nächsten Tagen herbeigeführt. Am meisten litten die preußischen Landwehren, da nur die kräftigsten Naturen es aushalten konnten, ohne Schuhe, barsuß, ohne Mäntel und mit leinenen Beinkleidern solche Mühseligkeiten zu überwinden, So schwolz ein Landwehr=Vataillon in der einen Nacht vom 26. zum 27. August auf 202 Mann, ein anderes von 577 Mann auf 180, ein drittes von 625 Mann auf 407. Aehn= lich litten die anderen.

<sup>\*)</sup> Nach einer auberen Angabe verlor York nur 874, Sacken sogar nur 500 Mann.

An Trophäen giebt der Bericht Blüchers an den König 36 Kanonen, 110 Munitionswagen, 12—1400 Gefangene an. Allein dieser Bericht ist nach späteren Ermittelungen ungenau, indem eine bedeutende Zahl Geschütze von den vordringenden Siegern nicht zurückgebracht werden konnte, und die Kosakken, wie oftmals, Gelegenheit nahmen, das stehengebliebene Geschütz sür sich sortzusühren und der augenblicklichen Zählung zu entziehen. Bei der großen Häufung von Trophäen in den solgenden Tagen war ohnehin alles nur summarisch anzugeben möglich.

In dunkler Nacht, unter fortwährendem Regen, ritt der siegreiche Feldherr mit seinem Gefolge über das Schlachtfeld in sein Hauptquartier nach Brechtelshof zurück, an seiner Seite Gneisenau. Von Anstrengungen in der Schlacht und von dem übeln Wetter abgespannt, auch weil in der ägppti= schen Dunkelheit keiner den anderen erkannte, ging es eine Weile schweigend fort. Blücher aber, in bessen Innern es arbeitete, suchte nach Mittheilung und Gneisenau erkennend, wandte er sich zu ihm. Die Geschichte hat uns eine Aeußerung des alten Helden aufbewahrt, die von seiner Bescheidenheit und edeln Einfalt bei so viel Heldenmuth bas herrlichste Zeugniß ablegt und die wir nicht übergehen können. Gneisenau," sagte er scherzend, "die Schlacht haben wir gewonnen, das kann uns die ganze Welt nicht abstreiten; aber jetzt laßt uns 'mal dran denken, was wir klugerweise zusammenbringen, um ben Leuten zu fagen, wie wir sie gewonnen haben."

Bei seiner Ankunft in Brechtelshof fand er in dem Gehöste bereits über 100 Verwundete untergebracht, alle Zimmer waren damit angefüllt. Es mußte Rath geschafft werden, sie anderweitig zu versorgen, damit er selbst mit seinem Hauptquartier Wohnung erhielt. Gleich nach seiner Ankunst dachte er auch daran, den Sieg durch die möglichst nachdrücklichste Versolgung zu benutzen und erließ deshalb die nöthigen Besehle. Sodann waren Berichte an den König, den Kaiser Alexander, den General Barclay, Mittheilung an den Kronsprinzen von Schweden, an das Militair-Gouvernement von Schlesien zu machen, welches dis tief in die Nacht aushielt. Blücher schrieb auch noch an demselben Abend 10 Uhr eigenshändig einen Brief nach Breslau, worin er den Breslauern den ersochtenen Sieg verkündigte, ihnen seine Verwundeten empfahl und es dankbar anerkennen wollte, wenn die Stadt durch Uebersendung einiger Lebensmittel für die Stärkung des Heeres etwas thäte.

Das traurige Ergebniß der Schlacht an der Ratbach für den Feind entsprang aus dem Hauptirrthum des französsischen Feldherrn, daß er das schlesische Heer am 26. August bei Janer glaubte und seinen Marsch dahin mit voller Sischerheit aussühren zu können vermeinte. Aus dieser irrigen Annahme entstanden auch die sehlerhaften Anordnungen zum Marsch. Die nächste Folge war dann die lleberraschung, die sehr nachtheilig wirkt, da der Eindruck immer etwas Schrecksbaftes und selbst Ueberwältigendes hat, wenn man den Feind mehrere Meilen weit entsernt glaubt, und er nun unmittelbar plöglich mit llebermacht auf uns eindringt. Dazu kam die Schwierigkeit des Bodens und das üble Wetter.

Wie die Verhältnisse am 26. August lagen, wäre auch bei gutem und hellem Wetter das Centrum der Franzosengeschlagen worden, aber sie hätten lange nicht so große Verluste gehabt und hätten sich gesichert wieder hinter dem Bober
aufstellen können. Bei dem Durchgange aber durch die hochangeschwollene Kathach und wüthende Neisse löste sich das
Centrum, von dem ein großer Theil ertrank, völlig auf, die Flügelcorps wurden dann mit in die Verwirrung gerissen, und
die frästige Verfolgung Plüchers that das Uebrige. So kam
es denn, daß mit Hülse der Elemente sich die Ergebnisse der
Schlacht durch die Verfolgung verdreisachten, ja in Rücksicht
der Gefangenen verzehnsachten, so daß der französische Marschall, auf das Traurigste zugerichtet, fast die Hälfte seiner

durch den Regen alle Felder grundlos waren, so steigerten sich die Beschwerden wo möglich noch. Erst bei einbrechender Dunstelheit erreichte über Goldberg die Spitze des Corps die schnelle Deichsel bei Leisersdorf, wo der General Porck sein Hauptquartier nahm. Die letzten Truppen hatten den Uebergang über die wüthende Neiße erst um 3—6 Uhr Nachmitztags bewerkstelligen können und gelangten nur dis Goldberg und auch hieher nur um 10 Uhr Abends. Bis Goldberg hatte man nur mühsam die Ordnung bewahrt, von da an blieben die Leute in Massen zurück und sanden sich erst am folgenden Tage den 29sten bei ihren Abtheilungen ein.

Was Langeron betrifft, so hatte er keinen reißenden Strom zu durchsetzen und konnte die Katbach bei Goldberg auf einer noch vollkommen gangbaren Brücke überschreiten, aber er wollte erst alle seine nach Jauer zurückgesandten Geschütze wieder bei sich haben, darum kam er am 27sten, den Tag nach der Schlacht, auch nicht weit. Den 28sten machte er sogar schon diesseits Goldberg am rechten Katbachuser Halt, um — es ist schwer zu sagen, aus welchem Grunde — erst das Corps von Yord vorbeizulassen und erst um 5 Uhr Nachmittags hatte er sein Hauptquartier in Goldberg.

Auch Sacken wagte nicht, die Katbach bei Schmogwitz zu überschreiten; er machte den Umweg über Liegnitz und konnte daher erst den 28sten über den Fluß kommen, um über Hahnau den fliehenden Franzosen nachzueilen.

Diese Berzögerung des Nachrückens der Corps waren Tantalus-Qualen für Blücher, der die Verfolgung nun nicht mit dem Nachdruck führen konnte, wie er so gerne wollte. Er wurde um so mehr in Spannung versetzt, da am 27. August die Nachricht von dem Siege Bülow's bei Groß-Beeren, von dem Vormarsch des böhmischen Heeres auf Dresden und zugleich von dem Siege Wellingtons über den Marschall Soult einging. In seiner Ungeduld trieb und trieb er die Generale. Er seuerte selbst unaushörlich die Verfolgung an, iudem er den ermüdeten Truppen zurief: "Nur vorwärts Kinder,

wenn ihr tüchtig darauf losgeht, könnt' ihr eine neue Schlacht sparen."

Die eigentliche Verfolgung konnte hiernach nur von den Truppen betrieben werden, welche gleich anfangs über die Katzbach gesetzt waren, nämlich vom Corps von Yorck die Brizgabe Horn, der Vortrab von Katzeler und die Reserve-Reiterei von Jürgaß; vom Corps von Langeron der Vortrab von Rudzewitsch, die Kosakken von Grekof und das Infanteriecorps des Fürsten Czerbatof; vom Corps von Sacken der Vortrab unter Wassiltschikof und die Kosakken von Karpos. Aber diese Truppen waren schon hinlänglich, die Verwirrung beim Feinde auf den höchsten Grad zu steigern.

Natürlich muß es im Rücken eines geschlagenen Heeres, ohnehin bei solchem Wetter und nach so unbeschreiblichen Anstrengungen, toll aussehen. Die ersten Flüchtlinge ka= schon am Schlachttage selbst Nachmittags in Gold= men Gegen Abend folgten kleinere und größere Haufen berg an. von allen Waffen in buntem Gemisch. Der ungeordnete Durch= marsch der geschlagenen Truppen vom Corps von Macdonald dauerte dann die ganze Nacht. Hierauf kam das Corps von Lauriston, welches mit unwiderstehlicher Gewalt über die ein= zige Brücke der Kathach hinstürmte. Nässe, Kälte und Hun= ger hatten die Mannschaften so abgestumpft, daß die Offiziere fie kaum mit. Gewalt aus ben Häusern ber Stadt zum Rückzug bewegen konnten. Um Mittag war der Durchzug been= digt und es floh nun alles, was durch Goldberg gekommen, auf Löwenberg zu.

Aber es blieb noch genug zurück, was den zahlreichen Bortruppen des schlesischen Heeres in die Hände siel. Der russische Vortrab unter Rudzewitsch — die Kosakken von Grekof, zu denen sich auch das preußische zweite Leibhusaren-Regiment unter dem Major v. Stößel gesellt hatte — stieß überall auf Todte, Sterbende, Verwundete, Erschöpfte, auf stehen gebliebene Munitionswagen und Geschütze. Auch ganze Abtheilungen, welche Geschütz bei sich sührten, traf man

Gebirgswasser hatten nun ihre größte Höhe erreicht und das stärkste und reißendste unter denselben, der Bober, stellte dem Feinde das schwerste Hinderniß entgegen. Ueber denselben gab es nur die Brücken von Löwenberg und Bunzlau, über welche die Franzosen entkommen konnten, auf denen sie auch in Masse zurückwichen. Die erstere Brücke war aber am 29sten nicht mehr zu passiren und was nun vom Feinde oberhalb Löwensberg noch zurück war, mußte gefangen werden. Wäre Langeron am 28sten, wie er es sehr gut konnte und wozu er von Blücher unaushörlich aufgesordert wurde, mit dem größeten Theile seines Corps dis Löwenberg vorgedrungen, so wäre noch viel mehr abgeschnitten worden. Immerhin gelang es noch, eine ganze Division zu vernichten, die unverdienterweise wieder Langeron in die Hände siel.

Wir erinnern uns, daß der Marschall Macdonald, als er den Vormarsch nach Jauer begann, die Division Puthod zur Umgehung rechts auf Schönau entsandt hatte. Die Truppen von Puthod hatten im Gebirge noch mehr mit dem schrecklichen Wetter zu ringen, als die in der Ebene. Das Fuß= volk durchschritt die Regenbäche bis an den Gürtel im Wasser. Sehr erschöpft, kam ber General am Schlachttage Abends in Schönau an, konnte aber hier die Katbach nicht mehr überschreiten. Die Ordnung war schon während des Marsches so aufgelöst, daß ein großer Theil der Mannschaft sich als Nachzügler zerstreute. Anderen Tages passirte er die Katbach, um seinen Marsch fortzusetzen, gerieth auf russische Reiterei, über 2000 Pferde stark, und glaubte nun über die Katbach wieder zurückgehen zu müssen. Als er dies mit großer Mühe und Aufopferung ausgeführt, erhielt er Nachricht von der versornen Schlacht und mußte den weiteren Rückzug suchen, den er nach der Meinung Macdonald's auf Zobten, südlich von Löwenberg, nehmen sollte. General Puthod glaubte indeß einen Uebergang über den Bober sicherer bei Hirschberg zu finden, er zu der Division Ledru zu stoßen hoffte. Auf dem Marsche dahin erlitt er mancherlei Verluste durch die russische

Reiterei, welche ihm folgte, den viel größeren Verlust aber durch die schwierigen Umstände, denn der größte Theil seiner Mannschaft zerstreute sich in die Häuser und Wälder und wesder Güte noch Drohungen und Schläge vermochten sie wiesder zusammen zu bringen. Höchst geschwächt langte der General am Abend des 27. August bei Hirschberg an. Er fand die Division Ledru nicht, wohl aber den Bober so angeschwolslen, daß er jeden Gedanken an einen Uebergang aufgeben mußte. Nunmehr wollte er diesen weiter abwärts versuchen. Bei Lähn am 28sten war der Uebergang unmöglich, er marsschirte daher noch weiter abwärts bis in die Gegend von Löwenberg, immer noch von der russischen Reiterei und von Kosaksen versolgt.

So gelangte er am 29. August früh um 8 Uhr, Löwenberg gegenüber, nach dem oft genannten Dorf Plagwit, nachdem ihm von der russischen Reiterei sein letztes Gepäck und alle zurückgebliebene Mannschaft abgenommen worden. Er versuchte nun den llebergang über den fräftigsten der wilden Bergströme, dessen schäumende Fluten eben die höchste Höhe erreicht hatten. Die steinerne hohe und feste Brücke stand noch, aber das Wasser war weit über die Ufer ausge= treten. General Puthod befahl, mehrere Häuser niederzu= reißen, um Balken und Bretter zu erhalten, wodurch ein Gang eingerichtet werden sollte, der vom rechten Ufer zunächst zur Brücke führen könnte, von wo man bann einen zweiten Gang bis zum linken Ufer bauen wollte. Es gelang aber nicht ein= mal, ben ersten Theil dieses Ganges zu Stande zu bringen, da die mächtigen Fluten des Stromes alles hinwegriffen. Während man hiebei beschäftigt war und einsah, baß alles vergebens wäre, langte gegen 10 Uhr ber Vortrab von Langeron bei Plagwit an, zuerst nur die Reiterei, eine Stunde später das Fußvolk, welches sogleich zum Gefecht überging. Ueberzeugt, daß der Feind bei Löwenberg nicht über ben Bober kommen werbe, suchte man zunächst die Strafe nach Bunglau (wo noch ein Uebergang möglich) völlig zu verlegen. Um Gebirgswasser hatten nun ihre größte Höhe erreicht und das stärkste und reißendste unter denselben, der Bober, stellte dem Feinde das schwerste Hinderniß entgegen. Ueber denselben gab es nur die Brücken von Löwenberg und Bunzlau, über welche die Franzosen entkommen konnten, auf denen sie auch in Masse zurückwichen. Die erstere Brücke war aber am 29sten nicht mehr zu passiren und was nun vom Feinde oberhalb Löwensberg noch zurück war, mußte gesangen werden. Wäre Langeron am 28sten, wie er es sehr gut konnte und wozu er von Blücher unaushörlich aufgesordert wurde, mit dem größeten Theile seines Corps dis Löwenberg vorgedrungen, so wäre noch viel mehr abgeschnitten worden. Immerhin gelang es noch, eine ganze Division zu vernichten, die unverdienterweise wieder Langeron in die Hände siel.

Wir erinnern uns, daß ber Marschall Macdonald, als er ben Vormarsch nach Jauer begann, die Division Puthod zur Umgehung rechts auf Schönau entsandt hatte. Die Truppen von Puthod hatten im Gebirge noch mehr mit dem schrecklichen Wetter zu ringen, als die in der Ebene. Das Fuß= volk durchschritt die Regenbäche bis an den Gürtel im Wasser. Sehr erschöpft, kam ber General am Schlachttage Abends in Schönau an, konnte aber hier die Katbach nicht mehr über= schreiten. Die Ordnung war schon während des Marsches so aufgelöst, daß ein großer Theil der Mannschaft sich als Nachzügler zerstreute. Anderen Tages passirte er die Katbach, um seinen Marsch fortzusetzen, gerieth auf russische Reiterei, über 2000 Pferde stark, und glaubte nun über die Katbach wieder zurückgehen zu müssen. Als er dies mit großer Mühe und Aufopferung ausgeführt, erhielt er Nachricht von der versornen Schlacht und mußte den weiteren Rückzug suchen, den er nach der Meinung Macdonald's auf Zobten, südlich von Löwenberg, nehmen sollte. General Puthod glaubte indeß einen Uebergang über den Bober sicherer bei Hirschberg zu finden, wo er zu der Division Ledru zu stoßen hoffte. Auf dem Marsche dahin erlitt er mancherlei Verluste durch die russische Reiterei, welche ihm folgte, den viel größeren Berlust aber durch die schwierigen Umstände, denn der größte Theil seiner Mannschaft zerstreute sich in die Häuser und Wälder und wesder Güte noch Drohungen und Schläge vermochten sie wiesder zusammen zu bringen. Höchst geschwächt laugte der General am Abend des 27. August dei Hirschberg an. Er sand die Division Ledru nicht, wohl aber den Boder so angeschwolslen, daß er jeden Gedanken an einen Uebergang aufgeben mußte. Nunmehr wollte er diesen weiter abwärts versuchen. Bei Lähn am 28sten war der llebergang unmöglich, er marsschirte daher noch weiter abwärts bis in die Gegend von Löwenderg, immer noch von der russischen Reiterei und von Kosaksen versolgt.

So gelangte er am 29. August früh um 8 Uhr, Löwen= berg gegenüber, nach dem oft genannten Dorf Plagwit, nachdem ihm von der russischen Reiterei sein letztes Gepäck und alle zurückgebliebene Mannschaft abgenommen worden. Er versuchte nun den Uebergang über den fräftigsten der wil= den Bergströme, dessen schäumende Fluten eben die böchste Höhe erreicht hatten. Die steinerne hohe und feste Brücke stand noch, aber das Wasser war weit über die Ufer ausge= treten. General Puthod befahl, mehrere Häuser niederzu= reißen, um Balken und Bretter zu erhalten, wodurch ein Gang eingerichtet werden sollte, der vom rechten Ufer zunächst zur Brücke führen könnte, von wo man bann einen zweiten Gang bis zum linken Ufer bauen wollte. Es gelang aber nicht ein= mal, den ersten Theil dieses Ganges zu Stande zu bringen. da die mächtigen Fluten des Stromes alles hinwegrissen. Während man hiebei beschäftigt war und einsah, daß alles vergebens wäre, sangte gegen 10 Uhr der Vortrab von Lan= geron bei Plagwit an, zuerst nur die Reiterei, eine Stunde später das Fußvolk, welches sogleich zum Gefecht überging. Ueberzeugt, daß der Feind bei Löwenberg nicht über den Bo= ber kommen werde, suchte man zunächst die Straße nach Bungsau (wo noch ein llebergang möglich) völlig zu verlegen. Um 2 Uhr war das Infanteriecorps des Fürsten Czerbatof und die Reserve-Reiterei von Korff heran, wozu sich auch wieder das preußische zweite Leibhusaren=Regiment unter Major v. Stößel gesellt hatte\*).

General Puthod hatte eine Stellung auf dem mehrer= wähnten Steinberg genommen und wehrte sich hier eine Zeit lang verzweifelt. Von allen Seiten gefaßt, wnrben seine Massen durchbrochen, ein Theil warf die Gewehre weg und stürzte dem Bober zu, um sich wo möglich noch zn retten, die es aber versuchten, wie unter vielen anderen der Brigade-General Siblet, ein Oberst und viele Offiziere, fanden ihren Tob in den Wellen. Die stehen gebliebenen Truppen wurden vom Geschütz zerschmettert, von ber Reiterei zusammengehauen, ber Rest gefangen. Die Division war beim Beginn ber Feind= seligkeiten 11,800 Mann stark gewesen. Hier bei Plagwit wurden noch 1 Divisions-General (Puthod), 13 Bataillons= commandeure, 100 Offiziere, 3-4000 Mann gefangen, 16 Kanonen und 2 Abler genommen. Was unter ber Mannschaft aus Erschöpfung zurückgeblieben war, fiel einzeln ben Ruffen in die Hände. Die ganze Division war vernichtet. hatte benn Langeron, der durch Widersetzlichkeit, Ungehorsam und Zaghaftigkeit so Manches verdorben, auch an der Schlacht an der Katbach nur gleichsam negativen Antheil hatte, das Glück, fast alle Trophäen aufzulesen, die er durch niehr Ener= gie noch sehr ansehnlich hätte vermehren können.

Nicht so glänzende Trophäen erhielt man von den feindslichen Heeresmassen, die auf Bunzlau zurückeilten. Gegen dieselben waren die preußischen Vortruppen unter Horn, Katzeler, Jürgaß, russischerseits der Vortrab Sackens unter Wassiltschistof in Bewegung gesetzt. Es wurden auch hier noch Gefans

<sup>\*)</sup> Dieser tapfere Offizier nahm bis zum 30. August mit seinem Reseiment bem Feinde im Ganzen 7 Kanonen, 36 Pulverwagen, eine große Bahl Feldschmieden, Lazareth- und andere Wagen, 26 Offiziere, 1335 Mann an Gefangenen und einige Hundert Pferde ab.

gene gemacht, stehen gebliebene Manitions und Bagagewagen in Empfang genommen, aber doch keine ganzen Abtheilungen abgeschnitten. Die letzten französischen Truppen ereilte man am 30. August in und bei Bunzlau und es kam hier zu sehr heftigen Gesechten, woran Preußen und Russen Theil nahmen und wobei General Sacken selbst zugegen war. Die Franzosen verstheidigten erst die Stadt, die ein Paar hundert Schritt vom rechten User des Bober entsernt liegt, mit großer Hartnäckigsteit. Als sie gezwungen wurden, diese zu verlassen, setzen sie sich bei der Boberbrücke und trachteten darnach, sie abzubrennen, um dadurch die weitere Versolgung abzuschneiden. Da es für die Preußen und Russen von der größten Wichtigkeit war, die Brücke erhalten zu sehen, so entstand hier natürlich auch der größte Kampf und Widerstand.

Der Bober strömt unweit Bunzlau in zwei Armen vorüber, bessen kleinerer Urm, ber Mühlgraben, zunächst ber Stadt ift. Ueber beide führen Brücken, wodurch die Passage also zwei Mal eingeengt wird. Die dadurch entstehende Insel ist geringen Umfangs. Die Franzosen waren nicht ernstlich ge= meint Bunzlau zu halten, sondern nur durch Besetzung der Stadt ein zu heftiges Andrängen gegen die Bober-Uebergänge abzuhalten, um den llebergang ruhig erst vollführen zu kön= Als nun Oberst Katzeler mit dem brandenburgischen Ulanen=Regiment, einer reitenden Batterie, den drei freiwilligen Jäger-Abtheilungen des Leib-Regiments und den Schützenzügen des Leib=Füsilier=Bataillons die Stadt links umging, den Resselberg nahe dem Mühlgraben besetzte und die Brücken kanonirte und beschoß, flüchtete alles, was noch vom Feinde in Bunglau war, ben Brücken zu, nachdem das in der Stadt befindliche Magazin in Brand gesteckt worden war. Ein feind= liches Bataillon stand noch in Masse unter der Höhe zur Sicherung des Rückzugs vor der Brücke über den Mühlgraben. Auf dieses richteten nun die freiwilligen Jäger-Ab= theilungen und die reitende Batterie auf dem Kesselberge ein verheerendes Feuer. In wenigen Augenblicken verlor das Bataillon so beträchtlich, daß es an den Abzug denken mußte. Es zündete die vorher schon dazu eingerichtete Brücke über den Mühlgraben an und wich eiligst weiter nach der großen Boberbrücke zurück. Wie der Blitz suhren zwei Geschütze der reitenden Artillerie vom Kesselberge herunter, machten am Mühlgraben Halt und fandten den Fliehenden mehrere Karztätschlagen nach, die eine schaurige Wirkung hervorbrachten. Sogleich drangen nun auch die freiwilligen Jäger und die Schützen des Leibfüslier-Bataillons über die brennende Brücke des Mühlgrabens gegen die große Brücke vor, um diese vor Berstörung zu retten, denn auch diese hatte der Feind bereits in Brand gesetzt und Bohlen abgeworfen. Jenseits aber stand der Feind in zahlreichen Linien und Hausen, um sogleich wiese der vorzudringen und sein Geschütz arbeitete, um die Brücke nicht in Besitz der Preußen sallen zu lassen.

Während dieser Vorgänge hatte sich zu der preußischen reitenden Batterie auf dem Kesselberge eine schwere russische Batterie von 12 Geschützen gesellt, welche zusammen den Feind auf den jenseitigen Thalhöhen mit großer Wirkung be-Zugleich waren das Leib-Füsilier-Bataillon, zwei Landwehr = Bataillone und eine Garde = Jäger = Compagnie bei der Brücke eingetroffen. Es gelang, den Brand der Brücke zu löschen — ber Brand ber Mühlgrabenbrücke war schon früher gelöscht — nicht aber sie herzustellen, da der Feind das jenseits nahe am Ufer quer vorliegende Dorf Til= lendorf und die ganze durchschnittene Gegend stark besetzt hatte und gegen die Brücke ein mörderisches Feuer unterhielt. Der Kampf dauerte nun eine ganze Weile fort. desto wirksamer führen zu können, wurden neben der Mühl= grabenbrücke zwei preußische Geschütze placirt, die ein äußerst wirksames Feuer auf den Feind eröffneten. Aber auch der Feind kam aus Tillendorf mit Geschütz vor, tödtete mehrmals die wieder ersetzte Bedienungs-Mannschaft der zwei preußischen Geschütze und machte eine Hanbitze unbrauchbar. Bugleich

brangen feindliche Schwärmer über die Brücke, benen geschlossene Abtheilungen Fußvolk folgten.

General Horn hatte indeß mehr Streitfräfte herbeigezogen. Er ließ die Schützenzüge der beiden ersten Bataillone des Leibregiments nach der Brücke vorgehen und sandte ihnen dann die beiden Bataillone selbst nach. So vielen Streitzfräften und dem ununterbrochenen Geschützseuer schien der Feind sich nicht gewachsen zu halten, er zog sich etwa um  $\frac{1}{2}$ 11 Uhr zurück, und die Brücke, die nun sogleich hergestellt wurde, war gerettet.

General Sacken, der persönlich eingetroffen war, ließ sogleich einige Kosakken-Regimenter zur Verfolgung übergehen, ebenso gingen 2 Landwehr-Bataillone und die Schützenzüge des Leibregiments über und besetzten die Thalhöhen und das langgestreckte Dorf Tillendorf. Das erste und zweite Bataillon des Leibregiments blieben an der Brücke stehen; die Brücke über den Mühlgraben, Stadt und Gegend blieben besetzt.

Die Donner verstummten, man hielt alles vorüber, und es entstand eine Pause bis 2 Uhr. Da machte der Feind ganz unerwartet einen neuen Versuch sich der Brücke zu bemächtigen und diese zu zerstören. Er brach aus dem hinter Tillendorf befindlichen Walde hervor, warf die Rosaffen zurück, griff die Landwehr = Bataillone in Tillendorf, deren Schieß= bedarf durch den dreitägigen Regen unbrauchbar geworden, mit Uebermacht' an, brachte eins davon in Unordnung und warf sie über die Brücke zurück. Ja er folgte über den Bober und wurde, da die Patronen des Fusvolks meist alle naß geworden und nur ein geringer Theil erst mit unverdor= benen versehen war, nur mit Mühe abgehalten weiter vor= zudringen. Alles, was nur mit neuen Patronen versehen war oder schnell versehen werden konnte, wurde nach der Brücke vorgesandt, um den Feind an der Zerstörung derselben zu hindern. Dies glückte so lange, bis General Sacken den General Uschafof mit 2 Bataillonen der Regimenter Ochotsk und Kamtschatka vorsandte, an welche sich die wieder georde

neten Landwehr=Bataillone anschlossen. Noch einmal wurde der Feind stürmend über die Bober-Brücke gedrängt und gegen das Verbot bis in Tillendorf hinein verfolgt. Der Feind, der im Dorfe noch stark war, gab sich noch nicht, unterstützte die Rückkehrenden und drang mit Uebermacht auf die Russen Die beiden russischen Bataillone wichen, wurden noch einmal bis an die Brücke getrieben und mußten vor den entschlossenen Stürmen sogar über dieselbe zurückweichen, ja die Franzosen gelangten wieder heran und machten auf's Neue Anstalt sie zu zerstören. Diesmal begnügte man sich nur bies zu verhindern. Es waren mehr Truppen, zuletzt das ganze Corps von Norck und Sacken angekommen, es konnte unverdorbene Munition ausgetheilt werden und die Brücke blieb erhalten, doch dauerte das Feuern an beiden Ufern bis in die Nacht hinein. Das Gefecht kostete allein den preußischen Truppen 8 Offiziere und 354 Mann.

Der Feind verließ am folgenden Tage, den 31. August, die Ufer des Bober, zog sich bei Lauban, Naumburg, Siegersdorf über den Queis zurück und warf sogleich alle Brücken ab. Er war noch immer in so großer Unordnung, daß Marschall Machonald sich vergebens bemüh'te, wieder eine nur mäßige Haltung herzustellen. Eine große Schaar Flüchtlinge war bis Görlitz geeilt, wo ihnen der Commandant entrüstet die Thore verschloß. Selbst die Verkündigung des großen Sieges des Kaisers bei Dresden, der, wie man sich denken kann, noch sehr übertrieben wurde, konnte keine Ermannung Noch am 2. September, schreibt Marschall hervorbringen. Macdonald an den Major = General Berthier: Der Kaiser felbst muß dieses Heer wieder zusammenbringen, ihm eine stärkere Verfassung geben und alle Geister wieder aufrichten. Ich bin empört über den wenigen Eifer und guten Willen. Ich werde weder unterstützt, noch ahmt man mir nach, der ich alle Energie zeige, deren mein Charakter fähig ist. Wenn das Heer jetzt einen Unfall erleidet, wird die Auflösung eine vollständige sein.

Von Bunzlau, wo der Bober kein Hinderniß darbot, konnte die Verfolgung am 31sten sogleich fortgesetzt werden. Vom Corps von Yorck ging eine starke Vorhut von 19 bis 20 Eskabrons, 7 Bataillonen, 3 Compagnieen Jäger, 1 Fuß-, 1 reitenden Batterie, so wie 1 Haubitzbatterie von 5 Stücken, im Ganzen also 21 Geschützen unter dem Oberst Kateler nach Naumburg vor. Man fand die Stadt verlassen, die Brücke über den Queis abgebrochen. Das Corps von Yorck folgte dieser Vorhut und kam ebenfalls spät bei Naumburg an, wo alle Anstalten gemacht wurden, Brücken über ben Fluß zu schlagen. Sacken, der hinter Yorck ben Bober passirte, wandte sich rechts auf Siegersborf am Queis, wo er sich ebenfalls erst beschäftigen mußte Brücken zu schlagen. Das Corps von Langeron hätte bas erste am Feinde sein können, wenn es nur möglich gewesen wäre bei Löwenberg über den Bober zu kommen. Nach mehreren vergeblichen Versuchen am 29sten und 30sten gelang es endlich am 31. August Morgens, nach= dem das Waffer etwas gefallen war, bei Löwenberg und anderthalb Meilen oberhalb bei Dippelsdorf Pontonbrücken zu beendigen, worauf die Russen übergingen und bis Lauban vordrangen, nachdem leichte Truppen ihnen vorausgegangen waren.

Alle drei Corps des schlesischen Heeres standen am 31. August nunmehr am Queis, ihre Vortruppen sogar gegen die Lausitzer Neisse, auch die Division Ledru im Gebirge war vor dem Corps von St. Priest zurückgewichen; das Haupts quartier Blüchers war in Löwenberg.

Es war bisher bei unendlich schlechtem Wetter, wobei man hochangeschwollene Flüsse und Regenbäche zum Theil mit Lebensgefahr passirt, auf grundlosen Wegen unter allen mögslichen Entbehrungen täglich marschirt, gesochten und unter freiem Himmel übernachtet worden: Unumgänglich nöthig war es daher, dem erschöpften Heere wenigstens einen Ruhetag zu gönnen. Der Ober-General gewährte diesen am 1. Sepetember, an welchem er befahl Victoria zu schießen und Got-

tesbienst zu halten, und an dem er in einem vom Siege geshobenen, sehr zuversichtlichen Tagesbesehl den Truppen dankte und sie mit den Ergebnissen ihrer Anstrengungen bekannt machte. Die Trophäen waren viel größer, als man geglaubt hatte. Sie bestanden in 103 Kanonen, 250 Munitionswagen, einer großen Menge Heergeräth, aus 18,000 Gefangenen, wormter 1 Divisionss, 2 Brigade = Generale und mehrere hundert Offiziere, 2 Abler 2c. "Den Rest derzenigen," sagte der Ober-General, "die Euch in der Schlacht an der Katsbach gegenüberstanden, hat der Schreck vor Euren Wassen so sehr ertragen werden." In der That war der Gesammtverlust des Feindes so groß, daß er auf mehr als 30,000 Mann angenommen werden kann.

Auch der Berlust des schlesischen Heeres war sehr beträcktlich. Das Corps von Yord hatte seit Ausbruch der Feindseligkeiten nicht weniger als 12,925 Mann und 1119 Pferde verloren. Das Fußvolk der Landwehr war von 13,369 Mann auf 6277 Mann reducirt, hatte also 7092 Mann verloren. Die Bataillone derselben betrugen zum Theil nur noch 100 Maun\*), und mehrere von diesen waren zu einem Bataillon zusammengesetzt worden. Sacken hatte seit dem Beginn der Feindseligkeiten 2793 Mann, Langeron 6648 Mann, das schlessischen Seer überhaupt 22,366 Mann eingebüßt. Mit dem Corps von St. Priest zählte das schlessische Heer am 1. September noch 81,000 Mann, worunter, einschließlich 8000 Kosakken, 20,000 Mann Reiterei\*\*).

Die Freude über den großen Sieg wurde leider balb

<sup>\*)</sup> Ein großer Theil ber Wehrmänner war in seiner Noth gerabezu nach Hause gegangen.

<sup>\*\*)</sup> Hiernach ist die ursprüngliche Angabe ber Stärke des schlesischen Heeres von 96,000 Mann ungenau; sie betrug nach dieser amtlichen Nachricht 103,366 Mann und war also dem Heere von Rep
überlegen.

getrübt. Man wußte im Hauptquartier des schlesischen Hee= res, daß des große böhmische Heer bei Dresden hart mit dem Feinde anzubinden im Begriff sei, denn der Ober-General hatte am 29. August vom Raiser Alexander ein Schreiben vom 25sten aus Nöthnitz vor Dresden erhalten, worin ihm von der großen Unternehmung Anzeige geworden. Blücher rechnete auf die große Ueberlegenheit des böhmischen Heeres und konnte sich nicht denken, daß dieses eine Niederlage erlei= den könnte. Nun erhielt man am 31. August durch einen gefangenen westphälischen Offizier zuerst Kunde von einem großen Siege Napoleons bei Dresben. Diese Nachricht wurde leiber von mehreren Seiten bestätigt, und ba man an ber Thatsache nicht mehr zweifeln zu können meinte, so glaubte man — ohne Aufsehen zu erregen — im Rücken Vorsichts= maßregeln treffen zu niussen, denn es mußte nunmehr als wahrscheinlich angenommen werben, baß sich Napoleon wieber gegen das schlesische Heer wenden würde. Diese Vorkehrungen wurden dann auch wirklich getroffen. Die Bestätigung der versoren Schlacht erfolgte amtlich am 1. September Abends burch den österreichischen General Grafen Reipperg.

Die Folgen jener Niederlage des böhmischen Heeres sollten gleich darauf dem Führer des schlesischen Corps unmittelbar fühlbar werden. Kaum hatten sich nämlich am 2. September die verschiedenen Corps in Marsch gesetzt, als der österreichische Major Fürst Wenzel Liechtenstein aus dem großen Hauptquartier von Schwarzenberg bei Blücher in Löwenberg eintraf. Der Abjutant war am 30. August früh von Dux in Böhmen gerade in dem Moment abgesandt worden, wo man noch in der größten Bestürzung war und beinahe Alles für verloren Nach der Depesche des Adjutanten verlangte Schwar= zenberg nichts weniger, als daß Blücher ihm mit 50,000 Mann in Böhmen in der Richtung auf Theresienstadt zu Hulfe kommen sollte. Die bann noch übrigen 30,000 Mann des schlesischen Heeres hielt er für hinlänglich, im Verein mit Reipperg Böhmen und Schlesien zu beden.

Nicht leicht konnte einem Felhherrn nach einer großen siegreichen Schlacht ein Ansinnen ungelegener kommen wie Das schlesische Heer auseinander zu gegenwärtige. reißen, konnte moralisch von keiner guten Wirkung sein, überdieß hätte Blücher dadurch den Oberbefehl verloren und wäre unter den von Schwarzenberg getreten, der schon bei ungeheurer Uebermacht nichts gegen Napoleon hatte ausrichten können und auch mit dieser Verstärkung schwerlich etwas ausgerichtet hätte. Aber, auch abgesehen hievon, glaubte Blücher in der That dem böhmischen Heere viel nütlicher sein zu können, wenn er geradeaus mit aller Kraft gegen die Elbe drückte und dadurch den französischen Kaiser zwänge, vom böhmischen Heere abzulassen. Es kam auch in Betracht, daß wenn das schlesische Heer aufgelöst würde, der Kronprinz von Schweden nicht geneigt fein würde, allein über die Elbe zu bringen und von der Wirksamkeit des Nordheeres dann wenig zu erwarten war.

Blücher beschloß daher, auf's Neue dem Besehl Schwarzenbergs nicht zu gehorchen, was für die allgemeine Sache von unberechendar vortheilhaftem Einfluß gewesen ist. Er glaubte Schwarzenberg keinesweges in der Weise als Oberseldherr anerkennen zu müssen, daß er ihm als ein Unterseldherr unbedingt Folge leisten müßte. Er wußte recht gut, daß jener von der Einwirkung der verbündeten Monarchen vielsach abhängig war, und von den Monarchen hatte er glücklichersweise keinen Besehl erhalten. Hätte der Kaiser von Rußland ihm eine Weisung der Art zukommen lassen, so hätte die Sache freilich ein anderes Gewicht erhalten, um so mehr, da dieser 2 Corps beim schlesischen Heere hatte. Auch kam es Blücher zu statten, daß in der Forderung Schwarzenbergs ein völliges Ausgeben des Trachenberger Kriegsplans sag.

Die Art, wie sich hier Blücher aus der Verlegenheit zog, zeigt von seiner und seines Hauptquartiers Energie und Klugheit. Er machte in einem umständlichen Schreiben die genannten Argumente geltend und sehnte die Aufforderung

Schwarzenbergs ab. Um ihn aber nicht ganz vor den Kopf zu stoßen, sagte er, er habe ben General Bennigsen, jett in Breslau eingerückt sei, gebeten, ihm bas Corps von Markof, 12,000 Mann abzulassen. Wäre dies geschehen, so könnte ein Theil der russischen Truppen zum böhmischen Heere stoßen, obgleich er auch hier wiederholen müßte, daß ein fräf= tiger angriffsweiser Stoß des schlesischen Heeres gegen die Elbe weit sicherer das böhmische Heer von den Angriffen Napoleons befreien würde. In dem Schreiben an Bennigsen stellte sich Blücher, als sei der Kaiser Alexander Generalissi= mus aller verbündeten Heere. Unter Darlegung der Verhältnisse zeigte er, wie er den Forderungen Schwarzenbergs nicht habe Folge leisten können. Er forderte ihn auf, das Corps von Markof zu ihm stoßen zu lassen, worauf er dann die Truppen von Langeron nach Böhmen senden werde. Uebrigens ladet er ihn ein, wenn Napoleon sich mit seiner Hauptmacht wirklich nach Böhmen wenden sollte, mit ihm vereint kräftig gegen die Elbe vorzudringen. In ähnlichem Sinne wurde der Kronprinz von Schweben durch den zu ihm weiter gehenden Adjutanten Fürsten Liechtenstein zu einem gemeinsamen Vorgehen gegen die Elbe aufgefordert. Nachdem der Ober-General noch seinem Könige umständlichen Berichte abgestattet, beschloß er, sein Heer nun vollends mit aller Kraft gegen die Elbe in Bewegung zu setzen.

Vor dem Andrange desselben wich der Marschall Macbonald von der Lausitzer Reisse bis hinter die Spree zurück, und der Fürst Poniatowski, dessen Stellung bei Zittau nun nicht mehr haltbar blieb, zog sich näher an die Elbe nach Rumburg und Schluckenau. Schon am 2. September Morgens besetzte der preußische Vortrab unter Katzeler Görlitz und ein Theil desselben drang gegen Bautzen vor. Von den Corps nahm das von Langeron seine Richtung auf Radmeritz,  $1\frac{1}{2}$  Meile oberhalb Görlitz, das von Jorck auf Görlitz, das von Sacken nach der Gegend unterhalb dieser Stadt. Wie das schlesische Heer vorrückte, drang auch General Neipperg in Böhmen über

Reichenberg nach Kratzau und Gabel vor. Da die Franzosen alse Brücken über den Queis und die Lausitzer Neisse abgeworfen hatten, vermochte die Masse der Corps nicht so schnell zu folgen, als es der Ober-General wünschte. Um nun immer eine bedeutende Zahl Truppen nahe am Feinde zu haben, nahm er die Vorträbe der 3 Corps zusammen und stellte sie unter den Befehl des russischen General=Lieutenants Bagilt= schikof. Außerdem umschwärmten verschiedene preußische und russische Parteigänger (Rittmeister v. Schwanenfeld, Oberst Fürst Mandatof u. a. m.) den Feind von mehreren Seiten, die ihm noch empfindlichen Abbruch thaten und immer gute-Nachrichten brachten. General Waßiltschikof drang unaufhaltsam nach Bauten vor, während das Corps von St. Prieft über Löbau in der Richtung von Bischofswerda vorgesandt wurde. Das Hauptheer befand sich am 4. September in vollem Marsch gegen die Spree; das österreichische Corps von Neipperg wurde aufgefordert sich über Rumburg, Neustadt und Stolpen in Bewegung zu setzen.

Das dreiste Vordringen Blüchers bis nahe an die Elbe nöthigte Napoleon ernste und uachdrückliche Vorkehrungen bagegen zu treffen. Es galt burch entschiebenes Auftreten ben Muth der Truppen Macdonalds wieder zu beleben und Blücher zurückzuwerfen, um so mehr, da er am 4. September den Marschall Neh gegen Berlin in Bewegung gesetzt und er nahe an der Elbe vor seiner Front und im Rücken Neps keine feindliche Macht bulben durfte. Am 2. und 3. Sep= tember richtete er das Corps von Marmont, das Reitercorps von Latour=Maubourg und die Garde auf Bauten. 4ten Mittags war er selbst in Baugen, ritt aber gleich weiter zu den in der Gegend von Hochkirch vor Waßiltschikof zurückziehenden Truppen Machonalds. Ergrimmt über alle bisherigen Vorfälle, war er auf die Befehlshaber übel zu sprechen, von denen er nicht Wenige mit Vorwürfen überhäufte. Besonders machte sich sein Unmuth Luft gegen ben General Sebastiani. Er mochte wohl dessen drei empfindliche

Niederlagen in Rußland nicht vergessen haben. Zett mit den Leistungen seiner Reiterei höchst unzufrieden, brach er in große Er rühmte die Thaten der Reiterei von Heftigkeit aus. Latour-Maubourg und schloß aufgebracht mit den verletzenden Worten: "Zum Teufel! thun Sie eben so viel als jene! Sie kommandiren Lumpengesindel und keine Soldaten! " — Da der General sich verantwortete, so gab es eine Scene, von welcher der Großstallmeister Caulincourt nur eifrig bemüht war, alle Umstehende des Aufsehens wegen zu entfernen\*). Aber der Kaiser begnügte sich noch nicht damit, sondern ließ auch noch gegen die niederen Befehlshaber der Reiterei seinen bittern Unmuth aus.

Das weitere Zurückgeben hatte nun ein Enbe, es wurde sogleich wieder Front gemacht, und es erfolgte noch an diesem Tage das Gefecht bei Hochkirch gegen die Truppen von Bagiltschikof, wodurch dem weiteren Vordringen derfelben ein Ziel gesetzt wurde. Blücher erfuhr bald, daß der französische Raifer felbst mit bedeutenden Kräften ihm gegenüberstehe. Treu seiner Aufgabe, gegen das Hauptheer des Feindes nichts aufs Spiel ju setzen, wich er von Neuem dem Stoße des Gegners aus und wandte sich über die Neisse und ben Queis zurück, um, so wie Napoleon sich nach einer anderen Richtung bewegte, sogleich wieder vorzugehen.

Wir schließen hier biesen Abschnitt, um uns zu ben Begebenheiten beim Nordheere zu wenden, können aber nicht um= hin, auf den veränderten Geist hinzudeuten, der im schlesischen Heere nach der siegreichen Schlacht und der trophäenreichen Berfolgung erwacht war. Das Naturereigniß, welches sich den kriegerischen Unternehmungen so verhängnisvoll beigemischt, hatte Sinn und Gemüth mit dem Schauer bes Wunderbaren erfüllt. Die Schleusen des Himmels hatten an diesen Tagen über weite Länderstrecken sich geöffnet; es ging auch die Sage, daß Durchbrüche unterirdischer Gewässer zur Anschwellung der

<sup>\*)</sup> Obeleben III. Auflage, S. 117.

Reichenberg nach Krazau und Gabel vor. Da die Franzosen alle Brücken über den Queis und die Lausitzer Reisse abgeworfen hatten, vermochte die Masse der Corps nicht so schnell zu folgen, als es der Ober-General wünschte. Um nun immer eine bedeutende Zahl Truppen nahe am Feinde zu haben, nahm er die Vorträbe der 3 Corps zusammen und stellte sie unter ben Befehl des russischen General= Lieutenants Waßilt= schikof. Außerdem umschwärmten verschiedene preußische und russische Parteigänger (Rittmeister v. Schwanenfeld, Oberst Fürst Mandatof u. a. m.) ben Feind von mehreren Seiten, die ihm noch empfindlichen Abbruch thaten und immer gute-Nachrichten brachten. General Waßiltschikof brang unaufhaltfam nach Bauten vor, während das Corps von St. Priest über Löbau in der Richtung von Bischofswerda vorgesandt wurde. Das Hauptheer befand sich am 4. September in vollem Marsch gegen die Spree; das österreichische Corps von Neipperg wurde aufgefordert sich über Rumburg, Neustadt und Stolpen in Bewegung zu setzen.

Das dreiste Vordringen Blüchers bis nahe an die Elbe nöthigte Napoleon ernste und nachdrückliche Vorkehrungen bagegen zu treffen. Es galt burch entschiedenes Auftreten ben Muth der Truppen Macdonalds wieder zu beleben und Blücher zurückzuwerfen, um so mehr, da er am 4. September den Marschall Neh gegen Berlin in Bewegung gesetzt und er nahe an der Elbe vor seiner Front und im Rücken Neps keine feindliche Macht bulben durfte. Am 2. und 3. September richtete er das Corps von Marmont, das Reitercorps von Latour=Maubourg und die Garde auf Bauten. 4ten Mittags war er selbst in Baugen, ritt aber gleich weiter zu den in der Gegend von Hochkirch vor Waßiltschikof sich zurückziehenden Truppen Macdonalds. Ergrimmt über alle bisherigen Vorfälle, war er auf die Befehlshaber übel zu sprechen, von denen er nicht Wenige mit Vorwürfen über= häufte. Besonders machte sich sein Unmuth Luft gegen den General Sebastiani. Er mochte wohl dessen drei empfindliche

Niederlagen in Rußland nicht vergessen haben. Zett mit den Leistungen seiner Reiterei höchst unzufrieden, brach er in große Er rühmte die Thaten der Reiterei von Heftigkeit aus. Latour-Maubourg und schloß aufgebracht mit den verletzenden Worten: "Zum Teufel! thun Sie eben so viel als jene! Sie kommandiren Lumpengesindel und keine Soldaten!" — Da ber General sich verantwortete, so gab es eine Scene, von welcher der Großstallmeister Caulincourt nur eifrig bemüht war, alle Umstehende des Aufsehens wegen zu entfernen\*). Aber der Kaiser begnügte sich noch nicht damit, sondern ließ auch noch gegen die niederen Befehlshaber der Reiterei seinen bittern Unmuth aus.

Das weitere Zurückgehen hatte nun ein Ende, es wurde sogleich wieder Front gemacht, und es erfolgte noch an diesem . Tage das Gefecht bei Hochkirch gegen die Truppen von Basiltschikof, wodurch bem weiteren Vordringen berfelben ein Ziel gesetzt wurde. Blücher erfuhr bald, daß der französische Raifer selbst mit bedeutenden Kräften ihm gegenüberstehe. Treu feiner Aufgabe, gegen das Hauptheer des Feindes nichts aufs Spiel zu setzen, wich er von Neuem dem Stoße bes Gegners aus und wandte sich über die Neisse und den Queis zurück, um, so wie Napoleon sich nach einer anderen Richtung bewegte, sogleich wieder vorzugehen.

Wir schließen hier diesen Abschnitt, um uns zu den Begebenheiten beim Nordheere zu wenden, können aber nicht umhin, auf den veränderten Geist hinzudeuten, der im schlesischen Heere nach der siegreichen Schlacht und der trophäenreichen Berfolgung erwacht war. Das Naturereigniß, welches sich den kriegerischen Unternehmungen so verhängnisvoll beigemischt, hatte Sinn und Gemüth mit dem Schauer bes Wunderbaren erfüllt. Die Schleusen des Himmels hatten an diesen Tagen über weite Länderstrecken sich geöffnet; es ging auch die Sage, daß Durchbrüche unterirdischer Gewässer zur Anschwellung ber

<sup>\*)</sup> Obeleben III. Auflage, S. 117.

Gebirgefluthen mitgewirft. Eine Menge Franzosenleichen trieben zwischen Trümmern in weiter Ueberschwemmung umber und blieben beim Ablauf des Wassers zum Theil auf Felbern, im Schlamm und sogar 'auf Bäumen zurück. Der Ruffe sah in diesem Unwetter ein Zeichen, bag ber Himmel bie Schickun= gen, durch welche ber Feind seinen Untergang in Rußland gefunden, noch nicht aufhören lasse\*). Die Trophäen hatten sich noch vermehrt, man zählte 20,000 Gefangene, 105 Ka= nonen, 300 Pulverwagen! Solche Erfolge und die bald ein= tretenden Belohnungen, Beförderungen 2c. \*\*) tilgten allen Zwiespalt, alle Unzufriedenheit. Porck war mit Blücher ausgeföhnt, Langeron wurde von nun an gehorsam, Saceu hatte sich ohnehin im glänzendsten Lichte gezeigt. Auch bas Diß= trauen gegen Gneisenau und die leitenden Personen im Hauptquartier war, wenigstens für jetzt, verstummt. Alles bemühte sich im Sinne bes Feldherrn und seiner Getreuen zu handeln; das ganze Herr war zu begeisterter Stimmung erhoben. Wo Blücher und Norck sich in den Tagen nach ber Schlacht zeig= ten, wurden ihnen von den Truppen jauchzende Hurrahs und Lebehochs gebracht. Insbesondere gewann die fräftige, ehr= würdige Heldengestalt Blüchers von dieser Zeit an bei den Russen ganz außerordentlich, und sie ließen sich nun seinen Oberbefehl ohne fernere Nationaleifersucht freudig gefallen. Mit einem solchen Heere war viel auszurichten.

<sup>\*)</sup> Blücher von Barnhagen v. Ense, S. 223.

<sup>\*\*)</sup> Blücher erhielt das Großtreuz des eisernen Kreuzes, Yorck und Sacken erhielten den schwarzen Adlerorden, letzterer wurde von seinem Kaiser zum General der Infanterie ernannt; General Gneisenau, Oberst Müffling 2c. erhielten das eiserne Kreuz I. Klasse 2c.

## 3. Unternehmungen des Mordheeres.

"Was den betrifft, der wird nur stolze Bewegungen machen", äußerte Napoleon bei den Friedensunterhandlungen während des Waffenstillstandes zu dem österreichischen Abgesandten Grafen Bubna geringschätzig über den Kronprinzen von Schweden\*).

Napoleon zeigte durch diesen Ausspruch, wie richtig er den Kronprinzen im Allgemeinen beurtheilte, denn in der That bestand dessen Kriegsart in diesem Feldzuge nur in solchem stolzen Austreten und in solchen stolzen Bewegungen, ohne dem Feinde mit Ernst auf den Leib zu rücken und es ist gar nicht abzusehen, was aus den zahlreichen Streitern des Nordheeres geworden wäre, wenn der Heldenmuth Bülow's und der Preusen nicht auf eigene Hand den Sieg errungen hätte.

Als dann das Nordheer die glänzenden Tage von Groß-Beeren, Dennewitz, Hagelberg 2c. feierte, wurde Napoleon irr' an seinem Ausspruch. Er konnte sich nicht denken, daß preukische Generale seine sieggekrönten Marschälle geschlagen hätten, schrieb nun diese Siege allein dem Kronprinzen zu und ereiferte sich ohne Ursache über ihn bis zum höchsten Zorn.

Der Kronprinz traf den 24. Juli mit einem zahlreichen Gefolge und mit Entfaltung einer wahrhaft königlichen Pracht in Berlin ein, wo er im Schlosse wohnte und wo Iedermann von den prinzlichen Herrschaften bis in die niedrigsten Kreise herab sich beeiserte, ihm Ausmerksamkeiten zu beweisen. In der That setzte auch das Volk auf ihn große Hoffnungen. Er war ja einer der großen französischen Marschälle gewesen, die den Krieg nach neuerer Art durch und durch kannten und zu sühren verstanden. Als dereinstiger König auf dem nordischen Throne konnte er sür einen Nebenbuhler Napoleons gelten.

<sup>\*)</sup> Die Kriegsereignisse zwischen Peterswalde 2c. und Priesten im August 1813 und die Schlacht bei Culm, geschildert von Heinrich Aster, Einleitung S. XXVI.

Er hatte im Rath ber verbündeten Fürsten zu Trachenberg gesessen und bas Gerücht schrieb ihm ben bort entworfenen Ariegsplan zu. Aus bem fernen Schweben übers Meer war er mit einem Heere gekommen, um Preußen, um Deutschland befreien zu belfen; Grund genug, in ihm eine ber Hauptstüten bes Bölferbundes gegen ben großen Unterbrucker zu verehren. Daß ber Kronprinz gewaltig viel Reservationen im Sinn haben könne, fiel ber Masse bes Bolks nicht ein, sie nahm seine Neußerungen für bie gute Sache auf Treu und Glauben bin und wenn auch sein unerflärliches Benehmen gegen ben General Döbeln und seine Berschuldung bes Falls von Hamburg noch bei einem Theile in Erinnerung war, fo suchte man bice zu entschuldigen und zu vergessen. Es versteht sich von selbst, bag ihm zu Ehren Baraben bes Dillitairs statt fanten, tag ihm bei allen pringlichen Berrschaften Dinere, Soupee, Feste aller Art gegeben murben, bag er in bem Zusammenfluß ren preußischen, schwedischen, russischen Generalen und ber großen Zahl von Diplomaten ben Mittelpunkt bildete.

seinsteiten. Der Aronprinz verwandte diese, die Truppen seines Peeres zu besichtigen, webei sein Hauptquartier die Ende Juli in Berlin blieb. Ienachdem sich die Besichtigung auf die weiter entsernt stehenden Truppen erstreckte, wie er denn auch die Bertheidigungsanstalten an der Nuthe und Notte in Augenschein nahm, auch das Belagerungseeres vor Stettin mit einem Besuch bedachte, wechselte auch sein Hauptquartier. Bem 12. August an wurde dasselbe nach Transenburg verslegt. Am Idien erließ er von dier einen mäßig gehaltenen, im Allgemeinen die Sache darlegenden, nicht eben besonders ansenten Auszus an die Streiter des Herrest und später selgten Peerberichte, die er nach Napoleons Art Bülletins mannte, von denen aber mehrere gar seine Ariegsversälle entstäten.

Se mangeit und an Nachrichten, wie sich der Arenpeinz

1

zu den untergebenen Corpsbefehlshabern stellte. Da die eigent= liche Rraft des Mordheeres in preußischen Streitern beruhte, so hätte man erwarten sollen, daß der Prinz sich mit den Führern derselben, den Generalen Bülow und Graf Tauentien, in ein gutes Einvernehmen zu setzen suchen würde. hatte sich erlaubt, den Feldzug des Generals Bülow vor dem Baffenstillstande übel zu fritisiren und dadurch diesen General von sich entfernt \*), auch waren seine ferneren Schritte nicht geeignet, den sonst etwas fügsameren Grafen Tauentien für sich einzunehmen. Die russischen Generale Winzingerobe und Graf Woronzof, die zusammen, einschließlich der Kosakken, kaum 20,000 Mann befehligten, wird er wahrscheinlich aufmerksas mer behandelt haben. Wie er zu den Commissarien der verbündeten Mächte in seinem Hauptquartier, von. preußischer Seite dem General Krusemark, von russischer den Generalen Suchtelen und Pozzo di Borgo, von österreichischer dem Feldmarschall-Lieutenant Baron St. Bincent, von englischer dem General Sir Charles Stewart gestanden habe, ist nicht recht Doch wollte man schon damals in den oberen Regionen die Kriegslust des Kronprinzen sehr bezweifeln und General Stewart hatte schon vor der Uebereinkunft in Trachenberg an seine Regierung berichtet: "ber Prinz hat einen Kriegsmantel umgethan, aber seine Unterkleider sind von schwedischen und friedlichen Stoffen gemacht."

Wenn die Stellung des Prinzen zu den Generalen seisnes Heeres der eigentlichen Sympathie entbehrte, so mangelte diese gänzlich bei dem Soldaten. Dieser konnte sich schwer vorstellen, daß ein ehemaliger französischer Marschall, der, mit

<sup>\*)</sup> Als am 19. August die Offiziere der Berliner Garnison auf die Rachricht, daß Desterreich zur Sache der Verblindeten übergetreten, dem Herreichischen und schwedischen Gesandten, so wie auch dem General Billow, der im Sackenschen Palais in der Wilhelmsstraße wohnte, einen Fackelzug brachten, rief General Billow, offenbar gereizt durch die Kritik des Kronprinzen, vom Baltone herab: "Es leben alle Tapferen, die mit wir gekämpst haben." Boss. 3. v. 21. August.

Ausnahme der letten drei Jahre, sein ganzes vergangenes Leben in den Reihen des Feindes zugebracht, ernstlich gegen seine Landsleute fechten werde. Ohnehin konnte ber Prinz kein Wort zu seinen Soldaten reben, keinem Offizier mündlich einen Befehl geben, weil er nur französisch sprach. Das Einzige, was biesen Mangel einigermaaßen ersetzen konnte und im Anfang auch wirklich ersetzte, war die außerordentlich imponirende Erscheinung des Prinzen. Hätten sich zu dieser tapfere Thas ten gesellt, so würden ihm — trot bes Mangels vieler für seine Stellung wesentlicher Eigenschaften — auch die Sympathien seiner Soldaten nicht gefehlt haben. Da er aber fortwährend nichts that, nichts thun wollte und selbst glorreiche Unternehmungen hinderte, so entstand zuletzt ein allgemeines Mißtrauen und es war schwer, wenn er sich vor der Front der Truppen zeigte, die Aeußerung des lauten Unwillens bei bem gemeinen Solbaten zu unterbrücken.

Was die Kriegstüchtigkeit der Truppen betrifft, so ging zunächst den schwedischen alle Kriegserfahrung ab, da Schwe den in langer Zeit nicht Krieg geführt hatte. Der englische General Sir Charles Stewart, nachheriger Marquis von Londonderry, der sich, wie angeführt, als Bevollmächtigter Eng= lands im Hauptquartier bes Aronprinzen befand, und nachher eine Geschichte des Krieges von 1813 und 1814 herausgegeben hat, räumt den preußischen und russischen Truppen in Bezug auf Ausrüstung, kriegerische Haltung und Beweglichkeit unbestreitbare Vorzüge vor den Schweden ein, bei welchen beson= ders die Reiterei sehr mangelhaft war. Was die Russen betrifft, so waren sie des Krieges schon gewohnt, und ihr Muth war durch die Siege der fühnen Partheigänger vor dem Waf= fenstillstande Tettenborn, Tschernitschef, Benkendorf, Dörnberg, Woronzof sehr gehoben. Sie hatten Verstärkungen erhalten und ihre Ausrüstung war vervollständigt worden. Den Kern des Heeres indeß bildete das 3te preußische Corps unter Bülow, beinahe 40,000 Mann. Der Muth dieses Theiles der preußischen Truppen war nicht burch verlorne Schlachten in irgend

einer Art gebeugt worden; im Gegentheil, sie hatten nur sieg= reiche Gefechte geliefert und die Treffen bei Halle und Luctau gaben ihnen das stolzeste Vertrauen. Wenn überhaupt das mals Geist und Wille bei den Preußen unübertrefflich waren, so galt es hier noch besonders der Deckung der Hauptstadt, der unmittelbaren Vertheidigung des eigenen Heerdes, was die Thatkraft noch steigerte. — Von dem 4ten preußischen Corps unter Graf Tauentien waren nur 20 Bataillone, 30 Eskadrons, 1 Kosakken-Regiment und 28 Geschütze unter dem General v. Dobschütz zum Kampf im freien Felde bestimmt, der übrige Theil sollte zum Festungskriege an der Ober und Elbe verwandt werden. Die Landwehren bei beiben Corps scheinen besser ausgerüstet gewesen zu sein als in Schlesien. Bon einer so furchtbaren Auflösung berselben wie beim Corps von Yorck nach der Schlacht an der Katzbach, ober von einer minder tüchtigen Haltung wie bei ber schlefischen Landwehr vom Kleist'schen Corps in der Schlacht bei Culm ist hier keine Rede, vielmehr hat sich die Landwehr hier überall vortrefflich geschlagen. Das Corps von Tauentien bestand (mit Ausnahme eines Regiments) ganz aus Landwehr und diese hat es bei Groß-Beeren und Dennewitz den alten Truppen gleich gethan. In dem Gefecht bei Hagelberg war es ganz allein Landwehr, die über die französische Division Girard den Sieg gewann. Dieses "Lumpengesindel," wie Napoleon die Landwehr verächtlich nannte, hat seine ruhmgekrönten Marschälle, seine besten Truppen geschlagen und ihm Anerkennung abgezwungen.

In dem Kampfe, der sich eröffnete, spielt General Bülow die Hauptrolle. Er ist es, der die Ehre des Nordheeres retztet und blendenden Glanz über dasselbe bringt. Es ist daher nur billig, etwas über die persönlichen Verhältnisse dieses Helzden hier einzuschalten. Friedrich Wilhelm von Bülow gehörte einer Familie au, die weit in Preußen, Pommern, der Mark, Westphalen 2c. verbreitet ist und sich im Allgemeinen durch Geistesreichthum ausgezeichnet hat. Der General war der

britte unter fünf Söhnen eines wohlhabenden Gutsherru zu Falkenberg in der Altmark und den 16. Februar 1755 gebos ren, gegenwärtig also schon über 58 Jahr alt. Sorgfältig mit seinen Brübern — von benen noch ein zweiter, Beinrich von Bülow, sich später als genialer Militairschriftsteller rubmlich bekannt gemacht hat — erzogen, erwählte er schon im 14ten Jahre, 1768, bei einem Regiment in Berlin, bie militairische Laufbahn, in welcher er neben bem Dienst eifrig Ariegsstubien betrieb, wozu ihm der siebenjährige Krieg und die Thaten Friedrichs Beranlassung gaben. Er stieg aber in bamaliger Friedenszeit sehr langsam, war nach 10jähriger Dienstzeit erst Lieutenant und nach 25jähriger erft wirklicher Hauptmann-Als unterrichteter, geistreicher und tüchtiger Offizier bekannt; wurde er, 38 Jahr alt, militairischer Begleiter des schönen und waghalsigen Prinzen Louis Ferdinand von Preußen, dem er sich neben andern Eigenschaften durch seine große Reigung zur Musik empfohlen hatte. Als solcher machte er die Feldzüge am Rhein mit, wo er bei der Belagerung von Mainz sich bei mehreren Gelegenheiten hervorthat und bei ber Erstürmung der Zahlbacher Schanze sich den Orden pour le mérite erwarb. Seit 1794 Major und seit 1797 Commandeur eines Füsilier-Bataillons in Ostpreußen, war er bis zu dem unglücklichen Kriege im Jahre 1806 zum Obersten aufgerückt. Zum Glück für seine spätere Laufbahn wurde sein -Bataillon nicht zu dem großen Heere gezogen, sondern fam erst in Wirksamkeit als der Feind die Weichsel erreichte. war hier mit bei den Truppen, welche dem Marschall Lannes den Uebergang bei Thorn verwehren sollten und focht tapfer am 5. Februar 1807 bei Waltersborf unweit Thorn, verlor aber durch die große llebermacht des Feindes sein ganzes Bataillon und entrann verwundet nur kaum dem Verberben. Von seiner Wunde hergestellt, wurde ihm aufs Neue ein Füsi= lier-Bataillon gegeben. Er machte mit demselben die vielfachen kleinen Gefechte bei Braunsberg an der Passarge mit und hatte doch eine schon so große Geltung erlangt, daß ihm

im Mai 1807 fast 3000 Mann anvertraut wurden, um auf der frischen Nehrung zum versuchten Entsatz von Danzig mitzuwirken. Die Unternehmung mißlang; Bülow erlitt eine völlige Niederlage und verlor insbesondere sein Füsilier-Bataillon zum zweiten Mal. Sein Brigadechef v. Stutterheim bezeugte zu jener Zeit: Bülow's Verhalten sei untadelhaft, er habe richtige Einsicht und große Tapferkeit bewiesen, aber er habe kein Glück. Es mußte aber in seinem Charakter und in seiner ganzen Haltung die Bürgschaft liegen, daß ihm einst Großes anvertraut werden könnte, denn wir finden ihn im Juni 1808 zum militairischen Gehülfen des damals franken und hppochondrischen Blücher zu Stargard in Pommern er-Wenn Blüchers Krankheit zunähme, sollte er an dessen Stelle das Commando in Pommern übernehmen und er ist zu "jedem außerordentlichen Mittel autorisirt, welches er zur Sicherung der Truppen in der Provinz und zur Erhaltung von Colberg nöthig finden werde." Seit November 1808 Generalmajor und seit Ende November 1811 Chef der west= preußischen Brigade zu Marienwerder \*) sehen wir ihn dann im 3. 1812, als der General York nach Rußland zog, an dessen Stelle als einstweiligen General-Gouverneur von Ost= und Westpreußen. Von da an ist er handelnd in unsere Ge= schichte eingetreten.

Berhältnismäßig arm an Thaten und bis zu einem Lesbensalter vorgerückt, in dem man in der Regel schon seine Laufsbahn und seinen Ruhm hinter sich haben muß, sollte er nun an der Spize eines Corps den erfahrnen und sieggekrönten Marschällen Napoleons widerstehen. Bülow war ein kriegezrisches Genie, aber auch ein solches bedarf der Uebung in größeren Berhältnissen und diese ging ihm vorerst noch ab. Indessen machte er in dem Feldzuge vor dem Wassenstillstande, in welchem man freilich seine späteren glänzenden Thaten noch nicht ahnt, schnell seine Schule. Glühende Begeisterung für

<sup>\*)</sup> Die Data aus dem Leben Billow's von Barnhagen v. Ense. Freiheitstriege II.

die Freiheit seines Vaterlandes, natürliche Gereiztheit gegen ben Kronprinzen von Schweben, auch bas Bestreben ben Zweis fel zu widerlegen, den man in sein Talent zur Befehlführung gesetzt hatte, hoben ihn dann gleichsam über sich selbst hinaus, ließen sein Genie im schönften Glanze strahlen und haben die großen Thaten geboren, die seinen Namen der Unsterblichkeit Bülow war von Person mittlerer Größe und behend gebaut. Sein Wesen war sanft und human, er war in Zeiten der Ruhe den Musen und Wissenschaften ergeben; nur giebt es ohne eine gewisse Schärfe und Rauhheit bes Charafters keinen großen Feldherrn und auch von ihm wird versichert, daß er starke Affekte gehabt und leicht zum Zorn geneigt war. Da sein Studium des Krieges auf die vor-revolutionaire Zeit gegründet gewesen, so näherte sich, nach bem Zeugniß des Chefs seines Generalstabes Valentini, des nachber so bekannten Militairschriftstellers, sein Shstem ber gemäßigten Kriegsweise früherer Zeiten und läßt ihn mit einem Villars, Marschall von Sachsen und Prinzen Heinrich vergleichen. Auch Scharnhorft fand Bülow's Ideen über den Krieg zu spstematisch; indessen hat dieser doch gezeigt, daß sie richtig angewandt, Großes leisten können.

Wir gedenken hier auch noch mit wenigen Worten des anderen prenßischen Corpsbesehlshabers, des Generals Grasen von Tauenzien. Er war der Sohn des tapseren Bertheidigers von Breslau und des Eroberers von Schweidnitz im siebenjährigen Kriege und also durch die Verdienste seines Baters frühe auf seiner Lausbahn empsohlen. Im Jahr 1760 zu Potsdam geboren und, 15 Jahr alt, schon im Kriegsdienst, stieg er schnell auf, wurde auch früh zu diplomatischen Sendungen verwandt und war 1805 schon General-Major. Wir wissen nicht, ob er in den Feldzügen am Rhein oder in Poslen besonders thätig gewesen. 1806 hatte er sich, trotz der allgemeinen Verwirrung, einigen Ruf erhalten, er wurde jedoch bei Prenzlau mit gefangen und saß bis zum Tilsiter Frieden in Nanch. Noch vor Porck und Bülow zum General-Lieutes

nant ernannt, war er 1813 mit auf der Kandidatenliste zum Oberbesehlshaber des schlesischen Heeres, weil er dem Kaiser Alexander sehr gefallen hatte. Zurückgesetzt gegen Blücher, Yorck, Bülow, Kleist und selbst gegen Gneisenau, indem er lange nicht im freien Felde verwandt wurde, war er sehr gezreizt und unwillig geworden, da er sich als Militair-Gouverneur von Pommern und Belagerer Stettins sehr unbehaglich sühlte. Er erhielt dann endlich einen Corpsbesehl und er hat ehrenvollen Antheil an den Schlachten von Groß-Beeren, Dennewitz und an der Einnahme mehrerer Festungen, so daß sein Name stets in Ehren bleiben wird. Graf Tauentzien war ein einsichtiger, tapferer und entschlossener General, hatte aber in Folge einer frivolen Zeitperiode zu viel von einem Roué, daher man sürchtete, er möchte des nöthigen Ernstes und der Gleichmäßigkeit in seinem friegerischen Handeln entbehren \*).

Der Kronprinz von Schweden zögert mit dem Angriff und wird nun selbst vom Marschall Dudinot angegriffen. Gesechte der Bortruppen, besonders bei Wittstock. Bülow's Sieg in der Schlacht bei Groß-Beeren. Vernichtung der französischen Division Girard bei Hagelberg. Ereignisse an der Nieder-Elbe.

Beim Ausbruch der Feindseligkeiten stand der Theil des. Nordheeres, der bestimmt war, Berlin nebst der Mark zu decken und im freien Felde zu schlagen, wie folgt vertheilt:

Das Hauptquartier des Kronprinzen von Schweden war in Charlottenburg, das des Generals Bülow in Berlin.

Die schwedischen Truppen befanden sich in einem Lager bei Charlottenburg.

Das russische Corps von Winzingerode in einem Lager bei Spandau.

Vom Corps von Bülow standen die Brigaden Prinz von

<sup>\*)</sup> Sein Chef des Generalstabes, Major v. Rothenburg, der einen Antheil an den Thaten Tauentzien's in Anspruch nimmt, klagt ihn zusfolge Dorow's Denkwürdigkeiten der Undankbarkeit an.

Der Aronpring hatte zum 17. August, am Tage bes Bieberausbruchs ber Feindseligkeiten sein Heer versammelt und seinen Angriffsplan entworfen haben muffen, um mit allem Nachbruck ben Krieg zu beginnen; hatte boch Blücher sich schon brei Tage vorher in Bewegung gesetzt. Aber er machte nur geringe Beränderungen in seiner überaus weitläuftigen Aufstellung und von einer großen Angriffsbewegung war vollends nicht die Rede. Er ließ durch leichte Truppen an verschiedenen Punkten eine Auskundung des Feindes vornehmen. Sie hatte auch ben guten Erfolg, bag ber Feind zurückgetrieben und ihm 500 Gefangene abgenommen wurden. aber tiese Vortheile zu verfolgen, nahm ber Prinz die Trutpen wieder zurück und bie Franzosen besetzten wieder den verlornen Raum. Die wenigen Beränderungen, welche er am 17. August vornahm, waren: vem Corps von Bülow rücken die Brigaden Prinz v. Hessen-Homburg und Krafft an die Brigaden Thumen und Borftell an die Ruthe und Rotte heran, was füglich früher hätte geschehen können; ber General Winzingerode marschirte bis Beelit, bas schwedische Fußvolk nach Potsbam, die Reiterei nur auf den halben Weg von Berlin nach Potsbam; die Reserve-Reiterei von Oppen kam nur 1½ Meile vor, bis auf das nachherige Schlachtfeld von Groß-Beeren. Das Ganze bes Heeres blieb unbegreiflich auseinandergezerrt und so mußte es wohl dahin kommen, daß der Feind zuerst angriff und daß bas Heer Gewaltmärsche machen mußte, damit nur der größte Theil desselben nothburf= tig zusammenkam.

Der Kaiser der Franzosen hatte seinem Marschall Dust dinot, Herzog von Reggio, die Unternehmung gegen die Mark und die Eroberung von Berlin aufgetragen. Es war ihm dazu überwiesen sein eigenes Corps — das zwölste, das von Rehnier — das siebente, das von Bertrand — das vierte und das dritte Reitercorps unter dem Herzog von Padua, das Ganze etwa 75,000 Mann stark. Zu seiner Unterstützung sollte die Division Girard, 12,000 Mann, von Magdeburg

aus eine Diversion in der Richtung auf Belzig unternehmen, und der Marschall Davoust war angewiesen durch Mecklenburg hin gegen die Mark alle nur irgend entbehrlichen Streitkräfte in Bewegung zu setzen. Die Unternehmung war daher groß und um= fassend. Da dem Marschall Dudinot ein großer Theil Land= wehr gegenüberstand, von der Napoleon, zufolge des Gefechts von Löwenberg, einen äußerst schlechten Begriff hatte, so bediente sich der Kaiser des Ausdrucks: "der Marschall solle das Lumpengesindel (die Landwehr) auseinanderjagen." Was den Marschall Dudinot selbst betrifft, so war er von allen Heerführern der Republik und des Kaiserreichs am meisten mit Wunden bedeckt — er erhielt an der Berezina seine zwanzigste Bunde —, ein Beweis seines verwegenen Muthes und seiner steten Hingebung im Kampfe. In Rußland hatte ihn zwar General Wittgenstein an immer wacher Lust zum Schlagen übertroffen, indessen hatte er an der Berezina und später in der Schlacht von Bauten, wo er den rechten Flügel des Beeres befehligte, seinen alten Ruhm bewährt. — Truppen von Dubinots Heer betrifft, so bestand sein eigenes Corps, mit Ausnahme der bairischen Brigade Raglowich von sechs Bataillonen, ganz aus Franzosen; das Corps von Rep= nier, mit Ausnahme der Division Durutte, aus Sachsen; das Corps von Bertrand zählte nur einen geringen Theil Franzosen, die ganze Division Franquemont waren Würtemberger, der größere Theil des Corps aber waren Italiener; das Reitercorps des Herzogs von Padua bestand wenigstens zur Hälfte aus Deutschen, und die Division Girard war zum größeren Theile aus Truppen des Rheinbundes zusammen= gesetzt. Es bestand bemnach bas französische Heer kaum zu einem Drittheil aus wirklichen Franzosen, beinahe die Hälfte waren Deutsche, und man erstaunt mit Recht über die Verwegenheit Napoleons, diesen anzusinnen, das letzte Boll= werk Deutschlands, das Königreich Preußen über den Haufen zu werfen. Zu den Seltsamkeiten jener Zeit gehört noch, daß die 16,000 Italiener möglicherweise in der Schlacht mit den

Schweden zusammentressen konnten, gegen welche sie doch nicht die geringste Ursache hatten seindlich gesinnt zu sein, da die Alpen, Deutschland und das baltische Meer die beiderseiztigen Länder trennen und ihre Interessen nie in Berührung kommen konnten. Es sollten aber nun einmal in diesem gewaltigen Wogendrange der Bölker die seltsamsten Anomalieen vorkommen. Im russischen Kriege berührten sich Portugiesen und Russen, in diesem sollten Bewohner des Appenin und der scandinavischen Eisgebirge in den Wäldern und Sümpsen der Mark sich gegenübertreten.

Marschall Dubinot hatte seit Beginn des Waffenstillstandes mit seinem Corps bei Luckau gestanden. Hier und bei Dahme versammelte er das Heer, um damit gegen die Mark und Berlin vorzudringen. Am 19. August rückte er in drei Heereszügen über die brandenburgischen Gränzen nach Baruth. Er bezog hier auf ber Straße nach Luckenwalde ein Lager und blieb den folgenden Tag stehen, um erst Auskundungen vorzunehmen nach Maaßgabe deren er seine weiteren Anordnungen treffen wollte. Den 21sten brach er dann wieder auf. Das Corps von Bertrand, welches ben rechten Flügel hatte, marschirte über Sperenberg und Saalow in der Richtung zwischen Trebbin und Zossen hindurch; das Corps von Rehnier im Centrum links davon durch den Kummersdorfer Forst über Lüdersdorf und Gatzdorf nach Christinendorf; das zwölfte Corps, der linke Flügel, bog in der Höhe von Luckenwalde gerade nordwärts nach Trebbin aus. Auf diesem Marsche fanden die Franzosen nur die Freischaar des Majors Helwig und Rosakken-Abtheilungen, die zurückgetrieben wurden.

Das seindliche Heer kam bei dieser Bewegung der sesten Stellung an der Nuthe und Notte sehr nahe, und es hätte nun gegolten, diese, welche mit so viel Auswand von Zeit und Kräften hergerichtet war, um jeden Preis zu vertheidigen, ins dem man hier schnell den größten Theil des Nordheeres vers sammelte. Allein der Kronprinz hatte im Wesentlichen noch wie früher sein Heer auf weiten Räumen zerstreut gelassen, er glaubte diese Stellung nicht mehr erreichen und besetzen zu können, gab sie darum auf und zog sich näher an Berlin heran.

Um die Zusammenziehung der so sehr zerstreuten Streitsträfte ermöglichen zu können, war es von der größten Wichstigkeit den Feind durch die Vortruppen so lange als möglich aufzuhalten. Dies geschah dann auch in heldenmüthiger Weise-

Den 21. August um 1 Uhr stieß die Vorhut des linken französischen Flügelcorps auf Vortruppen der Brigade Thümen bei dem Städtchen Trebbin. Dieser Ort war durch Be= nutung örtlicher Zustände einigermaßen fest gemacht und burch brei Compagnieen unter bem Major v. Clausewitz besetzt. Die Franzosen sollten hier gleich anfangs erfahren, mit welch' zähen langausbauernden Gegnern sie zu thun hätten. Sie griffen erst die Stadt mit dichten Schwärmerlinien an, die sie immer verstärkten. Hierauf folgten zahlreiche geschlossene Abtheilun= gen, welche verschiebene Stürme versuchten. Nach und nach brachten sie gegen die drei Compagnieen nicht weniger als brei Regimenter in's Feuer. Sie pflanzten mehrere Geschütze auf, mit benen sie die Stadt anhaltend beschossen. Aber ruhig und fest harrte das preußische Häuflein aus und wich keinen Fuß breit. Man mußte sich endlich bequemen eine Umgehung aufzusuchen, man fand einen Seitenweg und kam ber Besatzung Diese sah sich nun freilich genöthigt ben in ben Rücken. Rückzug nach bem Thyrower Damm anzutreten, aber sie hatte doch nicht weniger als vier Stunden Widerstand geleistet, und es gelang ihr auch, von einem Kosakken=Regiment unterstützt, unter beständigem Gefecht glücklich bei jenem Damm anzukommen. — Auch die beiden anderen französischen Corps mußten ihr Vorgehen mit den hartnäckigsten Gefechten erkau= Vom Corps von Reynier griff die sächsische Division Sahr das Dorf Nimsdorf\*), 3 Meilen öftlich von Trebbin, an, welches nur von einem Bataillon unter einen Major v. Wedell besetzt war. Mit heldenmüthiger Tapferkeit und

<sup>\*)</sup> Nicht Runsborf, wie es in mehreren Berichten heißt.

mit Begünstigung des vorliegenden breiten Moorstrichs verstheidigte das Bataillon den Bodenabschnitt so lange, die das seindliche Geschütz das Dorf in Brand gesteckt hatte und die Uebermacht überwältigend wurde. Auch die Vorhut des Corps von Bertrand wurde durch nur zwei pommersche Compagnieen bei Mellen am Clausdorfer See die in die Nacht durch den nachhaltigsten Widerstand aufgehalten.

Durch den langen und zähen Widerstand der preußischen Vortruppen erhielt der Kronprinz Zeit einige nothwendige Ansordnungen zu treffen. Das Reserve-Corps von Dobschütz vom Corps Tauentzien, welches schon nach Berlin herangezogen worden, erhielt Besehl bis Klein-Beeren vorzugehen. Die Reserve Reiterei des Corps von Bülow stand bereits bei Groß Beeren. Die russischen Truppen von Winzingerode wurden von Beelitz schnell hinter die Nuthe rechts von der Brigade Thümen zurückgenommen; die Schweden wurden von Potsdam nach Saarmund gezogen, und der General Hirschsseld bei Brandenburg sollte sein Fußvolk auf Wagen setzen, um eiligst nach Potsdam zu gelangen. Endlich sollte General Borstell die Notte bei Mittenwalde auf das äußerste vertheidigen.

Noch immerwar dieseStellung des Prinzen vielzu ausgedehnt, auch hatten die Truppen, um sie einzunehmen, sehr ermüdende Märsche zum Theil mit Zuhülfenehmen der Nacht zu machen.

Marschall Dudinot beabsichtigte am 22. August weiter vorzudringen. Es galt die durch weite Moorgründe zusammenshängende, höchst sumpsige und künstlich noch überschwemmte Gesgend der Nuthe und Notte zu passiren und durch weiter vorliegende ausgedehnte Kiefernwälder die freien trockenen Sbenen in der näsheren Umgebung der Hauptstadt zu gewinnen. Der französische Feldherr konnte diese höchst schwierige Gegend nur in getrennten Heereszügen zurücklegen. Er wies dem rechten Flügelcorps bei Mellen (Bertrand) die Richtung über Glienecke, Groß-Schulzendorf, Jühnsdorf auf Blankenselde an; das Corps des Censtrums bei Nimsdorf (Rehnier) sollte bei Wittstock, welches erst erobert werden mußte, den Hauptgraben der Ruthe übers

schreiten und sich auf Groß-Beeren wenden. Hierdurch sollte nach der sehr richtigen Annahme des Marschalls auch die seindliche Stellung bei Thyrow, seinem linken Flügelcorps gegenüber unhaltbar werden. Das linke Flügelcorps (Dudinot) sollte die beiden anderen erst einen Vorsprung gewinnen lassen, dann sollte ein Gewaltangriff auf den Thyrower Damm über die Nuthe unternommen werden, der gelingen mußte, wenn der Uebergang bei Wittstock fast im Rücken genommen war. War dies geschehen, so sollte das linke Flügelcorps trachten mit den beiden anderen in gleiche Höhe zu kommen. Blankenselde und Groß-Beeren liegen am nördlichen Kande der genannten großen Wälder. Dort angekommen wollte der Marschall alle seine Corps vereinigen, um einen Hauptstoß auf die preußische Hauptstadt auszusühren.

Es herrschte zu jener Zeit fast überall, wo der Kaiser nicht persönlich befehligte, in den französischen Hauptquartieren eine merkwürdige Unsicherheit urd Unentschlossenheit. Der über= aus zähe Widerstand ber preußischen Vortruppen hatte imponirt, und der kommandirende Marschall mußte voraussetzen, daß die Preußen mit Löwengrimm den Zugang zu ihrer Hauptstadt verwehren würden. Die Betrachtungen machtenihn besorgt und raubten ihm einen guten Theil seiner sonstigen Energie. Zugleich haben wir schon früher mehrmals darauf aufmerksam gemacht, wie die französi= schen Corpsbefehlshaber gewohnt waren, nur unmittelbar vom Raiser Befehle zu empfangen und daß daher, wenn ein Mar= schall einen selbstständigen Auftrag erhielt, seine ihm dabei untergeordneten Corps=Generale sich berufen fühlten, ihn fast mit ihren Rathschlägen zu überschütten. So wurden denn die Befehle des Marschalls gar nicht oder in anderer Weise ausgeführt. Statt daß Reynier am frühen Morgen des 22sten von Rimsborf nach Wittstock aufbrach, ließ er sich durch einige unvollendete Verschanzungen von sechs Compagnieen Besatzung auf einer Anhöhe bei Wendisch=Wilmersdorf am Rande des Nuthe=Bruchs, Thyrow gegenüber, nur 4 Meile links von Nims= dorf seinem Hauptquartier, dergestalt imponiren, baß fast der Mit=

tag herankam, eh' er dagegen etwas unternahm. Es wurde erst noch eine italienische Division vom Corps von Bertrand herangezogen, diese mit einer sächsischen vereint und zwölf schwere Geschütze ausgesahren, um die vermeintlich äußerst surchtbaren Berschanzungen wegzunehmen. Unter dem Schutz dieser Arstillerie bildeten sich nicht weniger als sieben Sturmsäulen, die einen Angriff unternahmen. Die sechs preußischen Compagnieen waren einem solchen Andrang nicht gewachsen, sie warteten den Sturm nicht ab, sondern zogen sich über den hier gangsbaren Nuthes Graben nach Thyrow hin zurück. Die italienische Division scheint dann wieder zum Corps von Bertrand gestoßen zu sein.

Bei Wittstock erschienen die französische Division Durutte und die sächsische Division Sahr, beide vom Corps von Rennier, erft um Mittag. Das Dorf Wittstock an ber ben Franzosen zugekehrten Seite des Nuthe=Bruchs gelegen, war von zwei Bataillonen der Brigade Thümen besetzt, welche Brigade den Thyrower Damm bei Trebbin und diesen Uebergang zu vertheidigen hatte. Es erhob sich zunächst ein mörderischer Kampf um das Dorf Wittstock, der dem Feinde große Opfer kostete, doch damit endete, daß die Preußen von großer Uebermacht gezwungen wurden, das Dorf zu räumen und bis an die nahe Nuthe zurückzuweichen. Die Franzosen folgten mit dichten Schwärmen von Schützen, zugleich fuhren sie in der Mitte des Dorfs auf einer Erhöhung eine Batterie auf, die Feuer eröffnete. Die Preußen vertheidigten heftiges hierauf den Damm und die Brücke über die Nuthe mit der größten Hartnäckigkeit. Den französischen Schützen wurde eine ähnliche Zahl entgegengesetzt. Diese gruben Löcher in Erde, schleppten Heuhaufen zusammen und nährten ein gut gezieltes Feuer. Zugleich richtete bas preußische Geschütz sein Feuer auf Wittstock und steckte es in Brand, so daß die französische Batterie genöthigt war eine Zeit lang ihr Feuer ein= zustellen. Ein Reiter=Regiment war bereit, jeden Augenblick auf den Feind zu stürzen, wenn er es wagen sollte, sich des

Dammes zu bemächtigen. So hielt die Brigade Thümen das Gefecht vier Stunden lang bis nach 4 Uhr.

Der heftige Widerstand reizte den Feind zu größeren An= strengungen. Es gelang einem Theil besselben links von Witt= stock (von der französischen Seite genommen) über die Nuthe zu kommen und in das Dorf Kerzendorf einzudringen. Von der rechten Seite her bedroht, wurde jetzt die Stellung der Brigade Thümen unsicher und sie mußte sich zum Rückzuge bereit halten. Indeß langte nun, von Bülow gesendet, Ge= neral Oppen mit 4 Regimentern Reiterei und 2 reitenden Batterieen an. Der Kampf wurde nun von Neuem aufgenommen. Eine dieser Batterieen (8 Geschütze) wurde so aufgestellt, daß sie mit den schon in der Arbeit befindlichen Geschützen den Damm bestrich und Tod und Verberben auf die schleuderte, die den Uebergang versuchen wollten. Die Franzosen ließen sich jedoch nicht abschrecken. Sie verstärkten auch ihrerseits das Kanonenfeuer und brachten aus Wittstock Bretter herbei, füllten den Nuthe = Graben an verschiedenen Stellen mit Heu und Buschwerk aus, und ein Theil der Schützen kam wirk-Diesen folgten die anderen, dann auch ge= lich hinüber. Es war zu fürchten, daß dem schlossene Abtheilungen. Feinde der Uebergang überhaupt gelingen werde, wurde auch noch die eine im Rückhalt befindliche reitende Batterie herangezogen, so daß nun etwa 24 und mehr Ge= schütze beschäftigt waren. Bolle Kartäschladungen vereitelten auch sogleich den feindlichen Angriff, alles floh mit Wegwerfung der Gewehre und Trommeln. Da das Dorf Wittstock nahe war, so setzte sich der Feind gleich wieder, verstärkte sich und stürmte von Neuem gegen den Nuthe-Graben vor; noch einmal aber mußte er dem mörderischen Geschützfeuer der Preußen weichen.

Indeß hatten die Franzosen Mittel gefunden von den Versschanzungen von Wendisch-Wilmersdorf aus über den Nuthes Graben zu kommen und mit bedeutenden Kräften Kerzendorf zu erobern. General Thümen, noch viel stärker als vorher

in seiner rechten Seite bedroht, fand nun boch für nöthig, von der Vertheidigung des Uebergangs bei Wittstock allmählig abzustehen und zunächst sein Fußvolk zurückzunehmen. Er that dies, indem er dasselbe bei Ludwigsfelde, auf der Straße von Trebbin nach Berlin vereinigte. Wittstock gegenüber blieb blos Artillerie und Reiterei, um den Uebergang so lange als möglich zu vertheidigen. Der Feind aber hatte nun in und bei Wittstock sein Geschütz noch verstärkt, und die Kanonade begann mit verdoppelter Heftigkeit. Nach einiger Zeit versuchte er mit verstärkten Kräften und unter dem Schutz dieses Feuers den Uebergang zum dritten Mal. Es stand nur noch General Oppen mit der Reiterei und bem Geschütz entgegen, und ber Uebergang konnte nicht mehr verwehrt werden. General Oppen beschloß daher, den Feind herüberkommen zu lassen, dam aber mit der ganzen Reiterei von 20 Schwadronen über ihn herzufallen, um die Sache mit einem Hauptschlage zu beenden. Er ließ daher die Kanonen rückwärts aufstellen, und sobald die Massen der französischen Division Durutte — denn diese war es — über den Damm herüber waren, stürzte er sich zuerst mit 12 und dann mit 8 Schwadronen auf dieselben. Mit bewundernswürdiger Geschicklichkeit bildeten jedoch die Franzosen Vierecke. Obgleich von allen Seiten umschwärmt, gelang es doch nur einzelnen Reitern einzudringen, was natürlich nichts helfen konnte. Der ganze Angriff, mit nahe an 3000 Pferden unternommen, mißglückte, zum großen Theil auch aus Ungeschick, indem die Reiterei durch die ungünstige Richtung, welche sie nahm, bas eigene Geschütz am Feuern verhinderte und sonst noch manche Ungelenkheit bewies. neral Thümen trat nun seinen Rückzug durch den Wald nach Groß=Beeren an, jetzt selbst sogar von feindlicher Reiterei verfolgt. Der Thyrower Damm, dessen Unzugänglichkeit jett nichts mehr half und vom Corps von Dudinot gar nicht angegriffen worden, wurde nun freiwillig dem Feinde überlaffen.

General Bertrand hatte bei Jühnsdorf einen viel leichtern Uebergang über die Sumpfniederung der Nuthe gehabt, . .

deint, General Tauenzien hatte hier zu wenig Streitfräfte aufgestellt, denn er sandte diesen noch 2 Bataillone, 1 Estabron und 2 Kanonen zu Hülse. Bald fand er auch diese noch zu schwach und brach nun selbst noch mit 5 Bataillonen, 4 Estadrons und 2 Geschützen auf. Er kam jedoch zu spät, der Feind hatte mit weit überlegenen Kräften die seuchte Niederung schon passirt und selbst Jühnsdorf erobert. General Tauenzien ließ zwar einen Angriff auf das Dorf unternehmen, der auch ansanzs Ersolg hatte, überzeugte sich indessen bald, das der Feind zu start sei, und kehrte am Abend nach Blankmsslede an den Ausgang des Waldes zurück.

Den Abend passirte das ganze Corps von Dudinot (das linke Flügelcorps) und die Reiterei des Herzogs von Padua von Trebbin aus den Thhrower Damm und die Nuthe und lagerte bei Thhrow; das Corps von Rehnier (Centrum) ging bei Wittstock über die Nuthe und lagerte vorwärts Kerzendorf, das Corps von Bertrand (rechter Flügel) blieb die Nacht bei Jühnsdorf.

Wiewohl das Heer Dudinots eine kostbare Zeit von mehr als einem halben Tage nutlos hatte verstreichen lassen, indem es erst Nachmittags zum Angriff überging, so hatte es den= noch ein höchst wichtiges Ergebniß erreicht, indem es die Nuthe und ihre breiten Sumpf= und Moorstrecken hinter sich und dadurch die befestigte Stellung im Süden von Berlin gesprengt hatte, worauf seit Monaten so viel Fleiß, Mühe und Arbeit verwandt worden war. Das Schwierigste hatte der kommandirende Marschall nun überwunden, und es galt nur noch den vorliegenden weiten, zum Theil sumpfigen Wald zurückzulegen, der sich von Saarmund über Ahrensborf und Genshagen nach Jühnsborf hinzieht, worauf er bann in ber freien, trockenen und sandigen Gegend bis Berlin sein Heer vereinigen, eine große Schlacht liefern und nach glücklichem Ausgange derselben in die preußische Hauptstadt einziehen wollte.

1

Die Punkte, wo jetzt bas französische Heer lagerte, liegen nur 3 Meilen von Berlin entfernt; die Gefahr war also nie Die Nähe eines so bedeutenden Feindesheeres größer gewesen. konnte für die Hauptstadt kein Geheimniß bleiben und erfüllte sie mit Schrecken. Jedermann kannte die zahlreichen Streitfräfte des eigenen Heeres und fragte erstaunt, wie es möglich sei, daß man den Feind ohne Schlacht so nahe habe heran= lassen können? Jetzt nicht mehr sicher in seinem Vertrauen, gab man sich den ängstlichsten Besorgnissen bin. Auch beim Heere war die Stimmung nichts weniger als befriedigend. Man hatte nun seit zwei Tagen auf das tapferste gekämpft und hatte aus Mangel an Streitfräften immer zurückgehen mussen. Wo waren benn all' die vielen Streiter, warum brachte man sie nicht zusammen und ging mit vereinter Kraft dem Feinde auf den Leib, den man entschlossen war zu zermalmen? Eben so unzufrieden waren die preußischen Generale, die mit dem Stand ber Dinge näher vertraut waren. Sie tadelten die große Auseinanderhaltung der Streitfräfte, die es verhindere, eine angemessene Truppenmacht dem Feinde entgegenzustellen, und die zu dem Unglück geführt habe, die besten Stellungen aufgeben zu müssen.

Am 22. August Nachmittags, zur Zeit des Gesechts bei Wittstock, hatte der Kronprinz in seinem Hauptquartier Phislippsthal bei Saarmund einen Kriegsrath gehalten, zu welchem die höheren Besehlshaber einberusen waren. Wiederholt erklärte er eine Schlacht liesern zu wollen, aber er äußerte Bedenkslichkeiten aller Art, setzte Mißtrauen in die Leistungen der Truppen, in die viele Landwehr, die zum ersten Mal den Feind sähe; er sprach von der Möglichkeit, daß Napoleon selbst mit aller Heeresmacht vielleicht im Anmarsch sein könne. In diesem Fall meinte er, sei der Rüczug fortzusetzen und nördlich von Berlin — also die Hauptstadt Preis gebend — eine Stellung zu nehmen. Für diesen Zweck sei die Brücke zu Charlottenburg glücklich vorhanden, und habe er aus Vorsicht auch schon eine zweite bei Moabit schlagen

lassen. — Bülow erhob sich gegen diese Ansicht mit allem Rachdruck und erklärte: Berlin dürse in keinem Fall ohne Schlacht aufgegeben werden. "Was ist Berlin?" rief darauf geringschätzend der Kronprinz aus, — eine Stadt!" worauf Bülow mit Lebhastigkeit erwiderte: Die Hauptstadt Preußens sei einem Preußen etwas mehr werth, als der Kronprinz meine und er versichere, daß er und seine Truppen von jenen Brücken keinen Gebrauch machen, sondern lieber vor Berlin mit den Wassen in der Hand fallen wollten. Einlenkend bes merkte der Kronprinz: noch seien keine Nachrichten vom Ansmarsche Napoleons da, bis dahin habe man noch Zeit. Mit dem Feinde der jetzt gegenüberstehe, dürse man es aufnehmen, und der Beschluß eine Schlacht zu liesern sei gefaßt. Mit der Weisung zu einer Schlacht die Truppen in Bereitschaft zu setzen, entließ er die Generale.\*)

Zum ersten Mal in seinem Leben mußte ber Kronprinz selbstständig die Einleitungen zu einer großen Schlacht treffen, auf einer Seite und in Verhältnissen, die er früher nicht im Traume geahnt. Der Versammlungspunkt des Heeres konnte nur in der freien Gegend näher an Berlin bestimmt werden, wo jedoch Anlehnungen der Flügel und Verstärkungen der Stellung durch örtliche Vortheile nicht möglich waren. Der Kronprinz hatte das Dorf Heinersdorf an der Straße von Trebbin nach Berlin, nicht voll 2 Meilen von der Hauptstadt, zum Mittelpunkt einer Stellung ausersehen. Hier mußte General Bülow mit den bei sich habenden Brigaden Hessen-Homburg und Krafft Posto sassen. In der Nacht vom 22.

<sup>\*)</sup> Nach solchen Aeußerungen des Kronprinzen mußte wohl das Bertrauen der preußischen Generale in den guten Willen des Oberseldschern tief erschüttert sein. Erbittert äußerte Bülow: "Mich bekommt er nicht gutwillig dazu, daß ich über seine Brücke bei Moabit zurückgehe! Unsere Knochen sollen vor Berlin bleichen, nicht rückwärts!" Bülow von Barnhagen v. Ense S. 203, 204.

Reserve-Reiterei von Oppen, von Wittstock und Thyrow her an. Die Brigade Borstell wurde besehligt von Mittenwalde nach Groß-Ziethen zurückzugehen, um den linken Flügel dieser Stellung zu decken. Das Corps von Tauenzien sollte vorstäusig bei Blankenselde stehen bleiben. Rechts von dieser Aufstellung wurden die Schweden nach Ruhlsdorf, die Russen unter Winzingerode nach Gütergotz gezogen. General Hirschefeld bei Brandenburg legte mit seinen Landwehren an einem Tage nicht weniger als 7½ Weile (mit Zuhülsenahme von Fuhrwerf) zurück, gelangte aber nur die Saarmund, so daß er bei der Schlacht nicht mehr wirksam sein konnte.

Hiernach nahm die Aufstellung des Kronprinzen von Gütergot über Ruhlsborf und Heinersborf bis Groß-Ziethen, in welcher noch nicht einmal seine ganze Macht vereinigt war, eine Front von mehr als 2 Meilen ein, war viel zu ausgebehnt und in der offenen Gegend der Umgehung ausgesetzt. Sie mochte nur vorläufig gewählt sein, um aus ihr zum Angriff überzugehen, aber darüber waren die Generale völlig in Ungewißheit. Im Allgemeinen hatte der Kronprinz in mehr als einem Tagesbefehl ausgesprochen, daß eine Schlacht beabsichtigt werde, wie es zur Deckung der Hauptstadt nicht anders fein konnte; nur erfolgte nie eine wirkliche Anordnung (Disposition) zur Schlacht, noch weniger ein Befehl zum Angriff. Ueber dieses unbegreifliche Benehmen des Kronprinzen, da ber Feind schon fast vor den Thoren Berlins stand und kein Augenblick zu versäumen war, geriethen die preußischen Generale beinahe in Verzweiflung und gaben sich den größten Befürchtungen hin.

Es war am 23. August schon Mittag geworden und noch immer hatte der Kronprinz noch keinen Besehl zum Empfange des Feindes, am wenigsten eine Anordnung zur Schlacht gegeben, obgleich mehr als 70,000 Feinde ganz nahe gegen ihn anrückten und Berlin erobern wollten. Es schien auch durchaus nicht, daß der Prinz dem Feinde eutgegengehen

ober nur Stand halten wollte, sondern daß er beabsichtigte, das etwaige Schlachtfeld an die Thore Berlins zu verlegen, denn der General Tauentien erhielt von ihm, als er nach dem Gefecht bei Jühnsdorf wieder bei Blankenfelde angekommen war, den schriftlichen Befehl: des anderen Tages, den 28sten, Mittags um 12 Uhr, mit seinen Truppen bis zum Beinberge von Berlin, d. h. bis hinter den jetigen Kreuzberg, worauf das Denkmal steht, also bis an die Vorstädte Berlins zurückzugehen, wenn der Feind bis dahin nicht angriffe; und zu seinem größten Erstaunen erhielt er in ber Racht ben Befehl, diese Maaßregel sogleich in Ausführung zu bringen. General Tauentien wußte nicht, was er von dieser ihm unbegreiflichen Maaßregel denken sollte. Vaterlandsliebe und kriegerische Einsicht sträubten sich, derselben zu folgen. Er bebachte nur das Wohl seines Landes und wich nicht vom Plate. Am Morgen fand er glücklicherweise im Angriff des Feindes die Entschuldigung Stand zu halten.

Das Nordheer befand sich in der angegebenen Stellung im Angesicht des weiten Waldes, durch welchen der Feind hervorkommen sollte. Das große Heer besselben konnte nicht auf einer Straße burch ben Wald marschiren, es mußte sich nach dem Gebot der Nothwendigkeit theilen und diese Theis lung mußte Gelegenheit geben, sich auf einen oder einzelne unentwickelte Heereszüge zu stürzen. Ließ man bas ganze Heer erst aus dem Walde hervorkommen und sich in Schlachtordunng aufstellen, so hatte man alle Vortheile aus der Hand gegeben. Deshalb hefteten die preußischen Generale mit allen Kräften ihrer Seele den Blick auf diesen Wald, wachsam und bereit, den Feind nicht zur Entwickelung kommen zu lassen, sondern seine Getheiltheit zu benutzen, mit überlegenen Kräften über ihn herzufallen und ihn so zu schlagen. Abgesehen bavon, daß jeder Schritt näher an Berlin ein Verlust war, wollten sie so große Vortheile nicht aus der Hand geben.

Wirklich begünstigte die Marscheintheilung des Feindes ihre Absicht. Das Corps von Bertrand auf dem rechten

Flügel bei Jühnsborf, welches am meisten vor war, wurde von den beiden andern durch eine mehr als eine halbe Meile breite und ausgedehnte, mit tiefen Gräben burchschnittene Sumpfgegend völlig getrennt, so daß eine gegenseitige Unterstützung nicht möglich war. Die beiben anderen Corps trennten sich im Vormarsch ebenfalls. Das Corps von Repnier (bas Centrum) marschirte von Kerzendorf geradeaus durch den Wald nach Groß=Beeren, wo dieser aufhört; das Corps von Dubinot und die Reiterei ging links in beträchtlicher Entfernung von jenem an Ahrensdorf und Sputendorf vorüber nach Alein-Beeren. Das französische Heer war also im Vormarsch durch den Wald in drei Theile getheilt, die in sich an zwei Meilen auseinander waren und von denen es ungewiß war, ob ein wachsamer Feind sie je zur Vereinigung kommen lassen Um den Feldherrn der Verbündeten von dem Marsche des mittlern und linken Flügelcorps möglichst abzulenken, hatte Marschall Dudinot dem General Bertrand befohlen, mit frühem Morgen des 23sten den Feind bei Blankenfelde (Tauentien) anzugreifen und zu beschäftigen. Wir kehren also zu diesem zurück.

Wir erinnern uns, daß General Tauentien mit Ausnahme eines einzigen Referve=Regiments nichts als Landwehr unter seinem Befehl hatte, märkische, ostpreußische, schlesische; die Reiterei bestand ganz aus Landwehr. Was man auch sa= gen mag, so war seine Aufgabe schwieriger, da die Ausbilbung ber Landwehr und die Kriegskenntniß der Offiziere und Unteroffiziere doch viel mangelhafter war, als bei den Linien-Sonst bot die Dertlichkeit Vortheile dar, da General Tauentien nur einen wenig ausgebehnten Bobenabschnitt zu vertheidigen hatte. Blankenfelde liegt, wie wir schon wissen, am Rande der Jühnsdorfer Heide, gegen welche sein Corps Front gemacht hatte. Rechts reichte die vorhin angeführte mit Gestrüpp bewachsene ungangbare Sumpf= und Moorgegend bis dicht ans Dorf heran; links aber zog sich ein langer, bald schmaler, bald breiterer Arm des Rangdorfer See's bis in

bie Höhe des Dorfs. Der Raum zwischen Bruch und See betrug etwa nur 2000 Schritt, zu dessen Vertheidigung seine Aräste, wenigstens auf eine Zeit lang, recht wohl ausreichsten. Die Macht, welche General Tauenzien hier beisammen hatte, betrug 15 Bataillone, 15 Eskadrons, 36 Geschütze, 12,000 Mann.

Die einzige Truppe, welche im zerstreuten Gefecht, im Schützendienst, einigermaaßen geübt war, war das 5te Re=serve=Regiment unter einem Major v. Schmalensee. Sämmt= liche Schützen besselben (12 Züge) wurden daher in den Wald gefandt, während die Bataillone zur Unterstützung folgten. General Tauentien machte dann auch seine übrigen Anordnungen: Besetzung des Dorfs Blankenfelde, Aufstellung seiner übrigen Macht rechts und links desselben, mit dem größten Theil der Reiterei im Rückhalt. Das Gefecht begann zuerst im Walde, worin sich Major Schmalensee behauptete. Dann bildete der Feind auf seinem rechten Flügel drei starke Ans griffsfäulen mit mehreren Batterien in den Zwischenräumen und kam damit auf einen holzfreien Raum vor, der sich gleichsam als Landbusen in den Wald schob. Es hatte ben Anschein, als wenn er ben linken Flügel Tauentiens mit über= legenen Kräften überwältigen wolle, aber merkwürdigerweise machte er Halt, zog 2 Batterien vor und erhob eine Kano= nabe. Der preußische General ließ diese erwidern, verstärkte seinen linken Flügel und wollte weitere Schritte des Feindes abwarten. Dieser begnügte sich aber nur mit der Kanonade, wagte nicht weiter vorzugehen und zog sogar ab, ohne etwas unternommen zu haben. Wahrscheinlich sollte General Bertrand die Preußen blos beschäftigen, während die beiden anderen französischen Corps im Vormarsch begriffen und noch zurück Warum er nun aber wieder bis Jühnsborf zurück= ging, ist nicht anders zu erklären, als daß er besorgte, der Feind wäre zu stark und er würde mit seinen nicht kampfbegierigen Italienern eine Schlappe erleiden. General Tauentien folgte ihm im Walde bis auf die Hälfte des Weges nach

Ithnsborf, machte sogar noch 11 Offiziere und 200 Mann zu Gefangenen und kehrte bann wieder in seine Stellung bei Blankenfelbe zurück. Um 2 Uhr standen dann beide Theile einander ruhig gegenüber.

Als General Bülow in seiner Stellung bei Heinersborf den gegen Mittag immer noch verstärkten Kanonendonner bei Blankenfelde hörte, der Kronprinz aber nicht die geringste Beisung ertheilte, glaubte er am besten zu thun, selber, ohne Besehl und Auftrag, zu handeln, da sein Oberseldherr das Heer in verwaistem Zustande lassen zu wollen schien. Er brach auf, um Tanenzien zu Hülse zu eilen, wobei das Kanonenseuer die Richtung angab. Ein Offizier jagte zum Kronprinzen, um ihm davon Meldung zu machen.

Als General Bülow eine Meile von Heinersborf in ber Gegend von Lichtenrade angekommen war, ließ die Kanonade bei Blankenfelde nach und hörte bald ganz auf. Er machte Halt und da keine Gefahr mehr zu sein schien, so trat er ben Rückzug an. Er lagerte sich darauf vor Heinersborf, auf dem rechten Flügel die Brigade Hessen-Homburg, neben ihr die von Krafft, bann die von Thümen, welche letztere über die-Berlin-Trebbiner Straße reichte; die Brigade Borstell, welche eben eintraf, setzte sich auf den linken Flügel. Die Reserve-Reiterei von Oppen und die Reserve-Artillerie stellten sich bin= ter Heinersborf auf. Diese Stellung auf dem höherliegenden Terrain überhöhte die in den feuchten Gründen der Nuthe gelegenen weiten Waldungen, wo der Feind herkommen sollte. Das vor der Front am Ausgange des Waldes liegende Dorf Groß=Beeren wurde mit einer Vorhut von 3 Bataillonen, 4 Eskadrons und 4 Geschützen unter bem Major v. Sandrart besetzt.

Obgleich Wittstock von Groß-Beeren nur eine Meile entsfernt liegt, so kam das Corps von Rehnier erst nach 3 Uhr Nachmittags am Waldrande von Groß-Beeren hervor. Ursache dieses späten Ausbruchs und Ankommens war eines Theils die Erschöpfung durch das lange hitzige Gesecht bei Wittstock

am vorigen Tage, anderen Theils die Ungunft der Witterung, benn ber allgemeine Landregen, bessen wir bei ben Schlachten bei Dresben und an der Katbach (am 26sten bis 28. August) erwähnten und ber sich über ganz Nordbeutschland erstreckte, war hier früher eingetreten. Es hatte fast die ganze Racht vom 22—23sten hindurch geregnet und regnete mit weniger Unterbrechung den ganzen Tag des 23sten über Marschall Dudinot hatte den Aufbruch des Corps von Repnier in dem Moment befohlen, wo dasselbe den Kanonendonner bei Blankenfelde beim Corps von Bertrand hören würde, welches um 10 Uhr Vormittags geschah. Der Marsch muß aber sehr langsam erfolgt sein, da er bei einer Meile Entfernnng 5 Stunden dauerte. Voran war die säch= sische Division Sahr, dann folgte die französische Division Durutte und den Beschluß machte die sächsische Division Lecoq. Die sächsische Reiterbrigade marschirte in gleicher Höhe zur Der Marsch wurde wesentlich baburch erschwert, baß sämmtliches Fuhrwerk des Corps zwischen den Divisionen Durutte und Lecoq eingeschoben war. Uebrigens versprach Marschall Dudinot dem General Reynier, daß das linke Flügelcorps (Dudinot) und die Reiterei des Herzogs von Padua ebenfalls aufbrechen und durch den Wald an Ahrensdorf und Sputendorf vorüber sich mit ihm in gleicher Höhe halten sollten. Sehr verhängnisvoll wurde es, daß der Marschall für seine Person in Trebbin blieb und bei der Schlacht nicht gegenwärtig war. Daburch kam es, daß das ganze linke Flügelcorps und die Reiterei sich im Marsch verspätete, das Fußvolk gar nicht und die Reiterei zu spät auf dem Schlachtfelbe anlangte. Es geht überhaupt aus den vorhandenen Nachrichten hervor, daß der Marschall für heute keinen ernstlichen Kampf beabsichtigte, sondern erst den folgenden Tag einen Hauptschlag vollführen wollte. Für heute rechnete er bloß

<sup>\*)</sup> Feldzüge ber Sachsen S. 219.

auf ein Vorgehen gegen den jenseitigen Waldrand und auf einige mögliche Vorpostengefechte.

Auf dem Wege, auf dem das Corps von Reynier herstam, liegt, wo der Wald aufhört, kaum & Stunde von seinem Rande auf einer sanften Erhöhung das Dorf Groß-Beeren, nur noch zwei Meilen von Berlin entfernt. Der bruchige und moorige Theil des Waldes berührt sast dessen sücht seite und von dem nördlichen höher gelegenen Lande zieht sich eine schmale sumpfige, ungangdare Niederung hart an der östlichen Seite des Dorfs vorüber, zu dem größeren Bruch din, mit einem tiesen Graben, dem Lilo-Graben, über den beim Dorf eine Brücke sührt. Kaum 2000 Schritt jenseits (östlich) dieses Grundes, aber entfernter vom Walde, liegt das Dorf Klein-Beeren. Eine Viertelmeile links (westlich) von Groß-Beeren, ebenso weit vom Waldrande entfernt als dieses Dorf besindet sich ein zu ihm gehöriges Borwerk Neu-Beeren. Dies sind auf der Tour nach Berlin die nächstgelegenen Orte.

Als die Division Sahr aus dem Walde hervorkam, fand sie das Dorf Groß=Beeren und die nächste Gegend von ber preußischen Vorhut unter bem Major Sandrart besetzt; auf der Windmühlenhöhe dicht beim Dorfe waren die 4 Geschütze derselben aufgestellt. Die Division marschirte vor dem Walde auf, zog zwei Batterien, d. h. 12 Geschütze vor, welche ein heftiges Feuer eröffneten und durch Granaten das Dorf Groß= Beeren bald in Brand steckten. Dann ging die Division zum Angriff vor. Die Preußen konnten weder das Dorf, noch die Windmühlenhöhe halten, sondern zogen sich nach Heiners= dorf auf das Corps zurück. Die Division Sahr nahm nun eine Stellung auf bem Windmühlenberge, ben rechten Flügel an Groß-Beeren gelehnt, welches mit einem Bataillon besetzt wurde. Die Division Durutte, welche auf die von Sahr folgte und die sächsische Reiterbrigade marschirten links rück= wärts der Division Sahr auf. Die Division Lecog war noch im Walde auf dem Marsche zurück; sie schlug, als das Ge= fecht mit der preußischen Vorhut begann, den Weg sinks nach

dem Vorwerk Neu-Beeren ein, um den linken Flügel der Schlachtordnung zu bilden.

Der Befehlshaber des siebenten französischen Corps Graf Repnier war ein einsichtsvoller erfahrner General, der sich in den Rheinfeldzügen und in Aeghpten ausgezeichnet und an den Siegen Moreau's, als dessen Staabschef, einen bedeutenden Antheil hatte; hier aber ereilte ihn sein böses Geschick, an dessen Herbeiführung freilich sein Oberfeldherr, Marschall Oudinot, einen wesentlichen Antheil hatte. Gegen 4 Uhr hatte die Division Sahr die preußische Vorhut angegriffen. um 5 Uhr hatte sich diese Groß=Beerens bemächtigt und ihre Aufstellung vollendet, während die anderen Divisionen aus bem Walde hervorkommend mit ihrem Aufmarsch beschäftigt waren. Der Regen floß in Strömen, Jedermann suchte ein Obbach. Es war so trübe, daß man nur auf kurze Entfernungen um sich sehen konnte. General Repnier hatte von bem naben Lager des Bülowschen Corps, welches nur eine halbe Meile entfernt war, keine Kenntniß, er hielt den Feind vor sich nur für schwach und glaubte für heute alles beendigt. Er wollte in Groß-Beeren sein Hauptquartier nehmen und die Quartiermacher waren beschäftigt, die bewohnbaren Häuser für die höheren Offiziere aufzuzeichnen. Nachdem er seinen rechten Flügel durch den erwähnten an Groß=Beeren vorübergehenden sumpfigen Grund für gesichert erkannt hatte, begab er sich zu seinem linken, um den Aufmarsch zu beschleunigen, vorzüglich aber um die Verbindung mit bem zwölften Corps aufzusuchen, welches nach dem Versprechen des Marschalls jetzt ebenfalls am Waldrande ankommen sollte. Mit diesem und dem Reitercorps des Herzogs von Padua wären dann mehr als 50,000 Mann vereinigt gewesen. Er hoffte und harrte aber vergebens, das 12te Corps kam nicht an und er blieb mit nicht viel mehr als 20,000 Mann, wenn noch ein Angriff erfolgte, dem Stoß fast des ganzen Nordheeres Preis gegeben.

General Bülow, der nach dem Zurücktreiben seiner Borhut vorgeritten war, um eine Auskundung des Feindes vor= zunehmen, sah, wie dieser aus dem Walde hervorkam und eine Stellung zwischen Groß- und Neu-Beeren bezog. Er wußte, daß ein seindliches Corps dem General Tauenzien gegenüberskand. Was er jetzt vor sich sah, konnten möglicherweise zwei Corps sein. War es nur ein Corps, so war er diesem geswachsen; waren es aber auch zwei, so hatten sie sich wenigskens noch nicht entwickelt und es war jetzt der günstigste Mosment vor ihrer Aufstellung in Schlachtordnung über sie herzustürzen. Er war daher entschlossen, da er alle seine Brisgaden, nah an 40,000 Mann beisammen hatte, mit möglichster Schnelle den Angriff auszusühren. Als er indessen die Ansordnung dazu tressen wollte, erhielt er zu seinem höchsten Erstaunen vom Kronprinzen von Schweden den Besehl, mit seinem ganzen Corps bis auf den Weinberg bei Berlin zusrückzugehen!!!

Es läßt sich gar nicht absehen, was die Folgen gewesen wären, wenn General Bülow diesen Befehl befolgt hätte Das Corps von Tauenzien hätte bann auch bis bahin zurückweichen muffen. Nichts hätte ben Feind gehindert, am folgenden Tage seine ganze Streitmacht in der freien Gegend zu vereinigen und mit gesammelten Kräften vorzubringen. wäre — und das noch im günstigsten Falle — Schlacht unmittelbar unter ben Mauern Berlins gekommen. Schon die Gefechte des vorigen Tages und dieses Vormittages hatten die Hauptstadt in Schrecken gesetzt, da man in der Stadt jeden Kanonenschuß hören konnte. Was mußte eine große Schlacht in unmittelbarer Nähe für eine Wirkung bervorbringen! Nun waren die jetzt zur Verfügung stehenden Streitfräfte des Nordheeres nicht stärker als die feindlichen. Dabei wurde durch immerwährendes Zurückweichen der Muth des eigenen Heeres geschwächt, der des Feindes aber durch den nahen Anblick der Thürme Berlins bis zum äußersten gesteigert. Bielleicht — und bei der ungünstigen Oberleitung des Ganzen wahrscheinlich — ging die Schlacht und in Folge

beren die Hauptstadt verloren. Der eigentliche Heerd bes Enthusiasmus war ausgelöscht, die Siege an der Katbach und bei Eulm hätten ihren Glanz verloren, der letztere hätte wahrsscheinlich gar nicht stattgefunden und ein nachtheiliger Friede wäre das Ende gewesen. Wenn nun der Kronprinz auch hatte verlauten lassen: durch das Zurückziehen der Preussen wolle er den Feind in die freie Gegend locken, ihm dann mit den Schweden, Russen und allenfalls den Truppen Hirschselds in den Rücken marschiren und ihn in die Sumpfgegend der Spree dei Köpenick wersen; so betrug die Stärke der Schweden und Russen zusammen nur 26—27,000 Mann und es war sehr die Frage, ob er das Neußerste zu wagen Willens oder auch nur im Stande sein würde.

Zum Glück war Bülow ein Held, wie ihn die große Wichtigkeit des Augenblicks erforderte. Der günftige Moment war ba, bem Feinde einen empfindlichen Schlag zu versetzen, man durfte ihn nicht unbenutzt entschlüpfen lassen. General Billow bedachte die Gefahr der Hauptstadt und bes Baterlandes, ben Ruhm ber Preußen und seinen eigenen. War er vorher schon zum Angriff entschlossen gewesen, so wurde er es jett nur noch mehr. Unzufrieden mit allen bisherigen Anordnungen des Prinzen, mißtrauisch gegen ihn, glaubte er, daß der Befehl zum Rückzuge zum Untergange Preußens führen musse. Es kann auch sein, daß die natürliche Empfindlichkeit über des Prinzen bittere Kritik seiner Heerführung vor dem Waffenstillstande mit eingewirkt hat. Er wollte ihm jest zeigen, daß er recht wohl zu siegen wisse. Er ertheilte daher Befehl zu einem augenblicklichen Angriff auf die feindliche Stellung und ließ dem Prinzen seinen Entschluß nach Ruhlsdorf melben, der ihn, jedoch nur auf seine eigene (Bülows) Berantwortung gemähren ließ. Später, als er schon in vollem Marsch gegen den Feind war, brachte ihm der Adjutant des Prinzen, General Graf Löwenhjelm, den dem früheren fast entgegengesetzten Befehl, Groß=Beeren wieder zu nehmen, was Bülow so auffaßte, als habe ihm ber Prinz die Geneh= migung zum Angriff ertheilt \*).

Obgleich es heftig regnete, die Truppen den ganzen Tag in Bewegung gewesen waren und wenig oder gar keine Nahrung zu sich genommen, die Brigade Thümen und die ReserveReiterei den vorigen Tag anhaltend gekämpst hatten und einen Theil der Nacht marschirt waren, so erhob sich doch ein allgemeines freudiges, saut tosendes Hurrah durch das ganze
Corps von Büsow, als das Gewehr in die Hand genommen
und aufgesessen wurde, um den Feind anzugreisen.

In der nun gebildeten Schlachtordnung bildete die Bri= gabe Hessen-Homburg ben rechten, die von Krafft ben linken Flügel, die Brigade Thümen folgte als Rückhalt, alles in An= griffskolonnen. Die bei ben Brigaden eingetheilte Reiterei und Artillerie folgte benselben. Von der Reserve-Reiterei setzte sich die Brigade Treskow hinter ben rechten, die von Sphow hinter den linken Flügel. Die Brigade Borstell, welche auf bem äußersten linken Flügel gestanden hatte, erhielt bie Be= stimmung auf ber anderen Seite bes erwähnten sumpfigen Grundes über Klein-Beeren gegen die Oftseite von Groß= Beeren, b. h. gegen ben rechten Flügel bes Feindes vorzudringen. Im Vormarsch wurde die Artillerie vorgezogen und auf 1800 Schritt Entfernung von der feindlichen Stellung ein furchtbares Feuer aus 64 Feuerschlünden eröffnet, das in unausgesetztem Vorwärtsbringen raftlos fortgesetzt wurde, wäh= rend die Truppen auf 300 Schritt Entfernung folgten. all& man näher an die feindliche Stellung herangekommen war, wurde noch mehr Artillerie vorgezogen und der Feind aus 82 Geschützen beschossen, benen er nur 44 entgegenzusetzen vermochte \*\*). Von einem so überlegenen Feuer wurde das seinige in kurzer Zeit übermannt. Der Eindruck wurde bald sichtbar und als die feindlichen Donner schwächer wurden, gab

<sup>\*)</sup> Friccius I, S. 262.

<sup>\*\*)</sup> Feldzüge ber Sachsen S. 222. Zweite Anmerkung.

Bülow ben Befehl zum Sturm mit dem Bajonet. — **Bäh**erend der Haupttheil des Corps sich anschickte, den entscheidens den Stoß zu vollführen, war auch die Brigade Borstell an der anderen Seite des sumpfigen Grundes über Klein-Beeren nahe bei Groß-Beeren angekommen und eröffnete von dieser Seite den Angriff.

Als schon das ganze Corps von Bülow im Anmarsch war, glaubte General Repnier noch immer, es werde, ba es bereits 6 Uhr war, heut kein Angriff mehr erfolgen. wiederholten Meldungen von Bewegungen im feindlichen Lager wollte er durchaus keinen Glauben beimessen. Selbst als die Offiziere seines Gefolges ihn auf die Bildung der preußischen Angriffssäulen aufmerksam machten, antwortete er beinabe ärgerlich: "ach, das ist nichts, sie werben nicht kommen!"\*) Fortwährend hielt er sich auf seinem linken Flügel auf, immer harrend, das zwölfte Corps und die Reiterei des Herzogs von Pabua ankommen zu sehen. Als ihm bas Andringen von Borstell über Klein-Beeren gegen seinen rechten Flügel gemelbet wurde, wollte er es ebenfalls nicht glauben, und auf wiederholte Meldungen sandte er erst einen Abjutanten hin, um sich persönlich von der Wahrheit zu überzeugen. Endlich beorderte er dann zwei Bataillone und eine halbe Batterie, um jenseits Groß=Beeren der von Klein=Beeren herkommenden Brigade Borstell zu begegnen. Der nun bald in der Front und auf seinem rechten Flügel sich erhebende, erschütternde, feindliche -Ranonendonner überzeugte ihn zu spät, daß er sich vollständig geirrt habe.

Der Stoß von beinahe 40,000 Mann gegen wenig mehr als 20,000 Mann, die noch nicht einmal alle entwickelt waren, das bedeutende Uebermaaß an Geschütz und die Ueberraschung wirkten vernichtend auf das französische Corps. Die Brigade Borstell, welche allein schon stärker war, als die ganze Division Sahr, trieb die beiden entgegenstehenden sächsischen Bataillone

<sup>\*)</sup> Feldzüge ber Sachsen S. 223.

vor sich her, die sich nur beeilen mußten über die Brücke des tlefen Grabens nach Groß=Beeren zu entkommen, weil sie sonst gefangen worden wären. Da wegen des Regens kein Gewehr losging, so konnten sie auch vom Dorfe aus keinen Widerstand leisten, vielmehr brang die Brigade Borstell unaufhaltsam von dieser Seite ein, während Truppen der Brigade Krafft basselbe von der Nordseite eroberten, wobei trot des Regens das Dorf abermals in Brand gerieth. In der Hauptstellung leistete die Division Sahr gegen die drei preußischen Brigaden Heffen-Homburg, Krafft und Thümen eine Zeit lang rühmlichen Widerstand, wenn von Ruhm die Rebe sein kann, wo Deutsche gegen Deutsche kämpfen. Doch war der Kampf zu ungleich, und als Groß=Beeren verloren war und die Truppen von Borstell, aus dem Dorfe hervorbrechend, noch dazu kamen, mußte die Division auf den Rückzug bedacht sein. Einzelne Bataillone derselben leisteten noch im Zurückgehen Widerstand, aber die Preußen rückten ihnen hart auf den Leib, und es kam mit Bajonet und Kolbe zum Handgemenge, wobei die Sachsen sehr übel zugerichtet wurden. Zwei Bataillone wurden links in den Sumpf getrieben, wo ein Theil gefangen, ein anderer Theil erschlagen wurde und der Rest in Sumpf und Wasser den Tod fand\*). Mit zwei Bataillonen des Regi= ments Low suchte General Sahr in Person noch einiges Geschütz zu retten, die Sachsen wurden aber mit Kolbenstößen zurückgetrieben, und General Sahr selbst, der einst in Torgan den General Thielmann gehindert, die sächsischen Krieger der deutschen Sache zuzuführen, und der hier auf deutschem Boden so tapfer für die französische Sache focht, erhielt mehrere Bajonetstiche in den Arm und in den Unterleib und entging, schwer verwundet, nur mit Mühe der Gefangenschaft. Die deiden Bataillone wurden größtentheils vernichtet, das eine ganz umringt und gefangen genommen. General Reynier be-

<sup>\*)</sup> Doch soll sich noch ber größere Theil gerettet haben. Feldzüge ber Sachsen S. 226.

sahl in dieser Berwirrung der französischen Division Durutte zur Unterstützung der Division Sahr vorzugehen, aber sie, die Tags vorher so ausdauernd und tapfer bei Wittstod gesochten hatte, war so erschüttert und außer Fassung gedracht, daß sie umwandte, zum großen Theil die Gewehre wegwarf und unaushaltsam dem Walde zueilte\*). Auf diesem Wege wurde sie von der preußischen Reiterei ereilt und noch Viele niedergehauen oder zu Gesangenen gemacht. Die sächsische Division Lecoq, ansangs noch zurück und dann gegen Klein-Beeren vorgesandt, wurde vom General Rehnier herbeigezogen, um den Rückzug zu decken. Sie trug noch dazu bei, die Flucht der beiden anderen Divisionen weniger gesahrvoll zu machen, hatte es aber nur der indeß eingetretenen völligen Dunkelheit zu verdanken, daß sie noch so ziemlich ungesährdet den Wald erreichte.

Sanz spät langte noch der schwedische Artillerie-Oberst Cardell von Ruhlsdorf her mit vier Kanonen, gedeckt von einisgem Fußvolk und Reiterei auf dem Schlachtfelde an, wo er ohne Wirkung und Erfolg noch einige Schüsse in großer Entsternung auf die bei Neu-Beeren angekommene französische Reiterei that\*\*).

Alls nämlich die Schlacht völlig beendet war, war auf dem linken feindlichen Flügel — zu spät — die Division Fournier von der Reiterei des Herzogs von Padua erschienen. In der Dunkelheit machten zwei preußische Husaren-Regimenter einen Angriff auf dieselbe, worauf sie nach allen Seiten ause einanderstob. Ein Theil gerieth dabei auf die Ebene zwischen Groß = Beeren und Heils gerieth dabei auf die Ebene zwischen Keiterei verfolgt und theils niedergehauen, theils gefangen.

Die Trophäen dieses Tages waren 14 Geschütze, 60 gesfüllte Munitionswagen und 1500 Gefangene. Ein sehr werthvoller Gewinn waren außer den Gewehren der Gefangenen

<sup>\*)</sup> Feldzüge ber Sachsen S. 227. Anmerkung.

<sup>\*\*)</sup> Friccius I, S. 271.

noch 2000 andere Gewehre, welche auf dem Schligefunden wurden, die der Landwehr zu Gute kamen erstes Glied bisher noch immer mit Picken bewaffnet war\*). Der eigene Verlust bestand nur in 6 undr gewordenen Geschützen, in 150 Todten und 900 Veten. Sehr schön schloß der heutige Tag mit einen meinen kräftigen Hurrah des ganzen Corps, welches, vielen Tausenden ausgebracht, dem sliehenden Fein surchtbare Musik sein mußte\*\*).

Vorsichtig zog sich Bülow am späten Abend früheres Lagers bei Heinersborf zurück. Er hatte diese sanz auf eigene Verantwortung unternommen, hatte d mer zwei Corps gegen sich, und wenn er auch das geschlagen, so wußte er von dem anderen nichts unt sich nicht auf seinen eigenen Kopf in vielleicht verwickelt in der Nähe eines weiten Waldes bringen.

Durch den kräftigen Stoß Bülows auf das Con Repnier waren alle Gefahren von der Hauptstadt abg Diese hatte den ganzen Tag in der größten Besorg schwebt, am meisten als gegen Abend sich der fürd Kanonendonner erhob. Aengstlich horchte Iedermann, sich nahe oder entserne. Als man nun, schon währe Nacht und dann am frühen Morgen, die Siegest erfuhr, war die Freude groß. Am Morgen wandert suhren Tausende nach dem Lager von Heinersdorf, der wundeten Berband und Pflege, Allen Lebensmittel zu b Nie sind insbesondere Verwundete mit größerer Sorgsa Ausopferung gepflegt worden, als damals durch die i und Jungfrauen Berlins von den höchsten bis zu den r

<sup>\*)</sup> Die beiben sächsischen Divisionen verloren allein 28 L 2069 Unter-Offiziere und Gemeine an Tobten, Berwundeten u fangenen.

<sup>\*\*)</sup> General Graf Bülow von Dennewitz in ben Feldzügen vi und 1814 von einem preußischen Offizier. Leipzig. 1843. S. 1

itänden. Die Dankbarkeit und Vaterlandsliebe zeigten 1 schönsten Lichte.

das gespannte Verhältniß, welches zwischen Bülow und kronprinzen von Schweden schon bestand, konnte durch hlacht natürlich nur vermehrt werden. Der Kronprinz burch sein zweideutiges Betragen in den Augen Bülows och mehr verlieren, und der Prinz konnte wiederum nicht verzeihen, daß dieser trot ihm eine Schlacht gen habe. Der siegreiche preußische General konnte sich aberwinden, seinem Oberfeldherrn persönlich und münd= Bericht abzustatten, sondern that dies nur schriftlich. Als Igenben Tage ber Prinz das Schlachtfeld in Augenschein . ließ er wiederum Bülow nicht auffordern ihn zu be= und dieser hütete sich wohl selbst eine Annäherung uführen, sondern blieb stolz bei seinen Truppen. hner Berlins glaubten nicht anders, als daß sie dem' rfahrenen Prinzen den Sieg und die Rettung der Haupts pu verdanken hätten, und der Magistrat sandte Abgee in sein Lager, um ihm ben Dank ber Hauptstadt bar= gen. Hier würdigte der Prinz den Sieg Bülows badurch , daß er die Schlacht nur "ein Gefecht zwischen der ut beider Theile" nannte. Er habe ihren Dank noch verbient, sagte er, hoffe aber mit Zuversicht auf künftige , da schon die Vorhut seines Heeres den fliehenden nach Sachsen getrieben habe. Unkundig des wahren mhältnisses und höchst unschicklich, da sie wissen muß= de wenigstens preußische Truppen ihre Retter gewesen, die Abgeordneten den wahren Sieger, ihren helden= en Landsmann, vorbei, der für jetzt um die verdiente mung fam\*).

Friccius I, S. 273 und 274. Nach dem Frieden von 1814, als gistrat von Berlin Bülow durch Abgeordnete begrüßen und ihm wiederholte Rettung der Stadt danken ließ, machte er diesen bit-würse darüber, daß sie nach dem Siege von Groß-Beeren von keine Kenntniß genommen, sondern nur dem Kronprinzen von totriege II.

und 2000 andere Geweine, welche auf dem Schlachtselbe gesunden wurden, die der Landweine zu Gute kamen, deren erstes Glied bisher noch immer mit Picken bewassnet gewesen war\*). Der eigene Berlust bestand nur in 6 undraudhar geweidenen Geschützen, in 150 Todaen und 900 Bermundeten. Sehr schön schloß der hentige Tag mit einem allgemeinen krästigen Hurrah des ganzen Geops, welches, von so wielen Tansenden ausgebracht, dem sliehenden Feinde eine junchsbare Musik sein unsite\*\*).

Bersichtig zog sich Billem am späten Abend in sein stüheres Lagers bei Heinersborf zurück. Er hatte diese Schlacht ganz auf eigene Berantwortung unternommen, hatte doch immer zwei Corps zegen sich, und wenn er auch das eine zeschlagen, so wuste er von dem anderen nichts und wollte sich nicht auf seinen eigenen Kops in vielleicht verwickelte Lagen in der Nähe eines weiten Waldes bringen.

Durch den früstigen Steß Bülenes auf das Gerps von Meinier waren alle Gesahren von der Hamptsadt abgewandt. Diese hatte den ganzen Tag in der größten Besorgniß geschweckt, am meisten als gegen Abent sich der sürchterliche Kanemendenner erhob. Aengülich berchte Zedermann, ob er sich nahe oder entserne. Als man nun, siden nährend der Racht und dann am stühen Morgen, die Siegesberichaft ersuhr, war die Frende greß. Am Morgen wanderen und suhren Tansende nach dem Tager von Heinersders, den Berswenken Tensende nach dem Tager von Heinersders, den Berswenkeien Berband und Pflege, Allen Lebensmittel zu bringen. Mie sind insbesondere Berwundete mit größerer Sorgsalt und Unsehrenung gerflegt worden, als damals durch die France und Impositionen Berlins von den höchsten bis zu den niedrigs

<sup>\*)</sup> Die beiden sächsichen Divisionen verloren allein 28 Offiziere, 2008 Unter-Offiziere und Gemeine an Tobien, Verwundeten und Gefangenen.

Deneral Graf Bülow von Dennewig in den Feldzügen von 1813 und 1814 von einem preußischen Dfüzier. Leidzig. 1843. S. 115.

sten Ständen. Die Dankbarkeit und Vaterlandsliebe zeigten sich im schönsten Lichte.

Das gespannte Verhältniß, welches zwischen Bülow und dem Kronprinzen von Schweden schon bestand, konnte durch die Schlacht natürlich nur vermehrt werden. Der Kronprinz mußte durch sein zweideutiges Betragen in den Augen Bülows nur noch mehr verlieren, und der Prinz konnte wiederum Bülow nicht verzeihen, daß dieser trot ihm eine Schlacht gewonnen habe. Der siegreiche preußische General konnte sich nicht überwinden, seinem Oberfeldherrn persönlich und mündlich Bericht abzustatten, sondern that dies nur schriftlich. Als am folgenden Tage der Prinz das Schlachtfeld in Augenschein nahm, ließ er wiederum Bülow nicht auffordern ihn zu begleiten, und dieser hütete sich wohl selbst eine Annäherung herbeizuführen, sondern blieb stolz bei seinen Truppen. Einwohner Berlins glaubten nicht anders, als daß sie dem' friegserfahrenen Prinzen den Sieg und die Rettung der Haupts stadt zu verdanken hätten, und der Magistrat sandte Abgeordnete in sein Lager, um ihm den Dank der Hauptstadt darzubringen. Hier würdigte der Prinz den Sieg Bülows badurch herab, daß er die Schlacht nur "ein Gefecht zwischen ber Vorhut beider Theile" nannte. Er habe ihren Dank noch nicht verdient, sagte er, hoffe aber mit Zuversicht auf künftige Siege, da schon die Vorhut seines Heeres den fliehenden Feind nach Sachsen getrieben habe. Unkundig des wahren Sachverhältnisses und höchst unschicklich, da sie wissen muß= ten, daß wenigstens preußische Truppen ihre Retter gewesen, gingen die Abgeordneten den wahren Sieger, ihren heldenmüthigen Landsmann, vorbei, der für jetzt um die verdiente Anerkennung fam\*).

<sup>\*)</sup> Friccius I, S. 273 und 274. Nach dem Frieden von 1814, als der Magistrat von Berlin Bülow durch Abgeordnete begrüßen und ihm für die wiederholte Rettung der Stadt danken ließ, machte er diesen bittere Vorwürse darüber, daß sie nach dem Siege von Groß-Beeren von ihm gar keine Kenntniß genommen, sondern nur dem Kronprinzen von Freiheitskriege II.

Auch in der öffentlichen Meinung ift dem General Bü= low lange Zeit sein wohlverdienter Ruhm entzogen geblieben. Das Publikum, welches die näheren Verhältnisse nicht kennt ober nach vielen Jahren, oft erst nach einem Menschenalter, tennen lernt, kann nur nach dem Eindruck urtheilen, den öffent= liche Schriften, d. h. die Zeitungen der Gegenwart auf dasselbe machen. Da hatte benn ber Kronprinz dafür gesorgt, daß der Ruhm der Schlacht von Groß-Beeren auf ihn selber zurückfiel. In seinem "Bülletin" aus dem Lager bei Ruhls= dorf den 24. August 1813 Mittags, bekannt gemacht in der Bossischen = und Haude = und Spenerschen Zeitung vom 26. August, von wo es in alle übrige Zeitungen übergegangen ift, spricht der Kronprinz zuerst davon, daß alle Berichte der Kundschafter ausgesagt: Napoleon selbst an der Spitze ber Corps von Victor, Dubinot, Bertrand, Rennier und bes Reitercorps des Herzogs von Padua wäre aus der Gegend von Baruth im Begriff einen raschen Zug auf Berlin zu unternehmen. Der Prinz setzt hier die Person des Kaisers und das Corps von Victor hinzu, da, wenn auch Kundschafter daffelbe ausgesagt, es sich doch bald als falsch erwies. zählt dann die Stellungen seiner Corps auf, mit welchen kein Kriegskundiger bei den gegebenen Berhältnissen sich einverstan= den erklären wird, nennt alle Generale, selbst den Rosakken= General Tschernitschef, mit Namen, einige sogar mehrmals, erwähnt aber kaum einmal Bülows, dessen Corps doch die Hälfte seines Heeres betrug. Im Fortgange sagt er: "durch die Besetzung von Groß=Beeren befand sich der Feind 1000 Klafter vom Centrum unseres Lagers entfernt. Der General

Schweben ihre Hulbigungen dargebracht hätten. "Mich, meine Herren," sagte er, "konnten Sie damit nicht beseidigen, aber in Ihrer Seele habe ich mich damals des gänzlichen Mangels an Nationalgefühl, den Sie zeigten, geschämt." Leben Bülow's von Varnhagen v. Ense S. 450.

Uebrigens wollen wir hierbei nicht unerwähnt lassen, daß seitdem die Absendung einer Deputation des Magistrats nach dem Schlachtselde von Groß-Beeren in officiöser Weise bestritten worden ist (vgl. Haube und Spenersche Zeitung 1854, Nr. 43, und die Entgegnung von Varnhagen in Nr. 44).

Bülow erhielt Befehl (?) ihn anzugreifen. Er führte biesen Befehl mit derjenigen Entschlossenheit aus, die den geschickten General bezeichnet." Er kann nicht umhin, ihm ein kleines Lob zu ertheilen. Gleich darauf spielt dieses Lob aber in's Ironische über, benn er fügt hinzu: "seine Truppen marschirten mit eben ber Ruhe, welche im siebenjährigen Rriege die Soldaten des großen Friedrich auszeichnete," womit er versteckt an das Langsame und Pedantische einer veralteten Rriegführung erinnert. Später nennt er in bem Bülletin Die Schlacht nur "eine Affaire." Da er ausgesprochen, daß Bilow nur auf seinen Befehl gehandelt, nur seinen Befehl ausgeführt, ber Bericht Bulows an den König nirgends und überhaupt nichts in ben Zeitungen veröffentlicht worden ist, als das Bülletin des Prinzen\*), so glaubte das große Publikum nicht anders, als daß ber Prinz den Sieg erfochten habe. Es ging in alle Compendien, in alle Lehrbücher der allgemeinen Weltgeschichte\*\*) über, und die deutsche Jugend lernte: der Kronprinz von Schweden hat den Marschall Dudinot bei Groß=Beeren geschlagen. Solch ein Irrthum ist nachher schwer wieder auszurotten, weil ihn noch lange Zeit ein Schriftsteller dem andern nachschreibt, wenn die Kriegsgeschichte sich auch noch so viel Mühe giebt, die Lage ber Dinge in's rechte Licht zu stellen.

Das Vorgehen des Marschalls Oudinot gegen Berlin scheiterte an der Unbestimmtheit seiner Befehle und an dem Mangel an Uebereinstimmung unter den Corpsbefehlshabern.

<sup>\*)</sup> Bülow, mit Recht entrüstet über das "Bülletin" des Prinzen, das er "ein elendes Machwerl" nannte, ließ den Berliner Zeitungen über die Entstehung und den Verlauf der Schlacht einige Erläuterungen zugehen; aber bei der noch unsichern politischen Stellung Preußens wollte man keine Veranlassung zu Mißhelligkeiten geben, die Censur verweigerte daher die Aufnahme.

<sup>\*\*)</sup> Auch der patriotische Rotteck in seiner weitverbreiteten und von der deutschen Jugend vielgelesenen Weltgeschichte läßt die Schlachten von Groß-Beeren und Dennewitz durch den Kronprinzen von Schweden und nur nebenbei von Billow gewonnen werden.

Da nun das Centrum des Heeres eine Niederlage erlitten hatte, so mußte der Marschall Oudinot die Unternehmung aufgeben und sich zurückziehen. Er that dies, indem er sein Heer über Züterbogk und Marzahne bis unter die Kanonen von Wittenberg zurücksührte. Am 2. September war dasselbe im Lager vor dieser Festung vereinigt.

In den neueren Kriegen zeigt es sich oft, daß das Ergebniß am Schlachttage selbst nicht so glänzend erscheint, son= bern daß die großen Trophäen erst durch eine kräftige Ver= folgung erkämpft werben. Hätte ber Kronprinz, wie Blücher nach ber Schlacht an ber Katbach, in welcher er, wie Bülow bei Groß=Beeren, das feindliche Corps des Centrums über den Haufen warf, eine solche mit aller Macht unternommen, wozu er durch das große Uebermaaß an Reiterei und Geschütz alle Mittel in Händen hatte, so wäre das Heer Dudinots in der bruchigen, moorigen und waldigen Gegend, die es zu durch= ziehen hatte, größtentheils aufgerieben worden, es wäre Du= binot wie Macdonald an der Kathach ergangen, und es wäre teine Schlacht bei Dennewitz mehr nöthig gewesen. Nament= lich konnten, wenn der Kronprinz bei Tagesanbruch eine all= gemeine Verfolgung befohlen, die Corps von Reynier, Oudinot und das Reitercorps des Herzogs von Padua beim Ueber= gange über die Nuthe bei Wittstock und Thyrow in die ver= zweifeltste Lage gebracht werden. Statt dessen gab er geflif= sentlich am 24. August dem Heere Ruhe, und ließ dem Feinde Zeit, diese schwierigen Engwege zurückzulegen. den 25sten brach er auf, aber er hatte auch dann so wenig Eile, daß die Verfolgung, einige leichte, kaum nennenswerthe Gefechte abgerechnet, sich beinahe bloß auf die Besetzung des vom Feinde verlassenen Bodens beschränkte. Ja das Nach= rücken war so matt, daß Marschall Dudinot, nachdem er aller= dings am 24sten und 25sten starke Märsche gemacht, seinen Truppen einen Ruhetag geben konnte, benn noch am 25sten standen die Generale Bülow bei Thyrow, Tauenzien bei Zossen, 12 bis 2 Meilen vom Schlachtfelbe. Die Russen und Schweden

waren noch gar nicht fortgerückt, und das Hauptquartier bes Kronprinzen war sogar rückwärts nach Teltow verlegt worden. In den folgenden Tagen ging der Prinz etwas vor, breitete fich aber so sehr aus, daß er an keinem Orte eine hinlangliche Truppenzahl zusammen hatte, um einen Angriff zu unternehmen. Seine Macht war nämlich folgendermaaßen zerstreut. General Wobeser (zum Corps von Tauentien gehörig, der früher zwischen Spree und Ober bei Beeskow beobachtend gestanden) war über Buchholz nach Baruth gezogen worden und hatte ben Befehl erhalten, Luckau zu nehmen, was er am 28. August rühmlichst ausrichtete. Dieser bildete hier den linken Flügel. An diesen schloß sich am 29sten rechts das Corps von Tauentien bei Dahme, das Corps von Bülow bei Treuenbrietzen, die Russen bei Belzig, die Schweden einen Marsch rückwärts bei Beelitz, wo der Prinz sein Hauptquartier hatte. Bei so getheilten Kräften schien es völlige Absicht zu sein, nichts unternehmen zu wollen. der Heldenmuth der preußischen Landwehren bei Hagelberg am 27. August, wo sie eine ganze französische Division ver= nichteten, und das sehnende Verlangen der Preußen und ihrer Heerführer bem Feinde mit Gewalt zu Leibe zu gehen, machte auf den Prinzen nicht den mindesten Eindruck. Ja er gab Befehle, die mehr auf die Vertheidigung als auf den Angriff berechnet waren. Die in der Gegend von Trebbin angelegten Berschanzungen sollten nämkich vervollkommnet und dort ein Lager für größere Truppencorps vorbereitet werden.

Es konnte nicht fehlen, daß dies unthätige, zaghafte, wenn nicht zweideutige, und gegen alle Ariegsregeln verstoßende Versfahren des Aronprinzen die größte Besorgniß bei den preußisschen Heersührern und bei den Truppen hervorbrachte, und daß die Behauptungen in den französischen Blättern: der Aronprinz sei mit dem Kaiser in geheimem Einverständniß und sechte nur zum Schein, ansing in ihren Gedanken Wurzelzu schlagen.

Es ist aber nöthig, des Gefechts bei Hagelberg am 27. August besonders zu erwähnen, weil es wesentlich zu der Unternehmung der Franzosen auf Berlin gehört und an gewonnenen Trophäen die Schlacht von Groß = Beeren noch übertrifft.

Als Marschall Oudinot mit so bedeutender Macht gegen Berlin zog, erhielt der französische Divisions-General Graf Girard den Befehl, von Magdeburg aus mit etwa 12,000 Mann diese große Unternehmung durch ein Vordringen auf dem linken Flügel des Heeres zu unterstützen. Die Macht des Generals Girard bestand aus 17 Bataillonen, 3 Schwabronen und 22 Geschützen. Von diesen waren aber nur 8 Bataillone Franzosen, 4 Bataillone waren Westphalen, 3 Bataillone Sachsen aus den Herzogthümern, 2 Bataillone Ikhrier, auch die Reiterei waren herzoglich sächsische Husaren. Bestand also nur die kleinere Hälfte aus Franzosen und die größere aus Deutschen, so waren auch alle Truppen erft neu gebildet und noch ganz unerfahren. Es traf sich, daß diese auf eben so unerfahrene und neugebildete Truppen, nämlich auf kurmärkische Landwehren unter den Generalen Hirschfeldt und Puttlitz stießen. Daraus bildeten sich sehr bunte und trause Verhältnisse, die im Einzelnen barzulegen der Raum hier verbietet. Beide Theile zeigten sich noch in hohem Grade ungelenk, Ordnung und Sicherheit mangelten, aber wiewohl auch die Landwehr einige Mal von panischem Schrecken ergriffen wurde, so waren doch Haß, Muth, Entschlossenheit und Hingebung unverhältnismäßig größer auf Seiten ber Preußen, während die Franzosen ohne reges Interesse nur dem Befehl gehorchten und die Deutschen nur mit Widerwillen fochten. Das Ergebniß konnte baher im Allgemeinen nicht zweifelhaft sein. Das Gefecht wird aber darum immer besonders merkwürdig bleiben, weil in keinem während des ganzen Befreiungskampfes unsere Truppen einen so ausge= dehnten Gebrauch von der Kolbe gemacht haben. In wüthendem Feindeshaß haben die preußischen Landwehren mit der Kolbe ganze Bataillone niedergeschlagen. Es war ein trüber regniger Tag, die Gewehre gingen nicht alle los, die

Wehrmänner waren auch nicht hinlänglich im Schießen geübt, und so verließen sie sich mehr auf die Kraft ihrer Arme, als auf ihre Geschicklichkeit im Feuern.

General Girard brach den 21. August von Magdeburg auf. Ihm entgegen stand der preußische General v. Puttlitz mit einem kleinen Corps Landwehr zur Beobachtung der Festung. Dieser zog sich zurück und wurde dis Ziesar verfolgt. Bon hier wandte sich General Girard auf Belzig, um dem großen Heere des Marschalls Dudinot näher zu sein, stieß aber am 26sten in der Nähe der Stadt auf 600 Kosakken des Generals Tschernitschef. Benachrichtigt von dem übeln Ausgang des Unternehmens auf Berlin und ungewiß, was er sür seindliche Streitkräfte gegen sich habe, blieb er westlich von Belzig stehen, um erst Nachrichten oder Besehle abzuwarten, was zu thun sei.

General Puttlitz hatte sich indeß nach Brandenburg ge= wandt, und gedachte sich näher auf das Nordheer zurückzu= Nach der siegreichen Schlacht bei Groß=Beeren hatte aber schon am 24. August ber General Hirschfeldt in Saar= mund den Befehl erhalten, die in der Nähe befindlichen kleinen Corps an sich zu ziehen und den General Girard anzugreifen. General Hirschfeldt ging auf Brandenburg, zog hier den General Puttlitz an sich, glaubte Girard wegen der ver= unglückten Unternehmung auf Berlin schon in vollem Rückzuge auf Magdeburg und eilte auf Ziesar, um ihm den Weg Hier erfuhr er, daß Girard noch bei Belzig zu verlegen. und er ihm also im Rücken stehe. Ohne von der Nähe der Rosakken unter Tschernitschef unterrichtet zu sein, beschloß er, am 27. August ben General Girard anzugreifen. Die Macht, welche er bei sich hatte, war ungefähr der des Feindes gleich; fie bestand in 18 Bataillonen, 12 Eskabrons und 11 Geschützen, welche nach preußischen Berichten, wie es scheint et= was zu gering, auf 11,400 Mann angegeben werden.

General Girard wußte nicht, daß ihm preußische Trup= pen im Rücken wären. Er stand ½ Meile westlich von Bel= zig bei dem Dorf Lübnitz, Front gegen die Stadt, und hatte 4 Bataillone, 4 Geschütze und etwas Reiterei nahe gegen die Stadt vorgeschoben. Die Gegend, wo er stand und wo nachsher das Gesecht vorsiel, ist hügelig, in ihren Formen häusig wechselnd, dabei ein beträchtlicher Theil mit Wald bedeckt. Uebrigens muß nicht vergessen werden, daß es ein trüber und regnerischer Tag war, der die Umsicht sehr erschwerte.

Geueral Hirschfeldt, der dem Feinde mit seiner ganzen Macht in den Rücken marschiren konnte, wagte dies boch nicht, um nicht im Fall des Mißlingens gegen Magdeburg geworfen zu werden. In den Rücken desselben sandte er nur 3 Bataillone, 1 Eskadron und 1 Geschütz. Mit allem Uebri= gen umging er durch einen Wald den linken Flügel des Fein= bes und rückte bann zum Angriff gegen Lübnitz vor. weit überlegene preußische Landwehrreiterei jagte die feindliche leicht davon, dann bilbete das Fußvolk Sturmfäulen gegen das Dorf. Der Feind machte eine Linksschwenkung mit sei= nem linken Flügel rückwärts, um biesem Angriffe zu begegnen. Der unerwartete ungestüme Stoß ber Preußen nöthigte ihn aber, das Dorf Lübnitz, welches in Brand gerieth, Preis zu geben und sich südlich nach Hagelberg zurückzuziehen, wo er eine neue Stellung nahm. General Girard sah die Gefahr und rief die nach Belzig entsandte Macht zurück, die vor sei= nem rechten Flügel den Belziger Busch besetzte. Die ihm in ben Rücken gesandte Macht kam badurch gar nicht zum An= griff, sondern da der Feind nicht ohne Verwirrung eine völ= lige Frontveränderung vorgenommen hatte, so kam jene später durch den Schmerwitzer Wald auf dem rechten preußischen Flügel zu stehen.

Es dauerte nun eine ganze Weile, ehe preußischerseits mit den unersahrnen Truppen eine neue Schlachtordnung zu Stande kam, wobei der große Kampsesmuth der einzelnen Bataillone oft hinderlich war. Auf dem linken preußischen Flügel im Belziger Busch blieben die Feinde eine ganze Zeit im Vortheil, ja einmal ergriff die Landwehrmänner ein pa-

nischer Schreck und sie rissen in wilder Flucht den General Puttlitz vom Pferde, der sich das Schlüsselbein aussiel; doch waren sie eben so leicht wieder zum Stehen gebracht und bezreit, sogleich wieder vorzugehen. Auch auf dem rechten preußischen Flügel vom Schmerwitzer Birkbusch wagten sich einzelne Bataillone, denen sich ohne Besehl mehrere anschlossen, so daß es zuletzt 6 wurden, zu keck gegen die freie Gegend von Hagelberg vor. Hier empfingen sie ein so starkes Artilzleriez und Kleingewehrzeuer, daß sie in Unordnung nach dem Birkbruch zurückwichen, wobei es ihnen noch übler ergangen wäre, wenn sie nicht durch ein Landwehrreiterregiment noch glücklich gedeckt warden wären.

Sobald die preußischen Bataillone nur aus dem näheren Bereich des Feindes waren, sammelten sie sich sogleich und stellten sich in Ordnung. Der rechte Flügel schien zu schwach, daher wurden 3 Bataillone vom linken beordert, nach dem rechten zu marschiren, welche höchst gewagte Maßregel glückslich ausgeführt wurde. Das herbeieilende Geschütz wurde im Centrum zwischen dem Schmerwitzer und Belziger Busch ausgestellt und ein lebhastes Feuer eröffnet.

Der Feind, welcher zum Theil von Hagelberg bis Kleinstlien zurückgewichen war, faßte wieder Muth und rückte bis Hagelberg vor, wobei ihn das llebermaaß seines Geschützes sehr begünstigte. Da er noch rechts im Besitz des Belziger Busches war, so konnte er sich mit den dort befindlichen Streitkräften in Linie setzen. Er blieb auch im Vorgehen und das Gesecht schien für die Preußen schon eine unglückliche Wendung zu nehmen. Da erschien unerwartet Hülse.

General Tschernitschef hatte jenseit Belzig dem Gesecht schon seit mehreren Stunden unthätig zugehört. Da brach er auf, ging um Belzig südlich herum und näherte sich, durch Gebüsch gedeckt, Klein-Glien im Rücken des Feindes. Als dieser es bemerkte, machte er sogleich im Vorgehen Halt, räumte nun auch von selbst den Belziger Busch und zog seine ganze Macht in und bei Hagelberg zusammen. General

Tschernitschef wagte aber bei seiner geringen Macht von 600 Kosakken zuerst keinen Angriff, er wollte sich erst mit dem preußischen Besehlshaber General Hirschseldt besprechen, ritt fort ihn zu suchen, fand ihn aber nicht.

So wie nun die Franzosen Halt machten, gingen auch die Preußen, die sich indeß geordnet und rückwärts befind= liche Kräfte an sich gezogen, zum Angriff über. Auf ihrem linken Flügel drangen sie in den Belziger Busch und langten am jenseitigen Rande an. Im Centrum gingen leider wieder nur drei Bataillone, die ihre Kampflust nicht bezwingen konn= ten, gegen Hagelberg vor. Sie eroberten das Dorf im muthigen Draufgehen, mußten aber der Uebermacht weichen und sich wieder zurückziehen. Setzt kam aber der linke preußische Flügel aus dem Belziger Busch ins Freie und gegen das Vorwerk Grützborf vor. General Girard, besorgt für seinen rechten Flügel, der nicht allein durch die Preußen, die stärker aus dem Belziger Busch vordrangen, sondern auch durch die Rosakten bedroht wurde, verstärkte denselben und zog auch seine drei Eskadrons Reiterei dahin. Die Preußen des linken Flügels waren jetzt aber nicht mehr zu halten; sie dran= gen mit großem Eifer vorwärts. Eine Schwärmerlinie von 300 Schützen, die den Sturmhaufen voranging, stieß in einer Vertiefung hinter dem Vorwerk Grützdorf auf zwei feindliche Bataillone, Franzosen und Italiener. Ohne erst ihre folgenben Colonnen abzuwarten, brangen diese kampfbegierigen Schützen mit lautem Hurrah auf die beiden Bataillone ein und umzingelten sie. Der Feind verlor alle Geistesgegenwart und streckte vor diesen Schützen das Gewehr; 33 Offiziere und 1350 Mann wurden gefangen. Als die Kosakken sahen, daß es so gut ging und daß der Feind nur so wenig Reiterei hatte, stürzten sie über dieselbe her, umzingelten sie und nahmen sie, gegen 500 Mann, gefangen.

Auf dem rechten preußischen Flügel vermochte man jetzt nicht mehr den Befehl zum Angriff abzuwarten. Erst brach ein Bataillon mit geschultertem Gewehr, ohne einen Schuß zu thun, aus der Linie heraus und auf den vom Feinde besetzten Berg vor Hagelberg los. Ihm folgte von selbst das links neben= anstehende, darauf noch drei Bataillone des Centrums. Feind ließ die erbitterten Preußen bis auf 100 Schritt heran= kommen, vermochte aber dann nicht mehr ihren Anblick zu er= tragen. Er wankte und ergriff die eiligste Flucht. Dieses Beispiel wirkte auf die übrigen, die ganze feindliche Linie kehrte um und lief davon. Biele warfen die Gewehre und Tornister hin. Mit lautem Hurrah drangen die Preußen nach bis Hagelberg. Hier war es, wo ein ganzes feindliches Bataillon gegen eine steinerne Gartenmauer gedrängt und mit der Kolbe todt geschlagen wurde. Ein anderes Bataillon wurde im Dorfe selbst mit der Kolbe angegriffen und, was nicht erschlagen wurde, gefangen genommen. Ein großer Theil der Feinde war auf Hagelberg geflohen oder floh noch dahin, um hier Schutz zu finden. Nun aber richtete sich auch ber linke preußische Flügel, der vom Belziger Busch hergekommen, auf dieses Dorf und brang von der anderen Seite ein. Ein fürchterliches Gemetzel entstand, und nach ben Berichten wurden hier im Dorfe nicht weniger als 4000 Feinde erschla-Auch General Girard mußte schwer verwundet fortgetragen werden. Dies vollendete bas Unglück des Feindes, er gerieth in völlige Betäubung. In wilder Unordnung floh der Rest in der Richtung auf Wiesenburg, wo ein Theil bei dem Vorwerk Klein-Glien am Waldrande noch einmal Posto zu fassen suchte, um nicht ganz auseinander gejagt zn werben, aber es hatte bereits die Hälfte des Fußvolks die Gewehre weggeworfen. Die Unordnung der Sieger verhinderte eine wirksame Verfolgung, um so mehr als die Dämmerung ein-Nur Schützenschwärme folgten, und die wenige ruffische Artillerie beschoß den Feind auf der Flucht. Die Reiterei scheint nicht zweckmäßig verwandt worden zu sein; nur die Kosakken ftürmten ben Flüchtigen nach.

Die Ergebnisse dieses Gefechts übertrafen um ein Beträchtliches die der Schlacht bei Groß-Beeren. Die Division Girard war vernichtet. Mehr als 4000 Mann waren erschlasgen ober erschossen, 5000 Mann-gesangen, der Rest zersprengt, 7 Kansnen erobert. Nur 1700 Mann, 50 Husaren und 15 Geschütze von seiner ganzen Division brachte General Gisrard nach Magdeburg zurück. 6000 seindliche Gewehre wursden auf dem Schlachtselbe aufgelesen, die der Landwehr treffslich zu statten kamen. Der eigene Verlust an Todten und Verwundeten hatte 1759 Mann betragen.

Auch die Lorbeeren dieses glänzenden Gefechts wurden durch den Bericht des Kronprinzen von Schweden den Preußen vor dem Publikum verkümmert. In seinem sogenannten "britten Bülletin" batirt Saarmund vom 28. August\*), mit= getheilt in der Vossischen Zeitung vom 31. August, erwähnt er erst weitläuftig einer ganzen Zahl russischer Offiziere, die sich ausgezeichnet hätten, und die ihm natürlich mehr am Herzen lagen als die preußischen. Er lobt dann auch ein Wenig den preußischen General Tauentien. Darauf kommt er auf das Theater an der Nieder-Elbe und auf den General Wallmoden, von dem wenig zu sagen ist. Endlich erwähnt er des Gefechts bei Hagelberg. Er stellt es aber so dar, daß der meiste Glanz auf den General Tschernitschef fällt, der mit seinen Kosakken auf 1000 Mann Fußvolk eingehauen, sie zer= sprengt oder zu Gefangenen gemacht, überhaupt mehrere glän= zende Attaken ausgeführt und 60 Offiziere 1500 Mann und 1 Kanone genommen, da er boch eigentlich gar keiner Attake in Person beigewohnt, und während er den General Hirsch= feldt aufsuchte, die Kosakken bloß auf die 3 sächsischen Husaren= schwadronen einhieben. General Hirschfeldt erhält dann am Ende auch ein Lob; er hat auch 7 Kanonen, 70—80 Offiziere und 2000 Mann gefangen genommen, und der märkischen Land= wehr wird nachgesagt, daß ihr diese glänzende Waffenthat zur Ehre gereiche. Durch diesen höchst parteiischen Bericht, worin

<sup>\*)</sup> Der Kronprinz hatte seit ber Schlacht von Groß=Beeren in 5 Ta= gen sein Hauptquartier nur 2 Meilen vorwärts verlegt!!! —

verbreitet, daß der Sieg eigentlich durch Tschernitschef erfochsten worden, weshalb auch die in Berlin auf diesen Sieg gesprägte Denkmünze die Inschrift erhielt: "Durch Tschernitschef und Hirschseldt."

Bescheidenheit, die Pflicht alles zu unterlassen, was die Eintracht stören könnte, hat die Wahrheit lange Zeit zurücksgehalten.

Berlin begann und General Girard von Magdeburg aus vordrang, oder vielmehr schon vor Ausbruch der Feindseligsteiten erhielt der in Hamburg kommandirende Marschall Dasvoust von seinem Kaiser den Besehl, diese Unternehmung durch eine gleichzeitige große Vordewegung von der Nieder-Elbe aus zu unterstützen. Er sollte den rechten Flügel des verbündeten Nordheeres lähmen, zwischen Berlin und der Seeküste vorsdringen, sich mit Dudinot vereinigen, die Schweden in's Meer stürzen, Stettin, Cüstrin entsetzen und Danzig bedrohen. Der Kaiser bemerkt: in dem ihm gegenüberstehenden Heere besinde sich viel schlechtes Gesindel, die Landwehren, die hanseatische Legion 2c., das, einmal angegriffen und geschlagen, sich balb zerstreuen würde.

Die Streitmacht des Marschalls Davoust wird nach Quellen der Verbündeten\*) mit Einschluß der Dänen auf 47,000 Mann mit 108 Geschütze berechnet, wobei verhälts nißmäßig wenig Reiterei. Allein diese Angabe ist wahrscheinslich um etwas zu hoch, da Napoleon selbst Davoust nur 30,000 Mann stark annimmt, wozu dann noch die Dänen mit 12,000 Mann kommen. Hiernach ist die Gesammtstärke des Marschalls mit den Dänen auf etwa 40,000 Mann zu bestimmen, und da 10—12,000 Mann als Besatzung in

<sup>\*)</sup> Geschichte des Armee-Corps unter den Befehlen des General-Lieutenants Grasen von Wallmoden-Gimborn an der Nieder-Elbe vom April 1813 bis zum Mai 1814.

Operationen des Marschalls, Prinzen von Edmühl, zu beobach= ten\*)." So wurden also Vegesack und Wallmoden an zwölf Meilen von einander getrennt, und Davoust stand zwischen Da die Franzosen auf diese Weise weit und breit keinen Feind gegen sich hatten und die mecklenburgische Re= gierung von Schwerin nach Rostock und von Rostock nach Greifswald sich geflüchtet hatte, so war Davoust völlig Herr Man kann hiernach auch sattsam ermessen, was die Folge gewesen sein würde, wenn die preußischen Generale des Nordheeres weniger Heldenmuth und Vaterlandsliebe be= wiesen hätten, und wenn sie den lähmenden Anordnungen des Kronprinzen gehorsam, die Schläge von Groß=Beeren und Hagelberg unterlassen hätten. Diese kräftigen Schläge veran= laßten nun aber den Marschall Davoust ganz von selbst den 28. August von Schwerin langsam wieder aufzubrechen und sich wieder hinter die Stecknitz zurückzuziehen, wo er sein Hauptquartier in Ratzeburg nahm. Wallmoden folgte ihm und nahm ebenfalls seine früheren Stellungen wieder ein. Es erfolgte bann eine längere Waffenruhe.

Nur kleine Gesechte hatten bei den einzelnen Zügen statt gehabt, die füglich übergangen werden können. In einem der kleinsten, in einem Scharmützel, an der Straße von Gadebusch nach Schwerin sand der Thrtäus dieser Zeit, Theodor Körener, der begeisterte Sänger der Lützower Freischaar und der Befreiungskriege, am Tage der Schlachten bei Dresden und an der Katbach, am 26. August seinen Tod. Wohl wäre es ihm zu wünschen gewesen in einer großen Schlacht zu fallen. Sonst aber kann man ihm nur Glück wünschen, in der Blüthe des Lebens und eines unvergänglichen Ruhmes, von seinem

<sup>\*)</sup> Sehr bezeichnend, wie es scheint um es mit den Franzosen nicht zu verderben, nannte der Kronprinz die französischen Marschälle in seinen Bülletins immer bei ihren Herzogs und Fürstentiteln allein. So sagte er immer "der Herzog von Reggio, der Herzog von Padua, der Prinz von Ecmühl, der Prinz von der Mostwa u. s. w."

Bolke hoch verehrt und tief betrauert, im Dienst der großen Sache abgerusen worden zu sein, da seine edle Seele den politischen Zustand Deutschland nach dem Kriege nur mit bittrem Schmerz ertragen haben würde.

Die fortwährende Unthätigkeit des Kronprinzen von Schweden veranlaßt Rappleon zu einem zweiten Bersuch auf Berlin unter Beschl des Marschalls Rey. Schlacht bei Dennewis den 6. September.

Man hätte glauben sollen, daß so glänzende Siege wie bei Groß-Beeren und Hagelberg\*), die Ungeduld der Truppen und ihrer Führer den Feind zu verfolgen, auch die eigene Uebermacht, jeden Feldherrn bewogen haben würden, fräftig seine Siege zu benutzen; aber der Kronprinz schien durch sie nur noch vorsichtiger und ängstlicher zu werden. Es ging nicht gut anders, als daß er dem zurückgehenden Feinde folgte, allein es geschah so langsam, daß das Heer in 11 Tagen taum 11 Meilen zurücklegte, wobei er es, wie wir schon anführten, so auseinanderhielt, daß an keinem Punkte sich eine hinlängliche Streitmacht befand, um bem Feinde die Spite zu bieten. Unter diesen Umständen mußte die preußischen Generale die ernstlichste Beforgniß ergreifen, da sie glauben mußten, der Kronprinz suche absichtlich ihr Verderben. Bülow, zufolge bes Vertrauens seines Königs ber erste an Rang unter ben preußischen Befehlshabern, versuchte es, ben Kronprinzen zu einer thätigeren Handlungsweise anzuspornen. Er stellte ihm die Gefahr vor, in welcher das Nordheer bei seiner zer= streuten Stellung sich befinde. In seiner Ungeduld suchte er ihn zu bewegen, einen Sturm auf bas Lager Dubinots vor Wittenberg zn unternehmen. Als er hiemit nicht burchbrang, berief er sich auf den hohen Muth und die Kampsbegier der Truppen, die durch die Siege ihrer Kameraden an ber Katbach und bei Culm noch mehr angefeuert worden seien und

<sup>\*)</sup> Richt Hagelsberg, wie es in ben bamaligen Berichten heißt. Freiheitsfriege II.

die man nicht verrauchen lassen dürse. Wenn ein Sturm auf das seindliche Lager vor Wittenberg als zu kühn erscheinen sollte, so möge der Krouprinz, gemäß dem Trachenberger Vertrage, über die Elbe gehen und seine Wassen in die Ebenen von Sachsen tragen, was den Feind bald zwingen würde das rechte Elbuser zu räumen. — Alle diese Vorschläge Bülow's scheiterten an der unüberwindlichen Abneigung des Kronprinzen, sich in irgend Etwas einzulassen. Alles, was geschah, beschränkte sich nur auf Vorpostengesechte, die zuweilen ganz nutzlos Menschen kosteten.

Napoleon seinerseits fühlte, daß der eigentliche Nerv des **A**rieges gegen ihn in den Preußen liege. Deshalb legte er auf die Eroberung der Mark und der Hauptstadt einen großen Werth. Wenn seine Heere siegreich in den eigentlichen Heerd des Enthusiasmus, in Berlin, einzogen, so war dies ein großer Schlag, der zugleich Stettin und Eüstrin entsetze, und es war mit Sicherheit zu vermuthen, daß dann das schlesische Heer von dem Marsch nach der Elbe ablassen und sich gegen die Mark wenden würde. Sein Marschall Ludinot war in der ersten Unternehmung geschlagen, wie er meinte, durch den Kronprinzen von Schweden, dem er so viel Talent und guten Willen nicht zugetraut hatte; es galt diese Scharte wieder auszuwetzen.

Der zweite Versuch mußte aber schwieriger sein als der erste, denn es war vorauszusetzen, daß das Heer Dudinots in dem Maaße entmuthigt sein würde, wie die Zuversicht des Nordheeres ohne Zweisel gewachsen war. Um den Muth der Seinigen zu erheben, beabsichtigte er ansangs sich selbst an ihre Spitze zu stellen; da ihm aber Blücher keine Ruhe ließ, so mußte er dies aufgeben. Mit Dudinot unzufrieden, den er vom Oberbesehl entsernte, und der an die Spitze des zwölsten Corps zurücktrat, sandte er als Oberbesehlshaber den Marschall Neh, Prinzen von der Moskwa, Herzog von Eschingen, "den Tapfersten der Tapfern," bessen einzige Person er 200 Millionen Franken werth gehalten, dessen Unerschrocken-

heit im französischen Heere sprichwörtlich geworden war. Dieser "Roland des Heeres," hoffte er, werde den gesunkenen Muth der Seinigen heben, und wenn irgend Einer die Ausgabe lösen, die er ihm übertragen. In der That war an Kühnheit und Unternehmungsgeist der berühmte Marschall ganz der Mann, wie ihn der Kaiser nur wünschen konnte, allein er theilte mit den meisten Heersührern Napoleons einen Fehler. Er hatte unter der Oberleitung Anderer und vorzüglich seines Kaisers unsterbliche Thaten gethan, allein er hatte nie ein ganzes Heer in einem Feldzuge selbsisständig besehligt, und wir haben schon mehrmals auf diesen großen Unterschied hinsgebeutet.

Napoleon hatte das Heer Dudinots durch die aus vier Bataillonen und zwei Ulanen-Regimentern bestehende polnische Division Dombrowski vermehrt. Sie mochte etwas über 4000 Mann\*) stark sein, wodurch die Einbuse bei Wittstock, bei Groß-Beeren 2c. einigermaßen, aber kaum hinreichend erssetzt war. Bon Magdeburg aus konnte diesmal keine Untersstützung des Unternehmens ersolgen, weil die Division Girard vernichtet war. Da nun auch Marschall Davoust dis hinter die Stecknitz zurückgegangen war und so schnell nicht mitwirken konnte, so wurde diese zweite Unternehmung gegen Berlin ofsendar mit weniger Krästen in's Werk gesetzt als die erste. Gewöhnlich nimmt man die Macht Neh's, wie die Dudinot's, auf 77,000 Mann an, es steht dahin, ob sie diese Stärke ganz erreicht hat.

Marschall Neh kam den 3. September im Lager vor Wittenberg an. Er fand die Truppen folgendermaßen aufgestellt. Auf dem äußersten linken Flügel, diesen an die Elbe gelehnt, stand die polnische Division Dombrowski; dann folgte, von Reinsdorf und Dobien dis gegen Thiesen hin, also dis nahe an die Potsdamer Straße, das Corps von

<sup>\*)</sup> Oberst Wagner rechnet biese Stärke 6000 Mann, was in jedem Fall zu boch ist.

Repnier; rechts neben diesem quer über die Straße das Corps von Bertrand und den rechten Flügel, nach Euper zurückgebogen, nahm das Corps von Dudinot ein. Das Reitercorps des Herzogs von Padua stand hinter diesem rechten
Flügel. Das Lager, ganz nahe bei Wittenberg, war durch
natürliche Hindernisse starf und durch Besestigungen noch
mehr gesichert.

Kurz vorher, ehe der Marschall Reb zum Angriff überging, hatte bas Rordheer folgende Stellung: bas Corps von Bulow stand ziemlich biesem Lager gegenüber, und zwar bie Brigade Borstell am weitesten vor auf ber vorhergenannten großen Straße nach Potsbam bei Köpping und Jahmow, bie Brigade Krafft weiter zurück hinter Kropstädt, bie von Hessen-Homburg und von Thümen noch etwas weiter zurück bei Das Corps von Tauentien ftanb noch bei Marzabne. Lucian und Dahme, boch waren bavon 6 Bataillone, 4 66kabrons und 1 Batterie unter dem General Dobschütz zum Corps von Bulow entsendet, bie ben linken Flügel einnahmen und bei bem Städtchen Zahna lagerten. Rechts vom Corps von Bulow, bei Mochau, befanden fich bie Russen unter Binzingerobe. Noch weiter rechts ruchwärts, unweit Riemed, bei Robigte und Raaben fanden bie Schweben, bie von da eine halbe Meile in ber Richtung auf Bittenberg vorgingen. General Pirschfeldt war noch bei Belgig. Hamptquartier des Kronprinzen war in Rabenstein, das von Bülew in Körring. Rach se langsamer Berselgung, Die feine zu neunen war, sondern nur eine Besetzung bes vom Feinde verlassenen Terrains, nach selcher Unthätigseit bei zwei ven seinen Generalen gewonnenen Schlachten, war ber Kronpting wieder so weit, daß er katt anzugreisen angegrissen murbe, und er bei ber gestissentlichen Auseinanderhaltung seimer Kröfte jetzt umr forgen mußte, biefe eiligst zusemmenzesichen und sich seiner Haut zu wehren.

Marschall Rev hielt am 4. September große Heerschan Wer seine Truppen. Er sprach ihnen Muth ein und sagte 1

ihnen, daß er sie sogleich vorwärts und gegen den Feind führen werde. Um dies wahr zu machen, ließ er noch an demselben Tage die Vortruppen von Dobschütz bei Euper durch das Corps von Bertrand angreisen und mit Verlust über Woltersdorf hinaustreiben, wobei die Preußen nach äußerst tapferer Gegenwehr 400 Mann an Todten und Verswundeten verloren.

Schon in der Nacht befahl er den Aufbruch. Der Absmarsch geschah vom rechten Flügel, daher brach das Corps von Dudinot zuerst auf; zu ihm stieß die polnische Division Dombrowski, die während der Nacht hierhergenommen worsden und ein Theil der Reiterei des Herzogs von Padua. Dann solgte das Corps von Bertrand, endlich das von Rehnier.

Das Corps von Dubinot stieß den 5. September Bormittags bei dem Städtchen Zahna auf die Truppen von Dobschütz. Diese, 6 Bataillone, 4 Eskadrons und 8 Geschütze stark, waren vom General Bülow noch mit 6 Eskadrons und einer halben reitenden Batterie vermehrt worden. Glücklicherweise hatte der Kronprinz dem General Tauentzien Tags vorher den Besehl zugehen lassen, von Dahme nach der Gegend von Dennewitz zu marschiren, weshalb General Dobschütz auf dem nun nöthig werdenden Kückzuge auf dessen Unterstützung rechnen konnte.

General Dobschütz hielt mit seiner geringen Macht, sämmtlich Landwehr, eine ganze Zeit lang muthig Stand, aber bald entwickelte der Feind weit überlegene Kräfte und brachte nach und nach nicht weniger als 40 Geschütze ins Gesecht, denen er nur 12 entgegensetzen konnte. Zugleich wurde er auf beiden Seiten überflügelt und mußte fürchten, ganz umgangen zu werden. Unter solchen gefährlichen Berspältnissen bewies dennoch diese Landwehr eine bewundernswürdige Haltung, und sie würde die zum letzten Mann ohne Wanken ausgehalten haben, wenn der Rückzug nicht unumzgänglich nothwendig geworden wäre. General Dobschütz leis

tete ihn ein, er erfolgte aber unter beständigem nahen Kanonenfeuer und ging nicht ohne namhaften Verlust ab.

Hinter Zahna bei dem Dorse Zalmsdorf waren indeß die Truppen von Tauenzien eingetroffen, die Tags vorher von Dahme abmarschirt waren. General Tauenzien besand sich für seine Person nicht bei denselben, sondern war ins Hauptquartier des Kronprinzen nach Rabenstein abgereist. Als demnächst älterer General übernahm Dobschütz den Besehl und stellte in der Eile das Corps, welches nunmehr aus 16 Bataillonen, 23 Eskadrons und 36 Geschützen, etwa 14,000 Mann bestand, in zwei Treffen auf, wozu ihm die Franzosen Zeit ließen, da sie bei dieser bedeutenden Verstärztung erst ihre Einleitungen zu einem größeren Angriff treffen mußten. So war es 2 Uhr geworden, als sie den Angriff erneuerten.

Die Franzosen hatten hier die Corps von Dudinot und Bertrand, eine Macht von vielleicht nahe an 50,000 Mann beisammen. Wenn sie mit starken Massen darauf losgegansgen wären, würden sie die geringe Streitkraft von Dobschütz mit großem Verlust fortgestoßen oder vielleicht ausgerieben haben. Dies thaten sie aber nicht, weil sie aus dem kühnen Frontmachen der Preußen schlossen, daß diese die Vortruppen eines starken Corps sein müßten, welches dicht hinter ihnen stände. So beschränkten sie sich denn darauf, sehr zahlreiches Geschütz vorzuziehen und nur mit leichten Truppen anzugreissen. Ueberdies verhinderte die in Anhöhen und Vertiefungen wechselnde und mit Busch bedeckte Gegend die Uebersicht und die entschlossene Haltung der Preußen täuschte über ihre gezringe Zahl.

Bei der großen Ueberlegenheit des Feindes und bei dessen verheerendem Geschützseuer mußten diese jedoch bald den Rückzug antreten, welcher mit der des Manövrirens noch sehr unkundigen Landwehr seine großen Schwierigkeiten hatte. Auch kamen die Treffen dabei zum Theil durcheinander und die Bataillone verloren bei der bedeckten und durchschnittenen

Gegend selbst die Verbindung untereinander. Indeß ersetzte die Tapferkeit der einzelnen Truppentheile diese Uebelstände, indem sie immer von Neuem Front machten und bem Feinde die Zähne wiesen. Selbst die Verwundeten, die auf bem Schlachtfelde liegen blieben, ließen sich nur mit Gewalt ihre Gewehre entreißen und verkündeten den Franzosen prophetisch voraus: der morgende Tag werde sie rächen und jenen den Untergang bringen.

Nachdem der Rückzug etwa 1 Meile bis hinter Mellnit fortgesetzt worden, hörte die Verfolgung auf, die feindlichen Schützen verschwanden und das Geschütz verstummte. Das ganze Corps ging nun unverfolgt bis Jüterbogk zurück, wo es dicht vor der Stadt auf den Windmühlenbergen ein Lager bezog. Der Verlust auf diesem Rückzuge, so sehr er ber märkischen Landwehr zur Ehre gereicht, war dennoch bedeutend und kann auf 3000 Mann angenommen werden\*). Spät am Abend traf hier auch ber General Tauentien wie= der ein. Er hatte sich auf seiner Rückreise aus dem Hauptquartier des Kronprinzen in der Dunkelheit verirrt. des preußischen befreundeten Anrufs der Schildwachen Halt, wer da? oder des russischen stoï (steh!) hatte er zu seinem Erstaunen plötzlich das Qui vive der Franzosen gehört und sich schon ganz nahe ihrer Lagerstätte befunden. Nur durch seine Geistesgegenwart und seine vollkommene Kenntniß der französischen Sprache entging er der Gefangenschaft.

Durch das gänzliche Zurückdrängen des linken Flügels des Nordheeres war die Stellung des Centrums und des rechten Flügels unhaltbar geworden. General Bülow, ber die Absicht eines allgemeinen feindlichen Angriffs erkannte, zog die Brigaden Hessen=Homburg, Thümen und Krafft, so wie die Reserve=Reiterei von Oppen schleunigst bei Werkzahne,

<sup>\*)</sup> Marschall Ney erwähnt in seinem Bericht ber Eroberung von 3 Fahnen. Es ist dies aber eine offenbare Lüge, benn es besaß kein einziges Reserve- ober Landwehr-Bataillon eine Fahne.

1 Meile nördlich von dem Städtchen Zahna zusammen. Sogleich war er auch entschlossen, bem Feinde, der das Corps von Tauentien brängte, in die linke Seite und in ben Ruden Als das Corps versammelt war, ließ er dem Kronprinzen seinen Entschluß melben, befahl am Abend links abzumarschiren, benutte bazu einen Theil der Nacht und la= gerte bei Kurz-Lipsborf ( Meilen nordöstlich von dem Städtchen Zahna). Er hielt sich hier möglichst verborgen, verbot jebes Geräusch und bas Anzünden bes kleinsten Lagerfeuers. Gern hätte er, um sein Corps ganz versammelt zu haben, die Brigade Borstell mit herangezogen, allein diese hatte auf ausbrücklichen Befehl des Kronprinzen bei Kropstädt stehen bleiben müssen. Um vom Feinde in bessen wahrscheinlicher Marschrichtung auf Züterbogk nicht entbeckt zu werben, brach Bülow um 6 Uhr Morgens von Kurz-Lipsborf wieder auf und ging noch ½ Meile weiter nördlich nach Ecmannsborf (2 Meilen gerade westlich von Züterbogk). Er wollte hierdas Vorgehen des Feindes auf Jüterbogk erwarten und ihm bann ungefäumt in die linke Flanke und ben Rücken fallen.

Die Schlacht, die an diesem Tage, dem 6. September, gekämpst wurde, ist für die preußischen Wassen die glänzendste im ganzen Befreiungskriege. Bei dem Namen Dennewitz muß jedes Preußen, würde jedes Deutschen Brust sich höher heben, wenn der Eindruck nicht dadurch getrübt wäre, daß in Feindesreihen zahlreiche deutsche Streitkräfte standen. Es sind nur drei Schlachten in dem großen Kampse, die rein durch preußische, also deutsche, Krast ohne Mithülse von fremben Streitern gewonnen worden sind: die von Groß=Beeren, Wartenburg und Dennewitz; von diesen aber ist die letztere die glorreichste. Die Schlacht an der Katbach, so gewaltig ihr Eindruck auch erscheint, und obwohl durch deutsche Instelligenz gewonnen, verdankt ihren Ersolg doch immer der Witwirkung der Russen, bei Eulm stritten nur Russen und, in geringerer Zahl, Desterreicher.

Bei der Dennewitzer Schlacht ist es nöthig, besonders

die Lage des preußischen Feldherrn in's Auge zu fassen. General Bülow hatte gehofft, daß der Kronprinz nach der siegreichen Schlacht bei Groß=Beeren zu größerer Thätigkeit bewogen werden würde. Als er aber sah, daß er den Feind absichtlich entschlüpfen ließ, auch der Sieg bei Hagelberg keinen Einfluß übte, sondern der Kronprinz burch Auseinanderziehung seiner Streitkräfte sich selber in die Unmöglichkeit versetzte, einen fräftigen Stoß zu vollführen, wurde er in die äußerste Besorgniß versetzt. Bei solcher Art Krieg zu sühren mußte Preußen zu Grunde gehen. Als aufrichtiger Patriot hatte er nun fogar alle persönliche Empfindlichkeit bei Seite gefett, sich dem Kronprinzen genähert und ihn aus allen Kräften zum Handeln anzuspornen versucht. Doch waren — wie wir gesehen haben — alle seine Bemühungen vergeblich gewesen. Gerechtes Mißtrauen, Schmerz und Zorn hatten sich seiner bemächtigt, und da ber Kronprinz nun wieder absichtlich so lange gezögert hatte, bis er abermals zuerst vom Feinde angegriffen wurde, so hatte eben jetzt der Unmuth Bülow's und ber preu-Bischen Generale den höchsten Grad erreicht. In der Besorgniß wieder bis an den Weinberg bei Berlin und vielleicht noch weiter zurückmanövrirt zu werben, wenn ber Kronprinz allein die Leitung behielte, hatte sich Bülow fest vorgenommen, im Berein mit Tauentien ben Feind mit allen Kräften anzugreifen, wo nur irgend eine passenbe Gelegenheit bazu ware, und sich nicht an die lähmenden Anordnungen des Kronprin= zen zu kehren. Die Preußen fochten ja für ihren eigenen Heerd, und Bülow konnte sich nicht so streng unter bem Befehl des Kronprinzen denken, wie ein preußischer Befehlshaber unter einem preußischen. Jetzt schien die Gelegenheit zum Angriff günstig, und er wollte sie mit aller Kraft erfassen. Aus diesen Gemüthsstimmungen ging sein kräftiger Entschluß hervor bei Dennewitz zu schlagen. Bülow erscheint hier sehr groß und seinem Namen gebührt unvergängliche Ehre.

Vom französischen Heere war am Abend des 5. Septem= ber der rechte Flügel, das Corps von Dudinot, bei Septa, das von Bertrand, zur Zeit den linken Flügel bildend, bei Neuendorf auf der Straße von Zahna nach Interdogk. Das Corps von Rehnier befand sich hinter diesem letzteren zwischen Zalmsdorf und Leetza. Den 6. September von 7 Uhr Morgens an ließ Marschall Neh seine Corps von ihren Lagersplätzen ausbrechen. Znerst, um 7 Uhr, marschirte das Corps von Bertrand auf der großen Straße über Goelsdorf und Dennewitz nach Interdogk. Etwa um 8 Uhr brach General Rehnier von Zalmsdorf auf und nahm seine Richtung über Gadegast und Scheune rechts von Bertrand auf Rohrbeck. Um 9 Uhr solgte dann das Corps von Dudinot von Sepda auf Dehnas

Durch diesen Marsch war das Corps von Bertrand auf den rechten, das von Reynier, etwas zurückgehalten, auf den linken, das von Oudinot in die Reserve gekommen, wenn man sich die Front nach dem nördlich besindlichen Heer der Bersbündeten gekehrt denkt. Marschall Neh aber ahnte die große Nähe desselben nicht, sondern es war seine Absicht Züterbogk rechts zu umgehen und sich rechts vorschiedend nach Dahme und Luckau zu begeben, wo der Kaiser selbst mit Berstärkung eintressen und die Unternehmung in Person besehzligen wollte\*). Da nun der Kaiser nicht ankam und der Marschall sich selbst überlassen blieb, so wurde er auf dem Marsche zuerst sestgehalten, dann auf das hestigste angefallen, konnte sich nicht so schnell in die Verhältnisse sinderlage.

Der französische Heersührer wollte hiernach in der Rähe von Züterbogk nicht schlagen, sondern nur den linken Flügel des Nordheeres noch weiter zurücktrücken, um seinen Marsch nach Dahme und Luckau auszusühren. Aber er beging dadurch eine große Unvorsichtigkeit, daß er in der Nähe des Feindes diesen Marsch nicht sicherte. Die drei Divisionen des Reitercorps des Herzogs von Padua waren den drei Infanteriecorps beis

<sup>\*)</sup> Oberst Wagner die Schlacht bei Dennewitz S. 68.

gegeben, aber sie marschirten nicht an der Spize, sondern am Ende derselben. Gegen den Feind hin wurden gar keine Ausstundungstrupps, keine Streiswachen ausgesandt, eine Nachläfsigkeit, die die Franzosen so oft bitter zu bereuen gehabt haben, ohne dadurch vorsichtiger zu werden. Die Reiterei, welche als sogenannte Eklaireurs den Truppen zu Fuß beigegeben war, wagte sich aus Furcht vor den überall herumschweisenden Kosakken kaum 100 Schritt von den marschirenden Heereszügen zu entsernen. So kam es, daß die Franzosen selbst in dieser ebenen, freien und offenen Gegend das Corps von Bülow nicht bemerkten, obgleich es am Morgen nicht eine halbe Meile von ihnen entsernt war.

Dagegen überfah Bülow völlig den Marsch des Corps von Bertrand, welches sich über Goelsborf auf Dennewitz zu, um nach Jüterbogk zu gelangen, langsam fortbewegte. einer Krümmung bes Weges schien es, als wenn bas Corps von Bertrand (bei welchem sich der Marschall Nen in Person befand) gerade auf Bülow losrückte, und dieser hielt sich bereits für entdeckt. Dies war indeß nicht der Fall, sondern ber Feind setzte unbekümmert seinen Marsch auf Dennewit fort. Zetzt zeigte Bülow bem Kronprinzen an, daß er den Feind angreifen werde, wiederholte seine Bitte um schleunige Nachsendung der Brigade Borstell, und zu mehrerer Sicherheit fandte er einen Offizier an den General Borstell ab mit dem bestimmten Befehl, auch wenn ber Kronprinz andere Bestim= mungen träfe, von Kropstädt sogleich aufzubrechen und zu ihm zu stoßen. Darauf ließ er Gewehr in die Hand nehmen, auf= sitzen und bewegte sich mit den drei bei sich habenden Brigaben und der Reserve=Reiterei auf Nieder=Görsdorf und Wölmsborf, welche beibe Dörfer wenig über eine viertel Meile von Dennewitz entfernt sind. Den General Tauentien ließ er auffordern, von Züterbogk rechts abzumarschiren und sich an ihn anzuschließen. — Auch jetzt ahnte Marschall Rep noch nichts von dem, was ihm bevorstand, sondern er hielt

unbegreiflicherweise das auf seinem linken Flügel heranmarschirende Corps von Bülow für das Corps von Reynier\*).

Das Schlachtfeld, auf welchem beibe Heere zusammen= trafen, liegt auf dem erhöhten Landrücken der Mark, ber die Gewässer zur Elbe und zur Havel scheibet. Der Boben ist fanft wellenförmig und sandig und hie und da mit Fichten= buschen geringen Umfangs bewachsen. In diefer sonst burren Gegend finden sich zuweilen ziemlich tief eingeschnittene, sehr sumpfige und barum ungangbare Wiesenstriche, in welchen Bäche gehen, die nahe an der Quelle schon tief und für alle Truppengattungen unüberschreitbar sind. Ein solcher Bach, in sehr sumpfigem Wiesengrunde kaum merkbar fließend — die Aa ober die Ager — entsteht bei Nieder-Görsdorf, zieht von hier östlich über Dennewitz und Rohrbeck, wendet sich 4000 Schritt hinter Rohrbeck nördlich nach Jüterbogk, wo er in ein viel ausgebehnteres sumpfiges Wiesengelande übergeht, auf welchem die Stadt Züterbogk liegt, die in das umgebende Land eingesenkt ift. Dieses Flüßchen, die Aa, ist nur bei Dennewitz, bei Rohrbeck und an einigen Stellen weiter unterhalb in freiem Felde auf Brücken, aber sonst, selbst bei trockener Jah= reszeit, nirgends zu passiren. Ueber bas Dorf Dennewitz führt die Straße von Wittenberg ober Zahna ober Sepba auf Büterbogk. Da diese Stadt im Grunde liegt, so sieht man sie nicht eher, als bis man nahe davor ift, doch läßt ein Wald von Windmühlen — nicht weniger als 25 — auf die Nähe einer Stadt ober eines größeren Ortes schließen. umgebenden Unhöhen in Jüterbogk sind mit Reben bepflanzt, woraus ein Wein gepreßt wird, der freilich dem Johannisberger ober Tokaper an Güte nicht gleich kommt.

General Tauentien vor Jüterbogk war am Morgen mit seinem etwa 10,000 Mann starken, ganz aus Landwehren bestehenden Corps im Rechtsabmarsch begriffen, um zum General Bülow zu stoßen, als von allen Seiten eiligst Meldungen

<sup>\*)</sup> Friccius I, S. 338. Anmertung.

über den Anmarsch der Franzosen einliesen. Die Spize des Corps von Bertrand hatte bereits Dennewiß (eine halbe Meile von Jüterbogk) erreicht, und jenseits des Dorfes sah man tiese Truppenzüge von allen Wassen, die drohend herannahten. Unter diesen Umständen den Marsch fortzusetzen war nicht mehr möglich. Man mußte Halt machen und die dis zur unmittelbaren Ankunft des Feindes noch übrige Zeit benutzen, sich zum Kampf aufzustellen. Es geschah dies auf einer Hügelreihe, eine viertel Meile westlich der Stadt, rechts von der Straße nach Kaltenborn. Bei Jüterbogk selbst war der Major Kleist mit 4 Bataillonen, 2 Eskadrons und 4 Gesschützen, Front gegen Rohrbeck, zurückgeblieben.

Als diese Anordnungen getroffen waren, hatte das Corps von Bertrand Dennewit passirt und breitete sich biesseits aus. Eine zweite vorliegende Hügelreihe, die sich nordwärts von Dennewitz von West nach Ost zieht, verbarg ben Preußen bie Bildung der Schlachtordnung des Feindes. Die italienische Division Fontanelli, von der Reiter=Division Lorges unter= stützt, marschirte hinter dieser Hügelreihe auf. Auf deren rech= ten Flügel setzte sich eine Brigade der würtembergischen Division Franquemont\*). Die Division Morand blieb hinter diesen Truppen zunächst im Rückhalt. Die 2½ Divisionen bes Corps von Bertrand mit der Reiter-Division Lorges konnten zwischen 18= und 20,000 Mann betragen und waren Corps von Tauentien fast um bas Doppelte überlegen. kommandirende Marschall befand sich in Person hier, betrieb die Anordnungen zum Kampf mit gewohnter Energie und wäre in seinem Eifer um ein Haar von ben Kosakken gefan= gen worden, wenn diese nicht zu früh ihren schrillenden Ruf angestimmt. Kaum war die Schlachtordnung einigermaaßen gebildet, so befahl der Marschall den Angriff. Es war 9 Uhr Vormittags als die Schlacht begann. Der Tag war warm und wurde in den Mittagsstunden heiß.

<sup>4)</sup> Die andere Brigade war zur Dedung bes Gepads zurud.

Als General Tauenzien seine Schlachtordnung gebildet hatte und nun sah, daß zwischen ihm und dem Feinde eine weite Hügelreihe befindlich war, wollte er diese nicht gern dem Feinde überlassen, auch schien es ihm vortheilhaft, wenn er nicht stehend den Angriff erwartete, sondern selbst vorginge. Er befahl daher den vorliegenden Grund zu überschreiten und die Hügelreihe in Besitz zu nehmen. Beide Schlachtlinien rlickten so unter Kanonenseuer einander entgegen. Die Preußen hatten den Vormarsch früher begonnen, und so gelang es ihnen die Hügelreihe wirklich einzunehmen und gewissermaaßen zuerst anzugreifen, indem sie das Gewehrfeuer zuerst eröffneten. Die vortheilhafte Wirkung von diesem ersten Unternehmen blieb nicht aus; das erste Treffen des Feindes erhielt einen nachtheiligen Eindruck und wich zurück. Berstärkungen aus bem Grunde bei Dennewitz hergenommen, stellten jedoch in kurzer Zeit die Ordnung wieder her. Mit aller Kraft erneu= erte der Feind den Angriff. Aber es war nicht leicht diese kampfbegierigen, für den eigenen Heerd streitenden Männer zu überwältigen. Wie der Feind auch seine Reihen verstärkte und anstürmte, sie hielten wie eine eherne Mauer Stand und wichen keinen Fuß breit. So dauerte der Kampf zwei volle Stunden fort, ohne daß es dem französischen Heere gelang, auch nur im geringsten Boden zu gewinnen. Aber mehr noch als an Zahl war es an Geschütz überlegen, und es bediente fich desselben mit verheerender Wirkung. Nach zwei Stunden waren die Reihen des ersten Treffens der Preußen so gelich= tet, daß es in Gefahr stand überwältigt zu werden. Wirklich war das Feuer so erschütternd, daß die Ordnung Augenblick wankte. General Tauentien befahl das ganze zweite Treffen in das erste zur Verstärkung vorzuziehen. (F\$ geschah, und der wüthendste Kampf setzte sich noch weitere zwei Stunden ununterbrochen fort. Der Feind bemerkte die geringere Zahl der Gegner und strengte alle seine Kraft an. Aeußerst geschwächt urtheilte General Tauenzien, daß er nicht lange mehr das Feld halten könne, und da er eine völlige

Ueberwältigung durch die Uebermacht voraussah, befahl er den Rückzug durch den Grund auf die Hügelkette, wo der erste Ausmarsch geschehen war. Diesen Rückzug im Angesicht des übermächtigen Feindes auszusühren, war ein schwieriges Unternehmen. Staub und Pulverdamps bedeckten das Feld. Der Feind schleuderte Tod und Verderben hinterdrein und drängte heftig nach. Es konnte kaum ausbleiben, daß bei Zurücklegung des Grundes einige Verwirrung in den preußischen Reihen entstand, doch gewannen sie die jenseitigen Höhen, saßten sich wieder und die Ordnung wurde hergestellt.

Es war 1 Uhr. Bier Stunden hatte ber grause Kampf gewüthet, in welchem sich die Landwehr gegen einen fast doppelt so starken Feind mit Ruhm bedeckt hatte. Dauerte berselbe aber ohne Unterstützung noch länger fort, so war doch zu befürchten, daß sie trotz ihres Muthes von der Ueberzahl erdrückt werden würde. Da wurde seitwärts eine Kanonade hörbar, welche die Ankunft des Corps von Bülow verkündete. Bruft der Truppen von Tauentien wurde nun von neuer Hoffnung belebt. Seinerseits stutte ber Feind über dies unerwartete Ereigniß, machte Halt und ließ einen Augenblick im Rampfe nach. Es gereicht dem General Tauentien zu großer Ehre, daß er diesen günstigen Zeitpunkt sogleich benutte, um eine kräftige Attake burch seine gesammte Reiterei ausführen zu lassen. Diese Attake war von großer Wirkung. Bon Staub und Pulverdampf umgeben, hieben die muthigen Wehr= reiter auf den Feind ein. Drei feindliche Bataillonsmassen des ersten Treffens wurden niedergehauen oder gefangen; ein anderer Theil des ersten Treffens wurde umgeritten. dem Einstürmen auf das erste Treffen aber begnügte sich die tapfere Reiterei noch nicht. Einmal im Zuge sprengte sie unaufhaltsam auch auf das zweite Treffen los. Hier zer= streute sie zwei Bataillone, warf ein Chasseur=Regiment und verjagte die Bedienung einer Batterie. Zwei polnische Ulanen= Regimenter, welche ihren Fortschritten Gränzen setzen wollten, wurden zum Theil durchbrochen, zum Theil umringt und nach

verzweiselter Gegenwehr größtentheils gesangen, der Rest anseinandergesprengt, so daß er an verschiedenen Theilen des Schlachtseldes umherirrte. Auch ein Theil des preußischen Fusvolls war nachgerückt und hatte den Angriss der Reiterei auf das wirksamste unterstützt.

Durch diesen unerwarteten Reiterangriff wurde der Feind durch und durch erschüttert. Er wurde auch in große Bessorgniß versetzt durch den bei Rieder-Görsdorf immer hestiger werdenden Kanonendonner, woraus klar wurde, daß den Preußen mächtige Hülse nahe sei. So wie nun die preußische Reiterei diese großen Erfolge erkämpst hatte, rückte das Fußsvolk-nothdürstig geordnet sogleich wieder vor. Was noch vom Feinde stand, wankte und begab sich auf den Rückzug. Wähstend dieses Borgehens und Gesechts nahmen die Preußen beständig den rechten Flügel vor, um den Feind wo möglich von Dennewitz und dem dortigen Uebergange über die Aa wegzudrängen. Diese Maßregel hatte anch den gewünschten Erfolg. Die Franzosen sürchteten Dennewitz nicht mehr unsgesährdet erreichen zu können und wandten sich in der Richstung nach Rohrbeck zur Umkehr.

Während die Preußen in dieser Absicht vorzudringen suchten und die Franzosen sich noch nach Möglichkeit dagegen stemmten, war der Geschützbonner bei Nieder-Görsdorf beim Corps von Bülow am stärksten, und er näherte sich immer mehr, wodurch auch die Truppen von Tauentsien zu immer größerer Arastanstrengung aufgesordert wurden. Obgleich jetzt aus dem Grunde bei Dennewitz sich frische Streitkräfte des Feindes nach Nieder-Görsdorf bewegten und der Feind wieder eine sestendes nach Nieder-Görsdorf bewegten und der Feind wieder eine sesten gehabt hatte, seine Truppen wieder in zwei Tressen zu ordnen, dennoch einen allgemeinen Angriff, der auch durch den Major Kleist von Jüterbogt her in der Richtung von Rohrbeck nachdrücklich unterstützt wurde. Entschluß und Aussssührung des General Tauentzien können nicht genug gelobt werden. Die Franzosen in der Front und auf ihrem linken

Flügel mit Wuth angegriffen, zogen sich in Masse gegen Rohrbeck zurück, nur noch schwach sich durch Artillerieseuer schützend, und die preußische Reiterei brach zum zweiten Male vor, sie zu verfolgen. Es war ein glänzendes Ergeb= niß erkämpft.

Während der letzten zwei Stunden war General Bülow bereits mit dem Feinde auf das Heftigste bei Nieder-Görsdorf in Kampf.

Es war als eine besondere Gunst des Himmels zu betrachten, daß in dem Augenblick, als Bülow von Eckmannssdorf aufgebrochen war, die Nachricht von dem großen Siege an der Ratbach eintraf, die, nebst Blüchers kräftigem Heersbeschl, den Truppen sogleich bekannt gemacht, einen allgemeinen Freudenruf hervordrachte und Zedermann anseuerte, sich ebensfalls durch tapfere Thaten hervorzuthun. Die Brigade Thümen war an der Spize, die Brigade Krafft in der Mitte, die Brigade Hessenschwerzenden Auchts deckte die Reserve-Reiterei von Oppen den Marsch. Das ganze Corps war links abmarschirt, um sich rechts zu entwickeln. Die Richtung war über Kaltenborn nach Nieder-Sörsdorf an der Duelle des Aa-Baches und dem Ansang von dessen sumpfiger Riederung.

General Bülow kannte das starke örtliche Hinderniß des Ma-Baches und Grundes und wußte, daß er sich gleich anssangs entscheiden müsse, wie er seine Streitkräfte vertheile, denn war die Vertheilung einmal geschehen, so war darin nichts mehr zu ändern, weil die genannte ungangdare Niedezung jede unmittelbare Unterstützung der Heertheile verbot. Ein gewöhnlicher General würde mit allen seinen Streitkräften nur gestrebt haben zwischen der Na und Jüterbogk Tauentzien zu Hülse zu kommen; ein unternehmender jugendlicher Feldherr würde Tauentzien seinem Schicksal überlassen und auf der ansderen Seite der Na mit allen Kräften dem Feinde in den Rücken marschirt sein; General Bülow, seurig und besonnen, versicherte sich erst des Punktes Nieder-Görsdorf, von wo aus

regiments geriethen in Verwirrung und wurden gesprengt. Die Unordnung verbreitete sich auf mehrere Bataillone beider Treffen, welche nicht minder litten und ebenfalls zurückwichen. Der Feind folgte augenblicklich nach. Selbst die rechts sich herausziehende Artillerie wurde schon umschwärmt und war in großer Gefahr genommen zu werden. In diesem gefahr= vollen Augenblick bot General Thümen im Verein mit den anderen noch unverletzten Befehlshabern alle Kraft auf, die Seinigen wieder zum Stehen zu bringen. "Ein Hundsfott," rief er aus, "ber mir nicht folgt und nur noch einen Schritt zurückweicht!" Zwei Pferde wurden ihm unterm Leibe erschof= sen. Der Major Webell stürzte an der Spitze seines Ba= taillons todt vom Pferde, viele andere Offiziere blieben auf ber Stelle oder wurden schwer verwundet. Dennoch gelang es den vereinten Bemühungen der Offiziere dem Rückzuge Gränzen zu setzen und das Geschütz zu retten. Daß dies so bald wieder geschah, verdankte man der hohen Tapferkeit des Bataillons Puttlitz vom fünften Reserve=Regiment auf dem rechten Flügel des ersten Treffens, an welchem sich die Verfolgung des Feindes zuerst brach. General Bülow, welcher besorgte, daß die Kräfte von Thümen nicht ausreichen möch= ten, gab Befehl, von der Brigade Hessen-Homburg sechs Ba= taillone herbeizuziehen (noch trennte die Aa die Brigaden nicht), wovon drei bei Nieder=Görsdorf blieben und drei zu der Brigade Thümen stießen. Nachdem die Ordnung einiger= maßen wieder hergestellt und ein neuer Angriff auf die Di= vision Durutte eingeleitet war, sandte er einen Offizier an den Kronprinzen und ließ unter Darlegung der Verhältnisse um Unterstützung bitten; eben so sandte er einen anderen Offizier dem General Borstell entgegen mit dem Befehl seinen Marsch zu beschleunigen. Er selbst aber sprengte zurück, um die russische große zwölfpfündige Batterie des Oberst Dietrichs von zwölf Kanonen herbeizuholen. Er that dies vermuthlich deshalb persönlich, um alle Rangstreitigkeiten zu vermeiben, da der Chef der preußischen Artillerie des ganzen Corps

v. Holhendorf nur Oberstlieutenant war und Oberst Dietrichs in der Schlacht von Groß=Beeren sich beschwert hatte, von ihm Besehle annehmen zu müssen. Zu dieser russischen Batzterie kamen noch sechs preußische Geschütze. General Bülow wies diesen Feuerschlünden selbst ihre Stellung auf der Südzseite der Aa bei Nieder=Görsdorf an, um ihr Feuer gerade in die linke Seite des Feindes zu eröffnen und kehrte dann zur Brigade Thümen zurück.

Die Wirkung der schweren Batterie von 18 Geschützen in der linken Seite des Feindes war außerordentlich. konnte der verheerenden Araft derfelben nicht widerstehen und mußte sich eine Strecke zurückziehen. Er that dies aber nur, um sich rückwärts wieder zum Kanipf aufzustellen. Die Brigabe Thümen hatte sich inzwischen wieder geordnet und drang vorwärts, aber General Bülow fand noch für nothwendig, auch die drei letzten Bataillone, welche er von der Brigade Hessen-Homburg herangezogen, und die er bisher bei Nieder-Görsborf als Rückhalt gelassen, baran zu setzen, so daß nun nicht weniger als 18 Bataillone gegen die Division Durutte verwandt wurden. Nach der Darstellung von Friccius, der als Bataillons=Commandeur hier selbst mit thätig war, muß dieser Angriff jedoch ziemlich unregelmäßig erfolgt sein, indem hier wenig von einer Verbindung der Bataillone und Treffen die Rede ist. Selbst ber kommandirenee General Bülow kam hier einen Augenblick in Gefahr, von herumschwärmenden polnischen Ulanen gefangen zu werden, und es mußte sich sein Gefolge und seine Bedeckung herbeilassen auf sie einzu= hauen und sie zu zerstreuen. Die Hauptsache wurde indessen erreicht. Nach einem mehrstündigen Kampfe wurde die Di= vision Durutte gänzlich zurückgeschlagen, so daß sich nur ein Theil auf Dennewitz retten konnte, der größere Theil nach Rohrbeck hin gedrängt wurde. Als dadurch die Vereinigung der Brigade Thümen mit den Truppen von Tauentien voll= ständig bewirkt war, war an ein Halten der Franzosen auf dem linken Ufer der Aa nicht mehr zu denken. Etwa gegen

6 Uhr hatten sie dieses User bereits geräumt ober waren im Begriff es zu räumen, und sie kämpsten nur noch heftig, um die Uebergänge bei Dennewitz und Rohrbeck so lange als möglich zu halten, und den letzten Truppen Zeit zu verschafsen, den Uebergang zu bewerkstelligen.

Bülow hatte sich persönlich schon um 3 Uhr Nachmitztags, wo die Brigade Thümen gegen die Division Durutte bereits so viele Fortschritte erkämpft hatte, daß er die Hersstellung der Verbindung mit dem Corps von Tauenzien für gesichert halten konnte, an das andere Ufer der Aa aufseinen rechten Flügel begeben, wo dis dahin die vorläufigen Anordnungen seinem Stabschef, dem Oberst Bohen, überslassen waren.

Wir haben bemerkt, daß die beiden sächsischen Divisionen des Corps von Rehnier auf Befehl des kommandirenden Warsschalls nach Gölsdorf gerichtet worden waren. Die Division Lecoq entwickelte sich gerade hinter diesem Dorfe und besetze dasselbe; die Division Sahr bildete das zweite Treffen. Eine große schwere Batterie wurde rechts, d. h. nördlich von Gölsedorf auf dem Windmühlenberge aufgefahren und durch eine Brigade zu Fuß gedeckt. Hinter dem rechten Flügel marsschirte die Reiterdivision de France auf. Die sächsische Reitersbrigade war erst von Rohrbeck her im Anmarsch.

Das französische Heer hatte jetzt für den Kampf. eine sehr ungünstige Stellung eingenommen. Das Corps von Bertrand machte gegen Norden Front gegen das Corps von Tauentzien, die Division Durutte gegen Nordwest und die beiden sächsischen Divisionen gerade gegen Westen. Das Ganze bildete also einen ausspringenden, beinahe rechten Winkel, der in der Spitze (Nieder-Görsdorf) nicht einmal verbunden war. Außerdem durchschnitt der ungangdare Grund der Aa das Schlachtseld, so daß vier Divisionen auf der nördlichen und nur zwei Divisionen auf der südlichen Seite bestindlich waren. Zu seinem Unglück hielt sich der kommans dirende Marschall sortwährend beim Corps von Bertrand

auf, obgleich er erwarten mußte, daß ihm in der Richtung seines linken Flügels die zahlreichsten Streitkräfte der Versbündeten entgegenkommen würden.

Zunächst jedoch waren die beiden sächsischen Divisionen zu Fuß und ein und eine halbe Division zu Pferde den beiden preußischen Brigaden von Krafft und Hessen-Homburg nebst der Reserve-Reiterei überlegen, denn wir wissen bereits, daß General Bülow sechs Bataillone der Brigade Hessen-Homburg zu der von Thümen hinzog; daher vermochten auch die Preußen hier lange Zeit keine entschiedenen Fortschritte zu erkämpsen.

Bald nachdem der Angriff der Brigade Thümen gegen die Division Durutte begonnen hatte, war auch die Brigade Krafft gegen Gölsborf vorgerückt. Kaltblütig drang die tapfere Schaar vorwärts. Als sie in der Nähe des Dorfes angekommen war, überschüttete sie ein furchtbares Feuer von der großen Batterie auf bem Windmühlenberge mit einem solchen Bagel von eisernen Ballen, daß tiefe Blutfurchen in sie ge= rissen und eine Batterie ganz zerschossen und unbrauchbar wurde. Dann kamen starke Sturmhaufen um die füdliche Seite bes Dorfes herum, die ben rechten Flügel ber Brigabe Krafft zu umgehen brohten. Es mußte daher auch der Ueberrest der Brigade Hessen=Homburg daran gesetzt werden, um den rechten Flügel zu verstärken, so daß nun gar kein Rückhalt mehr übrig war. Beide Brigaden bewegten sich unterm Schlagen bes Sturmmarsches unaufhaltsam vorwärts, während ihre Artillerie im Vorgehen feuerte. Ungeheurer Staub und Bulverdampf erschwerten hiebei die Umsicht. Bier Bataillone bes Oberstlieutenants Sjöholm von der Brigade Hessen-Hom= burg\*) waren auf dem rechten Flügel jetzt so nahe heran= gekommen, daß sie einen Angriff auf das Dorf Gölsdorf

<sup>\*)</sup> Von dieser blieb nur noch 1 Bataillon und 2 Jäger-Compagnieen etwas rückwärts zur Verfügung übrig, die aber auch gleich auf dem linsten Flügel der Brigade Krafft verwandt wurden.

unternehmen konnten. Es geschah ungesäumt, und bem Füsilier-Bataillon des dritten oftpreußischen Regiments unter einem Major v. Gleißenberg wurde die Ehre, zuerst stürmend in das Dorf einzuhringen, wobei es von dem Feuer zweier Batterien unter= ftützt wurde. General Reynier, der mit seinem Gefolge in der Nähe hielt, erkannte die große Wichtigkeit des Besitzes dieses Dorfes und warf eine ganze Brigade zu Fuß (Mellenthin) hinein. Das Bataillon Gleißenberg stieß gleich anfangs auf große Uebermacht und wehrte sich tapfer im heftigen Rampf; aber die große Ueberzahl zwang das preußische Bataillon zurückzuweichen. Es ging noch zwei Mal wieder vor und bemächtigte sich des Dorfes, wurde aber genöthigt es Preis zu geben, um sich hinter bemselben wieder zu sammeln und zu ordnen. Jetzt kamen nun die brei anderen Bataillone zur Unterstützung an. Mit ihnen vereint ging es zu einem vierten Sturme auf das schon theilweise in Brand gerathene Dorf los.

Der Angriff versprach schon den besten Erfolg, als er nahe daran war, durch Plumpheit befreundeter Truppen zu scheitern. Es fam nämlich in diesem Augenblick eine schwe= dische Batterie unter Deckung von zwei Eskadrons des Husaren= Regiments Mörner an. Der außerordentliche Staub verhin= derte das Kampfverhältniß richtig zu übersehen, und ohne nähere Erkundigung eröffnete das schwedische Geschütz sein Feuer in den Rücken ber Preußen. Ein Adjutant, ber später zu dem Range eines Generals erhoben wurde (v. Kaweczynski), sprengte bei größter eigener Gefahr hin, um diesen verderb= lichen Irrthum aufzuklären. Diese Batterie, so wie noch eine hinzugekommene halbe russische (sechs Geschütze) wurden dann so aufgestellt, daß sie den Angriff zweckmäßig unterstützten. Auch noch zwei Bataillone des Colbergschen Regiments von der Brigade Krafft wurden herbeigezogen, um dem Angriff als Rückhalt zu dienen. Der Stoß der vier und später sechs Bataillone, unterstützt von einer zahlreichen Artillerie, war unwiderstehlich. Die Preußen drangen mit furchtbarem Geschrei in das Dorf ein. Mit Wuth und Erbitterung wurden die Sachsen angegriffen, es kam zum völligen Handgemenge mit Bajonet und Kolbe, selbst in der Kirche und an den Stufen des Altars wurde gekämpft. Die Sachsen wurden überwältigt und aus dem brennenden Dorfe herausgeworfen.

Es bleibt hier immerhin erzählenswerth, wie die Befriedigung eines nothwendigen phhsischen Bedürfnisses beim Menschen ihn alle Gefahr vergessen machen kann. Mitten im
Dorfe Gölsborf befand sich ein Brunnen. Bon Hitze, Staub
und Anstrengung ermattet, empfand Freund und Feind die
wüthenden Qualen des Durstes. Der Brunnen lag im wirksamsten Bereich des Kartätschenschusses, aber dies hinderte
nicht, daß er von vielen Hunderten von beiden Theilen, die
hier für einen Augenblick die Feindschaft vergaßen, umlagert
wurde. Bataillone lösten sich hier theilweise auf, und weder
Güte noch Gewalt vermochte dem zu steuern. Bon beiden
Seiten wurden Viele das Opfer des brennenden Verlangens
ihren Durst zu löschen\*).

Während der Angriff auf Gölsborf unternommen wurde, drang die Brigade Krafft links von diesem Dorse vor. Es war zunächst die große Batterie auf dem Windmühlenberge unschädelich zu machen. Das noch übrige Bataillon vom Colberger Regiment und zwei Landwehr = Bataillone unter persönlicher Ansührung des Prinzen von Hessen = Homburg rückten im Sturm gegen dieselbe an, zwangen mit großem eigenen Versluft die Artillerie zum Absahren und versuchten noch weiterhin Boden zu gewinnen. Noch weiter links drangen zwei Bataillone unter dem Major v. Reckow, Besehlshaber des neunten Reserves Regiments, gegen eine andere Anhöhe vor, die mit Truppen und Geschütz besetzt war. Unter großem eigenen Verlust kamen sie dis zur Höhe, nahmen vier Haubigen der Batterie sort und suchten hier sesten Tuß zu gewinnen. Aber auch der Feind erholte sich, besonders als der Wind den

<sup>\*)</sup> v. Bajensti Geschichte bes Colbergschen Regiments. S. 150.

Staub verweh'te, und er bemerkte, daß die Zahl der ? fenden nur gering war. Sein Fußvolk wandte sich, das Gewehr zur Attake rechts, drang vor und sui Preußen wieder zu vertreiben; ein westphälisches Reit ment war zur Seite und machte Miene auf sie einz Major Reckow ließ schnell Vierecke bilden, zog noch ein Bataillon heran und zwei Eskadrons westpreußischer Akamen sehr gelegen, den beabsichtigten seindlichen Reit zu vereiteln. Der Feind wurde abgewiesen, auch ein Gefangener gemacht, aber man konnte doch den Kan zu lange mehr in Nahrung erhalten, denn zehn Ewaren bereits im Vordertressen verwandt und nur staillone im zweiten noch übrig.

Es war 3 Uhr vorüber, die Schlacht stand au Flügel für die Preußen überall günstig, aber es wa alle Truppen verwandt und nirgends mehr eine Unte vorhanden. Nun aber war auch das Corps des Moudinot nebst der letzten Reiterdivision auf dem Schangekommen und hinter den Sachsen aufmarschirt. I den 5 seindliche Divisionen nur  $1\frac{1}{2}$  preußischen, 47 Le gegenüber, und das Verhältniß war sehr ungleich g

Alsbald wurden mehrere Bataillone der Divisii leminot vom Corps von Dudinot zur Unterstützt Sachsen und zu einem neuen Angriff auf Gölsbi gesendet und eine zählreiche Artillerie um herum aufgefahren, so daß die darin befindlichen durch ein concentrisches Feuer von allen Seiten gefc den. Die Preußen hielten sich mit bewundernswürdi dauer in dem brennenden Dorfe, während das geg Geschütz seine fürchterliche Arbeit verrichtete. preußische Bataillon eines Major Bülow versuchte müthig sogar einen Ausfall, wobei es viele Gefangene Alle Anstrengungen waren jedoch nun der Ueberzahl s vergeblich. Das Dorf mußte geräumt werden, und i folgte den abziehenden Truppen auf dem Fuße. Er 1

uns dem Dorfe vorzubrechen, da sich das Bataillon derg mit großer Gewandtheit in einen sehr vortheilhaft m Graden geworfen hatte und von hier ein mörderizewehrseuer unterhielt. So wie Gölsborf verloren war, h die Stellung der Brigade Krafft unhaltdar, auch sie besoden zu verlieren, und wenn auch der Feind, ermattet, wach folgte, so war doch auf dieser Seite die Schlacht ettung verloren, wenn nicht frische Truppen zur Unterankamen.

dr müssen hier, eh' wir die Erzählung der Schlacht n, einen Blick auf die Maaßnahmen des Kronprinzen hweden werfen.

af die bestimmte Melbung Bülow's, daß er in jedem n Feind angreifen werbe, und bei dem seit 9 Uhr 18 sich erhebenden heftigen Kanonenbonner von Jüterx war der Kronprinz aus der Gegend fühlich von ! mit ben Schweben und Russen endlich aufgebrochen ber Richtung von Züterbogk abmarschirt. Um 2 Uhr bei Eckmannsborf, eine ftarke Meile vom Schlacht-1. Obgleich die Schlacht heiß entbrannt war, so blieb stehen, marschirte in Schlachtordnung auf und rubte, ne Truppen sich erholen zu lassen. Auf die Bitte 8 um Unterstützung, gab er bem abgesendeten Offizier twort: Bülow solle sich zurückziehen und sich hinter hweben und Russen aufstellen. Was er dann selber olle, sagte er nicht\*). Den General Borstell hatte Inprinz bis 11 Uhr Vormittags bei Kropstädt zurück-1. Als diesen nun die abgesandten Offiziere Bülow's brach er auf und marschirte in der Richtung von psborf, dem Schall des Kanonendonners folgend, geif ben rechten Flügel der preußischen Schlachtordnung if diesem Marsche erreichte ihn ein Befehl des Kron=

Friccius I. S. 361.

prinzen, zu ben Schweben und Russen bei Eckmannsborf stoßen. Er sollte also seinem schwerbedrängten Feldhernsber größten Noth nicht zu Hülse kommen, vielmehr, ihn kinem Schicksale überlassend, sich in die Reserve stellen. horchte Borstell, so war die Schlacht verloren und schwelligk kam über das Baterland. Der Entschluß Borstellunglück kam über das Baterland. Der Entschluß Borstellungereichte ihm zu großer Ehre und dem Baterlande zum Egen. Er gehorchte nicht! und ließ dem Kronprinzen sog es sei seine Pflicht zu Bülow zu eilen, der ohne seine Psich nicht länger halten könne. So langte er über Dasich um 4 Uhr auf dem Schlachtselde einen Kanonenschuß Wölsborf an.

Die Ankunft Borstell's, der schon im Marsch die Schled ordnung in zwei Treffen gebildet hatte, war wahre Hilse der Noth. General Bülow selbst wies ihm die Richtung bölsdorf an. Der Angriff geschah mit allem Nachdruck und schon im Kampf Begriffenen schlossen sich demselben an. gab ein gewaltiges Ringen, aber nichts konnte dem Ungester mit neuem Muth belebten Preußen widerstehen. Ahartnäckiger Gegenwehr wurde der Feind zum Dorf hing geworfen, ein Bataillon ging sogar jenseits vor und rückte Sturmschritt dem wieder vordringenden Feinde entgegen.

Aber nur kurze Zeit sollten sich die Preußen dieser B theile erfreuen. Das schon so verheerende Artillerieseuer! Feindes wurde durch zwei eiligst aus dem Rückhalt her befohlene schwere Batterieen verstärkt. Zugleich wurden aus dem Dorse herausgeworsenen Truppen des Feindes du sechs neue Betaillone unterstützt. Alles ging wieder vorwär und in einem gewaltigen Sturm wurde die Brigade Bork so heftig sie sich auch stemmte, gezwungen, aus dem De zurückzuweichen.

Die muthigen und zähen Pommern, Ostpreußen 1 mehrere kurmärkische Landwehrbataillone, aus denen die Lgade Borstell bestand, waren indeß nicht so leicht außer Jung zu bringen. Gleich hinter Gölsdorf sammelten sie

die Ordnung wurde hergestellt und sogleich brülkte ihr wieder los, dem ein neuer Angriff folgen sollte.

wiß ist, daß all ihr Helbenmuth auf die Länge verjewesen wäre, wenn das Corps von Dudinot zur Unig der beiden sächsischen Divisionen unter Reynier auf Flügel geblieben wäre, wo es allerdings in hohem idthig war. Hier kam aber ein großer Fehler des hen Oberfeldherrn den Preußen zu Hülfe. Marschall lt sich nämlich fortwährend nur auf seinem rechten eim Corps von Bertrand auf und mischte sich, seiner Gewohnheit gemäß, in die einzelnen Kampfverhältniffe oobei er ben Blick auf bas Ganze verlieren mußte. gefähr um 5 Uhr Nachmittags stand es schlecht um :ps von Bertrand und um die Division Durutte. varen gegen Dennewitz und Rohrbeck zurückgeworfen. Jen und in wilder Verwirrung zogen sich die geschlaruppen durch beide Dörfer über die Aa zurück. griffen auch schon die Dörfer mit Wuth an, und liche Riederlage des französischen rechten Flügels schien idlich. Marschall Neh vergaß jetzt den Oberfeldherrn 3 zum Corps=General herab. Ausschließlich nur die n darauf gewandt, was sich Unerfreuliches vor seinen utrug, uneingebenk daß auf seinem linken Flügel noch jen und die Schweden zu erwarten wären, befahl er arschall Dubinot mit seinem ganzen Corps vom anzösischen Flügel bei Gölsborf nach dem rechten bei ! zu marschiren, um die völlige Niederlage von Ber= id der Division Durutte abzuwenden.

neral Repnier hatte bis jetzt mit dem ausdauernosten und mit großer persönlicher Hingebung mit seinen um Gölsdorf blutig gerungen. Wenn nun Marschall ihn verließ, sah er ein, daß die Schlacht verloren : sprengte hin zu diesem, suchte den verderblichen Abzu hintertreiben, und es entspann sich in Gegenwart r sächsischen Offiziere zwischen beiden Heerführern ein sehr heftiger Wortwechsel. Marschall Dubinot war hi in der That zu gehorsam, denn schon das Zurücklass nur einer Division hätte Rehnier wesentliche Hülse we Er zog aber mit seinem ganzen Corps ab, die Sachse Schicksal überlassend, bloß einige bairische Bataillone zurück. Dudinot kam bei Rohrbeck nur an, um in d Flucht des Corps von Bertrand verwickelt zu werden also an keinem Orte Hülse zu schaffen. Das Cor Dudinot bildete aber insosern den Kern des Heeres, fast ganz aus Franzosen bestand.

Diese für den Feind höchst unglückliche Anordnun einem neuen preußischen Angriff auf Gölsborf bas ( General Bülow befahl nun auch ber gesammten Reiterei von Oppen sich auf den rechten Flügel von zu setzen. Es kamen auch noch frische Kräfte da schwedische Batterie unter Oberft Carbell, zwei russis terieen, zwei russische Husaren = Regimenter und spö russische Jäger=Bataillone, die sich, wie es scheint, vo des Kronprinzen, so zu sagen, wegstahlen, um am Theil zu nehmen. Dem erneu'ten wüthenden Angri dieser Streitkräfte waren die erschöpften Sachsen nic gewachsen. Mit einem Muthe, ber ihnen zur höchst gereichte, wenn er nicht für eine so traurige Sache an worden wäre, suchten sie sich noch eine Zeit lang zu Dann wurden sie zum Dorfe hinausgeworfen, ohne zurückzukehren. Das preußische Fußvolk brach nun ( Verfolgung in Masse aus dem Dorfe und seitwärts ! hervor. Zugleich stürzte sich sämmtliche Reiterei des Flügels auf den weichenden Feind. Ein ungeheurer wirbelte empor, der, mit dem starken Pulverdampf ; kaum etwas vor sich erkennen ließ, wodurch indes be zug des Feindes in etwas begünstigt wurde. Die sel reiche feindliche Reiterei versuchte das Nachdringen de ßen durch einige schwache Attaken aufzuhalten, aber dr fürchterliche preußisch-russische und schwedische Gesch

te fie gleichsam vom Schlachtfelde weggeblasen, stürzte sich in de Flucht auf das Fußvolk, welches sie in Unordnung te, und stob bann nach mehreren Richtungen auseinanber. Zu bieser Zeit, etwa um 6 Uhr, waren bas Corps von lutien und die Brigade Thümen Meister von Dennewit **Rohrbeck** und brangen von hier im Siegesmuth weiter Selbst der sumpfige Aa=Bach hielt jetzt den glühenden r nicht mehr auf, und ganze Bataillone drangen durch fer und Moder mit Lebensgefahr auf das andere Ufer. ebens versuchten die feindlichen Generale ihre Truppen Dalten und zu einer Aufstellung zu bewegen, aber bas bon Bertrand sowohl, als die Division Durutte waren er allgemeinen Flucht nicht mehr aufzuhalten. Auch die r-Division Lorge, die noch etwas hätte thun können, floh **Neg** ihr Fußvolk im Stich. Das indeß angekommene bon Dudinot kam gar nicht zur Aufstellung, sondern e — wie wir bereits anführten — in der allgemeinen nit fortgerissen.

Die weite Ebene, südlich von Gölsdorf und dem Aae, bot jetzt ein Bild größtmöglichster Verwirrung bes MI fliehenden Feindes bar. Bon der Richtung auf Witer, wo er hergekommen, abgedrängt, blieb ihm nur der ng auf Torgau. Er floh unaufhaltsam bis zum sinken= Abend, um in den Forsten von Sehda und Linde einen Infigen Schutz zu finden. Zeder Befehlshaber rettete sich kinen Truppen, so gut er konnte, da an einen ordnungsmä= Busammenhang nicht mehr zu denken war. Die preußischen den des rechten Flügels — Borstell, Kraft, Hessen-Hom= — brangen noch bis Dehna, die Reiterei und die Ko= fprengten voran auf allen Straßen; die Truppen von men und Tauentien kamen bis Langen-Lipsdorf, die Rei= bis Wölsickendorf, Körbig und weiter. Ueberall wurden Kaffe Gefangene gemacht, Geschütz und allerlei Fuhrwerk Vollständige Dunkelheit und ungeheure Ermüdung Truppen machten bann bem weiteren Gefecht ein Enbe. Als alles entschieden und Jedermann in rastloser Versolgung begriffen war, langte auch langsam der Kronprinz mit den Schweden und Russen bei Gölsdorf an. Er wurde angegangen die schwedische Reiterei zur Versolgung zu besehligen, aber er verweigerte auch dieses. Er blieb bei Gölsdorf halten, marschirte dann links ab und bezog ein Lager zwischen Dennewitz und Jüterbogk, in letzterem Orte sein Hauptquartier nehmend.

Die Trophäen dieser Schlacht mit den in den nächsten Tagen erbeuteten waren sehr glänzend. Sie bestanden in 4 Fahnen, an 80 Kanonen, über 400 Munitions = und ans deren Wagen, 13—15,000 Gefangenen. Der eigene Verlust war auch sehr bedeutend, er betrug fast 9000 Mann an Todzten und Verwundeten.

Mit kaum 50,000 Mann gegen 75,000 Mann und einen der hervorragendsten Marschälle des französischen Kaiser= reichs war dieser glänzende Sieg erkämpft worden! Mit Ausnahme von zwei schwedischen, ein Paar ruffischen Batterieen, zwei Regimentern russischer Reiterei\*) und zwei russischen Jäger = Bataillonen \*\*) war er allein durch preußische Truppen, durch das Genie Bülow's und durch die Tapferkeit Tauentien's erstritten. Besonders hatte sich hier die Land= wehr, sowohl Reiterei als Fußvolk, aus dem mehr als ein Drittheil der Preußen bestand, im schönsten Lichte gezeigt, mit den Tapfersten wetteifernd. Glänzende Züge des höchsten Muthes waren vielfach bewiesen worden. Die meisten sind freilich nicht aufgezeichnet, aber ein Beispiel mag für viele gelten. Bei dem zweiten Angriff der Brigade Borstell auf Gölsborf wurde durch einen Kartätschenschuß die Fahnenstange des ersten Bataillons ersten pommerschen Linien=Regiments (bes jetzigen zweiten Regiments) zerschmettert und die neben= stehenden Fahnenrotten rechts und links todt oder schwerver=

<sup>\*)</sup> Etwa 800 Mann stark.

<sup>\*\*)</sup> Höchftens 800 Mann stark.

wundet niedergestreckt. Das Bataillon stand etwas vor der Linie, der Major v. Podewils wollte es einige Schritte zurückgehen lassen, aber die Soldaten riefen: sie wollten lieber Alle zu Grunde gehen, als nur einen Schritt weichen. Die frei-willige Jägercompagnie erbot sich, die Fahnenrotten zu ersetzen, aber die Soldaten erklärten, sie würden ihre Fahne schon selber schützen\*).

Mehrere Truppentheile hatten nicht weniger als ein Drittheil ihrer Mannschaft eingebüßt. Das Colbergsche Resgiment hatte 26 Offiziere und 763 Mann, das neunte Reserves Regiment (das jezige einundzwanzigste) hatte 10 Offiziere und 572 Mann, das erste neumärksche Landwehr-Regiment 34 Ofssiere (die Hälfte) und 550 Mann verloren.

Das Benehmen des Kronprinzen ist schwer psychologisch genügend zu erklären. Es mochte ihm im Allgemeinen widerstehen gegen seine Landsleute zu kämpfen, und er mochte als ein Emporkömmling zwischen der Legitimität und Napoleon schwanken; dann hätte er sich aber doch für etwas Bestimmtes gleich anfangs entscheiben müssen. Fühlte er sich auf seinem kalten nordischen Thron unbehaglich, rechnete er auf den Sturz Napoleons, und wollte er durch absichtliche Schonung des Feindes sich dereinst bei den Franzosen als Regent möglich machen, so war diese Halbheit das unglückliche Mittel, es sowohl bei den Verbündeten, als bei den Franzosen zu ver= derben, denn schonte er die Franzosen, so kam er bei den alten Dynastieen in Mißachtung und konnte unmöglich durch solche Mittel das Vertrauen der Franzosen gewinnen. Gewiß sah er die Siege seiner Unter=Feldherrn nicht gern, da er voraussetzen konnte, daß die Franzosen sie ihm anrechnen würden, was ihn in Frankreich immer unmöglicher machte. Das Vertrauen des Nordheeres büßte er durch diese Schlacht

<sup>\*)</sup> In dem Werk: General Graf Bülow von Dennewitz 2c. S. 170 und 171 sind noch einige sehr merkwürdige tapfere Thaten von Unter. Offizieren und Gemeinen angeführt.

vollständig ein. Er sucht sie erst durch allerlei Maßre= geln zu verhindern, dann will er Bülow, als hitigsten Kampf begriffen ist, durch Nichtunterstützung veran= lassen, davon abzulassen und sich zurückzuziehen. Borstell nicht gehorcht, als bie Schlacht auf das Nachbrücklichste fortgesetzt wird, als Bülow ihn dringend auffordern läßt ihm zu Hülfe zu kommen, als er fürchten muß bei den verbündeten Fürsten in Verdacht zu kommen, bricht er endlich langsam und zögernd von Eckmannsborf auf. Bülow sendet ihm einen Offizier entgegen und läßt ihn auffordern, seinen Marsch zu beschleunigen. Da mit einem Male thut er, als wenn er der Leitende und Entscheibende der Schlacht wäre. Seine Antwort ist: Sagen Sie bem General, die Schlacht ist gewonnen, ich komme mit 48 Bataillonen und 100 Kano= nen. Er kommt aber nur, als der Feind auf der Flucht und ber Sieg entschieden ist, bleibt halten und verweigert seine Reiterei zur Verfolgung.

Zum zweiten Mal hatte Bülow, trotz bes Kronprinzen, eine Schlacht und diesmal eine entscheidende gewonnen. Das konnte ihm der Kronprinz nicht verzeihen, und die Spannung zwischen ihnen wurde, wo möglich, noch entschiedener. rächte sich der Kronprinz empfindlich dafür. In seinem sechsten Bülletin\*) datirt. Jüterbogk vom 8. September — in welchem er beiläufig unwahrerweise angiebt, er habe die Absicht gehabt mit dem Nordheere bei Roslau über die Elbe zu gehen, um seine Richtung auf Leipzig zu nehmen, welche Absicht in der Ausführung nur durch die Angriffsbewegung verhindert worden sei — ist er, nachdem er die Einseitungsgefechte am 4. und 5. September erwähnt und dabei des Generals Tauentien rühmend gedacht, genöthigt, auf die Schlacht einzugehen. Hier behauptet er frischweg und ohne Bedenken: er habe Bülow befohlen, dem Feinde in Flanke und Rücken zu marschiren. Er giebt bann bie ganze Stärke von Bülow und

<sup>\*)</sup> Enthalten in ber Vosssischen Zeitung vom 11. September.

Tauentzien auf höchstens 40,000 Mann an, da sie boch 50,000 Mann betrugen. Er räumt ein, daß sie sich mit Helbenmuth gegen 70,000 Mann und 200 Feuerschlünde gehalten, stellt aber die Sache so dar, als wenn dies ihr ein= ziges Verdienst gewesen, und daß seine Ankunft mit den Russen und Schweden die Schlacht allein entschieden habe. In wahrheitswidriger großer Uebertreibung behauptet er mit 70 schwedischen und russischen Bataillonen, 10,000 Mann Reis terei und 150 Kanonen angekommen zu sein, da die Schweden und Russen doch nur 47 schwache Bataillone, 40 Eskadrons und 118 Kanonen stark waren. Er behauptet auch, daß 4000 Mann Reiterei der Schweden und Russen sich schon vorher in Gallopp gesetzt, um unmittelbar am Kampfe Theil zu nehmen; wir wissen aber, daß es nur 2 Regimenter rus= sischer Reiterei, etwa 800 Mann, waren. Von dem Gange der Schlacht erwähnt er kein Wort. General Bülow wird dann mit einer kurzen Phrase Lob abgespeis't: "er hat sich mit der Kaltblütigkeit und der Bravour eines Kriegers gezeigt, dessen einziger Zweck ber Ruhm seines Königs und die Ver= theidigung seines Vaterlandes ist." General Tauentien erhält das größere Lob. Er nennt dann die Generale Hessen-Hom= burg, Oppen, Borstell, Thümen, Krafft, die sich ausgezeichnet, verdunkelt sie aber wieder durch Nennung vieler schwedischen und russischen Generale.

Der Kronprinz erreichte hierdurch vollständig seinen Zweck, denn da für das Publikum keine anderen Berichte veröffentlicht wurden, so raubte er Bülow und den preußischen Generalen die Anerkennung ihres Volkes und entzog ihnen lange den Ruhm, der ihnen gebührte\*). Er zog auch für's

<sup>\*)</sup> Entrüstet suchte General Bülow die schwedischen Angaben durch eine wahrheitsgetreue Darlegung der Thatsachen in den Berliner Zeitunsgen zu berichtigen, allein der Censor verweigerte auch hiesmal die Zuslassung. Empört über dieses Versagen des nach seiner Ueberzeugung gerechtesten Verlangens beschwerte sich Bülow bei dem Fürsten Wittgenstein,

Erste alle Frucht sür sich, benn er erhielt "als Sieger von Dennewitz" die höchste Auszeichnung von Preußen, das Großstrenz des eisernen Arenzes, von Desterreich den Maria-TheresiensOrden erster Klasse (Blücher hatte sür die Schlacht an der Kathach nur das Commandeurstrenz erhalten), von Ausland der Georgen-Orden erster Klasse. Lange hat er als der Sieger von Dennewitz gegolten. So reiche Früchte hatte ein gesschickter Schlachtbericht eingetragen! — General Bülow erhielt von seinem Monarchen ebenfalls das Großtrenz des eisernen Arenzes und später 1814 die Erhebung in den Grasenstand mit dem Ehrenbeinamen "von Dennewitz").

hatte mit ihm einen scharfen, boch fruchtlosen Brieswechsel. Er wandte sich mit bittern Alagen an den General Adlerkreuz, den Chef des Genezralstades des Kronprinzen, der ihn zu begütigen suchte, er schried dann an den Generaladjutanten Major Thiele, damit wenigstens seinem Moznarchen der wahre Sachverhalt klar würde; in der Hauptsache erhielt er jedoch keine Genugthnung.

Der Magistrat von Berlin hatte aus Neue das Unglück, sich durch "Mangel an Nationalgefühl" auszuzeichnen. Er sandte eine Deputation an den Kronprinzen mit der Bitte, zu erlauben, daß die Stadt, zum Andenken seiner als des Retters von Berlin, eine Medaille mit seinem Bildniß dürste prägen lassen. Der Prinz antwortete: die Berliner wären es größtenstheils Bülow und seinen Truppen schuldig, sie möchten also eine Medaille mit seinem (des Kronprinzen) Bildniß prägen lassen, wo aber auf der andern Seite Bülow's und Tauentzien's Namen, so wie die der schwesdischen Generale Stedingk, Ablerkreuz und Tawast und der russischen Generale Woronzof und Wintzingerode — welche beiderseits in der Schlacht gar nicht zugegen gewesen — stehen sollten. — Als Bülow dies ersuhr, schrieb er ans Gouvernement von Berlin und verbat sich, daß sein Name auf diese Medaille geprägt würde. (Leben Bülow's von Barnhagen v. Ense S. 253—255.)

<sup>\*)</sup> General Tauentien, ber schon die gräfliche Würde besaß, hatte sich Rechnung gemacht, einen Ehrenbeinamen für diese Schlacht zu erhalzten, da er sein eigenes Verdienst dabei fälschlich über das von Bülow stellte. Er war darum sehr eifersüchtig auf Bülow. Der Ehrenbeiname, von Wittenberg" war ihm nicht glänzend genug. (Erlebtes von Dr. Dorow, 4ter Th., S. 79—84.)

Nach der großen Niederlage in dieser Schlacht war es bis Torgau hin für die französischen Besehlshaber nicht möglich, Ordnung in die heillose Verwirrung zu bringen. Marschall Neh, der es anfangs versuchte, gab es bald auf. Seine Stimmung geht deutlich hervor aus der Nachricht, die er durch einen Vertrauten dem General Lapoppe in Wittenberg zukommen ließ, des Inholts: "ich din nicht mehr Herr der Armee; sie versagt mir den Gehorsam und hat sich selbst aufgelöst. Nehmen Sie, Herr Commandant, danach ihre Maßregeln." An den Kaiser schried er: "ich din gänzlich geschlagen, — und ich weiß nicht, ob meine Armee sich wieder gesammelt hat. Ihre Flanke ist entblößt, nehmen Sie sich daher in Acht. Ich glaube es ist Zeit die Elbe zu verlassen
und sich nach der Saale zurückzuziehen."

Der Marschall ging mit dem aufgelösten Corps von Bertrand über Dahme, wo er in der Nacht vom 6. zum 7. September sein Hauptquartier hatte, nach Torgau zurück. Truppen vom Corps von Bertrand hielten sich in Dahme noch bis zum Nachmittage auf. Hier ereilte sie ber General Wobeser, von Luctau kommend, nahm, nach einem entschlosse= nen Angriff auf das Städtchen und nach hartnäckiger Gegen= wehr, eine Kanone und machte 2800 Mann, 18 Offiziere zu Gefangenen. Die preußischen Partheigänger Major Hellwig und Rittmeister Blankenburg nahmen dem Feinde bei Holzendorf noch 800 Mann, 100 Pferde und 8 Kanonen ab. Bon preußis schen und russischen Reiter-Abtheilungen wurden bei der Stadt noch. 800 Mann gefangen, auch 1 Geschütz erobert. Die Franzosen waren so in Schrecken, daß sie sich unter den Ra= nonen von Torgau noch nicht sicher glaubten. Wiewohl die Berfolgung durch den Kronprinzen, ähnlich wie nach der Schlacht von Groß=Beeren, nur sehr lau betrieben wurde, und was geschah, gleichsam nur auf dem Privatwege, auf eigene Hand unternommen wurde, so rückten die Franzosen doch noch durch diese Festung auf das linke Elbufer, und Marschall Neh versuchte die Trümmer seines Heeres an der Mulde bei

Eulenburg zu sammeln und zu ordnen; es bedurfte aber mehrere Wochen, um dieselben nur einigermaßen wieder schlagfertig zu machen.

Auf's Neue hatte Napoleon einen harten Schlag erlitten, und jeder Gedanke an eine Unternehmung auf Berlin und die Mark mußte völlig anfgegeben werden. Es war in ben französischen Heerberichten die Schlacht bei Groß=Beeren und die Vernichtung der Division Girard bei Hagelberg unterschlagen worden; jetzt durfte das Unglück bei Dennewitz ber Ration nicht verschwiegen, ein völliger Schlachtbericht mußte bekannt gemacht werden. Der Kaiser mochte die Fehler Nep's nicht aufdecken, er wollte auch das matte Benehmen der Italiener beim Corps von Bertrand nicht öffentlich tadeln, am wenigsten wollte er die Franzosen selbst beschuldigen. Schuld an dem Unglück mußte aber doch Jemand sein, und so wurde denn im kaiserlichen Hauptquartier ein Schlachtbericht Nep's an den Kaiser dressirt, in welchem, neben vielen anderen Un= wahrheiten, die Schuld auf die Sachsen geschoben wurde, die doch heldenmüthig gegen ihr eigenes Interesse gekämpft und allein die Ehre des Tages für das französische Heer ge= rettet hatten. Der Wahrheit in's Gesicht schlagend, wurde behauptet: die Schlacht wäre schon gewonnen gewesen, aber die zwei sächsischen Divisionen hätten nachgegeben, wären zurück= gewichen und hätten einen Theil des Corps von Dudinot mit sich fortgerissen. So wäre die Lage der Dinge verändert und die Schlacht verloren worden. Vergebens reklamirte Ge= neral Rehnier in einem derben Bericht an den Kaiser die Ehre der Sachsen, vergebens erklärte Marschall Ney, daß er an dieser Beschuldigung keinen Theil habe; diese war einmal von höchster Stelle ausgegangen, und so etwas läßt sich äußerst schwer wieder verwischen. Die Sachsen ärndteten also für ihr treues Aushalten auf Seiten des Unterdrückers von Deutsch= land von eben diesem nichts als Schimpf und Schande. Noth= wendig mußte sie dieses auf das äußerste erbittern. große Fehler Napoleons und diese Unredlichkeit waren benn

auch eine Hauptursache, daß die Gemüther der sächsischen Arieger sich gänzlich von ihm abwandten, daß keine Schmeischeleien sie wieder gewinnen konnten und sie, zur Verzweifslung getrieben, bei Leipzig in offener Feldschlacht zu den Versbündeten übergingen.

Was den Kronprinzen von Schweden betrifft, so hätte man boch erwarten sollen, daß er nach dem glänzenden Siege von Dennewitz, wo er keinen Feind mehr vor sich hatte und sein Heer durch Zuzug sich noch vermehrte, gar keinen Vor= wand mehr auffinden könnte, unthätig zu sein, und daß er nun über die Elbe setzen und auf Leipzig vordringen werde. Allein er schien jetzt noch ängstlicher zu werden, als zuvor. Mit dem Uebergang über die Elbe hatte es noch gute Zeit und es verging noch fast ein Monat, ehe er sich dazu ent= schloß, auch that er dies erst, als ihm die Erfolge Blüchers auch den Schatten eines Vorwands raubten. Er verlor seine Zeit mit den Belagerungen von Wittenberg und Torgau, und schien es geflissentlich darauf anzulegen, den Krieg in die Länge zu ziehen. Sein Hauptquartier rückte gar nicht vor-Den 10. September war es noch in Züterbogk, den 12ten 2 Meilen davon in Senda, den 14ten in Coswig, den 16ten in Zerbst, woselbst es bis in den Oktober verblieb., Bon diesen Orten erließ der Kronprinz noch sieben Bülletins, keine Gefechte meldend, sondern nur mit Nachrichten angefüllt\*). Vom 26. September an hörten diese bann aus Mangel an Stoff auf. Sein Heer hatte er so vertheilt, daß an keine ernstliche Unternehmung gedacht werden konnte.

<sup>- \*)</sup> Billow schrieb damals: Wenn man die Berliner Zeitungen liest, so ekelt es Einen an, die erbärmlichen Bülletins des Kronprinzen zu lesen, .... sie enthalten beinahe nichts wie Litgen ..... (Leben Billow's von Barnhagen v. Ense S. 258.)

## 3meite Abtheilung.

Das Bestreben der verbündeten Heere, sich in den säch= sischen Ebenen zu vereinigen und die Gefechte bis zur Schlacht bei Leipzig.

## Einleitung.

Trot des Siegsmuths der Russen, trot der Begeisterung und der großen Kraftentwickelung des Preußenvolkes war das Ergebniß in dem Feldzuge vor dem Waffenstillstande nur ein nachtheiliges gewesen. Waren auch einzelne Gesechte siegreich und glänzend ausgefallen, so hatte doch Napoleon in den Schlachten, bei Lützen und Bautzen, aufs Neue seine große Ueberlegenheit in der Kriegskunst bewährt. Das preußische Bolk, dis jetzt allein noch für das deutsche eintretend, hatte darum keine Ursache zur Freude, viel eher zu großen Besorznissen gehabt, und nur die Fülle von Muth und Ausdauer konnte die zuversichtliche Hoffnung zu künstigen Siegen aufrecht erhalten.

Nun aber, nachdem der Krieg kaum wieder begonnen, war eine Siegesbotschaft über die andere gekommen. Vom 25. August an füllten die Berichte davon drei Wochen lang die Zeitunsen und erregten im Lande einen wahren Freudentaumel. So war denn der große Imperator, der mit seinen unüberswindlichen Kriegern in achtzehn Jahren Europa niedergewors

fen, so waren seine glänzenden Marschälle von unseren einsheimischen Kriegern geschlagen! Der stolze Feind, der sieben lange Jahre das Preußenland geknechtet, ausgesogen, zertreten, verhöhnt, sich nun vor unseren Waffen, und es war alle Hoffnung vorhanden, daß nach den vernichtenden Schlägen, die ihn getroffen, ganz Deutschland frei werden würde.

Die Freude war tief und in das Innerste dringend. Iedes Dorf seierte durch öffentliche Aufzüge den Sieg, welchen die Glocken von jedem Thurm verkündeten. Nie sind Danksgebete reiner zu Gott aufgestiegen, als in jenen Tagen. Nie hat Deutschland seit den Zügen Kaiser Friedrich's des Rothsbart eine glorreichere Zeit gesehen.

Nach solchen Erfolgen wurden die Leistungen, wo mögslich, noch erhöht. Besonders strahlte die Ausopferungsfähigsteit des weiblichen Geschlechts im schönsten Glanze. Was Frauen und Jungfrauen in allen Schichten der Gesellschaft damals an kranken und verwundeten Kriegern in Lazarethen und in der Privatpflege verrichtet, wird für alle Zeiten des schönsten Kranzes werth bleiben.

Die Brust jedes Preußen und deutschgesinnten Deutschen hob sich und der innere Drang fand seinen höchsten Ausbruck in den Liedern jener Zeit. Die Schlacht bei Eulm war fast allein von Russen und russischen Generalen geführt worden, die Dichtung beschränkte sich daher nur auf ein Spottlied auf den General Bandamme. Dem Sieger von Groß=Beeren und Dennewitz, General Bülow, so wie der preußischen Landswehr, die so gewaltig bei Hagelberg dreingeschlagen, entzog, der Kronprinz von Schweden durch seine sehr geschickten "Büllestins" den verdienten Ruhm. Für die glänzendste Schlacht des Befreiungskampses bei Dennewitz ist daher nur das Spottslied auf den Marschall Neh von Rückert bemerkenswerth:

Ei, ei, Nep, Nep, Ei Nep, was hast du verloren! Deinen alten Feldherrnruhm 2c. worin ihm jedoch auch Borwürfe gemacht werben, die er nicht verdient, z. B. über das Gefecht bei Arasnoi in Rußland, wo gerade sein Heldenmuth im höchsten Glanze strahlt.

Der ganze Enthusiasmus des Bolks häufte sich auf Blücher und das schlesische Heer, obgleich hier die Preußen der Zahl nach nur etwas mehr als ein Drittheil betrugen. Blücher an der Katbach! wurde das große Thema des Gesanges. Der kräftige Greis war schon vor dem Kriege ein populairer Held; jetzt nun hatte er in heiligem Zorne und mit gewaltiger Kraft die Franzosen den Felsenrand hinab in die rasende Katbach geworfen und sie auf dem Rückzuge sast zermalmt. Er hatte selbst den Säbel gezogen und an der Spitze seiner Reiterei sich in das Gewühl der Feinde gesstürzt. Auch die mächtige Siegesproklamation Blüchers an sein Heer trug wesentlich zu dem großen Ausschwunge bei. Darum sang E. M. Arndt in dem bekannten Liede:

Er ist es gewesen, ber Kehraus gemacht, Mit eisernem Besen bas Land rein gemacht.

In dem überaus fräftigen, daneben jedoch etwas ungeheuerslichen Liede von Follenius über die Schlacht an der Katbach, worin gleichwohl die ganze Stimmung der Zeit niedergelegt ist, wird Blücher schon "der Marschall Vorwärts" genannt und der ganze Volkskampf ist in dem schönen Verse ausgedrückt:

So hat bentsches Bolk gesochten, Keine Sklaven, keine Fürsten; Und was Zwingherrnwitz gestochten, Bricht ber Freiheit Rachebürsten.

Von naiv spottender Form ift das Lied von Rückert:

Nehmt euch in Acht vor den Bächen, Die da von Thieren sprechen 2c.

Außerdem hat Rückert in seinen "geharnischten Sonetten," die aber begreiflicherweise nicht ins Volk gedrungen sind, dem "Marschall Vorwärts und der Schlacht an der Katbach" seine Huldigung dargebracht.

Erregten die Siege der verbündeten Heere in Preußen

überall ben größten Aufschwung, so schlugen sie boch auch zu= gleich an die Herzen des ganzen deutschen Volkes. Wiewohl Napoleon, so weit nur sein Einfluß reichte, eifrig bemüht war, die Schlachtberichte der Verbündeten in den Ländern des Rheinbundes nicht bekannt werden zu lassen, so war dies boch nicht ganz zu verhindern, weil schon die Correspondenz des Heeres mit der Heimath nicht abgesperrt werden kann. vor dem Waffenstillstande hatte der mächtige Aufruf von Ka= lisch, hatten die vielen Proklamationen von Wittgenftein, Blücher 2c. lebhaft gezündet; jetzt gaben die Siege der Verbündeten die gegründetste Hoffnung, daß die französischen Adler wenigstens über ben Rhein zurückgeworfen werben würden. Wenn aber bas deutsche Volk in seinem Rücken aufstand, so hätte Napoleon das Schicksal des Barus erleiden können.

Die deutschen Rheinbundfürsten theilten aber nicht das Gefühl ihres Volkes. In der dreifachen Furcht vor Napoleon, vor ben Verbündeten, durch welche sie große Einbußen an Land zu erleiden besorgten und vor ihren eigenen Bölkern, bie zur nationalen Sache mit Macht hindrängten, blieben sie bei Napoleon so lange es die Umstände nur gestatten wollten, und traten auch dann erst zu den Verbündeten über, als ih= nen ihr Landbesitz mit der souverainen Gewalt verbürgt war. Hierbei bildet auch Baiern kaum eine halbe Ausnahme, denn es trat so spät auf den Schauplatz, daß es auf die Befreiung des Landes keinen Einfluß mehr hatte. Die Krieger der Rheinbundfürsten, dadurch in die verzweiflungsvolle Lage ge= bracht, mit dem Feinde gegen ihr eigenes Vaterland zu kämpfen, wählten zum Theil bas äußerste Mittel, ihren pa= triotischen Gefühlen genug zu thun, und gingen mit Wehr und Waffen zu ben Verbündeten über.

Wir sagten, es war die gegründetste Hoffnung, daß die französischen Adler über den Rhein zurückgeworfen werden würden, und fügen hinzu, daß dies auch ohne den Uebertritt der Rheinbundfürsten der Wahrscheinlichkeit nach geschehen

mußte. Ein Blick auf die gegenseitigen Verhältnisse etwa zur Zeit des 10. September wird dies deutlich machen.

Rechnet man die Berlufte, welche die Franzosen seit dem Wiederausbruch des Krieges in drei Wochen des Kampfes erlitten hatten, zusammen, so hatten sie burch Schlachten, Gefechte, Krankheiten und Erschöpfung gewiß 120,000 Mann verloren und überdies 200 Geschütze eingebüßt. freien Felde, größtentheils in Sachsen, gegen die drei Heere der Verbündeten kampffähig noch übrig blieb, kann nicht höher als auf 180,000 Mann angenommen werden. Streitmacht war in ihrem inneren Verbande schwer erschüttert und auseinandergerissen, und konnte burch die nothwendige neue Zusammensetzung nicht so schnell geordnet werden, wiewohl die Franzosen darin immer viel größere Leichtigkeit bewiesen haben, als die Deutschen. Sachsen, der Kriegsschauplatz, war durch den Aufenthalt und Durchzug so vieler Heeresmassen schon seit dem April her aufgezehrt, dem fühl baren Mangel war durch Herbeischaffung aus fernen Gegenden nur unvollkommen abzuhelfen, die Truppen waren meißt auf Selbsthülfe angewiesen und es mußte bald ein Zustand eintreten, wo die Ernährung nicht mehr möglich war. Es stellte sich Entmuthigung ein und das Verlassen der französischen Reihen von deutschen Truppen wurde häufiger.

Die Berbündeten hatten in derselben Zeit etwa 80,000 Mann und vielleicht 50 Geschütze verloren; dies machte jedoch bei ihrer großen Ueberzahl wenig aus. Das böhmische Heer kann um diese Zeit auf 200,000 Mann, das schlesische auf mehr als 70,000, das Nordherr auf wenigstens eben so hoch angenommen werden, so daß die Streitmacht der Berbündeten in freiem Felde nahe an 350,000 Mann betrug, wobei ein großes Uebermaaß von Geschütz und Reiterei. Schon hierdurch stellte sich die Streitmacht der Verbündeten gegen die der Franzosen wie 2 zu 1. Aber dies war noch nicht alles: General Bennigsen war noch mit 60,000 Mann Rücks

haltstruppen im nahen Anmarsch, und der Muth der Vers bündeten war durch die erfochtenen Siege erhöht.

Obwohl nun das Interesse der koalisirten Fürsten sehr auseinanderging, obwohl Schwarzenberg mehr Diplomat als Feldherr war, der Kronprinz von Schweden nichts that, und nur der alte Blücher in rastloser Thätigkeit die anderen mit sich fortriß, so war doch durchaus wahrscheinlich, daß Napo-leon trotz seines Genie's und der Einheit seines Besehls der Ueberzahl erliegen mußte.

Nach den erhaltenen harten Schlägen war der französische Kaiser zu schwach, um auf dem rechten Ufer der Elbe noch irgend etwas Erhebliches zu unternehmen. Er klammerte sich jedoch an seine festen Punkte an diesem Strome, Dresben, Torgau, Wittenberg, Magdeburg an und hielt diese störrisch fest. Auf das Aeußerste thätig, trieb er abwechselnd bald Truppen des böhmischen Heeres, bald den ungestümen Blücher, den er vergebens zur Schlacht herausforderte, von seinem Stützpunkt Dresden zurück. So geschah es, daß er sich nach allen schweren Unfällen noch vier ganze Wochen in der Um= gebung der sächsischen Hauptstadt halten konnte, und daß er diesen Centralpunkt nur erst aufgab, als das böhmische Heer in seinem Linksabmarsch über bas Erzgebirge nach den säch= sischen Sbenen schon bei Chemnitz angekommen war, und Blücher und der Kronprinz von Schweden auf dem linken Elb= ufer vereinigt an der Mulde standen. Auch dann gedachte er noch keinesweges die Elbe aufzugeben, sondern eine Maß= regel auszuführen, die seine Feinde in Erstaunen und Verwirrung bringen sollte, an deren Ausführung ihn indeß wegen ihrer allzugroßen Kühnheit seine Heerführer hinderten. Billig muß man hier den Muth und die Thatkraft des Mannes bewundern, der eine Sache, die fast Jedermann verloren gab, ganz allein gegen die Meinung seiner Generale und seines Landes aufrecht erhielt. Daß er dies so lange konnte, seinen zahlreichen Feinden gegenüber und gegen die Ueberzeugung der Seinigen, wird immer eines ber größten Schauspiele in ber

Geschichte bleiben und zeigt unwiderleglich, was ein glänzendes Genie und ein großer Name vermögen.

Die Berbündeten aber schlossen sich durch Berträge noch enger aneinander. Nachdem Bandamme bei Culm besiegt, nachdem die großen Ergebnisse des Sieges des schlesischen Heeres bekannt und die Gefahr für Berlin durch die Tage von Groß = Beeren und Hagelberg beseitigt worden, glaubte nun endlich der zaghaste Metternich, daß Oesterreich sich ohne alle Gesahr Rußland und Preußen völlig und öffentlich anschließen könne. Am 3. September zu Teplitz ratissierte nun Oesterreich den bereits früher besprochenen Reichenbacher Traktat und machte dadurch die Sache der Verbündeten zu ber seinigen.

Noch mehr geschah dies durch den Traktat von Tep= lit vom 9. September. In demselben ist schon wieder die volle alte, engherzige, altspanisch=österreichische Politik Metter= nichs sichtbar, die, den Augen der Bölker verborgen, im Dun= kel der Kabinette waltet. Der Traktat enthielt unwichtige, zum Theil unrichtige und in jetziger Lage völlig widersinnige, offene, und sehr wichtige geheime Artikel. Erstere lauteten: Die drei Mächte (Rußland, Preußen und Desterreich) verbür= gen sich den ungeschmälerten Besitz ihrer Staaten im alten Umfange und versprechen, wenn eine von ihnen angegriffen würde (sie waren im wüthendsten Kriege begriffen!), sich mit je 60,000 Mann beizustehen (sie hatten das drei= und vier= fache auf den Beinen!). Die geheimen lauteten: 1. Die öster= reichische Monarchie soll wiederhergestellt werden, wie sie vor dem unglücklichen Feldzuge 1805, und die preußische, wie sie vor 1806 bestanden. 2. Der Rheinbund soll aufgelöst und die zwischen dem österreichischen und preußischen Gebiet liegen= den deutschen Staaten für unabhängig erklärt werden. 3. Die Besitzungen des Hauses Braunschweig-Lüneburg sollen diesem wiedergegeben werden. 4. Das zukünftige Schicksal des Herzogthums Warschau soll durch ein Uebereinkommen der drei Mächte geordnet werden. Auch der Kriegsplan von Trachen=

berg wurde von Desterreich adoptirt, und jede der drei Mächte machte sich verbindlich, wenigstens 150,000 Mann vollzählig im Felde zu erhalten\*).

Zufolge der Traktate von Reichenbach zahlte England an Preußen zum Unterhalt für 80,000 Mann im laufenden Jahr die Summe von 666,666 Pfund Sterling; an Rußland für das Halten von 160,000 Mann 1,333,333 Pfund Sterling Subsidien; wobei freilich auffallend bleibt, daß Preußen, welches an 277,000 Mann, mehr als jede andere Macht, in's Feld stellte, sich nicht eben so viel zahlen ließ als Rußland. Mit Desterreich in ein engeres Verhältniß zu treten hatte das vorsichtige England bisher noch gezögert. Nachdem Defter= reich nun aber feierlich durch die Uebereinkunft zu Teplitz am 9. September solidarisch zu den Verbündeten übergetreten war, konnte sich England der Subsidienzahlung an diese Macht nicht füglich mehr entziehen. Indessen wurde erst am 3. Oktober zu Teplitz der Vertrag unterzeichnet, worin auch Oester= reich für das laufende Jahr 1,333,333 Pfund Sterling Subsidien erhielt.

So hatte die Roalition von England eine Beihülfe von mehr als 23 Millionen Thaler erhalten, wodurch die Kriegsführung ungemein erleichtert war, und es war zu ihr eine Weltmacht übergetreten, die ihr in unzähliger Hinsicht nützlich sein konnte.

## 1. Nachdem Napoleon von der Verkolgung des böhmischen Heeres abgelassen, wendet er sich gegen Plücher.

Wir haben has schlesische Heer in dem Augenblick verslassen, als Napoleon selbst mit beträchtlicher Verstärkung dem Marschall Macdonald bei Bauzen zu Hülfe kam und zugleich bemüht war, den tief gesunkenen Muth von dessen Truppen

<sup>\*)</sup> Schlosser Geschichte bes 18ten Jahrhunderts und des 19ten.

aufzurichten. In der Hoffnung, daß er den unternehmenden Husaren Blücher zu einer Schlacht bringen werde, befahl er sogleich wieder vorzudringen, woraus zunächst

## Das Gefecht bei Dochfirch am 4. Geptember

gegen den russisch preußischen Vortrab unter Bakiltschikof entstand.

Am 4. September nämlich, früh Morgens um 6 Uhr, brang der russische Portrab gegen Bauten vor, die Russen rechts vom Stromberge auf der großen Straße, die Preußen unter Katzeler links vom Pitschenberge. Immer hatte sich der Nachtrab Macdonald's ohne ernstliches Gesecht zurückgezogen.

Als nun Oberst Kateler in die bergige durchschnittene Gegend hinter Hochfirch einging, fand er dieselbe wider Bermuthen von feindlichen Schützen dicht besetzt, die ein lebhaftes Feuer auf seine Reiter eröffneten. Er zog Fußvolf und Geschütz nach. Diese kamen aber nur bis Hochkirch, indem der Feind überraschend mit 10 Bataillonen vordrang und bald mit überlegener Artillerie feuerte. Es mußte solcher Uebermacht gegenüber der Rückzng angetreten werden. General-Lieutenant Waßiltschikof, der sich persönlich bei dem preußischen Theil seines Vortrabes befand, befahl dem Fußvolk der preußischen Vor= hut unter Major Hiller eine halbe Meile rückwärts den vortheil= haften "Pitschenberg" zu besetzen und, wenn der Feind bis dahin käme, den Berg auf's Aeußerste zu vertheidigen. Das Gefecht bei Hochkirch dauerte noch eine Zeit lang fort, der Feind war aber zu stark, es mußte ihm auch das Dorf über= lassen werden, wiewohl man ihm auch dann noch bis 2 Uhr jeden Fuß breit Landes streitig machte. Zetzt verstärkte sich der Feind jedoch zusehends. Mit vier Angriffssäulen und mit einer zahlreichen Reiterei, die man später auf 5-6000 Pferde schätzte, drang er von Hochkirch weiter vor. Oberst Kateler zog sich nun nach und nach auf sein Fußvolk beim Pitschenberge zurück. Es ging das Gerücht, daß der französische Raiser selbst beim Heere mit sehr bedeutenden Verstärkungen angekommen sei.

Während des Gesechts der Vortruppen waren die Corps ebenfalls im Vormarsch begriffen: das von Sacken rechts in der Richtung auf Weißenberg, das von Yorck auf der Bautener Straße in der Richtung auf Hochkirch, das von Langeron links über Rosenhahn. Als Yorck das Löbauer Wasser passirt und bei Rostitz angekommen war, glaubte er wegen des bei Hochkirch nicht enden wollenden Gesechts mit seinem Corps die Schlachtordnung bilden zu müssen, um Kateler zu untersstützen. Er that dies und meldete es dem Ober-General, der sein Hauptquartier in Glossen genommen.

Gegen 5 Uhr hatte der Feind vor Hochkirch so viel Fußvolk, Reiterei und Geschütz vorgebracht, daß es unzweiselhaft
schien, er rücke zur Schlacht an. Da nun auch im Hauptquartier Blüchers durch Meldungen und Spione die sichere Nachricht gekommen, daß der französische Kaiser selbst das Bordringen leite, so hatte der Ober-General nun sich zu bestimmen, ob er Stand halten wolle, wo es dann unsehlbar zur Schlacht kam, oder dem Zusammenstoß auszuweichen. Zusolge des Trachenberger Planes wählte Blücher das letztere. Er gab an alle Corps den Besehl zum allmähligen Rückzuge. Das Corps von Porck ging zunächst wieder über das Löbaner Wasser zurück und lagerte hinter Glossen und Maltitz, das von Sacken blieb bei Rothkretscham, das von Langeron bei Rosenhahn.

um 6 Uhr drang der Feind mit vier starken Heersäulen von allen Waffengattungen gegen die immittelst vor dem Pitsschenberge eingenommenen Stellungen vor und nahm sie nach heftigem Widerstande. Darauf umging er mit seiner Uebersahl den Pitschenberg an beiden Seiten, wobei die preußischen Truppen der nunmehrigen Nachhut nur mit äußerster Störrigkeit nachgaben. Zuletzt griff er den Pitschenberg selbst an. Major Hiller hielt sich hier lange, der Feind wurde Freibeitstriege II.

mehrmals geworsen, und es wurde Abend, eh' endlich auf Besehl der Rückzug angetreten wurde. Dieser konnte nicht mehr ohne Berlust auszesührt werden, denn der Feind war in größter Rähe und drängte hestig nach. Oberst Katzeler hatte die Reiterei des Rachtrabes schon zum Theil über das Löbauer Wasser geben lassen, als nun aber das Fußvolk das Flüßchen passiren wollte, trachtete der Feind aus allen Krästen, wo möglich einen Theil abzuschneiden. Sogleich aber eilte Oberst Katzeler wieder herbei, hieb mehrmals entschlossen in den Feind ein, das Fußvolk selbst dewahrte die entschlossen haltung, und so gelang es ohne namhasten Berlust über den Fluß zu kommen. Doch hatte der heutige Tag der prenkissen Rachhut über 400 Mann gekostet.

Am folgenden Tage, den 5. September, begab sich der Kaiser Rapoleon schon früh auf den Gipsel des Pitschenberges und erkundete von dort die Lage der Dinge. Dann besahl er die Fortsetzung des Marsches auf Reichenbach und Löbau. Rach letzterem Orte richtete er auch das Corps von Poniastowski und das Reitercorps des Grasen Balmh (Kellermann). Um 9 Uhr war der Feind in vollem Marsch, um über das Löbauer Wasser zu setzen, und man schätzte von verbündeter Seite das, was von ihm sichtbar war, auf mehr als 30,000 Mann.

General Waßiltschikos hatte früh bas Fußvolk des Nachtrades auf Reichenbach zurückgehen lassen. Die Reiterei hielt
noch hinter Glossen, als der Feind im Anmarsch war. Als
dieser die Engwege des Löbauer Wassers zurückgelegt hatte,
zog sich auch die Reiterei auf Reichenbach zurück. Die ganze
Nachhut von Waßiltschikos war allmählig in und bei Reichenbach angekommen. Das Fußvolk und die Artillerie nahmen
die schöne Stellung auf dem Töpserberge jenseits der Stadt;
die Reiterei war noch vor derselben. Gegen diese und zwar
auf die russische des rechten Flügels unter dem General Emanuel ging die französische Reiterdivision Berkheim, unterstützt
von drei Kürassier-Regimenterm, wor. Die französische Reiterei
unternahm mehrere Attaken gegen die Russen, wobei es zum

blutigen Handgemenge fam, welches bamit enbete, baß bie Ruffen zwar bie Oberhand behielten, sich aber bann zus rückzogen.

Näher vor Reichenbach wurde auch die Reiterei des linfen Flügels unter Kateler lebhaft gedrängt. Der ruffische General Lauskoi besahl dem Oberst Kateler, der sich schon auf dem Rückmarsche besand, wieder durch Markersdorf vorzugehen und sich auf den Feind zu stürzen, weil das Heer, im Uebergang über die Reiße begriffen, diesen noch nicht vollendet hatte.

Das erfte westpreußische Dragoner-Regiment, welches zunachst am Feinde geblieben, war bas erfte, welches jenfeits Markersborf zum Aufmarich tam. Es fließ auf zahlreiche feinbliche Reiterei, welche fich binter einem quer vorliegenben Hohlwege in Linie aufgestellt batte. 218 bas Regiment im Angriff gegen ben Doblweg anprallte, empfing es bie feinbliche Reiterei haltent mit einem heftigen Rarabinerfeuer, und gleichzeitig murbe es in ber rechten Seite von einer feindlichen Batterie befchoffen. In biefem enticheibenben Augenblid manbte bas Tragoner=Regiment um und warf sich in wilder Flucht brei nun ankommenden Schwadronen bes brandenburgischen Sufaren-Regiments entgegen. Diefe arbeiteten fich mit großer Dibe theilweise burch bas fliebenbe Dragoner-Regiment zwar burch, wurden aber, noch im Aufmarich begriffen, mit Rartatichen begrüßt und von weit überlegener feinblicher Reiterei angefallen, fo bag auch fie in Unordnung gurudweichen mieß=

ten. Nicht besser erging es den anderen ankommenden Regimentern des Nachtrabes. Das Gesecht, an sich schon um
noch übler ausfallen können, wenn der Kein
mehr benutt hätte; wenigstens blim rihret werden können. Das biefer moch kei
de, war das Berdienst des Maisen a. ven.
der dritten und wierten Semann :...

ties her musistnem nuterer . .

gegenwarf und den übrigen Geschwadern Lust machte. Doch war der preußische Verlust beträchtlich. Das zehnte schlesische Landwehr=Cavallerie=Regiment gerieth im Zurückweichen auf einen Sumpsboden und verlor allein über 100 Menschen und noch mehr Pferde. Immer auf das Heftigste vom Feinde verfolgt, legte die Reiterei des Nachtrabes den langen Engweg von Markersdorf in beständigem Trabe zurück. Nur erst im Angesicht von Görlitz, auf der Höhe von Rauschwalde wurde wieder Front gemacht, wo dann auch das Orängen des Feindes nachließ\*).

Während der Nachtrab von Waßiltschikof im Gefecht mit dem Feinde sich zurückzog, passirte des Heer selbst die Neiße. Der Befehl zum Voraussenden der zahlreichen Wagen war verspätet worden, auch hatte man die Ordnung, in welcher über die Neiße gegangen werden sollte, nicht recht bestimmt. Alles eilte den drei Uebergangspunkten zu: einer Bockbrücke bicht oberhalb Görlitz, der Brücke in Görlitz selbst und einer Pontonbrücke unterhalb der Stadt. Jeder wollte wo möglich zuerst ankommen. Dies führte große Unordnung und ein Stopfen an den Brücken bis weit rückwärts herbei. Die Reiterei drängte sich ebenfalls herzu, und so wurde die Verwirrung noch größer. Da gab der greise Ober-General selbst das Beispiel, wenigstens für die Reiterei durch eine Fuhrt der Neiße nahe bei der oberen Brücke zu setzen. Mit dem lauten Ruf: "mir nach!" sprengte er in die Fuhrt und ritt ohne die Füße in die Höhe zu heben bis an die Aniee im Wasser durch die Neiße. Die Reiterei folgte, zum Theil auch russisches Fußvolk, und der Uebergang wurde dadurch sehr

<sup>\*)</sup> Dieses unglücklichen Reitergefechts bei Reichenbach ist weder in der sonst sehr umfangreichen Darstellung in dem betreffenden Beiheft des Militair-Wochenblatts, noch in Plotho, noch sonst wo genügend erwähnt. Es hat aber in der erzählten Art bestimmt statt gefunden. Siehe: Aus dem Leben des K. P. Gen.-Lieutenants Friedrich v. Sohr vom Heraus-geber. Berlin 1846, S. 88 und 89.

erleichtert. Zwar kamen die preußischen Brigaden mit den Russen von Langeron und Sacken etwas durcheinander, aber im Ganzen wurde der Uebergang sowohl von den Corps, als auch von dem Nachtrabe glücklich vollführt. Die Corps setzen ihren weiteren Marsch fort, der Nachtrab blieb an der Neiße dem Feinde gegenüber.

Die Franzosen folgten mit zahlreicher Reiterei. Das Corps von Latour = Maubourg, unter persönlicher Anführung des Königs von Neapel, bewegte sich in einer großen Heerfäule in Regimentsfronten auf Görlitz und gegen die obere Fuhrt über die Neiße. Das schlesische Heer hatte seinen Uebergang vollendet, und es war von ihm nichts weiter mehr zu erblicken als ein Reiter=Regiment, welches auf ben Höhen bes rechten Ufers die Fuhrt zu bewachen schien. In vermeint= licher Sicherheit näherte sich bas französische Reitercorps ber Fuhrt auf 700 Schritt und machte dann Halt. Der König von Neapel ließ zwei reitende Batterieen gegen bas verbündete Reiter-Regiment ihr Feuer eröffnen, boch nach wenigen Schüssen schwenkte das Regiment rechts und links ab, und eine zahlreiche schwere Artillerie versendete ihre Geschosse in die dichten französischen Massen, in welchen kein Schuß fehl ging, sondern ste bis in die achte Linie blutig durchfurchte. Bebor die Reiter= masse sich entwickeln konnte, waren über 150 Mann und noch mehr Pferde niedergeschmettert, 4 Abjutanten an der Seite des Königs gefallen und 2 Kanonen demontirt. Aufgebracht befahl der König der Reiterdivision Bordesoulle durch die. Fuhrt zum Angriff auf die steilen jenseitigen Höhen vorzu= gehen, und nur auf die dringenden Vorstellungen der Generale Latour=Maubourg und Bordesoulle stand er von diesem un= überlegten Befehl ab. Es wurde bann die Reiterei in größ= ter Schnelle aus ber Schuftweite entfernt. Gleich barauf trafen zwei Divisionen zu Fuß ein, welche dann Görlitz ohne Widerstand besetzten.

Der Rückzug Blüchers, wobei die einzelnen Divisionen noch immer nicht die rechte Ordnung hatten wiedergewinnen

können, ging bis hinter ben Queis. Das Hauptquartier kam nach Lauban. Das Corps von St. Priest, den linken Flügel bildend, ging bis Seidenberg zurück. Auch die österreichischen Generale Bubna und Neipperg zogen sich mehr östlich, um mit dem schlesischen Heere in Verbindung zu bleiben.

Blücher war bei diesem Angriff Napoleons der Meinung gewesen, daß er nur geschehe, um einen Einfall in Böhmen zu machen. In diesem Falle wollte er sich zwar zurückziehen, aber nahe genug bei ber Hand sein, um von solchem Marsche sogleich Vortheil zu ziehen. Er wollte Napoleon ziehen lassen, um ihm bann in ben Rücken zu fallen. Als nun ber französische Kaiser ben Stoß bis zur Neiße fortsetzte, konnte auf keinen Marsch nach Böhmen mehr geschlossen werden. nun wollte Blücher nicht weiter als zum Queis zurückgehen, wenn er nicht aufs äußerste gedrängt würde. Dies geschah nicht. Der Feind blieb am linken Neiße-Ufer stehen und stellte die Verfolgung ein. Hieraus entnahm Blücher sogleich, daß Napoleon nicht mehr anwesend sein musse. Er wäre so= fort wieder vorgedrungen, wenn er um Langeron's Willen nicht unwillführlich am 7. September hätte einen Ruhtag ge= ben müssen. Langeron nämlich hatte in übertriebener Vorsicht und in der Voraussetzung, daß der Rückzug ohne Aufenthalt bis hinter ben Bober werde fortgesetzt werden, seine Reserve-Artillerie, wie vor der Schlacht an der Kathach, zurückge= fandt, wodurch der Ober-General, mit Recht erzürnt, veran= laßt wurde, ein Schreiben in sehr ernsten und sehr gemesse= nen Ausdrücken von Lauban unterm 7. September an ihn zu richten. Blücher hält ihm vor, daß er ihm schon vor und nach der Schlacht an der Katbach Unaufmerksamkeit gegen seine Anordnungen bewiesen. Er (Blücher) habe geschwiegen, überzeugt, daß Langeron nicht die Absicht haben könne, gegen das Interesse ihrer Souveraine zu handeln. Die Rücksendung der Reserve=Artillerie, welche unnütz Lärm in Schlesien ver= breitet, setze ihn für heute außer Stand, über bas Heer zu verfügen und nach der Instruktion ihrer Herrscher zu handeln.

Seine Berantwortlichkeit und seine Pflicht erlaubten ihm nicht mehr, über einen Gegenstand von so großer Wichtigkeit zu schweigen. Er müsse ihn bitten, für die Folge streng seine Anordnungen (Dispositionen) zu befolgen, indem er sich sonst nicht vor allen Vorwürfen bewahren könne und genöthigt sei, seine Klagen vor Se. Majestät den Kaiser zu bringen\*). — Trotz Vieser sehr ernsten Rüge gab Langeron dennoch weitere Beranlassung zur Unzufriedenheit und es kam zu wirklichen Beschwerden Blüchers über ihn beim Könige.

Napoleon hatte in dem Zurückweichen Blüchers bald ein planmäßiges Bermeiben ber Schlacht erfannt; ein weiteres Berfolgen schien ihm wegen der Entfernung von ber Elbe gefährlich. Er kehrte baher noch am Abend des 5. September mit dem König von Neapel nach Bauten zurück und wies ben Marschall Macdonald an, mit der Bober=Armee wenig= stens die Linie der Spree zu behaupten. Der Marschall bezog ein Lager bei der Landstrone, die beiden Reitercorps rechts und links von Görlitz, bas Corps von Poniatowski zur Unterstützung in Löbau. Noch in Bauten erhielt Napoleon Nachricht, daß das böhmische Heer Miene mache, aufs Rene über bas Erzgebirge gegen Dresben vorzubrechen. Er ließ nun am 6. September bas Corps von Marmont, bie Reiterei von Latour-Maubourg und die Garden wieder nach Dresben umfehren, und war an diesem Tage Abends 7 Uhr daselbst wieder angelangt, dem Marschall Macdonald über= lassend, mit Blücher fertig zu werden, der sich in dieser Rolle fehr unbehaglich fühlte.

Es kamen im Lauf des 7. September Meldungen genug im Hauptquartier des schlesischen Heeres an, daß Rapoleon nicht mehr bei Macdonald und sogar schon wieder in Dresben sei, mit ihm die Truppen, die er nach Bauten mitge-

<sup>\*)</sup> Die Absendung tieses sehr gemessenen Schreibens, im Beiheft pro Juli und August S. 229 Anmerkung bezweifelt, ist unzweiselhaft erfolgt; siehe das Leben Yords von Dropsen III, S. 83.

nammer. Daß Mackenalt bei Görlig unde üntl dem kinne, ging dannet berror, daß er zur keine Andalenen under, weiser rospulenmen. Bein klain war: den Marisball Mackenalt ne der Fronz zu ischläsischen, ihn mit der Hausenmade aber auf semem rechter Flügel zu umzehen und nem Buknals Hälbe ihm in den Kinden zu salen, wenn er en der Neiße Samt beiber felles.

Un i. Seriender frid nuffe tab Serre ven Langeren von Luchax aus linkt abnarichten und sich auf Lätig an der Reife triigiren. Den feste et eine vertecht Anstellung nehmen, um die Umgebung nach zu verrathen. Das Cerps von St. Kriek seine kab nach Bernfahr wenden, um gleich som die Bernrumen von Langeren zu duden. Jiere mußte sich auf Natmerig 13 Werten oberbeit Görlig richten nach au Görlig beranrücken. Die fridere ermömirte Berhut war aufgeleit und jedes Serre fildene eine nene. Der Berstrad von Kapeler wurde nach Natmerig zu Langerens Serps gewiesen, sellte sich aber dier edenfalls möglicht verbergen und rubig verbalten.

Blücker hane im Sinn, seinem Gegner eine emisbeitente Nieterlage zu bereiten. Diese Energie mar jedech nicht im Geifte Langeren's, ter besorgter murte, je mehr man sich Treeten, "ter Schle bes Löwen," naberte. Ale Blücker in bem neuen Hamptanartier Ratmeris bart an ter Neiße anstam und die Auswellung bes Langerenichen Gerre links bei Ofris bentlich übersehen konnte, mabrent die Anordsmung besagte, daß sie verbedt genommen werden sollte, wurde er in Betrachtung ber zahltesen früheren lingebörigsbeiten Langeren's mit Recht sehr ausgebracht gegen ihn, da die Absicht zu sehr verleuchtete, er habe versäplich dem be seine Corps präsentirt, um tiesen zum Rückzuge zu gen und so einer Schlacht aus dem Wege zu kommen. neine Ansicht im Hauptquartier ging ebenfalls hiers

auf hinaus. Als Blücher nun auch noch erfuhr, daß General St. Priest nicht bis Bernstadt vorgegangen war, zürnte er um so mehr. Er schrieb an Langeron: "Ew. Excellenz wollen gefälligst ben General St. Priest auffordern, sich schrifts lich zu erklären, aus welchen Gründen berfelbe ber Disposi= tion nicht nachgekommen und nicht bis Bernstadt vorgerückt ist. Ferner ist es meine Absicht gewesen, daß Ew. Erc. sich verbeckt diesseits Oftrit aufstellen sollten, wie dies die Disposition deutlich besagt; Ihre Stellung ist aber so gewählt, daß man von der Landsfrone alle ihre Wachtfeuer sehen kann, als worüber ich Ew. Exc. meine Unzufriedenheit bezei= gen muß." — Nachdem nun zu besorgen war, daß General Langeron aus Ungehorsam und Mangel an Thatkraft noch viele Plane Blüchers burchkreuzen werde, hielt es dieser, schon zu seiner eigenen Rechtfertigung, für nöthig, seine Rlagen über ihn vor die Monarchen zu bringen. Er that dies zuerft in einer ziemlich umftändlichen Beschwerdeschrift an seinen König, die noch vorhanden ist. Bon Seiten des Königs erfolgte über biesen zarten Punkt eine Anfrage bes Flügel= adjutanten Majors v. Thiele beim General Porck sich über Langeron zu äußern; was aber weiter geschehen, ist nicht bekannt geworden\*). Langeron blieb im Commando bis zu Ende des Krieges, lernte jedoch mit der Zeit besser vom Oberbefehl benken und wurde gehorfam.

Am andern Tage führte der Ober-General seinen Plan weiter aus. St. Priest wurde schon vor Tagesanbruch um 4 Uhr in Marsch gesetzt, um nicht allein auf Bernstadt, sondern weiter auf Löbau zu gehen mit dem Besehl, alles anzugreisen und niederzuwersen, was sich ihm entgegenstellen würde.
Tine Stunde später mußte Langeron zur Unterstützung solgen.
Wenden die Absicht, den bei Görlitz aufgestellten Feind über
kendach im Rücken anzugreisen. Auch Norch mußte Lankolgen, um auf den Feind an der Landsfrone loszuge-

hen. Nur Sacken sollte noch vor Görlitz stehen bleiben. Das Heer Macdonalds sollte hiernach, wenn es nur Stand hielte, auf dem rechten Flügel umgangen, im Rücken gefaßt, geschlagen und gegen Nordwest weggebrückt werden.

Während Blücher mit so fühnen Anschlägen beschäftigt war, langte ein Schreiben bes Oberfeldherrn Schwarzenberg d. d. Teplitz vom 5. September an, welches zeigt, wie alle Anordnungen im großen Hauptquartier verspätet waren. Fürst zeigt Blücher an, Napoleon marschire mit aller verfüg= baren Macht gegen ihn. Damit er nun nicht erdrückt werde, breche er, der Fürst, mit 50 bis 60,000 Desterreichern in zwei Säulen auf, um ben 13. September bei Zittau zu sein; Bubna sei angewiesen, des Fürsten Vorhut zu machen. wurde Blücher leicht barzuthun: Napoleon sei allerdings ge= gen ihn gewesen, aber wieder nach Dresben zurückgekehrt. Er erlaubte sich dann noch, die Nachtheile des Marsches je= ner 60,000 Mann auseinanderzusetzen, wonach man ohne alle Noth vom Trachenberger Kriegsplan abwich und auf eine große Unternehmung nach Sachsen verzichtete, was doch das hauptsächlichste Ziel war. Schwarzenberg hatte wirklich den Marsch nach Zittau hin angetreten, erfuhr bann die Rücksehr Napoleons nach Dresben, kehrte wieder um nach Teplitz und hatte so eine wichtige Zeit nutslos verloren.

## Gefecht bei Löbau am 9. September.

Blücher hatte keinen Grund, seine Anordnungen zu änstern, aber seine Absicht, Macdonald eine große Niederlage beizubringen, ging nicht in Erfüllung, denn dieser zog sich eiligst gegen die Spree zurück und das Ganze beschränkte sich auf ein sehr hitziges Gesecht bei Löbau. General St. Priest kam nämlich gegen Mittag bei Herwigsdorf in der Nähe von Löbau an. Er stieß hier auf Bortruppen des Feindes vom Corps von Poniatowski, welche zurückgetrieben wurden. Die Hauptmacht des Feindes befand sich nahe vor Löbau zwischen

bem Flüßchen, welches das Löbauer Wasser heißt, und bem östlich davon liegenden ziemlich bedeutenden waldigen Löbauer Das vorliegende Dorf Ebersdorf war ebenfalls stark besett. General St. Priest griff diese Stellung und das Dorf Ebersborf wiederholt auf das heftigste an, der Feind war aber so stark, daß er selbst angriffsweise verfuhr. Beide Theile erhielten während des Kampfs Berstärkung, die Polen durch Theile des Corps von Lauriston, die Russen durch das Infanteriecorps von Kapzewitsch vom Heertheil Langerons. So nährte sich das Gefecht bis 4-Uhr Nachmittags. war französischerseits nur angenommen worden, um dem gan= zen Heere Macdonalds Zeit zu verschaffen, den ungefährbeten Rückzug bis in die Gegend von Bauten auszuführen. bald dieser Zweck erreicht war, zog sich Fürst Poniatowski aus Löbau zurück und die Russen besetzten das Städtchen. Von jeder Seite hatte das Gefecht gegen 500 Mann ge= kostet. Den Vortheil hatte Blücher insofern, daß er den Feind von den Ufern der Neiße zu denen der Spree zurück= manövrirt hatte.

Am 10. September setzte Marschall Macdonald den Rückzug, diesmal auf besonderen Befehl des Kaisers in Folge der Niederlage bei Dennewitz bis auf die letzten Höhen vor Bauten, sort. Das Corps von Poniatowski nebst dem Reistercorps von Kellermann rückten auf Besehl noch weiter zurück bis nahe an Bischosswerda.

Da Blücher nun die Gelegenheit entgangen war dem Feinde einen empfindlichen Schlag zu versetzen, so folgte er ihm am 10. September nur mit den Vortruppen und gab dem Heere einen Ruhetag. Sein Hauptquartier verlegte er nach Herrnhut, um immer, wie bei der Neiße geschehen, auf den rechten Flügel der französischen Aufstellung wirken zu können.

Waren die Vortruppen immer nah' am Feinde, ihm keine Ruhe lassend, so drangen Parteigänger mit großer Keckheit mitten unter ihn oder hinter seinen Rücken ein, wo sie ihm vielsache Verluste verursachten. Ein Major v. Boltenstern hatte die Oreistigkeit sogar die Schanzen am Lilienstein an der Elbe anzugreisen und in der sächsischen Schweiz an vielen Orten Schrecken und Verwirrung anzurichten. Ein Rittmeister Graf Pückler hatte bei dem Dorse Schmöllen nahe bei Bischoss-werda einen Courier aufgefangen, der den Bericht des Fürsten Poniatowski über das Gesecht bei Löbau an den Major-General Verthier überbringen sollte. Außer mehreren schätzbaren Rachrichten und Einzelnheiten vom Feinde enthielt dieser Bezricht die wichtige Angabe, daß der Kaiser jetzt wieder zum Angriff gegen das böhmische Heer übergehe.

Erhebliche Nachrichten liefen auch von anderen Orten ein. Ein Adjutant des Krouprinzen von Schweden brachte die amtliche Anzeige und namentliche Augaben über die Niederlage der Franzosen bei Dennewitz, und der Prinz fügte in seinem Schreiben hinzu: "ich bin im Stande nach den Nachrichten, welche ich von Ihrer Seite erhalten werde, entweder gegen die Flanke des Kaisers Napoleon zu marschiren, wenn er nach Schlesien vordringt, oder selbst die Elbe zu überschreiten."— Der General Bennigsen zeigte an, daß am 8. September die Corps von Markof und Dochturof sich auf dem linken Ufer der Oder besinden würden.

Hiernach standen die Angelegenheiten vortrefflich. Bei so günstigen Umständen wollte Blücher denn auch entscheidende Dinge aussühren. Es war sein Plan den Feind abermals auf seinem rechten Flügel zu umgehen, selbst den Fürsten Poniatowsti rechts zu umfassen und Macdonald, so wie Po-niatowsti von dem Stützpunkt Dresden wegzudrängen, indem er das französische Heer gegen Nordwest, in der Richtung von Ka-menz, zu retiriren nöthigte. Um diese Absicht auszusühren, mußte er sich mehr links schieben und tieser in's Gebirge einsbringen. Während er Sacken und Kateler nahe an Bauten heraugehen ließ, sandte er St. Priest auf Bischosswerda, Kapzewitsch gegen Stolpen, Langeron gegen Neu-Salza vor, wobei ihre Bortruppen die genannten Orte erreichen sollten.

Porck wurde auf Rumburg gewiesen, und Bubna sollte von Rumburg auf Schluckenau in der Richtung auf Stolpen vorsdringen. Nach dieser Anordnung lehnte sich der linke Flügel des Heeres an die Elbe bei Schandau, während der rechte sich bei Bauten befand; die Corps von Yorck (Rumburg) und von Langeron (Neu-Salza) im Rückhalt und in zweiter Linie. Die Märsche wurden ausgesührt, aber die überaus schlechten Gebirgswege verursachten so viele Schwierigkeiten, daß alle Heeres-Abtheilungen später und zum Theil beträchtlich später eintrasen, als die Anordnung voraussetzte.

Mitten in diesen Entwürsen und Vorsätzen, am 11. September Morgens, erhielt Blücher ein Schreiben des Kaisers Alexander, der nicht gerade Oberfeldherr war, aber doch eigentlich die Stelle desselben vertrat, datirt Teplitz vom 9. September, welches alle seine Pläne umzustoßen drohte und das schlesische Heer auf's Neue zu einem integrirenden Theile des großen böhmischen machen wollte, wodurch dann der Heldengeist des alten Blücher ganz in die lähmenden Berzhältnisse des vielköpfigen Oberbesehls dieses Heeres gebannt worden wäre, bei welchem nach dem gemeinen Sprüchwort die vielen Köche den ganzen Brei verdarben.

Die Wahrheit war: die Häupter des böhmischen Heeres hatten durch die große Niederlage bei Dresden und selbst durch den überaus kräftigen Widerstand Vandamme's bei Eulm einen tiesen nachhaltigen Eindruck erhalten. Wir führten schon früher an, daß das österreichische Heer in solchem Zustande Böh-men wieder erreichte, daß es einer völligen Neubildung be-durste; auch daß das Corps von Kleist bei Eulm erhebliche Einbußen an Heergeräth erlitten hatte. Sigene Angaben der Desterreicher, Russen und Preußen gaben das böhmische Heer an der Eger mit Sinschluß der Divisionen Bubna und Neip-perg vor Widereröffnung der Feindseligkeiten zu 237,000 Streiztern an. Wenn nun auch die Schlachten bei Dresden, Eulm und die dazu gehörigen Gesechte über 50,000 Mann gekostet haben mochten, so mußten wenigstens noch 190,000 Mann

۲ 1

übrig geblieben sein, die sich durch herbeigezogene Reserven der Desterreicher leicht und in kurzer Zeit auf mehr als 200,000 Mann bringen ließen. Aber diese ungeheure Streitmacht und der Schutz des hohen Erzs und Lausitzer Gebirges schien den Kriegshäuptern noch lange nicht ausreichend, wenn sie es wagen wollten, noch einmal über das böhmische Gebirge vorzubrechen, obgleich ihnen Napoleon kaum die Hälfte entgegenstellen kounte. Sie glaubten dies nicht anders unternehmen zu können, als wenn auch noch das ganze schlesische Heer zu ihnen in Böhmen stieße und sich auf ihren rechten Flügel setze. Die dadurch entstehende Entblößung der Lausitz wollten sie durch das im Anmarsch begriffene Reserve-Heer von Bennigsen ausstüllen.

Diesen Ansichten gemäß war der Plan, den man im großen Hauptquartier zu Teplitz ausgedacht, der die Genehmigung der Monarchen erhalten und der, vom russischen Generaladjutanten und Shef des Generalstabes Fürsten Wolkonski beglaubigt, Blücher zugefertigt worden. Wenn die Vereinigung mit dem schlesischen Heere geschehen, hätte man verkauthen müssen, daß dann mit einer Streitmacht von 270,000
Mann wenigstens etwas sehr Weitgreisendes und Entscheidendes unternommen werden sollte; allein es war in dem Plan
nur davon die Rede, die eigenen Berbindungen zu decken und
sonst eine angrifsweise Bewegung des linken Flügels entsernt
nur angedeutet, wobei das Heer Blüchers als Unterstützung
dienen sollte.

Es steht sest, Blücher soll nach Böhmen marschiren und bei Leitmeritz sich auf den rechten Flügel des großen Heeres setzen. Dazu werden ihm zwei Wege vorgeschlagen. Der erste Weg, scheint es, wurde nur in Anregung gebracht, damit der Marsch doch nach einiger Dreistigkeit aussehen möchte. Wenn nämlich Blücher, heißt es, die Gewisheit hätte, daß das Groß des französischen Heeres und der Kaiser das rechte User der Elbe verlassen hätten, oder wenn der Kaiser sich gegen den Kronprinzen von Schweden gewandt, soll er über

Baugen, Neustadt seinen Marsch nach Pirna ober Königstein richten. Die Fortsetzung desselben ist dann nicht weiter angesgeben, er soll dann aber wahrscheinlich über die Elbe und auf der Teplitzer Shausse weiter geschehen. — Wenn er diese Gewißsheit nicht hat, soll er so viel Vortruppen als möglich gegen Dressben richten und unter dem Schutz derfelben und der Division Bubna seinen Marsch entweder über Rumburg und Kamnitz oder über Zittau und Böhmisch-Lehpa nach Leitmeritz bewerts, stelligen. Es war ihm auch noch ausgegeben, gleich nach Empfang dieses Besehls sechs Regimenter Kosalken zum böhmisschen Heer abzugeben, und sie auf dem fürzesten Wege nach Leitmeritz abgehen zu lassen, von wo sie nach Teplitz sommen sollten, um sie unter Führung des Generals Thielmann auf die seindlichen Berbindungen gegen Leipzig und Ersurt zu wersen.

Es gehörte moralischer Muth bazu, diesem Besehl nicht zu gehorchen. Bisher waren die Zumuthungen an Blücher nur durch Barclat ober Schwarzenberg geschehen, und der alte Husar hatte sich ihnen auf schlaue Art entzogen. Jetzt aber ging der Besehl von drei absoluten Monarchen aus, und der mächtigste derselben hatte ihm diesen zur Besolgung zugesertigt! Dennoch war Blücher und sein einsichtsvolles Hauptquartier nicht gewillt, ihn zu besolgen.

Er antwortete sogleich und reichte ein völliges Memoire siber die Ariegszustände ein. Es ist merkwürdig, wie er sich in der Hauptsache, wie man im gemeinen Leben sagt, dumm austellt. Nach den im großen Hauptsnartier zu Teplitz besichlossenen Unternehmungen ist es ganz unzweiselhaft, daß er jedenfalls mit seinem ganzen Heere nach Leitmeritz marschiren soll, um sich auf den rechten Flügel des böhmischen Heeres in setzen, und man schlägt ihm dazu die zwei angeführten Were vor. Blücher nimmt aber an, daß bei dem Marschier Königstein gar nicht die Rede davon ist nach marschiren, sondern nur gegen die Elbe vorzus

tringen und feine Berbindungen auf fachfischem Gebiet aufjujuden. Er wagt bies anzunehmen, weil ber Befehl zwar ven Ausführung ber Bereinigung freicht, gludlicherweise aber nicht gesagt wirt, wie ber weitere Marich von Pirna ober Ronigstein nach Leitmerit geicheben fell. Sat er bies aber einmal angenemmen, so kommt ibm sebr zu fatten, baß bie Berbunteten noch nichts von tem großen Giege bei Dennewiß wissen. Er fest veraus, baf biefer bie zu treffenten Dagregeln febr andern muffe. Das Seer Des Maricalls Reh sei vollkommen geläbmt, bemerkt er. Der Kronpring habe ibm angezeigt, bag er im Stante fei, fich überall bingumenben, wo es nüplich ware. Der Sber-General habe geglanbt ibm antwerten zu muffen, bag ein llebergang feinerfeits (bes Arondringen: über bie Elbe für ben Geind bie verberblichsten Folgen baben mune. In ber That, wenn im gegenwärtigen Angenblick bas fiegreiche Nortbeer bie Elbe zwischen Bittenberg und Magteburg painrte und gegen Leirzig vorbrange, ware ce febr mabricbeinlich, bag ber Kaifer Napoleon gezwungen murte, bie Stellung bei Dreiten zu verlaffen, um fich bem Arenerinzen entgegenzusegen. In tiefem fall wurde fic bas idleffide Geer bemüben, obne Aufentbalt gleichermaßen bie Elbe zwiichen Dreeten und Torgan zu überichreiten, um sich mit dem bebmischen Geer zu vereinigen, welches ohne Zweisel seine Streitkräfte nach ben Ebenen von Altenburg und Leipzig richten merte.

Pluder fannte bereits burd gebeime Mittbeilung bie seinen Untbätigkeit bes Krenvrinzen und alle Einzelnheiten beim Rertheere. Er fennte nicht verausiepen, baß man von dem nahren Berbälmiß im Hauptauartier ber Monarchen unterrichtet sei, aber er magte boch besenders barauf bingusweisen, daß ber Krenvrinz segleich in eine sehr bemerkenssweisen, daß ber Krenvrinz segleich in eine sehr bemerkenssweisen, daß ber Krenvrinz segleich in eine sehr bemerkenssweisen, daß berthe Unthätigkeit verfallen würde, wenn er ersühre, daß in sehr habe, so daß es wenighens sechs Märsche und zehn würse, bevor es wieder vor dem Feinde ersicheinen könne.



Wenn übrigens Napoleon die Absicht gehabt, auf das böhs mische Heer sich zu werfen, so werde er nach der Niederlage von Dennewitz gewiß davon abstehen. Sollte er sich dies einfallen lassen, so wären ja das schlesische und das Nordheer, so wie Bennigsen im Stande ihm entweder in den Rücken zu marschiren, oder die Elbe zu forciren.

Die feindliche Streitmacht, welche dem schlesischen Heer gegenüberstehe, betrage 40-50,000 Mann; gegen diese gesnüge eine Centralstellung zwischen Bauten und Schluckenau, um sie festzuhalten, bis Bennigsen an der Neiße-Linie angestommen sei, wo man alsdann wieder zum entschlossenen Ansgriff übergehen könne.

Nach alle Diesem hätten Se. Maj. der Kaiser aller Reußen vielleicht die Gnade, zu dem Entschluß Blüchers seine hohe Einwilligung zu ertheilen nicht nach Böhmen zu marsschiren, sondern den Feind gegen die Elbe zu drängen.

Bon diesem Memoire wurde sogleich eine Abschrift — natürlich mit Hinweglassung der gravirenden Stellen — dem Kronprinzen von Schweden übersandt und dieser eingesladen im Sinne des Memoires gemeinsam mit Blücher zu operiren. Um den Prinzen dafür geneigt zu machen, erschöpfte sich Blücher in Hösslichkeit, selbst Unterwürfigkeit: "Ich wage zu glauben," sagt er, "daß wenn E. K. H. es jetzt passend sänden, mit Ihrem siegreichen Heere eine Angrissbewegung auf dem linken Elbuser zu machen, dies die verderblichsten Volgen für den Feind haben müßte. In diesem Fall würden Sie mich unendlich verbinden, wenn Sie mich der Gnade würdigten, mich sobald als möglich davon zu benachrichstigen" u. s. w.

Am folgenden Tage, den 12. September ging ein Schreisben des Oberfeldherrn Schwarzenberg ein, worin dieser anzeigte, wie Napoleon in vollem Angriff gegen ihn sei. Er wünscht nun schnell und bestimmt zu erfahren, welchen Entschluß Blücher "wegen der Vereinigung" mit dem böhmischen Heere genommen.

überließ\*). Diesem ausgezeichneten Offizier gelang es in Teplit alle Kriegshäupter für ben Plan zu gewinnen, daß Blücher nicht nach Böhmen gezogen, fondern das Reserve-Heer von Bennigsen dazu verwandt wurde, so wie es ankomme; ferner, daß Blücher einen Rechtsabmarsch vornehme, zwischen Torgau und Wittenberg die Elbe passire und dadurch den Kronprinzen zwänge aus seiner Unthätig= keit, die von den preußischen Generalen des Nordheeres geradezu Verrätherei genannt wurde \*\*), herauszutreten, gleich= falls über die Elbe zu setzen und sich mit ihm zu vereinigen. Durch seinen Vortrag wurde besonders der Kaiser Alexander für die Ansichten des Blücherschen Hauptquartiers vollständig gewonnen und war von der klaren überzeugenden Art, wie Major Rühle dies herbeizuführen wußte, so eingenommen, daß er denfelben in Gegenwart des Königs von Preußen umarmte und diesem Glück wünschte, einen solchen Offizier in seinem Heere zu besitzen. In der That wurde von nun an die Ansicht des schlesischen Hauptquartiers die herrschende bei ber Heerführung im Großen\*\*\*).

Blücher hatte nun schon eine ganze Reihe Besehle ober Weisungen aus dem großen Hauptquarker nicht befolgt. Der Erfolg hatte bisher immer sein Versahren gerechtsertigt, aber es blieb doch in hohen Regionen in Teplitz mancher Stachel zurück, und die Eisersucht wurde sehr rege. Sie mußte das durch reichliche Nahrung erhalten, daß Fürst Schwarzenberg zwar dem Namen nach Generalissimus, aber eigentlich nur Redakteur der Besehle der Monarchen war; daß die beiden

<sup>\*)</sup> Gen.-Lieutenant Rühle von Lilienstern: Ein biographisches Denkmal. Beiheft zum Mil.-Wochenblatt für Oktober, November und Dezember 1847, S. 146 n. fg.

<sup>\*\*)</sup> Beiheft von 1844. S. 219. Anmerkung.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach bem Leben Porci's von Dropsen schrieb Blücher aus Herrnhut unterm 13. September noch eigenhändig (an den König): ihn vor der Vereinigung mit der großen Armee zu bewahren.

Monarchen, von Rußland und Preußen, besonders der erstere, alle Unternehmungen im Großen leiteten und doch wieder nicht eigentlich den Oberbefehl führten, so daß tausend Einflüssen Thür und Thor geöffnet war. Da nun dem alten Blücher sehr viel Kühnheit, aber keine strategischen Kenntnisse zuzutrauen waren, so fielen Neid und Haß auf Gneisenau-Und nicht allein in Teplitz waltete biese Stimmung vor, sie war in reichem Maaß auch bei ben kommandirenden Genera= len des schlesischen Heeres vorhanden. Die Scheelsüchtigen und Neider hielten Gneisenau für einen ehrsüchtigen Berwegenen, der für sich selbst Ruhm suche\*), wohingegen doch der alte Husar Blücher täglich Anordnungen zum Angriff von ihm verlangte und mit den getroffenen lange noch nicht genug Bei so verschiedenen Anfeindungen gehörte Muth bazu, sich immer aufrecht zu halten. Sehr bezeichnend ist in dieser Hinsicht ein Schreiben Gneisenau's an ben Grafen Münster, datirt Baugen vom 18. September, worin es heißt: "Möchte doch Raiser Alexander selbst den obersten Befehl übernehmen, um den zahllosen Divergenzen, Zeitverluften und Gifersüchteleien ein Ende zu machen. — So wenig ich gemeint bin, meinen Herrn und König und die gute Sache zu verlassen, so muß ich doch fast fürchten, daß Undank und Haß mich veranlassen werden, mich zurückzuziehen, so wie nur die Hauptarbeit gethan ist. Für diesen Fall nehme ich Ew. 2c. Wohlwollen in Anspruch, mir ein Aspl zu bereiten, wo ich so vieler mir übelwollender Menschen entbehren kann und nicht genöthigt bin, manche Gesichter zu ertragen, die von Schlaff= heit ober Schlechtigkeit gestempelt sind 2c."\*\*) — Hiebei war es für Gneisenau ein großer, boch nicht ganz ausreichenber Trost, daß er das vollkommenste Vertrauen seines Ober= Ge=

<sup>\*)</sup> Rang, Reichthum, Familienverbindungen werden zu jeder Zeit von Einfluß sein, herrschten aber damals noch ungeschwächt. Alles dies sehlte Gneisenau, der, im März erst zum Generalmajor ernannt, eine so höchst wichtige Stellung inne hatte.

<sup>\*\*)</sup> Lebensbilder aus dem Befreiungstriege II. Bb. II. Aufl. S. 325.

nerals genoß und daß die vollständigste Harmonie im Haupt= quartier herrschte.

Durch solche sehr gewichtige Einwirkungen aus dem grossen Hauptquartier wurden zunächst die eigenen Unternehmungen Blüchers sehr gelähmt. Er blieb im Wesentlichen in der zuletzt eingenommenen Position mit dem Hauptquartier Herrnhut dis zum 15. September. Marschall Macdonald verließ bei der immerhin drohenden Stellung Blüchers Bauten und diese Stadt wurde von Katzeler und Sacken besetzt. Es rücken die verbündeten Vortruppen auch dem Feinde näher auf den Leib nach Vischosswerda, Stolpen 2c., wobei es meherere zum Theil ernstliche Vorpostengesechte gab, die jedoch hier übergangen werden können. Die Division Bubna besetzte Neustadt, Hohenstein 2c. Dadurch wurden die französischen Truppen die auf einen Marsch von Dresden eingeengt.

Das gänzliche Zurückweichen bes bei Dennewitz so übel zugerichteten Heeres von Neh auf das linke Elbuser und nach Leipzig, um hier eine völlige Neubildung vorzunehmen, ließ die linke Seite der französischen Stellung bei Oresden völlig entblößt und es stand ein unwillsommener Besuch der leichten Truppen des Nordheers vor den Thoren dieser Hauptstadt zu erwarten, wenn nicht Vorkehrungen dagegen getrossen wurden. Französischerseits wurden daher schleunigst Truppentheile nach Großenhain gezogen, um diese wichtige Seite zu decken. Als der Kaiser von seiner neuen Unternehmung gegen Böhmen zurückgekehrt war, wurden die Streitkräste bei Großenhain sehr vermehrt und der König von Neapel übernahm darüber den Besehl.

Dies veranlaßte nun auch Blücher, sich wieder nördlich zu wenden. Er richtete daher das Corps von Sacken nach Kamenz an der Elster, das von Langeron und Yorck nach Bautzen und verlegte am 15. September sein Hauptquartier ebenfalls nach letzterer Stadt. Diese Veränderung der Fronte des Heeres machte auch eine Andersstellung der Vortruppen nöthig, wobei mancherlei kleine Gesechte vorsielen, die jedoch der besonderen Anführung nicht bedürfen. Sie wurden auch dadurch veranlaßt, daß Napoleon in der Ungewißheit über die Stellungen des schlesischen Heeres mehrere Auskundungen befahl, um sich Licht über dieselbe zu verschaffen.

Blücher nahm die neue Stellung bei Bauten und Kamenz in der gewissen Voraussetzung, daß der Kaiser Alexander seine Vorschläge genehmigen werbe, bann aber auch um bem Kronprinzen von Schweden näher zu sein, der aus der sehr ephemeren Truppenanhäufung des Feindes bei Großenhain schon wieder Veranlassung nahm, in seiner todtenähnlichen Unthätigkeit zu verharren und am wenigsten an einen Elbübergang bachte. "Sie sehen, mein Herr General," sagt ber Kronprinz in einem Schreiben an Blücher, "wie schwer es mir wird, einen llebergang über die Elbe zu erzwingen, da mein linker Flügel so bedroht ist" (nämlich wie er meint durch die feindliche Stellung bei Großenhain). Es gelang auch nicht, den Prinzen dadurch in Bewegung zu bringen, daß Blücher ihm sogleich antwortete, der Feind sei von Großen= hain nach Dresben zurückgekehrt, Bennigsen sei mit 75,000 Mann in der Nähe der Neiße angekommen, die Verhältniffe ber Verbündeten ständen überall im Vortheil und zum Ver= berben Napoleons.

Am 18. September kehrte Major Rühle von Teplitz zurück. Er brachte die Genehmigung aller Vorschläge Blüchers, also auch des Rechtsabmarsches über die Elbe, um in Betracht der Persönlichkeit des Kronprinzen von Schweden das Nordheer zu entscheidenden Unterenehmungen mit fortzureißen. Das Schreiben, welches Major Rühle zu dieser Ermächtigung mitbrachte, wurde aus triftigen Gründen bald nach dem Empfange vernichtet. Es bedurfte indeß noch einigen Verweilens des schlesischen Heeres bei Bauten, um den Marsch Bennigsens nach Böhmen zu decken und zu verbergen. Der eigene Rechtsabmarsch wurde vorbereitet, aber ins tiefste Geheimniß gehüllt. Da alle bev

dentenden Borträge im Hauptquartier nur in Gegenwart Blüchers, Gneisenaus und des Obersten Müffling abgehalten wurden, so war es nicht schwer, dasselbe zu bewahren.

Ehe wir aber die Unternehmungen des schlesischen Heeres weiter verfolgen, müssen wir zu der Angrisssbewegung Rapoleons gegen das böhmische Heer übergehen, welche in Teplit so große Besorgniß verursacht hatte.

## 2. Das Vordringen eines Cheils des böhmischen Heeres gegen Presden nöthigt Napoleon von Plücher abzulassen und sich gegen das böhmische Heer zu wenden.

Das große böhmische Heer hatte zwar den Sieg bei Culm erfochten und sich dadurch vor weiterer Verfolgung ficher gestellt, aber die Nachwirkungen der zweitägigen Schlacht bei Dresben und des schrecklichen Rückmarsches über das Ge= birge waren so leicht nicht zu verwinden. Ein großer Theil der Oesterreicher war vorläufig nicht mehr schlagfertig, son= bern so geschwächt, aufgelöst und burcheinandergekommen, baß er einer Neubildung und anderen Zusammensetzung bedurfte. Man hegte zuerst große Besorgniß, daß ber französische Rai= ser, um den Schimpf von Culm zu rächen, mit verstärkten Kräften wiederkehren und versuchen werde, in Böhmen einzu= bringen. Noch lagerte an der nördlichen Seite des Gebirgskammes bei Altenberg das Corps des Marschalls Marmont. Auf der Teplitzer Straße von Berg-Gieshübel bis Hellendorf standen vier Divisionen der jungen Garde unter Mortier. Aus den Resten des Corps von Vandamme hatte der Kaiser schnell durch Beigabe von anderen Truppentheilen ein neues Corps gebildet, welches er unter die Befehle seines Abjutanten, des unerschrockenen Divisions-Generals Grafen von Lobau (Mouton) gegeben und bei Berg-Gieshübel aufgestellt

hatte. Endlich stand noch zur Unterstützung von Marmont das Corps von St. Chr bei Liebstadt.

Hiernach schien die Besorgniß nicht ungegründet, daß Napoleon, um seinen Fehler wieder gut zu machen, mit versstärkten Kräften einen Einfall in Böhmen unternehmen werde. Es wurden daher eiligst alle Ausgänge am südlichen Fuß des Gebirges, selbst alle kleinen Holzwege, obwohl von Natur sehr unwegsam, durch Berhaue unbrauchbar gemacht und an vieslen Punkten Schanzen aufgeworfen. Der ganze Kand des Gebirges wurde mit starken Abtheilungen besetzt und auf den Kamm des Gebirges Posten vorgeschoben. Es vergingen mehrere Tage, ehe dies alles geordnet und eingerichtet war.

Man hatte indeß bei Culm einen glänzenden Tag ge= feiert, man hatte von ben Siegen bei Groß-Beeren, Hagelberg und besonders an der Katbach vernommen, und es ziemte sich, daß man etwas unternahm und, den eigenen Sieg ver= folgend, über das Gebirge wieder vordrang, sei es auch nur, um dicht am Feinde zu bleiben. Es wurden die am meisten schlagfertigen Truppen: das Corps von Wittgenstein und die beiben österreichischen Divisionen Fürst Morit Liechtenstein und Graf Weißenwolf dazu bestimmt auf bas Gebirge wieder hinaufzusteigen und der unternehmendste Heerführer beim böhmischen Heere, Wittgenstein, mit dem Befehl betraut. In= dessen war von diesem Vorgehen, da es nur mit etwa 40,000 Mann unternommen werden sollte, denen noch eine russische Grenadier=Division zur Unterstützung bestimmt war, nicht viel zu erwarten.

Wittgenstein wandte sich am 1. September gegen den Marschall Marmont, welchen er auf dem Kamm des Gebirges bei Zinnwald vermuthete. Er hatte es darauf abgesehen, durch Vorgehen in drei Säulen den Marschall rechts zu umgehen und ihm in den Rücken zu fallen. Als er jedoch den Kamm des Gebirges erreicht, fand er Marmont gar nicht vor, weil sich dieser auf Besehl des Kaisers bereits zurückzegegen hatte.

Fürst Schwarzenberg befahl Wittgenstein barauf, seine Reiterei unter Graf Pahlen III. Marmont nachzusenden, auch bie österreichische Division Liechtenstein dieser Reiterei zur Unterstützung zu geben, mit allen übrigen Truppen aber auf dem Kamm des Gebirges techts nach Nollendorf zur Tep= liter Straße zu marschiren. Dies wurde am 2. September ausgeführt. Bei Nollendorf stand noch die preußische Brigabe Zieten, zu welcher noch die Brigade Klür stieß\*), so daß Wittgenstein sich noch um ein halbes Corps verstärkte, und da man die öfterreichische Division Weißenwolf wieder nach Teplitz umkehren ließ, etwa wieder 40,000 Mann unter seinem unmittelbaren Befehl bei Rollendorf hatte. stein, der durchaus vom Oberbefehl von Schwarzenberg ab= hängig war, durfte am 3. September nicht weiter vordringen, obgleich ber Feind nirgends Stand hielt. Im Lauf bes Tages erfuhr man dann, daß der Kaiser Napoleon mit den Garben, der Reiterei von Latour=Maubourg und dem Corps von Marmont nach Bauten aufgebrochen sei, um gegen Blüder zu marschiren. Wenn sich diese Nachricht bestätigte, hatte Wittgenstein nur bas Corps von St. Chr und bas schwache eben erft gebildete Corps von Lobau gegen sich, welche seinem weiteren Vordringen keine großen Hindernisse entgegensetzen konnten, aber man bezweifelte noch sehr die Richtigkeit. Erst am 4ten wurde der Abmarsch Napoleons gegen Blücher zur Gewißheit.

Hatte man im großen Hauptquartier zu Teplitz vorher für das böhmische Heer gefürchtet, so fürchtete man nun, daß der hitzige Husar Blücher sich in Kampf mit den, wie man glaubte, weit überlegenen Kräften Rapoleons einlassen und darin erdrückt werden würde. Man beschloß daher ihm 50-60,000 Mann zu Hülse zu senden, und der Oberfeldsherr Schwarzenberg selbst setzte sich damit den 5. September

<sup>\*)</sup> Die Brigaden Pirch und Prinz August vom Corps von Kleist waren ins Teplitzer Thal hinabgenommen worden.

in Marsch, eine Hülfe, die Blücher weder verlangte noch bedurfte. Anderentheils erhielt nun Wittgenstein die Ermächztigung in Sachsen einzurücken und den Feind in seinem Rücken zu bedrohen. Die Offensive war jedoch nur schwach, auf kein eigentliches Ziel gerichtet, und die Kraft des böhzmischen Heeres wurde so an beiden Elbusern unnöthig zerssplittert.

Am 5. September Nachmittags unternahm Wittgenstein einen Angriff auf Hellendorf, nachdem Tags vorher die Reiterei von Pahlen, in Verfolgung von Marmont, bis Dippoldiswalda gekommen und bis Dresden gestreift hatte. diesen Angriff zu unterstützen, erstieg General Barclat, ber nach dem Abmarsch von Schwarzenberg über die bei Teplit zurückleibenden Truppen des böhmischen Heeres den Befehl übernommen hatte, das Gebirge mit den russisch = preußischen Garben und Grenadieren und nahm sein Hauptquartier in Rollendorf. Da der Feind sich überall vom Kamm zurück= gezogen hatte, erhielten auch die beiden letzten Brigaden des Corps von Kleist — Prinz Angust und Pirch — den Befehl von Eichwald aufsteigend über Zinnwald nach Altenberg zu marschiren und die Heerabtheilung von Klenau auf dem äußer= sten linken Flügel, welche von Kommotan aus Tags vorher das Gebirge erstiegen, wurde angewiesen, in der Richtung auf Marienberg vorzugehen, um die feindlichen Verbindungslinien zu bedrohen. Es mochten hiernach am 5. September ohne Klenau 80-90,000 Mann auf bem Kamm bes Gebirges stehen, die, wenn man rasch und energisch gehandelt hätte, mehr als hinreichend gewesen wären, die französischen Truppen des linken Elbufers in die allergrößte Bedrängniß zu bringen.

Bei dem Angriff, den Wittgenstein erst um 5 Uhr Nachmittags durch die preußische Brigade Zieten gegen das Dorf Hellendorf machen ließ, hielten die Franzosen, nicht ahnend, daß ihnen eine so große Macht gegenüberstehe, tapfer Stand und verließen das Dorf erst spät Abends. Das russische In-

Fürst Schwarzenberg befahl Wittgenstein barauf, seine Reiterei unter Graf Pahlen III. Marmont nachzusenben, auch die österreichische Division Liechtenstein dieser Reiterei zur Unterstützung zu geben, mit allen übrigen Truppen aber auf dem Kamm des Gebirges techts nach Nollendorf zur Tepliter Straße zu marschiren. Dies wurde am 2. September ausgeführt. Bei Nollendorf stand noch die preußische Brigabe Zieten, zu welcher noch die Brigade Klüx stieß\*), so daß Wittgenstein sich noch um ein halbes Corps verstärkte, und da man die österreichische Division Weißenwolf wieder nach Teplitz umkehren ließ, etwa wieder 40,000 Mann unter seinem unmittelbaren Befehl bei Nollendorf hatte. stein, der durchaus vom Oberbefehl von Schwarzenberg ab= hängig war, durfte am 3. September nicht weiter vordringen, obgleich der Feind nirgends Stand hielt. Im Lauf des Tages erfuhr man dann, daß der Kaiser Napoleon mit den Garben, ber Reiterei von Latour=Maubourg und dem Corps von Marmont nach Bauten aufgebrochen sei, um gegen Blücher zu marschiren. Wenn sich biese Nachricht bestätigte, hatte Wittgenstein nur das Corps von St. Chr und das schwache eben erft gebildete Corps von Lobau gegen sich, welche seinem weiteren Vordringen keine großen Hindernisse entgegensetzen konnten, aber man bezweifelte noch sehr die Richtigkeit. Erst am 4ten wurde der Abmarsch Napoleons gegen Blücher zur Gewißheit.

Hatte man im großen Hauptquartier zu Teplitz vorher für das böhmische Heer gefürchtet, so fürchtete man nun, daß der hitzige Husar Blücher sich in Kampf mit den, wie man glaubte, weit überlegenen Kräften Rapoleons einlassen und darin erdrückt werden würde. Man beschloß daher ihm 50-60,000 Mann zu Hülfe zu senden, und der Oberfeldsherr Schwarzenberg selbst setzte sich damit den 5. September

<sup>\*)</sup> Die Brigaden Pirch und Prinz Angust vom Corps von Kleist waren ins Teplitzer Thal hinabgenommen worden.

in Marsch, eine Hülfe, die Blücher weder verlangte noch bedurfte. Anderentheils erhielt nun Wittgenstein die Ermächetigung in Sachsen einzurücken und den Feind in seinem Rücken zu bedrohen. Die Offensive war jedoch nur schwach, auf kein eigentliches Ziel gerichtet, und die Kraft des böhemischen Heeres wurde so an beiden Elbusern unnöthig zerssplittert.

Am 5. September Nachmittags unternahm Wittgenstein einen Angriff auf Hellendorf, nachdem Tags vorher die Reiterei von Pahlen, in Verfolgung von Marmont, bis Dippoldiswalda gekommen und bis Dresden gestreift hatte. diesen Angriff zu unterstützen, erstieg General Barclap, ber nach dem Abmarsch von Schwarzenberg über die bei Teplit zurückbleibenden Truppen des böhmischen Heeres den Befehl übernommen hatte, das Gebirge mit den russisch = preußischen Garben und Grenadieren und nahm sein Hauptquartier in Rollendorf. Da der Feind sich überall vom Kamm zurück= gezogen hatte, erhielten auch die beiben letzten Brigaden bes Corps von Kleist — Prinz August und Pirch — den Befehl von Eichwald aufsteigend über Zinnwald nach Altenberg zu marschiren und die Heerabtheilung von Klenau auf dem äußer= sten linken Flügel, welche von Kommotan aus Tags vorher das Gebirge erstiegen, wurde angewiesen, in der Richtung auf Marienberg vorzugehen, um die feindlichen Verbindungslinien zu bedrohen. Es mochten hiernach am 5. September ohne Klenau 80-90,000 Mann auf bem Kamm bes Gebirges stehen, die, wenn man rasch und energisch gehandelt hätte, mehr als hinreichend gewesen wären, die französischen Truppen des linken Elbufers in die allergrößte Bedrängniß zu bringen.

Bei dem Angriff, den Wittgenstein erst um 5 Uhr Nachmittags durch die preußische Brigade Zieten gegen das Dorf Hellendorf machen ließ, hielten die Franzosen, nicht ahnend, daß ihnen eine so große Macht gegenüberstehe, tapfer Stand und verließen das Dorf erst spät Abends. Das russische Infanteriecorps des Prinzen von Würtemberg war links auf Delsa gerichtet worden und vertrieb auch hier den Feind. Darauf rückte die Hauptmacht Wittgenstein's bis Peters= walde vor.

Marschall St. Chr überzeugte sich nun, daß er zu schwach wäre gegen eine solche Macht Stand zu halten. Am 6. Sepstember besetzte die Brigade Zieten ohne nennenswerthes Gessecht BergsGieshübel, der Prinz von Würtemberg Liebstadt, Graf Pahlen III. war von Dippoldiswalda her in Marsch, sich mit ihnen in eine Höhe zu stellen. Die Franzosen befanden sich nur noch in Pirna, Zehist, Dohna, Maxen 2c.

Am 7ten wurde nur schichtern eine kurze Strecke vorsgedrungen; auf dem rechten Flügel besetzte die Brigade Zieten Zehist, der Prinz von Würtemberg und die zweite russische Grenadier-Division lagerten bei Cotta, die Reiterei von Pahslen kam bis Burkerswalde, der Parteigänger Kaisarof bis Maxen. Die beiden Brigaden des Kleistschen Corps erreichsten nach einem sehr mühsamen Marsch Altenberg. Die Garsden und Reserven unter Barclah marschirten von Rollendorf nur eine Meile vor bis Peterswalde.

Diese große Behutsamkeit erklärt sich daraus, daß ein Gerücht aussagte, Napoleon habe von Blücher abgelassen und sei bereits wieder in Dresden angekommen. Weitere Nach-richten bestätigten dies, und endlich ging ein Besehl Schwarzenberg's an Barclah ein, worin unter Verbürgung dieser Thatsache angeordnet wurde: die Streitmacht von Wittgenstein sollte sich nicht durch weiteres Vorrücken in Gesahren bringen, sondern inne halten, auch müßten die beiden Brigaden von Kleist von Altenberg wieder zurückgezogen werden.

Demungeachtet wollte Wittgenstein am 8. September noch weiter vordringen, als dieser Absicht ein Ziel gesetzt wurde, indem Napoleon bedeutende Massen gegen ihn in Beswegung setzte.

Wie wir wissen, hatte der französische Kaiser von Blücher abgelassen, auch seine Absicht aufgegeben bas Heer des Mar=

schall Neh zu verstärken und nach Umständen sich selbst an dessen Spitze zu stellen und Berlin zu erobern, weil er die Unternehmung Wittgenstein's für weit bedeutender hielt, als sie war, und er sich nicht denken konnte, daß es bloß auf eine eben nicht kräftige Demonstration abgesehen sei.

Er war für seine Person am 6. September Abends 7 Uhr in Dresden angekommen. Die Garden und das Reitercorps von Latour-Maubourg hatte er direkt nach Dresden umkehren lassen, wo sie jedoch erst im Lauf des 8. September ankommen konnten. Das Corps von Marmont, welches bei der Unternehmung auf Blücher nur dis Bautzen gekommen war, hatte er am 6ten nach Kamenz gewiesen, augenscheinlich um bei dem Angriff Ney's mitzuwirken. Auf drohendere Nachrichten vom Bordringen des böhmischen Heeres wurde es am 7ten nach Pulsnitz zurückgenommen, am 8ten wieder gegen Hoherswerda gerichtet, dann aber an demselben Tage nach Oresden zurückbesehligt, als die ersten Nachrichten von der Niederlage bei Dennewitz im kaiserlichen Hauptquartier eintrasen. Es konnte somit vor dem 10. September nicht zur Verwendung kommen.

Die Streitkräfte von St. Chr und Lobau mochten etwa 32,000 Mann betragen haben. Dazu kamen nun die Garden, die Reiterei von Latour Maubourg und das vom rechten Elbuser herbeizuziehende Corps von Victor, zusammen etwa 85,000 Mann. Mit diesen Truppen wollte Napoleon einen schnellen Angriff unternehmen, wobei er hoffte, die Verbündeten noch auf sächsischem Gebiet in Verlust zu bringen. Er wollte dann zusehen, ob er sie nicht eine Strecke in Vöhmen hineintreiben könne, um schnell umkehrend Zeit zu haben, sich auf Blücher und das Nordheer zu werfen.

Am 8. September waren, wie angeführt, die Truppen Wittgensteins zuerst im Vorrücken. In den Morgenstunden griff auf dem rechten Flügel die Brigade Zieten den Feind bei Groß= und Klein=Sedlitz an, nm über Heidenau auf der großen Straße nach Dresden weiter vorwärts zu gelangen.

bei dem Dorf Sobochleben, welches dem Gehersberge gegenüber liegt, eine Stellung zu nehmen. Die beiden Brigaden von Kleist waren von Altenberg noch nicht in's Teplizer Thal hinabgelangt und erhielten Befehl auf dem Ramm nach Nollendorf zu marschiren. Die Truppen von Klenau sollten, nach Hinterlassung von leichteren Abtheilungen, vom Kamm des Gebirges wieder zurück und in der Richtung nach Brix bei Ichnsborf im Thale eine vorläufige Aufstellung nehmen-Was im Teplitzer Thal vom böhmischen Heere übrig war und sich im schlagfähigen Stande befand, sollte eiligst in einer Stellung bei Sobochleben zusammengezogen werden. — Man hoffte noch Zeit zu haben, Gegenanstalten zu treffen und rechnete beim Feinde auf die Ausgezehrtheit der Gegend, auf die rauhen Gebirgswege; auch hielt man es kaum für möglich, daß Napoleon die Verwegenheit haben würde, gegen alle Ariegsregeln im Angesicht eines ganzen Heeres ben steilen unwegsamen Abhang des Erzgebirges herabzusteigen, um im Thale eine Schlacht zu liefern. Indessen hatte die Besorgniß doch einen hohen Grad erreicht — wie dies die Blücher zugefandten Befehle, deren wir früher gedachten, beweisen und sie wurde badurch noch besonders vermehrt, daß Schwar= zenberg mit ben 50—60,000 Mann, mit welchen er Blücher zu Hülfe marschiren wollte, noch nicht wieder im Tepliter Thale eingetroffen war.

Inzwischen rückte das Corps von Victor gegen Altenau, das von St. Chr bis Breitenau, das von Loban auf der Teplitzer Straße bis Berg-Gieshübel. Das Hauptquartier des Kaisers war im Schlosse von Liebstadt, einer alten Feste an einem schrossen Felsen, die düster auf ein enges, mit kleinen Bürgerhäusern besätes Thal hinabschaut. Die Gegend war durch vielsache Kriegszüge aufgezehrt und Napoleon ließ einigen Landleuten, die Alles verloren hatten und seine Groß-muth ansprachen, ein bedeutendes Geschenk zahlen.

Am 10. September setzte das französische Heer seine Angriffsbewegung fort: die Hauptstärke rückte über Breitenau,

Fürstenwalde, Ebersdorf auf den Gehersberg zu, die wenigen russischen Truppen unter General Bistram vor sich hertreibend. Links (östlich) besetzte eine Division Schönwalde,
rechts wurden ebenfalls Abtheilungen entsandt. Nachmittags
3 Uhr hatte die Hauptmacht des Feindes Ebersdorf dicht
unter dem nördlichen Sipsel des Gehersberges erreicht. Um
4 Uhr drängte der Feind den General Bistram den Gehersberg hinab und bemächtigte sich des Engpasses und der
Straße, die hier ins Thal hinabsührt. Etwas später erreichte
er Ober-Graupen, gelangte die Theresienseld hinab und begann sich in der Ebene anszubreiten, so daß er nicht mehr
entsernt von Maria-Schein, eine Stunde von Teplitz war.

Als durch den Marsch nach dem Gepersberg Napoleons Absichten klar wurden, traf General Barclay noch folgende nähere Anstalten. Alles, was sich noch im Gebirge auf der Teplitzer Straße befand, wurde herabgenommen und bei Culm aufgestellt, mit Vortruppen zur Vertheidigung der Verhaue und der Ausgänge des Waldes. Unter diesen Truppen be= fanden sich auch die beiden preußischen Brigaden Zieten und Klür. Auf den Höhen von Nollendorf blieben nur zwei Ula= nen- und zwei Kosakken-Regimenter. Die beiden preußischen Brigaden Pirch und Prinz August, die am gestrigen Tage nach Mollendorf befehligt waren, hatten diesen Marsch noch nicht ausgeführt, der Befehl dazu wurde heute widerrufen und sie direkt ins Thal zurückgenommen, mit der Weisung, sich bei Rosenthal und Maria = Schein aufzustellen. Alle zer= streuten Abtheilungen erhielten Befehl, den Kamm des Gebir= ges zu räumen. Die Vertheidigung des Fußes vom Gepersberg wurde speziell dem russischen Grenadier-Corps Rajewski übertragen. Alle sonstigen Ausgänge des Gebirges und alle Verhaue wurden stark besetzt. Was noch übrig war, wurde in die große Stellung bei Sobochleben gewiesen, welche in zwei Treffen gebildet wurde; Barclay selbst befand sich bei derselben. Mit Staunen nahm man wahr, daß ber Feind die unerhörte Kühnheit zu haben schien, wirklich vom Gepersberge herabzusteigen und einen Angriff auf das Hauptheer im Thale zu machen.

Napoleon war indeß mit seinem Gefolge zu dem ersten böhmischen Gränzort Ebersborf gekommen, wo man von den daneben liegenden freien Punkten den ganzen Thalkessel von Teplitz und die daranstoßende Saatzer Ebene bis weit in Böhmen hinein übersehen konnte. Er war überrascht und erstaunt. Zweitausend Fuß unter ihm breitete sich die Thalebene aus und gerade gegenüber, nur etwa 2 Meilen entfernt, schlugen ihm die mächtigen vielfachen Spitzen des Mittel= gebirges entgegen, von dessen höchstem Gipfel, dem Milleschauer, eine dicke Rauchsäule aufstieg, zum Zeichen, daß der Feind herannahe. Ihm gerade gegenüber tief unten im Thale stand ein mächtiges Heer in zwei Linien aufgestellt; das war das Thal und das Heer, welche einem seiner tapfersten Feldherrn den Untergang gebracht! Ueberaus steil senkte sich der dichtbewaldete Abhang, wie in einen Schlund, hinab und halsbrechende Wege waren zurückzulegen, ehe man hinabgelangte. Tropdem war sein Fußvolk hinabgestiegen und kämpfte am Fuß mit den Verbündeten. Es war vielleicht möglich, Geschütz hinabzubringen und in der Ebene sich auszubreiten.

Mittlerweile hatten die Franzosen in der Ebene bereits Boden gewonnen, als das russische Grenadiercorps von Rasiewski am Fuß des Gehersberges anlangte. Es trieb in kurzer Zeit die Franzosen in den Wald zurück. Die Ueberlegensheit dieses russischen Corps steigerte sich dadurch, daß es möglich wurde, eine ziemliche Anzahl Geschütz wirken zu lassen, während es den Franzosen auf dem sehr schlechten und zum Theil verstopsten Wege nicht möglich gewesen war, auch nur eine einzige Kanone herabzubringen; sie wurden in Unordnung nach dem Gehersberger Engpaß zurückgeworsen und es wurde ihnen nicht möglich, auf dieser Stelle vorzukommen.

Napoleon bemerkte diese Vorgänge von seinem Stands punkt. Er wollte Gewißheit haben, ob die Passage für Gesschütz durchaus nicht möglich sei und sandte seinen Artilleries

General Drouot tief hinab, um aus eigener Anschauung ihm Bericht zu erstatten. Die Antwort lautete: es sei unmög= lich und die Unternehmung müßte an dieser Stelle aufgegeben werden. Der Kaiser war selbst davon überzeugt und es galt nun, eine andere Stelle zum Eindringen in Böhmen aufzusuchen. Wählte Napoleon diese weiter westlich, so ent= fernte ihn dies zu weit von Dresden und die Gebirgswege wurden vielleicht noch schlechter, vielmehr schien es allein ausführbar, daß ein Versuch auf der Teplitzer Straße angestellt wurde, was er denn auch beschloß. Da es schon spät geworden, war für heute nichts mehr zu uuternehmen. Truppen wurden von dem Gebirgsabhange nach dem Kamme zurückbeordert, wo sie in dieser kalten, ganz wüsten und rein ausgeplünderten Gegend ein Lager bezogen. Der Kaiser war sichtlich höchst verstimmt, daß er seine Unternehmung aufgeben mußte, um so mehr weil er selbst badurch, daß er die Beschaffenheit der Gegend nicht gekannt und erkundet hatte was ihm früher kaum begegnet war — einen großen Theil der Schuld trug. Ueberhaupt hatte (nach Odeleben) seine Haltung an diesem Tage das Gepräge einer seltsamen Unbestimmtheit, die man sonst nie an ihm bemerkte. Er mochte aber auch wohl hinlänglich in Sorgen sein. Ohne Zweifel hatte er inzwischen den ganzen Umfang der Niederlage erfahren, die sein "tapferster" Marschall bei Dennewitz erlitten; er hatte wahrscheinlich auch bereits erfahren, daß Blücher schon wieder umgekehrt sei und Macdonald zurückbränge; es mochte ihm vielleicht auch eine Kunde von dem Herannahen Bennig= sens zugekommen sein. Dies alles mochte ihn bedenklich machen, ob ein, wenn auch nur kurzes, Eindringen in Böhmen überhaupt rathsam sei. Dazu kam die Unwegsamkeit und die gänzliche Aufgezehrtheit der Gegend, in der die Dörfer bis auf dürftige Ruinen verwüstet waren. Alle Anordnungen schienen ihm schwer zu werden. Erft wollte er in Ebersdorf bleiben, bann eine Stunde rückwärts in Fürstenwalde, endlich ging er bis Breitenau zurück, wo er in bem größtentheils zerstörten Dorfe mit Mühe in der verlassenen Pfarrwohnung, aus der erst der Pferdedünger weggeschafft werden mußte, ein Unterkommen fand.

General Barclay war an diesem Tage, besonders vom Nachmittage an, in ber größten Besorgniß gewesen, da Schwarzenberg von seinem unnützen Marsche noch nicht zurück war und erst am folgenden Tage eintreffen konnte. Wie rasend auch das Beginnen erschien, den Abhang des Gebirges mit seinen fast unübersteiglichen Hindernissen mit einem Heere im Angesicht des wohlgeordneten Feindes hinabzustürzen und diesen anzugreifen, man konnte einem Napoleon doch diese Absicht zutrauen, die sogar schon in der Ausführung begriffen schien, da die Franzosen bereits auf Maria=Schein und auf die Ebene losdrangen. Wie groß die Besorgniß gewesen, kann man baraus schließen, daß noch am anderen Tage, als Schwarzenberg schon wieder beim Heere eingetroffen war, der Befehl an Blücher abging, dem böhmischen Heere sogleich über Rumburg zu Hülfe zu marschiren. Am 10. September hatte das ganze Heer in Waffen gestanden, des Herabkom= mens und des Angriffs gewärtig, doch war der Tag — bis auf das Gefecht am Fuß des Gepersbergs — ohne Kampf vorübergegangen. Um das Heer noch größer erscheinen zu lassen, als es ohnehin schon war, ließ Barclay in der Nacht noch eine große Zahl überflüssiger Wachtfeuer anzünden.

Am folgenden Tage standen wieder alle Streiter im Thale unter den Wassen, um den Feind zu empfangen, wenn er herabsteigen sollte. Auch Schwarzenberg traf mit den entsendeten 60,000 Mann beim Heere wieder ein, wodurch dies um wenigstens 100,000 Mann dem Feinde überlegen wurde. Wider Erwarten blieb dieser jedoch sowohl auf dem Sepersberge, als bei Nollendorf den ganzen Vormittag und dies Juhr Nachmittags völlig ruhig, und seine ganze Unternehmung beschränkte sich auf eine Besitznahme der Position von Nollendorf, die man ohnehin aufgegeben hatte und auf eine nicht ernste Demonstration auf das Eulmer Thal.

Der Marsch ber Franzosen, um von der Teplizer Straße aus den Angriff zu unternehmen, erklärt diese Verzögerung. Napoleon begab sich von seinem Hauptquartier Breitenau am Morgen auf schwierigen Seitenwegen nach Hellendorf. Er fand hier das Corps von Lobau, dem er den Besehl gab, gegen Nollendorf vorzugehen. General Lobau fand auf dem Wege nur die zwei Ulanen= und zwei Kosaksen=Regimenter. Die preußische Reiterei wurde angegriffen und erlitt eine Schlappe. Ungehindert gelangte das Corps von Lobau nach Nollendorf, aber es wurde doch 5 Uhr Nachmittags, ehe es sich hier sestgesetzt und aufgestellt hatte. Die Kanonen don= nerten dann mit vielsachen Echo's in das Thal gegen Culm und Aussig hinab, auch rückte ein Theil des Fußvolks dis zum ersten Verhau hinunter und ein sehr heftiges Gewehr= seuer dauerte hier dis in die Nacht hinein.

Napoleon hatte sein Hauptquartier in der Pfarrwohnung von Peterswalde genommen. Er erneuerte am 12. Septemsber den Angriff nicht, weil er es doch für zu gefährlich halsten mochte, gegen so große Uebermacht auf einer Straße vorzudringen. Zufrieden, sich der Pässe Böhmens wieder besmeistert zu haben, ließ er die alte Garde nach Pirna zurückmarschiren, wohin er am Abend auch sein Hauptquartier zusrückverlegte, beorderte auch die junge Garde nach Pirna zurück und war am 13. September schon wieder in Dresden, wo ihn Geschäfte die Fülle erwarteten.

Das Ungewitter, das über dem Teplitzer Thal geschwebt hatte, war vorüber, wenn auch die donnertragenden Wolken noch auf dem Gebirge lagerten. Die Bangigkeit, die den Berbündeten die drohende Haltung des gewaltigen Mannes über ihren Häuptern eingeflößt hatte, schwand. Es wäre sehr interessant, wenn uns die Geschichte charakteristische Züge des persönlichen Verhaltens der Monarchen und Kriegshäupter im großen Hauptquartier zu Teplitz ausbewahrt hätte, leider sehlt es an solchen gänzlich. Wir wissen nur, daß am 11. September Abends die Nachricht von dem glänzenden

Siege bei Dennewit eintraf, bag man benfelben ( genben Tage burch ein Dantieft feierte und burch ei meines Bicteria-Schiegen bes gangen Berret, mas f in ben Bergen wieberballte und ben Seint fingig Dağ man Blicher nun geftattete, nicht nach Beh maridiren, fentern feinen Rechtsabmarich über ansmilbren, haben wir bereits ergablt. Bufolge bes berger Kriegeplanes ftant es bereite feft, bag auch ! milde geer einen großen Lintbabmarich über Che bie fachfiiden Wenen unternehmen follte. Man bi biergu im großen Hauptanartier bas bebmiiche Beer foreid unt wellte ern bie Bereinigung mit ben 60,00 bes Generale Bennigien abwarten, werüber noch ein hungeben mußte. Bas ingwiiden geichab, waren 1 mentrationen, bie aber bei ben ungebeuren Rrafte welche man ju gebieten batte, bennech von Gewicht !

Am 12. September schen batte man ben russischen gänger Kaisares rechts von ber Terliger Ebansse über walt nach bem Schneeberge entsandt, um Rachrichten Berbalten und den Stand bes seindes einzuzieben. I bere Anstinadung burch Partisane wurde links ber Chaussee auf und über den Gebirgstamm auszeichie diese den theilweisen Rückzug des seindes und die Ravoleons nach Oresten melbeten, wurden auf der Strafe selbst die Bervesten des seindes die zum Roll Perze hinausgetrieben, und gerade nördlich von Terli die prensische Beigade Prinz August den Geversberg u die gegen Sbersbers vor. Am 13ten beidränkte Thärigseit auf eine Berbereitung, um die Bertrupper auf den Kanns des Gebirges verzuschieben und ein Austundung des Feindes zu unternehmen.

Anslundungen (Refognoscirungen) fint von Mi

eine Krankheit der österreichischen Generale\*). Die solgende Unternehmung war nun freilich etwas mehr und eigentlich ein Ueberfall des schwachen, kaum 10,000 Mann starken Corps von Lobau bei Nollendorf, Peterswalde und Hellendorf mit mehr als doppelt so starken Krästen. Die Anordnung und Aussührung wurde wieder dem General Wittgenstein überstragen, und die Monarchen von Rußland und Preußen, so wie der Oberseldherr Schwarzenberg besanden sich persönlich dabei. Die vorbereitenden Märsche wurden schon den 13. Sepstember ausgesührt, indem es auf beiden Seiten des Feindes auf eine weite Umgehung abgesehen war, um wo möglich einen Theil abzuschneiden.

General Wittgenstein hatte die ihm überwiesenen Streit= fräfte in drei Säulen getheilt, wovon die beiden ersten — bei weitem die Mehrzahl des Ganzen — rechts der Teplitzer Straße, den linken; die dritte viel schwächere, links der Tep= liter Straße den rechten Flügel des Feindes umfassen sollte. erste Säule unter Graf Pahlen III., etwas Die 9000 Mann stark, marschirte schon am 13. September nach Königswald im Bodenbachthale, welches oberhalb Tetschen in die Elbe ausmündet. Die zweite Säule unter bem Prinzen Eugen von Würtemberg, ebenfalls über 9000 Mann stark, bei welcher ein bedeutender Theil Reiterei und Geschütz, mar= schirte am 13ten nach Zuckmantel im Südost von Rollendorf. Die dritte Heerfäule unter dem russischen General Rüdiger, etwa 2000 Mann mit 4 Kanonen, erstieg durch den Grund von Hinter=Tellnitz ben steilen Rand des Gebirges, um sich dann weiter nach Streckenwalde zu begeben. Zur Unterstützung dieser drei Heersäulen rückte das Infanteriecorps des Fürsten Gortschakof II. vor Culm, wohin auch noch die Heerabtheilung

<sup>\*)</sup> Als Souwarof 1799 in Italien die Oesterreicher besehligte, war er entrüstet über ihre Sucht zu Auskundungen. "Man braucht sie nicht," eiserte er, "man findet den Feind immer, wenn man ihn nur sinden will."

des Feldzeugmeisters Colloredo, bisher in Aussig, gezogen wurde. Auch war dem Corps von Kleist aufgegeben, den Feind bei Ebersdorf sleißig zu allarmiren, um ihn dort festzuhalten.

Bei so großem Auswand von Kräften, wobei auch noch das Partisancorps von Kaisarof mitwirkte, konnte die Unternehmung nicht mißlingen. Da am 14. September schon mit Tagesanbruch der weitere Umgehungsmarsch angetreten wurde, so kam man trot der sehr schwierigen steilen Gebirgs = und Waldwege bis in den Rücken des französischen Corps. Abtheilung von Pahlen kam zuerst zwischen Rollendorf und Peterswalde hervor. Die Franzosen erkannten zu ihrem Schrecken, daß sie überfallen wären und flohen in Gile nach Peterswalde zurück. Graf Pahlen hatte aber auch schon 4 Bataillone zur weiteren Umgehung nach Hellendorf gesandt. Zugleich hatte die Heerfäule des Prinzen von Würtemberg von Knienitz aus den Nollendorfer Berg erstiegen, und die vorderen Truppen vereinigten sich mit denen von Pahlen. Der Feind wurde mit Gewalt durch Peterswalde nach Hellendorf getrieben. Schon in Verwirrung, wurde er hier durch zwei Regi= menter russischer Reiterei angegriffen und 700 Mann, worunter 10 Stabsoffiziere von der Division Dumonçeau, gefangen. Während dieses Gefechts war die russische Streifschaar von Kaisarof noch weiter rechts angekommen. Sie stürzte sich mit einer großen Zahl Schützen, die in vollem Lauf herbeirannten, auf die feindliche Nachhut, machte eine bedeutende Zahl nieder und sprengte den Rest auseinander. Graf Lobau setzte eiligst seinen Rückzug fort und machte erst vor Berg-Gieshübel Halt, um seine Streitkräfte wieder in Ordnung zu bringen und Widerstand zu leisten. Alle französischen Truppen auf dem Gebirgskamm bei Schönwalde, bei Ebersdorf 2c. waren durch dies Gefecht in Allarm gekommen. Es hatten nun außer den drei Säulen Umgehungstruppen, auch noch die Corps von Gortschakof und Colloredo das Gebirge erstiegen, und es war bei Nollendorf und Peterswalde eine überflüssige Macht beisammen die Franzosen fast bis Dresben zurückzu=

treiben. Fürst Schwarzenberg jedoch untersagte ein weiteres Vorgehen, und das Gefecht hatte somit ein Ende.

Wenn gleich diese Unternehmung, zu der man mehr als 50,000 Mann in Bewegung gesetzt hatte, dem Corps von Lobau 20 Offiziere, über 800 Gesangene und eben so viel an Todten und Verwundeten kostete, so erscheint sie doch — wenn man die Verhältnisse im Ganzen in's Auge faßt — nutslos, ja sogar nachtheilig.

Es war nämlich schon am 13. September im Kriegsrathe zu Teplitz beschlossen worden, mit den Oesterreichern und ben russischen Garben und Referven einen Links. abmarsch auszuführen, um in ber Richtung über Chemnit 2c. eine entscheidende Bewegung auf die Hauptverbindungslinien des Feindes zu unternehmen. Es waren in Beziehung barauf Befehle und weitläufige Instruktionen erlassen. General Barclah sollte mit den Corps von Kleist und Wittgenstein im Thale von Teplitz zurückleiben und die Engpässe des Gebirges vertheidigen, was trot ber Weitläuftigkeit desselben ohne großen Kraftauswand möglich schien, da alle Wege auf bem Gebirge burch Verhaue unwegsam gemacht worben waren. Während Barclay das Gebirge bewachte, wollte der Oberfeldherr Schwarzenberg sich links wegschieben, so baß am 17ten das große Hauptquartier in Brix, den 18ten in Kom= motau sein sollte, von wo man das Gebirge ersteigen wollte. Barclay follte sein Hauptquartier in Brix nehmen, wo bas russische Grenadiercorps zu seiner Unterstützung bereit sein Wenn er mit überlegenen Kräften angegriffen würbe, sollte er sich bis Bilin zurückziehen und die Engpässe ber Biela so lange behaupten, bis Schwarzenberg, wieder vom Gebirge herabsteigend und zurückmarschirend, ber Sache eine andere Wendung zu geben im Stande wäre. Es sollte bann das Mittelgebirge nachdrücklich vertheidigt werden, wobei auf die Ankunft von Bennigsen und schlimmsten Falls auch auf die von Blücher gerechnet wurde. Man sieht, trot der großen

Truppenmasse war immer das Hauptaugenmerk auf die Verstheidigung gerichtet.

Wenn nun bei aller Vorsicht dieses Planes doch der Grundsgedanke desselben der Linksabmarsch nach Sachsen blieb — der schon längst hätte erfolgen können; so mußte die Aussührung desselben durch jenen Angriff auf der Teplitzer Straße verzögert, wenn nicht gar gefährdet werden, da man voraussehen konnte, daß man sich dadurch Napoleon selbst wieder auf den Hals ziehen würde. In der That warf dieser sehr bald das böhsmische Heer vom Kamm des Gebirges wieder in's Thal zurück, worauf man denn im großen Hauptquartier nun um so weniger Lust hatte, vor der Ankunst von Bennigsen etwas zu wagen, da das Heer von dem ewigen Hins und Herziehen matt und müde geworden war und dringend der Erholung bedurste.

Der französische Kaiser war erst einen Tag in Dresben, als die böse Zeitung von dem Unfall einlief, der einen seiner unerschrockensten Generale betroffen hatte. Er beschloß sogleich sich wieder an die Spitze einer bedeutenden Truppenmacht zu stellen und gab die vorläusigen Besehle. Schon am andern Tage ließ er die alte Garde wieder nach Pirna marschiren. Die junge Garde stand noch bei Cotta. Das Corps von Lobau war bei Berg-Gieshübel und das von St. Chr., nach dem Rückzuge vom vorigen Tage, rechts bei Borna und Hersbergen, mit Vortruppen in Breitenau. Das Corps von Victor war noch weiter rechts am Ursprung der Flöhe.

Napoleon fuhr am 15ten früh nach Mügeln, erhielt dort die näheren Meldungen und machte von hier aus seine Einseitungen zum Vordringen. Auf seinem linken Flügel hatte sich der Parteigänger Kaisarof gezeigt; er ordnete daher eine Umgehung links über Markersbach gegen Hellendorf an und hielt diese so wichtig, daß er in Person sich über Pirna und Lang-Hennersdorf fortbegab, um sie zu leiten. Auf der Tepslitzer Straße mußte Graf Lobau gleich wieder vorgehen und rechts von ihm der Marschall St. Chr gleichen Schritt hals

So ging es auf biesem ausgezehrten wüsten Gebirgsboben wieder vorwärts. Nachmittags 2 Uhr wurde General Raisarof bei Markersbach angegriffen und zurückgeworfen. Gleichzeitig wurden alle Vortruppen der Russen auf der Tep= liter Straße zur Rückfehr genöthigt. Bei Hellendorf stand die russische Division des Generals Mesenzof, um den Uebergang über den dortigen Grund streitig zu machen. Ihr zur Unterstützung stand russische Reiterei und die preußische Brigabe des Prinzen August, die von Ebersdorf über Schönwalde nach Peterswalde marschirt war. Diese Truppen waren vorläufig an den Befehl des russischen Generals Grafen Pahlen III. gewiesen. Die russischen Divisionen Fürst Schachowskoi und Helfreich von Wittgensteins Corps waren, als durch die Preußen abgelöst, im Rückmarsch begriffen. Die Franzosen griffen bei Hellendorf hestig an und verstärkten sich immer mehr. Die Division Mesenzof reichte nicht aus, es wurde die rus= sische Reiterei herangezogen, die sehr glückliche Attaken unter= nahm, und zuletzt kam noch der größte Theil der Brigade Prinz August zur Verwendung. Die Franzosen gaben sich alle Mühe weiter vorwärts zu kommen, fanden aber so zähen Widerstand, daß sie davon abstanden. Während dieses Ge= fechts wurde die durch den oben erwähnten allgemeinen Kriegs= plan der Verbündeten bedingte Ablösung fortgesetzt. Wittgen= ftein zog seine Truppen bis Nollendorf, Feldzeugmeister Colloredo bis Culm zurück.

Napoleon hatte Hellendorf nicht mit Gewalt fortzunehmen vermocht, weil die Masse seiner Truppen noch nicht herangekommen war. Es geschah dies erst im Lauf des Abends und in den Frühstunden des solgenden Tages. Am Morgen des 16. September befanden sich dann auf der Teplizer Straße dicht hintereinander: das Corps von Lobau, die junge und alte Garde, die Reiterei von Latour=Maubourg und das Corps von Marmont; rechts davon in der Richtung zum Gehersberg das Corps von St. Ehr und weiter rechts das Corps von Victor, zusammen etwa 95,000 Mann. Das

Heranziehen und Ordnen der Streitkräfte auf der Teplitzer Straße hatte bis gegen 11 Uhr gedauert, dann gab Napoleon Befehl zum allgemeinen Vorrücken.

Verbündeterseits wurde an diesem Tage die Ablösung der Truppen Wittgenstein's durch das Corps von Kleist weiter ausgeführt, denn zufolge der neuen Anordnung sollte letteres den rechten Flügel einnehmen und die Teplitzer Straße vertheidigen; deßhalb sollten auch die Brigaden von Kleist, die in der letzten Zeit vertheilt gewesen waren, wieder zusammen= stoßen. Die Brigade Prinz August befand sich schon bei Peterswalde; dazu kamen nun die Brigaden Zieten und Pirch. Die von Klür war bestimmt noch im Thale zu bleiben, um die Zugänge zu dem Pag von Graupen und dem Gepersberg zu beobachten; ebenso blieb die Reserve = Artillerie bei Teplitz stehen. Den Oberbefehl führte jetzt der General= Lieutenant Kleist, obgleich die Ablösung noch nicht völlig ge= schehen war, denn es befand sich bei der Brigade Prinz August noch die russische Reiterei von Graf Pahlen III. und die russische Division Mesenzof. Die Vertheidigung von Hellendorf hatte man aufgegeben, als der Feind sich hier zu sehr Die Brigade Prinz August stand bei Peterswalde mit dem rechten Flügel an dieses Dorf; vor demselben hielt die Reiterei von Graf Pahlen III., rechts davon das erste schlesische Husaren=Regiment. Die russische Division Mesen= zof stand als Unterstützung hinter bem Dorfe.

Um 11 Uhr ließ Napoleon seine gesammelten Wassen von Hellendorf gegen Peterswalde vorgehen, es waren zahlzreiche Solonnen Fußvolk, überlegenes Geschütz und nah an 4000 Pferde. Als General Kleist diese gewichtige Macht, die ein mächtiges Feuer eröffnete, auf sich eindringen sah, befahl er den Kückzug, wobei die russische Reiterei die Nachhut zu bilden angewiesen wurde. Auf diese stürzte der Feind los, und sie hatte alle Mühe sich aufrecht zu erhalten. Unter beständigen Angriffen erreichte man den Wald, der zwischen Beterswalde und Nollendorf liegt. Hier entließ General Kleist,

in Folge des Befehls der Ablösung, auch noch die russischen Truppen und blieb also mit einer Brigade (Division) und etwas Reiterei dem gauzen Stoß des weit überlegenen Feinsdes ausgesetzt, denn die übrigen Brigaden seines Corps hatten den Nollendorfer Berg noch nicht erstiegen, und von den ankommenden und zurückmarschirenden Truppen und ihrem Troß war der Engpaß verstopft. Während nun die russische Reiterei abzog, kam östlich von Peterswalde eine Wolke polsnischer Reiterei auf das erste schlesische Husaren Regiment herangestürzt. Dieses jagte zwar entgegen, wurde aber von der Uebermacht geworsen, und es gerieth dabei der Besehlsshaber desselben, Oberst-Lieutenant Blücher, Sohn des Oberscherals des schlesischen Heeres, schwer verwundet in seindsliche Gefangenschaft.

General Kleist setzte seinen Rückzug bis Nollendorf fort, hart gebrängt vom Feinde, der in großer Zahl sich vor seiner Front entwickelte. Er hatte nur die Brigade Prinz August bei sich; die Brigade Zieten erstieg eben erst die Höhe von Nollendorf, und die Russen und Oesterreicher waren im Hin= abmarsch begriffen. Dort oben lange Stand zu halten, hielt General Kleist nicht für rathsam, weil der nothwendige unfreiwillige Rückzug den steil abfallenden Gebirgsrand hinab in mehrfacher Hinsicht besonders auch deshalb sehr gefährdet werden konnte, weil die Chaussee auf dem Abhange viele Krümmungen macht und durch das westlich anliegende Tell= nitz-Thal auf kürzerem, wenn auch beschwerlichem Wege eine Umgehung möglich ist, wodurch ein großer Theil der auf der Chaussee Marschirenden in Gefahr gerathen mußte, abge= schnitten zu werden. Der General wollte baber auf ber Höhe nur so lange Stand halten, als erforderlich war, um den rückmarschirenden Truppen Zeit zu verschaffen, ihren Rückmarsch auszuführen.

Indeß blieb General Kleist mit der Brigade Prinz Ausgust nicht allein. Die Brigade Zieten hatte sich glücklich hinausgearbeitet und marschirte bei Nollendorf auf. Von der

ebenfalls mit der Spitze angelangten Brigade Pirch besetzten zwei Bataillone die Anhöhe rechts von der Rollendorser Lirche und ein Bataillon derselben wurde links in das Tellsnitzthal gesandt, um die linke Seite der Brigade Zieten zu sichern. Mit Ausnahme dieser Brigade, der noch zwei russsschen Reiter-Regimenter beigegeben wurden, kehrten alle Brisgaden des Kleisischen Corps um und marschirten nach Eulm zurück.

General Zieten, der allein noch die Stellung bei Rollendorf behauptete, wurde bald auf beiden Flügeln und in der Front angegriffen. Er hielt sich, nicht ohne Berlust, so lange, bis die Chaussee von den zahlreich rückmarschirenden Truppen in so weit frei war, daß auch er seinen Rückzug antreten konnte, dei welchem ihn das trübe Wetter begünstigte, da es den hestig andringenden Feind verhinderte, mit seinen Geschossen wirksam zu zielen. Es lag an jenem Tage auf dem Thale ein so dicker Nebel, daß auf eine äußerst geringe Entfernung kein Gegenstand erkannt werden konnte. So war gleichzeitig eine Ablösung und ein Rückzug ziemlich glücklich vollzogen.

Napoleon zog an diesem Tage alle seine Truppen vor= wärts von Peterswalde, wo er von den Garden umgeben sein Hauptquartier nahm.

Von Seiten der Verbündeten glaubte man, er beabsich= tige eine Schlacht, indem er über Culm vorbrechen wolle und man bereitete sich darauf vor. Fürst Schwarzenberg entwarf seine Anordnungen für den folgenden Tag.

Die Vertheidigung des Culmer Thales wurde dem Corps von Kleist übertragen. Davon besetzte die Brigade Zieten Culm, mit Vortruppen weiter auswärts bei Tellnitz, die übrigen Brigaden bezogen dahinter eine Stellung bei Dorn. Die Russen unter Wittgenstein und die Oesterreicher unter Colloredo mußten rechts auf den Höhen von Strieso-witz Stellung nehmen. Die österreichische Heerabtheilung von Meerseldt wurde besehligt, von Aussig nordwärts dis in die

Höhe von Culm zu rücken, mit dem linken Flügel an Auschine; an diese eben sollte die Heerabtheilung von Colloredo lehnen. Die Truppen des linken Flügels, nämlich die Heerabtheilung von Ghulai, die österreichischen Truppen des Rückhalts, so wie die russische preußischen Garden mußten zum Theil von Brix oder doch von Dux über Teplitz herbeieilen, um das Durchbrechen des Feindes in die Ebene um jeden Preis zu verhindern. Mit Ausnahme der Heerabtheilung von Klenau und den Divisionen von Bubna und Neipperg war das ganze böhmische Heer, etwa 160,000 Mann, beisammen.

Am 17. September Morgens war Napoleon bei guter Zeit an der Kapelle des Nollenberges, um von hier aus, die Gegend und ben Feind besichtigend und Meldungen empfangend, seine Anordnungen zu treffen. Es war jedoch, wie am vorigen Tage, so trübe und neblig, daß sich nichts von ber Schlachtordnung der Verbündeten erkennen ließ. Später ließ er einige Bataillone auf ber Straße hinabrücken und andere seitwärts in die Gebüsche verbreiten. Gegen Mittag\*) wurs ben die Vordertruppen von Zieten bei Tellnitz heftig ange-Sie vertheidigten sich hinter dem Verhau länger als drei Stunden auf das hartnäckigste, mußten jedoch der Uebermacht weichen und zogen sich fechtend nach Culm zurück. Feind brängte nun mit Macht nach, entwickelte mehrere Brigaben Fußvolk mit Geschütz und der Reiterei der Garde, während die übrigen Truppen zahlreich vom Nollendorfer Berge nachbrangen. Die französischen Vordertruppen gelangten bis in die Ebene am Fuß bes Gebirges und bis in die Nähe von Culm. Napoleon selbst ritt bis zu dem ersten Dorfe Tellnitz herab. Der Himmel hatte sich etwas aufgeklärt, doch waren die eigentlichen Massen der Verbündeten nicht genau zu unterscheiden; erkennbar ragte nur die Kapelle von Culm auf dem Horka-Berge hervor, wiewohl auch diese

<sup>\*)</sup> So nach Plotho; nach Obeleben wäre der Angriff der Franzosen schon nach 8 Uhr erfolgt.

oft in Rebelschleier gehüllt. Napoleon hatte nach und nach so viel Truppen ins Thal herabgezogen, daß sie die Oörfer Arbesau, Delitsch, Knienitz und Johnsborf besetzten und sich in der Ebene auszubreiten begannen.

Die Verbündeten hatten dies Herabkommen des Feindes nicht wesentlich gestört und das Feuer von beiben Seiten war darum noch mäßig gewesen. Die Ursache war, daß die Berbündeten mit ihren Anstalten noch nicht ganz zu Stande was Zetzt aber war boch nicht länger zu säumen. österreichische Heerabtheilung von Colloredo war so weit heran, um den linken Flügel des Feindes von Anienit bis Arbesau zu fassen, und Kleift und Wittgenstein waren seit einiger Zeit bereit, in ber Front von Culm her anzugreifen. Es erhob sich ein Kampf, der zu den heißesten gehört. dieselben Berge, die Bandamme den Untergang gebracht, sprühten mit einem Male Tod und Verderben auf die Franzosen. Das Getöse machte im Thale eine erschütternbe Wirkung; der vielfache Widerhall verstärkte, brach, verlängerte den Donner des Geschützes. Als nach einiger Zeit auch bas verbündete Fußvolk den Franzosen von mehreren Seiten ent= gegenrückte, gesellte sich ihm das vielfache Knattern des Ge= Besonders lästig wurde dem Feinde das zahlreiche wehrs. Geschütz der Heerabtheilung von Colloredo auf seiner linken Seite, welches zuletzt so überwältigend war, daß das franzö= sische schweigen und sich zurückziehen mußte. Napoleon befahl der Reiterei der Garde unter Nansouth darauf loszustürmen. Mit großer Verwegenheit stürzte sich die französische Reiterei auf das österreichische Geschütz und es gelang ihr auch einen Theil desselben wegzunehmen. Aber die preußische Reserve = Reiterei von Röder vollführte eine mächtige Attake auf das französische Fußvolk, welches seiner Reiterei gefolgt brachte es in Unordnung, und als auch das österreichische Fußvolk vorrückte, war der Feind gezwungen, die österreichi= schen Geschütze wieder fahren zu lassen und sich zurückzuziehen. Dieses Vorgesecht war das Signal zu allgemeinem Vorrücken.

Die Truppen von Colloredo drangen stürmend auf das Dorf Arbesan los und eroberten es. Wittgenstein und vom Corps von Kleist die Brigade Zieten stürmten von Culm heran\*). Der Feind gerieth überall in Unordnung und wurde bergan bis zum Verhau von Tellnitz zurückgetrieben.

Während dieses Kampfes war eine Truppensäule von Colloredo auf Knienitz angerückt, welches links ties im Rücken der französischen Stellung lag und von den Franzosen wohl verhältnismäßig nur schwach besetzt sein mochte. Man hörte nun bei Arbesau den Kanonendonner in der Richtung auf Anienitz. Wurde dieses Dorf von den Desterreichern genom= men, so konnte der Rückzug der Franzosen ernstlich gefährdet werden. Napoleon erkannte dies; er sprengte spornstreichs den Abhang hinauf und eine noch auf dem Gebirgskamm als Reserve stehende Division ward schnell auf Knienitz gerichtet, welche noch früh genug ankam, um sich bleibend des Dorfes zu versichern. Auf der Straße selbst befahl Napoleon wieder vorzudringen. Es geschah auch, aber als nun der Nebel sich in einen gewaltigen Platzregen verwandelte, wurde die Gegend so verfinstert, daß Freund und Feind nicht mehr zu unter= scheiden war. Das Gefecht mußte daher, etwa um 5 Uhr, ein Ende haben. Im Ganzen waren die Franzosen im Nach= theil gewesen; man machte verbündeterseits 500 Gefangene, darunter den Brigade-General Kreuzer, nahm drei Kanonen und einen Abler. Es war kein Durchbruch der Aufstellung erfolgt, die Absicht des Feindes war vereitelt.

Napoleon fühlte, daß es nicht möglich sein werde nur auf einer Straße, ohne auf einer andern eine Umgehung auszusühren, in Böhmen einzudringen; daß selbst, wenn dies zu erzwingen möglich, es zu viel Opfer kosten mußte, die er nicht bringen konnte. Aber selbst abgesehen hiervon, durste er sich nicht weit von Oresden entfernen, da Blücher nur

<sup>\*)</sup> Die Abtheilung von Meerfeldt kam zu spät, als schon alles entschieben war.

zwei Märsche von dieser Stadt stand, und der Kronprinz von Schweben fast keinen Feind mehr vor sich hatte. Er gab daher einen Einfall in Böhmen auf und blieb nur noch vorsläufig in der Stellung, die er gerade inne hatte.

Fürst Schwarzenberg bagegen hielt die Gesechte dieses Tages nur für die Einleitung zu einer großen Schlacht am solgenden Tage, wo Napoleon den Durchbruch mit großen Kräften versuchen würde. Er gab daher eine neue Gesechts-anordnung und eine überaus weitläuftige Unterweisung, wo jeder Brigade, selbst einzelnen Regimentern, ihr Standpunkt bezeichnet war. Die meisten Truppentheile mußten ihre Stellungen verändern und einen Theil der Nacht benutzen, um die neuen einzunehmen.

Am 18. September war das ganze verbündete Heer von früh an in sehr unruhiger Bewegung unter den Wafsen, von Stunde zu Stunde des Angriffes gewärtig. Es erfolgten auch Borposten= und Schützengesechte, aber nirgends ein ernster Kamps. Die beiden Monarchen und der Fürst Schwarzenberg waren den ganzen Tag zu Pferde, um noch immer Anordnungen zu treffen und das schon Eingeleitete zu verbessern, aber der erwartete Angriff blieb aus.

Napoleon beschränkte sich nur auf Auskundungen, indem er die bemerkenswerthesten Punkte bestieg. Auf einer Höhe bei Knienitz konnte er mit Hülfe des Fernrohrs einen ziemlichen Theil der seindlichen Schlachtordnung übersehen. Es liesert einen Beweis, wie er auch seine nächsten Umgebungen täuschen konnte, daß er in gleichgültigem Tone, als wenn es gar nicht der Mühe werth wäre den Feind im Thale anzugreisen, zu Berthier äußerte: "alles, was ich sehe, sind ungefähr zwei Corps von 60,000 Mann, sie brauchen mehr als einen Tag, um sich zu vereinigen und anzugreisen." Ueberzeugt daß ein Einfall in Böhmen für ihn nicht ohne die größte Gesfahr möglich, und daß sein erschöpstes Heer sich auf diesem aufgezehrten und kritischen Boden nicht halten könne, nahm er die Garden und das Corps von Victor zurück und begab

sich selbst auf den Heimweg. Von nun an hat er seine Adler nicht mehr auf böhmischen Boden getragen, sondern sich nur auf die engeren Umgebungen von Dresden beschränkt, bis er durch die Ereignisse auch von hier vertrieben wurde.

Das böhmische Heer hatte seit dem 9ten — die Corps von Wittgenstein und von Kleist seit dem 1. September angestrengte Märsche und vielfache Gefechte gehabt. Das Heer hatte zwei Mal das steile Gebirge erstiegen und war wieder zurückmarschirt, was mit Reiterei, Geschütz und Troß unend= liche Schwierigkeiten gehabt hatte. In der letzten Zeit hatten sich die Märsche, oft auf sehr rauhen Gebirgspfaden, ganz besonders gehäuft. Es wurde auch die Verpflegung eines so überaus zahlreichen Heeres, welches bereits seit dem Mai in Nordböhmen stand, schwierig, und es war schon mehrmals Mangek eingetreten. Dazu kam in letzterer Zeit das bestän= dige Regenwetter. Viel weniger durch die Gefechte, die im Verhältniß zu der Stärke des Heeres unbedeutend waren, als vielmehr durch das immerwährende Hin= und Herziehen, durch Man= gel und üble Witterung waren die Truppen auf das Aeußerste ermüdet. Sie hatten wenig an Todten und Verwundeten, aber viel an Kranken verloren. Deshalb und weil beschlossen war, bis zur Ankunft von Bennigsen nichts zu unternehmen, gab der Oberfeldherr dem ganzen Heer bis dahin Ruhe. Reiterei und ein Theil der Artillerie wurde sogar rückwärts nach Böhmen hinein verlegt, wo es leichter war Futter für die Pferde zu erhalten. Der Linksahmarsch nach Sachsen wurde so abermals verschoben, und Napoleon erhielt Zeit seinen Aufenthalt bei Dresben zu verlängern.

3. Per Linksabmarsch des böhmischen Beeres über das Erzgebirge in der Richtung auf Leipzig. Marsch des Heeres usu Bennigsen gegen Presden. Freischaarenzüge.

Das russische Rückhaltsheer, genannt das "polnische," nicht weil es ans Polen bestand, sondern weil es in Polen gesammelt war, unter bem General der Cavallerie, Baron von Bennigsen, welches in dieser Darstellung öfter erwähnt worden ist, hatte am 8. September die Oder bei Breslau 2c. überschritten. Am 17. September kam es bei Hahnau an, setzte in vier Heersäulen seinen Marsch über den Bober, den Queis und die Neiße fort, überstieg hinter dem schlesischen Heere weg und durch dieses gedeckt, das Lausitzer Gebirge und rückte über Gabel und Zittau in Böhmen ein, wo es, nach vielen durch beständigen Regen und grundlos gewordene Wege entstandenen Mühseligkeiten, mit den Spitzen der Heersaulen am 25. September zu Leitmeritz anlangte und den 28. September in das Lager vor Teplitz einrückte. Die Stärke von 57,329 Mann und 198 Geschützen (73 Bataillonen, 67 Schwa= bronen, 11 Kosakken=Regimentern und 17 Batterien), in der es hier anlangte\*), ersetzte alle seit der Dresdener Schlacht erlittenen Verluste des böhmischen Heeres.

Es waren jetzt so viele Streiter im Thale von Teplitz versammelt, daß sie sich hier selber im Wege standen, und man dachte nunmehr im großen Hauptquartiere ernstlich daran, den lang beabsichtigten Linksabmarsch nach den sächsischen Sbenen endlich auszusühren. Das Heer von Bennigsen, versstärkt durch die österreichische Heerabtheilung von Colloredo und die Division Bubna, sollte diese Bewegung decken, die Gebirgspässe und Böhmen schützen. Man behielt dann imsmer noch eine Macht von 150,000 Mann wenigstens übrig.

Den 27. und 28. September erfolgte die Ablösung der russischen, preußischen und österreichischen Truppen auf dem

<sup>\*)</sup> Plotho II. Beilage IX.

Gebirgskamm und im Thale durch die Truppen Bennigsens, und vom 27sten an begann der Linksabmarsch, indem zuerst der linke Flügel etwas westlich rückte. Der Marsch geschah in der Ordnung, daß die Oesterreicher die Spitze nahmen, dann Wittgenstein, dann Kleist und endlich die Garden und Reserven folgten. Die Bewegung erfolgte außerordentlich langsam, wobei freilich nicht vergessen werden darf, daß so zahlreiche Kriegsvölker, so viel Reiter, Geschütz und Troß ber Vorbereitung bedurften, um über ein unwegsames Gebirge einen weiteren Marsch anzutreten. Während die ersten Abtheilungen den 27sten aufbrachen, erfolgte der Aufbruch von Kleist erst den 30sten; an diesem Tage aber war die österreichische Heerabtheilung von Meerfeldt noch in Aussig und machte sich nun erst in der Richtung nach Teplitz auf. Den 30. September war das große Hauptquartier erst in Brix, zwei Meilen von Teplitz, nachdem doch der Marsch des Heeres schon vier Tage gedauert hatte. Es blieb dort wieder mehrere Tage und sollte am 4. October erst wieder zwei Meilen weiter in Kommotau und ben 5ten in Marienberg eintreffen. Auf der Teplitzer und Saatzer Ebene bei Kom= motau bot das Terrain für einen Heeresmarsch keine Schwierigkeiten, dennoch ging das Ablösen, Zusammenziehen der Truppen und das Bilden der Marschsäulen so außerordentlich langsam. Die hauptsächlichsten Schwierigkeiten begannen erft von Kommotau aus mit dem Ansteigen des Gebirges und dem Marsch über Sebastiansberg (Bäsberg), Marienberg, Zschopau auf Chemnit. Die österreichische Heerabtheilung bes Feldzeugmeisters Klenau, welche immer auf bem äußersten linken Flügel gestanden, ohne einen Feind vor sich zu haben als in weiterer Ferne das Corps von Victor, befand sich schon in Marienberg, als die Bewegung begann. Dahin gelangte die vordere marschirende Heerabtheilung von Ghulai erst den 1. October, und das Corps von Wittgenstein war an diesem Tage erst in Kommotau, das von Kleist im Marsch bahin; die Garden und Reserven standen auch noch am 2. October

unverändert in ihren Kantonirungen bei Brix. Die österreischische große Artilleries Reserve sollte am 5. October erst Kommotau passiren und die russische preußische ihr am 6ten nachfolgen\*).

Diese außerordentliche Langsamkeit verschaffte dem französischen Imperator vollkommen hinreichende Zeit seine Borkehrungen zu treffen.

Nach seinem letzten Zuge gegen Böhmen hatte er sein Beer von dem Gebirgskamme ziemlich weit zurückgenommen, schon beshalb, weil es bort nicht zu ernähren war. Corps von Lobau stand bei Berg-Gieshübel, das von St. Chr mit der Hauptstärke bei Dippoldiswalde, beide mit einigen Bortruppen; das Corps von Victor hatte sich sogar bis Frehberg zurückgewandt, mit Vortruppen an der oberen Flöhe der österreichischen Heerabtheilung von Klenau gegenüber. alls nun Napoleon den Linksabmarsch des böhmischen Heeres er= kannte, seine Bober=Armee gegen Blücher sich eines Theils nicht mehr halten konnte und auf dem rechten Elbufer schlecht= hin nichts mehr zu leben hatte; so löste er diese auf und zog die Corps von Lauriston und Poniatowski auf das linke Es wurden die drei Corps von Victor, Lauriston und Poniatowski, das Reitercorps von Sebastiani und etwas Reiterei der Garde unter den Oberbefehl des Königs von Neapel gegeben, mit dem Auftrage: bas böhmische Heer so lange als möglich abzuhalten, in die sächsischen Ebenen vor= zudringen, — ein schwieriger Auftrag, mit 37,000 Mann einem Heere von 150,000 Mann zu widerstehen! Von diesen französischen Corps stand am 3. October bas von Victor bei Frehberg, das von Lauriston in Mittweida, das von Poniatowski auf dem rechten Flügel bei Frohburg; die Reiterei, bei welcher sich der König von Neapel selbst befand, vorläufig hinter dieser Aufstellung und Vortruppen gegen das Gebirge.

<sup>\*)</sup> Plotho die einzige Quelle. Kriegsgeschichtlich genommen ist gerabe hier diese Quelle mangelhaft.

diese geringe Streitmacht stieß das böhmische Heer, als es sich anschickte, das Erzgebirge herniederzusteigen.

Das Vorrücken besselben ging, wie wir gesehen haben, überaus langsam und bei großer Vorsicht fand der Oberfeld= herr noch nöthig endlose Unterweisungen an die einzelnen Generale zu erlassen. Als seine äußersten Vortruppen anf ben Feind stießen, glaubte er irrig, wie das erste Mal als er das Erzgebirge vor der Unternehmung auf Dresden überschritt, die Hauptmacht des Feindes concentrire sich bei Leipzig. hielt er das Vorgehen in einem großen Heereszuge für sehr gefährlich und begann sich auf dem Gebirge auszubreiten, wo= durch abermals viel Zeit verloren ging. Er wählte dann die beiden Hauptstraßen über Zwickau und Chemnit, ja die leichte österreichische Division Moritz Liechtenstein sandte er sogar nach Gera, um, wie er in dem Befehl sagte, den auf der feindlichen Kommunikation streifenden Partheigängern mehr Haltbarkeit zu geben. Wenn der Oberfeldherr früher hinter dem Schutz des hohen Gebirgswalles mit einem überlegenen Heere nicht ohne große Besorgnisse geblieben war, so ist er= Märlich, daß er noch viel größere Besorgniß hatte, seinem gewaltigen Gegner auf ben freien Ebenen Sachsens entgegen zu treten. So wie er auf dem Abfall des Gebirges nur in die Höhe von Dresden gelangt war, fürchtete er auch wieder für seinen rechten Flügel, weil er boch nicht sicher war, wo die eigentliche Hauptmacht bes Feindes stehe und er nun geneigt war anzunehmen, diese müsse noch in Dresden sein. wegte er sich zögernd und schwankend hin und her und kam eine Zeit lang fast nicht von der Stelle. Die am 5. Oktober anlangende Nachricht von Blüchers Sieg und Uebergang über die Elbe bei Wartenburg forderte ihn dann gebieterisch zu einiger Regsamkeit auf. Blücher hatte die Kühnheit ge= habt mit einem fast brei Mal schwächeren Heere als das böhmische den Uebergang über den breiten Elbstrom durch eine siegreiche Schlacht zu erzwingen; es war zu erwarten, daß er im Verein mit dem Nordheere nun auf Leipzig vordringen

werde; es war also zufolge bes Trachenberger Ariegsplanes eine Nothwendigkeit geworden, mit dem böhmischen Heere auch gegen Leipzig vorzurücken, wenn ber Oberfeldherr auch tausend Besorgnisse deshalb haben mochte. Was ihm ben Entschluß einigermaßen erleichterte, war die als zwerläßig angenommene, aber verfrüh'te Rachricht: Napoleon habe mit seiner Hauptmacht Dresten und die Elbe verlassen. So gab er benn Befehl zum weiteren Bormarsch. Am 6. Oktober waren die österreichischen Heerabtheilungen von Klenau und Ghulai bei Chemnitz angelangt, bas Corps von Wittgenstein bei Zwickau, die Heerabtheilung von Meerfeldt und die ofterreidische Reserve unter bem Erbprinzen von Hessen-Homburg in Marienberg, Kleist bei Schneeberg; die russisch preußischen Garben und Grenadiere marschirten erft nach Kommotau, wo= hin an diesem Tage das große Hauptquartier kam, welches auch den folgenden Tag noch dort verblieb und also zehn Tage nach bem ersten Aufbruch nur vier Meilen weiter gerückt und noch nicht einmal die Saat=Teplitzer Ebene verlassen hatte! Der Vormarsch bes böhmischen Heeres am 6. und 7. October war auch nicht beträchtlich und beschränkte sich nur auf Heranziehung der Massen. So häuften sich die österrei= chischen Abtheilungen von Klenau, Ghulai und Meerfeldt in ber Gegend von Chemnitz und die Vordertruppen von Klenau nahmen Penig. Die Corps von Wittgenstein und Kleist waren im Marsch von Zwickau nach Altenburg. Merkwürdiger= weise erlitten die Oesterreicher am 7ten sogar eine Niederlage. Der König von Neapel sah wohl ein, daß er sich gegen eine vierfache Uebermacht nur badurch eine kleine Weile halten tonnte, wenn er sich rucksichtslos auf die Vortruppen stürzte. Er griff darum die Vortruppen von Ghulai unter dem Feld= marschall-Lieutenant Grafen Mohr auf der Straße von Chemnit nach Frehberg bei dem Ort Flöhe mit dem Corps von Victor und einer beträchtlichen Reiterei, wie es in dem öfter= reichischen Bericht heißt "mit sehr überlegener Macht" an und

warf sie mit Verlust über den Fluß Flöhe, so daß sie sich über eine Meile weit zurückzogen.

Am 8. October kann endlich Fürst Schwarzenberg perfönlich in Chemnit an. Zu seiner Beschämung erfuhr er hier die Niederlage seiner Vortruppen und beschloß, den König von Neapel auf ber Chemnitz-Frehberger Straße (zwischen Ischopau und Flöhe) anzugreifen. Er setzte große Massen in Bewegung; als diese aber der Feind hervor marschiren sah, wartete er den Angriff nicht ab, sondern zog sich nach Frankenberg, Frankenstein und Mitweida zurück, so daß die Stadt Deberan von den Oesterreichern besetzt werden konnte. Mitten im Vormarsch hatte der Oberfeldherr jedoch wieder Be= denklichkeiten, er hielt inne und gab auch Wittgenstein und Kleist Befehl, im Marsch einzuhalten, die darum Altenburg nicht erreichten. Er hatte die Nachricht erhalten, daß der Kaiser Napoleon mit den Garden und großer Heeresmacht sich von seinem rechten Flügel über Wurzen in ber Richtung von Leipzig bewege, als wenn er sich zwischen ihn und Blücher werfe; überdies marschirte das feindliche Reserve= corps des Marschalls Augereau über Weimar und Naumburg heran, wodurch er auch für seinen linken Flügel besorgt Der Feind vor seiner Fronte machte sich diese Schüchternheit sogleich zu Nutz. Das Corps von Poniatowski brang von Frohburg vorwärts und nach einem hefti= gen Gefechte wurden die Oesterreicher aus Penig wieder herausgetrieben. Am 9. October ging bann die sichere Nachricht ein, daß Napoleon sich zwischen Elbe und Mulde abwärts bewege und sich also von dem böhmischen Heere ent-Schwarzenberg gab nun Befehl zum Vorrücken bis Enhburg, für Wittgenstein und Kleist bis Altenburg, wie er bie auch die noch weit zurückstehenden Reservetruppen näher meanzog. Wiewohl nun am 9. October das große Haupttier förmlich nach Chemnitz verlegt wurde, um welches die Heerabtheilungen von Meerfeldt, Gyulai, Hessen= rg und Klenau (letztere bei Penig) standen, und Wittgenstein und Kleist Altenburg in Besitz genommen; so hatte der Oberfeldherr doch immer noch Bedenken, einen dreisten Schritt zu wagen und um 5 Meilen bis auf das Schlachtsseld von Leipzig zurückzulegen, gingen noch sechs Tage hin. Die Entsernung von Rommotau nach Leipzig beträgt nur 16 Meilen; Fürst Schwarzenberg bewegte sich darauf mit einem so zahlreichen Heere, daß er alles vor sich her zermalmen konnte; er bedurfte aber nicht weniger als achtzehn Tage, diese Strecke zurückzulegen und er hatte von einer verhältnißmäßig winzigen Schaar bei seinen Vortruppen sogar Niederslagen erlitten.

fen angetreten wurde, blieb das sogenannte polnische Heer unter Bennigsen im Teplitzer Thale mit Vortruppen auf dem Gedirge zurück. Bei dieser Gelegenheit trennten sich die Monarchen. Der König von Preußen blieb beim Heere Bennigsens, die Kaiser von Desterreich und von Rußland schlossen sich dem von Schwarzenberg an; jedoch war von den letzteren nur der Kaiser Alexander immer im großen Haupquartier gegenwärtig und nahm, seiner Neigung zusolge, an allen kriegerischen Entschlüssen Theil; Kaiser Franz, der dazu keinen inneren Beruf sühlte, blieb in ziemlicher Entsernung zurück, verweilte längere Zeit in Kommotau, solgte dem Hauptquartier gewöhnlich einen Marsch rückwärts und war nur bei Leipzig am zweiten Schlachttage Nachmittags auf ein Paar Stunden bei dem Kampfe gegenwärtig\*).

Das Heer von Bennigsen war noch nicht für hinlänglich start erachtet worden, Böhmen und die Pässe über das Gestirge zu schützen, es war — wie bereits bemerkt — noch die reichische Heerabtheilung von Colloredo dabei zurückgelassen fa daß die Streitkraft 70,000 Mann, und wenn zu Bubna hinzugerechnet wird, nahe an

80,000 Mann betrug. Diese wäre allein hinreichend gewessen, vollständigen Widerstand zu leisten, wenn Napoleon auch einen neuen Versuch gemacht hätte, in Böhmen einzusallen. Eine Angriffsbewegung der Franzosen aber fand nicht mehr statt. Napoleon machte noch einen wenig frästigen Aussall gegen Blücher, war dann genöthigt, Vorkehrungen gegen den Linksabmarsch Schwarzenbergs zu treffen und endlich, wegen der Forcirung der Elbe bei Wartenburg durch Blücher, gezwungen Dresden zu verlassen.

Das polnische Heer bedurfte nach dem weiten Marsche einigermaßen Zeit zur Erholung und zur Orientirung auf dem ihm fremdem Boden; von seiner Seite geschah daher eine ganze Zeit hindurch nichts Nennenswerthes. Auch lag es zunächst durchaus nicht in der ihm überwiesenen Rolle, angriffsweise zu versahren, vielmehr nur einen Angriff, wenn er erfolgte, abzuweisen. Die gegenseitigen Vorposten standen daher dis zum 8. October, wo Bennigsen mit seiner ganzen Macht vorwärtsrückte, ruhig einander gegenüber.

Ohne Zweisel hatte man im Hauptquartier von Bennigsen ersahren, daß der Feind das ganze rechte Elbuser geräumt hatte; daß das Corps von Victor sich weit zurückgezogen; daß Blücher schon auf dem linken User der Elbe stehe
und vermuthlich mit dem Nordheere vereint sei. Es mochten
auch wohl Gerüchte eingegangen sein, daß die französischen
Garden von Dresden über Meißen abmarschirt waren (es
geschah am 5ten), vielleicht daß auch der Kaiser mit dem
größten Theile seiner Macht diese Hauptstadt verlassen (am
Tien Morgens). Es war also vorherzusehen, daß der Feind,
werden vor sich hatte, wenig zahlreich sein würde und leicht
wesden zurückzudrücken sei.

Nachrichten und Betrachtungen führten zu einer des Feindes am 8. October, in Folge deren nach weiter versahren werden sollte. Sie wurde in nach vier verschiedenen Richtungen unternom=
1 General Passiewitsch (den nachherigen Fürsten=

Feldmarschall) gegen Berg-Gieshübel; den österreichischen Feldsmarschall-Lieutenant Grasen Hardegg gegen Breitenau; den General Areuz gegen Liebstadt und durch den General Anorzing sogar gegen Frehberg. Der König von Preußen besand sich mit dem General Bennigsen bei der Heersäule auf der Teplizer Straße. Wie start diese Auskundungstruppen gewesen, wird nicht angegeben. Der Feind hielt nirgends Stand und zog sich nach unbedeutenden Complimenten zurück. Man erreichte am Abend auf der Teplizer Straße jenseits Giespübel die Höhen von Cotta, auch die übrigen Heertheile konnsten so weit vordringen, als sie wollten. Nach diesen Ergebsnissen ließ Bennigsen auch die übrigen Truppentheile aus dem Teplizer Thal nachsolgen.

Am 9. October wurde die Verfolgung fortgesetzt. Wieder wich der Feind — es waren nur die schwachen Corps von St. Chr und Lobau — überall zurück und setzte sich erst bei Dohna zwischen diesem Städtchen und Klein = Sedlitz, in welche Stellung er seine vorher zerstreuten Streitfräfte, kaum 20,000 Mann, zusammenzog\*). General Bennigsen übernahm in Person die Leitung des nun beginnenden Gefechts, um den Feind aus seiner Stellung zu entfernen und näher gegen Dresden zurückzuwerfen. Es kam zu einem größeren Treffen des rechten russischen Flügels unter dem General Bullatof gegen Klein=Seblit und bes linken Flügels unter bem Gene= ral Paskiewitsch gegen Dohna, wobei die österreichische Colonne unter Harbegg in den rechten Flügel des Feindes zur Um= gehung gesandt wurde. Das Gefecht war zäh und hartnäckig, besonders bei Dohna, wo der Feind nur durch die von den Desterreichern ausgeführte Umgehung und durch mehrere Attaken ihrer Reiterei gezwungen werden konnte das Städtchen und die Höhen von Gamig zu räumen. Etwas leichter wurde

<sup>\*)</sup> Plotho giebt sie zwar zu 25,000 Mann an; Schwarzenberg selbst läßt sie aber in seinem Heerbefehl vom 10ten nur 15—20,000 Mann start sein.

die Wegnahme von Klein=Sedlitz, da auch die österreichische Division Bubna auf dem rechten Elbuser bei Lohmen angestommen war und den Feind in seiner linken Seite auf das Lebhasteste beschoß. Die Verbündeten waren dem Feinde überhaupt, besonders aber an Geschütz überlegen, und so mußer einen ansehnlichen Verlust erlitten haben. 300 Mann verslor er allein an Gesangenen; und daß das Gesecht blutig gewesen sein muß, geht daraus hervor, daß allein die Divission Passiewissch 800 Mann an Todten und Verwundeten einbüsste.

Der Feind zog sich in ber Nacht gegen Dresben zurück, und am Morgen folgte ihm bas polnische Heer fast bis in die Umgebungen ber Stadt. Das Hauptquartier Bennigsens kam nach Lockwitz, eine Meile von Dresben, bas bes Königs von Preußen nach Zehist; die nachrückenden Truppen besetzten Dohna, Maren, Dippolbiswalba; die Streiftruppen des linken Flügels Frehberg. Man war jetzt vor dem gefürchteten Dresben, von wo die Blige bes feindlichen Imperators ausgegangen waren; aber bie Berhältnisse auf biesem Rriegs-. schauplatz hatten sich bedeutend geändert; Napoleon hatte Dresten aufgegeben und war, unter Hinterlassung von zwei schwachen Corps — St. Chr und Lobau — mit allen übri= gen verfügbaren Streitkräften elbabwärts abmarschirt. der König von Sachsen hatte, seinem Protektor folgend, Dresben verlassen. Auf diese Melbungen Bennigsens an ben Oberfeltherrn Schwarzenberg erhielt er von diesem den Befehl, mit seinem Heere nebst der Division Bubna, nach himterlassung eines Becbachtungscorps vor Dresben, in der Richtung von Rochlitz nach Leipzig aufzubrechen.

Wenn wir gesehen haben, daß das böhmische Heer bei seinem Linksabmarsch nach Sachsen unverhältnismäßig viel Zeit bedurfte, nur äußerst schüchtern vordrang und in seinen Vortruppen gegen den viermal schwächeren Feind sogar Niesberlagen erlitt, so sind desto mehr Erfolge von den Partheis

gängern und Partisanen zu melden, die ausgesandt wurde um die französischen Verbindungen mit dem Innern zu wie brechen. Sie geben den Beweis, wie viel im Ganzen wie Großen hätte geleistet werden können, wenn der Krieg entsicher geführt worden wäre.

Am 2. September wurden dem früher sächsischen, russischen General Thielmann von preußischen, russischen Truppen 8 Eskadrons, 3 Kosakkenp zusammen 1500 Pferde und 2 Kanonen untergeben, um dem linken Flügel des böhnischen Heeres über Komm hinaus nach dem Boigtlande und im Altenburgischen Kücken des Feindes Streiszüge zu unternehmen. Gen Thielmann kam am 11. September bei Weißenfels an, sich 4000 Mann seindliches Fußvolk und gegen 500 Pkeiterei befanden, welche einem Transport mit Munition Mehl dis nach Leipzig zur Bedeckung dienen sollten übersiel Weißenfels bei Tagesanbruch und machte einen gade=General, einen Obersten, 28 Offiziere und 1254 Pzu Gefangenen.

Am 12. September ergab sich die Stadt Raum durch Kapitulation an den preußischen Rittmeister Gr Wartensleben. Es wurden 400 Franzosen zu Gefanz gemacht; 600 Kranke vorgefunden.

Am 18. September griff General Thielmann Stadt Merseburg an und eroberte sie. Es befand sie derselben eine Besatzung von 700 Mann mit 1500 I waffneten und 2000 franke Gesangene der verbündeten Kierauf marschirte er gegen Naumburg zu, um sich mit österreichischen Streiscorps des Obersten Grasen Merdorf zu vereinigen. Beide hatten dann die Keckheit, seindliche Abtheilung Gardetruppen des Generals Lest Desnouettes von 4000 Mann anzugreisen, wobei sie mstens nicht den Kürzeren zogen.

Bei Kösen an der Saale erreichte General Thielm am 20. September einen Transport seindlicher Bagage mit Reiter-Effekten beladener Wagen, zersprengte die Bestmg, hieb 400 Mann nieder und nahm 4 Offiziere und Mann gefangen. — Fast täglich machte er sich so im den des Feindes surchtbar, nahm Zusuhren weg, sing wiere, wichtige Depeschen auf, machte Gefangene, sandte Rachrichten 20.

Der Oberst Mennsborf überfiel am 20. September der Gegend von Lützen eine Abtheilung feindlichen Fuß= nnd befreite 600 österreichische und russische Gefangene. Man wurde endlich im Hauptquartier des französischen fers dieser empfindlichen Verluste im Rücken müde ete den Divisions = General Lefebvre = Desnouettes mit 10 Mann auserlesener Garbetruppen, größtentheils Rei= , mit drei reitenden Batterieen ab, um diesem Unwesen Ende zu machen. Anderentheils sah man im böhmischen Intquartier die großen Vortheile dieser Partheigängerei ein, es wurde am 22. September noch der Kosakkenhetman Platof mit 1800 donischen Kosakken und 10 Ge= ten donischer reitender Artillerie, so wie preußischerseits Major v. Colomb und der Rittmeister Graf Pückler Bartisane ausgesendet.

Mm 28. September wurde der General Lesebvre = Desettes in der Gegend südlich von Altenburg von Schaaren Hetmans Platof auf das heftigste angesallen und gest sich auf Zeitz zurückzuziehen, da ihm von anderen aren die Richtung auf Leipzig abgeschnitten war. Bei aber erwarteten ihn die Reiter von Thielmann und ens dorf, und die gesammte Reiterei von Platof solgte unmittelbar auf den Fersen. Es kam zu neuen heftigen erkämpsen und Kanonaden. Der Feind wurde in großer dnung in die Stadt Zeitz geworsen und dort nach versetter Gegenwehr eine große Zahl niedergemacht. Was m, langte am 29. September in der schrecklichsten Bersung (nach einem zehnstündigen Gesecht) in Weißensels an. Trophäen bestanden in 5 Kanonen, 3 Standarten der

Garde-Reiterei, 400 Beutepferden; gefangen wurden ein Oberst, 55 Offiziere und 1380 Mann. Der sonstige Berlust des Feindes war sehr beträchtlich. Unter den Todten war auch der Brigade-General Krasinski.

Man sieht, diese Partisangesechte waren höchst bedeutend, und wenn die Unternehmungen des Hauptheeres ihnen nur entsernt ähnlich gewesen, — wenn die zahllose Reiterei des böhmischen Heeres nicht nutlos bei den Abtheilungen des Fußvolks zerstreut geblieben und diesen dort mehr im Wege, als nütlich gewesen wäre, so hätte der Krieg viel schneller beendigt werden können. Wir werden beim Nordheere noch bedeutendere Partisan-Unternehmungen kennen lernen, in denen überhaupt ein Theil des Glanzes der Befreiungs-Kämpse beruh't.

## 4. Napoleon wendet sich, nach dem zweiten mißglückten Versuch auf Böhmen, wieder gegen Blücher.

Nachdem Napoleon bei dem zweiten mißglückten Versuch es aufgegeben in Böhmen einzudringen, wurde der Raum sehr enge, auf welchem ihm Unternehmungen zu wagen verstattet war, denn es war zu erwarten, daß das böhmische Heer bald wieder gegen Dresden vorkommen würde; Blücher stand in einer Entfernung von kaum zwei Märschen östlich von seinem Stützpunkt; Nichts hinderte das Nordheer über die Elbe zu fetzen, und im Rücken richteten die Partisane der Verbündeten große Verwirrung an. Es war nothwendig, um jeden Preis aus dieser trüben Lage zu kommen und einen Hauptschlag irgendwohin zu führen, der seine Angelegenheiten herstellte und seinen Gegnern wieder Achtung einflößte. So beabsich= tigte er benn (nach General Pellet) über Pirna auf ben lin= ken Flügel des schlesischen Heeres zu fallen, es zu schlagen, sich mit dem König von Neapel bei Großenhahn und dem Marschall Marmont, der schon wieder nach Königsbrück beor= dert war, zu vereinigen, den Marschall Neh über Torgan heranzuziehen und sich so mit weit überlegenen Kräften dem

Nordheer entgegen zu werfen. Die Corps von Lobau, Victor und St. Chr mit dem Rückhalt des in letzter Zeit stark befestigten Dresden hielt er für hinlänglich, eine Zeit lang bem ganzen böhmischen Heere zu widerstehen. Auf diese Weise sollte die Verlegung des Mittelpunkts aller Unternehmungen auf Torgau durch einen großen Schlag eröffnet werden. Na= poleon befand sich auf der Rückkehr von Böhmen am 21. September in Pirna, als er vom Marschall Neh aus Torgan vom 20sten um 9 Uhr Abends die Meldung erhielt, daß das Nordheer die Elbe mit 80,000 Mann bei Roslau und Acken überschreite, daß bereits 18,000 Mann bei Dessau stän= den und in zwei Tagen bei Leipzig sein könnten, und daß eine dritte Brücke an der Mündung der Elster erbaut werbe. Diese Nachricht, welche (nach Obeleben) Bestürzung im französischen Hauptquartier verbreitete, forderte um so mehr zum ungefäumten Handeln auf. Die Ausführung des von Napoleon gefaßten Planes wurde indeß für den nächsten Tag durch entsetzliche Regengüsse und so trübe Witterung, daß sie jede Umsicht auf geringe Entfernung verbot, unmöglich gemacht. Dann kamen Nachrichten, welche eine ganz neue Auffassung der feindlichen Zustände hervorbrachten, so daß der gefaßte Plan wieder aufgegeben wurde. Marschall Macdonald, Be= fehlshaber ber Bober-Armee meldete fälschlich, daß ein ganzes Corps des schlesischen Heeres auf seinem äußersten linken Flügel die Elbe abwärts rücke, der König von Neapel, daß der Feind von Großenhahn sich von allen Seiten zurückziehe. Napoleon fürchtete nun, daß Blücher wirklich elbabwärts marschire, um sich mit dem Kronprinzen von Schweben zu ver= einigen, er wurde besorgt und eilte nach Dresden zurück, um sich zu überzeugen, ob das schlesische Heer wirklich in Bewegung gegen die untere Elbe sei. Durch das Zusammenkom= men falscher Nachrichten und widriger Umstände wurde aus dem gutgefaßten Plan eines starken Angriffes nur eine Auskundung gegen Blücher und ein wenig gefährlicher Stoß.

In Folge der letzten Beschlüsse befahl Napoleon dem Breiheitstriege II.

Marschall Machonald am folgenden Tage ben 22sten mit seiner ganzen Macht das schlesische Heer auf allen Punkten anzugreifen und so weit vorzudringen, bis er es in der Heerstellung finde eine Schlacht anzunehmen. Geschehe dieses, so werde der Kaiser zur Unterstützung bereit sein. Dem Marschall Neh gab er auf mit den Corps von Bertrand und Rehnier bei Wittenberg eine Stellung zu nehmen, um das Nordheer zu verhindern über die Elbe zu setzen. Marschall Macdonald erhielt den Befehl erst den 22sten Vormittags 10 Uhr und erwiederte sogleich, daß er den befohlenen An= griff erst den folgenden Tag aussühren könne, indem die vielen Abtheilungen, die nach Lebensmitteln ausgesandt wären, erst spät zurückkehren würden. Zufolge dieser Nachricht begab sich Napoleon den 22sten erft um Mittag zu seiner Bober-Armee. Es ist nicht ganz gewiß, ob er dieser auch Verstärkungen zugeführt hat, doch ist dies nicht wahrscheinlich, er scheint vielmehr nur 1 Bataillon alter Garde, 1 Eskadron Chasseurs und 60 Gensb'armes d'Elite\*), die zur Bedeckung des kaiserlichen Hauptquartiers und zu persönlichem Schutz des Kaisers erforderlich waren, mit sich geführt zu haben. Demnach war es auf etwas Entscheibendes nicht abgesehen, sondern nur auf eine große Auskundung des Feindes, bei welcher es allerdings zu einigen untergeordneten Gefechten bei den Vortruppen kommen konnte.

Wir verließen das Hauptquartier des schlesischen Heeres zu Bauten am 18. September, als Major Rühle von Tepslitz zurückgekehrt war und Blücher die Erlaubniß zu seinem Rechtsabmarsch und Elbübergang zwischen Torgau und Witztenberg brachte. Dieser Rechtsabmarsch verzögerte sich indeß noch eine Woche. Zunächst mußte Blücher bei Bauten so lange Stand halten, bis der Marsch Bennigsens nach Böhmen

<sup>\*)</sup> So das Beiblatt zum Militair = Wochenblatt, gestützt auf die gewichtigsten französischen Angabem. Obeleben sagt: nur ein Theil der Garden war ihm gefolgt.

hinein beendigt war, um diesen zu becken und die Kenntniß davon dem Feinde zu verbergen. Ferner hatte Napoleon, in Folge der Niederlage bei Dennewitz, eine bedeutende Truppenmacht unter dem König von Neapel bei Großenhahn aufge= stellt, wahrscheinlich einen Theil der Garden, das Corps von Marmont, die Reiterei von Latour = Maubourg 2c. Diese Truppen, die man auf 50,000 Mann schätzte, waren nach späteren Nachrichten zwar plötzlich nach Dresden wieder um= gekehrt, als Napoleon ben zweiten Zug nach Böhmen antrat, indessen waren doch noch 10,000 Mann, größtentheils Reiterei, unter dem König von Neapel bei Großenhahn zurückgeblieben, welche bei den schnellen Anordnungen Napoleons leicht vermehrt werden konnten. Blücher wollte aber bei dem Marsch, den er vorhatte, keine feindlichen Truppen in seiner linken Seite ober im Rücken bulben; beshalb war es sein Entschluß, diese vorher anzugreifen, zu zerstreuen und, wenn möglich, sogar von Dresden abzuschneiden.

Hierbei führten ihm die Umstände eine sehr erwünschte Verstärfung zu. Der General Tauentien vom Nordheere hatte sich in seiner Verzweiflung über die Unthätigkeit des Kronprinzen von Schweben an Blücher gewandt und ihm geradezu gestanden, daß es sein sehnlichster Wunsch sei, sich mit ihm zu vereinigen. "Aus unseren Operationen, — hatte er bemerkt, — ist nicht klug zu werden, wir verlieren Zeit und thun nichts." Blücher ergriff diese Gelegenheit mit beis den Händen, theilte Tauentien die Stellung des schlesischen Heeres mit, sagte (er verschwieg den vorhabenden Rechtsab= marsch), daß er vorhabe, den vor ihm stehenden Feind bei Großenhahn anzugreifen und forderte ihn zu der Erklärung auf, ob er dazu mitwirken wolle, und im Fall er dies wolle, wann er in der Gegend ankommen könne, wo das schlesische Heer jetzt stehe. Tauentzien antwortet sogleich, daß er gern mit seinem ganzen Corps zu ihm stoßen möchte; daß er dem Kronprinzen solche Vorschläge gemacht, um, außer den gerade bei sich habenden Truppen wenigstens noch die Divi-

sion Wobeser loszubekommen. Wenn aber ber Kronprinz auf seine Vorschläge nicht eingehe, blieben ihm nur 10-11,000. Mann zur Verfügung, welche er ihm über Elsterwerda und Ortrand zuführen werde. Indessen mangele es ihm an Reiterei und noch mehr an Geschütz, womit er ihn zu versehen bitte. Blücher sichert ihm diese zu und bemerkt, daß er sie auf dem halben Wege von Elsterwerda nach Großenhahn antreffen werde. Blücher werde überhaupt ein ganzes Corps von Königsbrück gegen Großenhahn birigiren, mit welchem er sich vereinigen möchte. Er hoffe, daß, wenn der Feind bei Großenhahn Stand hielte, es möglich sein werde, ihn von Dresden abzuschneiben. Um das öffentliche Aergerniß zu vermeiben, daß ein ganzes Corps mit dem kommandirenden General an der Spitze vom Nordheere absiel und sich unter den schlesischen Heerbefehl stellte, muß man sich damals wohl mit einem einigermaßen stichhaltigen Vorwande gewaffnet haben. Für's Erste hatte Blücher die Mitwirkung von wenigstens 10,000 Mann gewonnen, und bas war für seinen Zweck wichtig. Um den Feind nun noch glauben Corps aus bem Rüd= machen, daß ein neues russisches halt das schlesische Heer verstärke, schrieb er dem General Bennigsen: er überlasse es seiner Einsicht, ob zur Täuschung des Feindes es nicht gut wäre, wenn ein Kirgisen= oder Baschkiren=Regiment (kräftiger konnte der Russicismus nicht ausgebrückt werben!) auf seinem (Blüchers) rechten Flügel erschiene und überall für bas Heer von Bennigsen Verpflegungen ausschriebe, was ihm der russische Feldherr auch zusagte.

Hierauf traf Blücher seine näheren Anstalten den Feind bei Großenhahn anzugreisen. Es konnte dies nur mit dem rechten Flügel, mit dem Corps von Sacken geschehen, mit dem sich die 10—11,000 Mann von Tauenzien vereinisgen sollten; die übrigen Corps mußten der französischen Bobers Armee unter Macdonald gegenüber stehen bleiben. Wir übersgehen dabei vielsache Bewegungen der Vortruppen und deren

Gefechte mit dem Feinde, die fast immer zum Vortheil der Verbündeten aussielen. Man erfuhr dabei den traurigen Zusstand des französischen Heeres, das Wlißvergnügen, welches überall herrschte, und baute darauf seine Hoffnungen.

Mitten in diesen Anordnungen und Ausführungen wurde nun Blücher durch den neuen Angriff Napoleons überrascht. In diesem Augenblick war die gegenseitige Stellung folgende: Das Hauptquartier Blüchers war in Bauten, 6½ Meilen ober zwei Märsche von Dresden. Das Corps von Norck stand südlich von Bauten bis zur oberen Spree, das von Langeron bei Bauten selbst, das von Sacken bei Kamenz. Durch diese Stellung war das frühere Verhältniß der Corps geändert, indem jetzt Norck auf den linken Flügel, Langeron ins Centrum gekommen war. Den Raum vom linken Flügel Porcks bis zur Elbe nahmen die österreichische Division Bubna bei Neustadt und Hohenstein und das russische Corps von St. Priest bei Puttau nahe bei Bischofswerda ein. Wenn schon durch die Aufstellung der Hauptmassen der Feind bis auf höchstens zwei, theilweise aber nur auf einen Marsch von Dresden zurückgedrängt war, so nahmen die zahlreichen Vor= truppen der Verbündeten noch einen beträchtlichen Raum vorwärts in Anspruch, so daß die französische Bober=Armee von Macdonald in der That nur auf einen Marsch von Dresden eingeengt war. Dazu hatten die Verbündeten ein großes Uebermaß von Reiterei und leichten Truppen, und waren aus Instinkt und Neigung im kleinen Kriege außeror= dentlich regsam, wohingegen die Franzosen abgesagte Feinde dieser immerwährenden Plackereien sind, die ihnen sehr lästig wurden und die sie verhinderten, irgend etwas Zuverlässiges von dem feindlichen Hauptheere zu erfahren. Die große Einengung der Franzosen hatte zugleich den wesentlichen Nach= theil, daß sie an Allem den bittersten Mangel litten, wohin= gegen die Verbündeten trotz der Ausgezehrtheit des Landes sich doch noch immer zu helfen wußten und nur das Futter für die Pferde sehr knapp wurde. Wenn trothem berichtet

neit. die nan and die den Keinindem Kamilian in, in neiden die Hälfe der Kune derfrie und Siede Senander, abstellen die Kamilian der Kamilian der Kamilian der Kamilian der Kamilian der Kamilian der Kamilian und der Kamilian und der Kamilian der Kamilia

Die Anstellung der Franzeien natur üch nehme der Seisbindenen ind beineiden aus. Das Hannammen des Oberbeindischaft der Sohn Anner des Hannas von Lausen Wardenald war in Frühdach nur die Alleigen von Paule der : wermänst mit der Bausenen Smaße den Handen und weites und indis derieden fanden die inde arianumengeichundpenen Some von kannitier. Mardenald und Sondam. die Bommungen ungas wenner von: den Sondam das Greis von Kommungen ungas wenner von: den Sondam das Greis von Mammon. Son Komme deinen für auf dieser Soke die Greis von Sodafnam und Leitenmann. Der König von Komme war noch minner um 2000. Wann ausgenichells Mennen hann mat moch minner der Greisenbann

Namener inn u Sager nie Lauranamen von **Nac** denall nach Köntrach. Er beschmat, den medenn **Baraillene,** dewilliau Orden arweiter nur den gewöhnlichen großen Feier-

<sup>\*</sup> Junt von Drovier II. E. 94.

Bei dan i mas du diarmi Anilianna, din Bliance danus arlanni werden din danu i mas du diarmi dinfilianna, woine Lidhing "aus ismen Leven & II u. 41 Annualum numein vermeen waren.

lichkeiten dem 49. Regiment eine Fahne, — Anzeichen, daß es einen heißen Tag geben werde. Von da stieg er zu Pferde und ritt auf den Kapellenberg vor Klein-Hartha, wo der erste Angriff nach 2 Uhr eingeleitet wurde. Das Gefecht begann mit einigen Eskadrons und einem Bataillon, welche von Har= tha gegen Goldbach vorgingen und die Posten des Obersten Katzeler zurückdrängten. Die weiteren Vorbereitungen verzö= gerten den eigentlichen Angriff noch zwei Stunden und erft gegen 4 Uhr stiegen auf französischer Seite auf mehreren Punkten Feuersignale auf, worauf die französischen Massen hinter dem Kapellenberge hervorbrachen und Geschützfeuer laut wurde. Oberst Katzeler so wie der anwesende Befehlshaber der Vorhut von St. Priest General Emanuel beschlossen sich gegen den überlegenen Feind hier in kein Gefecht einzulassen, sondern erst hinter Bischofswerda an dem hinter der Stadt beginnenden Walde Widerstand zu leisten. Die preußische Vorhut wich in Ordnung bei guter Zeit über Goldbach zu= rück, es war aber bis zum Waldrande von Bischofswerda mehr als eine halbe Meile zurückzulegen und dies führte zu Gefechten, die nicht ohne Verluft abgingen.

Der Feind folgte schnell und drang besonders auf seinem linken Flügel gegen eine Waldspitze vor. Diese war von preußischem Fußvolk der Vorhut besetzt, welches sich hartnäckig wehrte. Da der Feind zugleich auf das Heftigkte und mit bedeutenden Massen gegen Bischosswerda eindrang und Oberst Rateler sein Fußvolk im Walde nicht in Gesahr bringen wollte abgeschnitten zu werden, so sah er sich genöthigt, wider seinen Willen, noch vor Vischosswerda Widerstand zu leisten und es kam zu einer kurzen hitzigen Kanonade und Kartätschsfeuer. Die große Ueberlegenheit des Feindes gebot indeß schnell den weiteren Rückzug anzutreten und während nun die Vorhut durch Bischosswerda zurückzing, drängte der Feind so hestig nach, daß er sast mit den letzten Schützen und Kosakken in die zerstörte Stadt einbrach. Nach einer kurzen Beschießung derselben und Bewersung mit Granaten stürmte er in Masse

barauf los und nach einem lebhaften Straßengesecht wurde das preußische Fußvolk aus den Ruinen hinausgestoßen. Hierauf versuchte der Feind noch die preußische Borhut gegen den Wald zurückzuwersen, hier aber scheiterten alle seine Anstralten an der schnell gebildeten Kampsstellung der Preußen und an dem sehr wirsam aufgestellten Geschütz. Die Dunkelheit brach herein, so daß das weitere Gesecht ein Ende haben mußte, welches der preußischen Vorhut doch 13 Offiziere und 239 Mann gekostet hatte.

Gleichzeitig mit diesem Angriff auf der Bautener Straße hatte der Feind am anderen User der Wesnitz die Vortruppen von St. Priest bei Bühlau angegriffen und sie geuöthigt in die Gehölze von Orebnitz zurückzuweichen; dagegen war die Division Bubna von dem Corps von Poniatowski nicht beumruhigt worden. Napoleon befand sich während des Gesechts bei einem großen Wachtseuer auf dem Kapellenberge und ritt zur Nacht nach Groß=Hartha. Das Corps von Lauriston war rechts gegangen und lagerte bei Lauterbach und Orebnitz, die Corps von Souham und Macdonald lagerten hinter Bischosswerda.

Der Angriff auf die Vortruppen war dem Ober-General der Verbündeten ganz unerwartet gekommen. Dieser war mit solchem Nachdruck und mit so zahlreichen Kräften unternommen, daß er schon daraus schließen mußte, der Kaiser sei perssönlich anwesend. General Langeron, welcher von den Bersgen bei Bühlau auf nahe Entfernung den Angriff des Feindes hatte übersehen können, meldete, daß er dessen Stärke auf 30,000 Mann schätze. Durch sichere Nachricht erfuhr man dann die wirkliche Anwesenheit Napoleons. Es mußte angenommen werden, daß er am solgenden Tage einen Angriff mit verstärkten Kräften beabsichtige; treu dem Trachenberger Kriegsplan beschloß Blücher diesem abermals auszuweichen. Er schried Sacken, daß die Unternehmung auf Großenhahn ausgegeben sei, besahl den Vortruppen von Nork und Langeron,

wenn sie gedrängt würden, sich auf ihre Corps zurückzuziehen und war entschlossen im Nothfall wieder bis hinter die Neisse zurückzuweichen.

Napoleon seinerseits hatte zu wenig Kräfte bei sich, um etwas Ernsthaftes unternehmen zu können. Das schwache Corps von Poniatowski war gegen Bubna nothwendig; die Bober-Armee -- die Corps von Lauriston, Souham und Macbonald — war schwerlich viel über 40,000 Mann stark und wenn auch noch das Corps von Marmont zugezogen wurde, so war diese Macht immer noch nicht dem schlesischen Heere gewachsen. Ueberdies durfte sich Napoleon nicht mehr weit von Dresben entfernen. Er sah ben traurigen Zustand seiner eigenen Truppen, überzeugte sich, daß die verwüstete und ausgezehrte Gegend keine Nahrungsmittel mehr barbot; bie vor= gerückte Jahreszeit, die gerade jetzt sich in einer empfindlichen Kälte zeigte, mahnte ihn, daß der Winter herannahe; so hatte er denn schon bei sich beschlossen, mit allen Streitkräften bas rechte Elbufer zu räumen. Dennoch schien ihm bies sehr schwer zu werden und er brachte ben ganzen Vormittag bes 23. September (nach Obeleben) in bemerkenswerther Unentschlossenheit zu. Er befahl bann auf ber Bautener Straße ein weiteres Vordringen, um wenigstens bis an die Hauptstellung Blüchers zu gelangen und bessen Truppen weit genug von sich zu entfernen, um hinlängliche Zeit zum Passiren ber Elbe zu erhalten. Hierdurch entstanden dann die Gefechte bei Roth=Nauslitz und Göbau.

Den 23. September um 11 Uhr setzen sich die französischen Massen auf der Bautener Straße auf drei Punkten
in Bewegung. Der rechte Flügelzug, bei welchem viel Geschütz und Reiterei, ging durch Bischosswerda, der mittlere,
lauter Fußvolk, drang zwischen der Stadt und Geismannsdorf vor, der linke, von allen Wassen, von Geismannsdorf
her. Die Vortruppen von Katzeler wurden in den Wald von
Bischosswerda zurückgeworsen. Der linke Flügelzug des Feindes von Geismannsdorf her, der einen kürzeren Weg hatte,

nöthigte bann auch ben Rückzug burch ben Wald fortzusetzen. Da die verfolgenden Kräfte des Feindes nicht deutlich zu übersehen waren, und man auch nicht nutzlos das Feld räumen wollte, ließ Oberst Kateler in der Höhe von Wölkau und Thumitz am jenseitigen Waldrande einige Bataillone seines Nachtrabes wieder Front machen und ein Bataillon in den Wald vorgehen. Dieses Bataillon wurde aber bald von seindlichen dichten Schwärmerlinien auf beiden Flügeln umzgangen und mußte sich, abwechselnd bald mit dem ersten, bald mit dem dritten Gliede seuernd und mit dem Bajonet stürzmend, rückwärts Bahn machen.

Der Feind hatte nach einiger Zeit den Ausgang bes Waldes erreicht und brang nun mit Massen vor. Rateler wartete ein Zusammentreffen nicht ab, sondern befahl den weiteren Rückzug bis auf die Höhen von Klein=Praga, wo die Vorhut des Langeronschen Corps unter Rudzewitsch zur Aufnahme bereit stand. Der Feind folgte in sehr beträchtli= chen Schwärmerlinien, wozu ganze Bataillone aufgelösit zu fein schienen, bis über Roth=Nauslit hinaus, besetzte bas Dorf, welches nur mit seinen letzten Häusern rechts (von französischer Seite genommen) an die Straße stößt, und schien sich rückwärts zwischen Wölkau und Thumitz in Schlachtord= nung stellen zu wollen. Diesen Moment glaubte Oberft Kateler zu einem Angriff sehr günstig, General Rudzewitsch stimmte ihm bei und er wurde sogleich ins Werk gesetzt. Neun Eska= drons von der Vorhut von Katzeler, zwei Eskadrons Riew-Dragoner, die ukrainischen Kosakken, zusammen wenigstens funfzehn Eskadrons Reiterei, die gesammten Schützen und Jäger beider Vorträbe, so wie einiges russische Fußvolk rückten verbeckt zum Gefecht zusammen. Die Reiterei, welche ben Grund, den das Schwarzwasser bildet, schon passirt hatte, kehrte wieder um, und so wie ein Regiment über den Engweg hinüber und aufmarschirt war, stürzte es sich in vollem Lauf auf die feindliche Schwärmerlinie, während die andere Reiterei und

das Fußvolk eiligst nachfolgten. Die feindliche Schwärmerlinie zerstob plötzlich vor dem Anlauf dieser daherbrausenden Reitergeschwader, ein Theil lief zusammen und suchte Knäuel zu bilden, ein anderer trachtete sich durch eiligste Flucht zu retten; aber es gelang nur einer mäßigen Anzahl sich athem= los in das Dorf Roth=Nauslitz zu werfen, der übrige Theil wurde niedergehauen oder gefangen. Dieser Angriff war nur von wenigen Eskadrons unternommen worden, die zuerst über den Engweg des Schwarzwassers gekommen waren. Die nachfolgenden Regimenter jagten dann in vollem Lauf Roth=Naus= litz rechts vorbei und stürzten auf drei Regimenter feindlicher Reiterei, die ruhig vor ihrem Fußvolk hinter einem tiefen Hohlwege hielten. Sie glaubten sich hinter bemselben sicher in der Meinung er sei nicht zu passiren, aber die Preußen und Russen zeigten, daß sie besser reiten könnten. Theil kam hinüber und es war auch noch einer preußischen Schwadron gelungen eine Umgehung rechts auf den linken Flügel des Feindes zu machen. So wurde denn die franzö= sische Reiterei in Unordnung auf ihr Fußvolk zurückgetrieben. Jetzt aber eilten drei neue feindliche Reiter=Regimenter aus dem Walde hervor. Auch der Sieg bringt Reiterei in Unordnung, baher war es bringend nothwendig die Ordnung herzustellen. Es wurde Appell geblasen, die verbündeten Geschwader zogen sich wieder über den Hohlweg zurück, ordneten sich schnell, die noch nicht im Gefecht gewesene und nun angekom= mene Reiterei reih'te sich ein. Zusammen unternahm man eine neue Attake, in welcher die feindliche Reiterei abermals ge= worfen wurde. Dieser zweite Angriff machte einen solchen Eindruck, daß man hart vor der Front des Feindes Halt machen und unter seinen Augen so lange halten bleiben konnte, bis auch die preußischen Schützen heran waren und daß man Zeit hatte, alle gemachten Gefangenen in Sicherheit zu bringen. Erst dann zog man sich langsam bis zur Stellung bei Klein-Praga Das Feld war mit Todten und Schwerverwundeten

bebeckt und man hatte dem Feinde 10 Offiziere und 320 Mann an Gefangenen abgenommen.

Nach dieser scharfen Lektion wagte der Feind erst nach geraumer Zeit wieder vorzudringen. Er passirte dann ebensfalls den Engweg des Schwarzwassers und kanonirte die Stellung beider Vorträbe bei Klein-Praga. Katzeler und Rudzewitsch hielten diese eine Zeit lang und zogen sich dann hinter Gödau zurück. Katzeler wollte dieses Dorf vertheidigen und es kam auch zum Gesecht; als aber der Feind dasselbe mit Granaten in Brand steckte, hielt er es doch bei der einzgetretenen Dunkelheit für das Sicherste sich weiter nach Bautzen zu in die Hauptstellung des Corps von Yorck zurückzuziehen. Die Gesechte dieses Tages hatten den Verbündeten 6 Ofsiziere, über 200 Mann und 40 Pferde gekostet, wobei aber nur 33 Mann auf Seiten der Russen.

Die Corps von Langeron und Yorck waren bisher we= gen des längeren Aufenthalts in der Umgegend von Bauten und wegen der schon rauhen Jahreszeit in enge Kantonne= ments verlegt worden. Auf den Lärm, den dieser neue Angriff machte, mußten sie ausrücken und sich in Marschsäulen aufstellen. Der Ober-General glaubte indessen aus dem wenig lebendigen Vorgehen und aus der im Ganzen geringen Macht der Franzosen wahrnehmen zu müssen, daß der Kaiser bei der Bober=Armee nicht mehr anwesend sei. Er dachte nun nicht nur nicht an ein weiteres Zurückgehen, sondern er befahl sogar dem General Sacken durch einen nächtlichen Angriff gegen die Preis gegebene linke Seite des Feindes los= zugehen und ihn zum eiligen Rückzuge zu nöthigen. General St. Priest wurde aufgefordert durch Beschäftigung des rechten Flügels der Franzosen diese Absicht zu begünstigen. So wenig war der alte Blücher durch diesen Anfall Napoleons irritirt worden. General Sacken unterließ ben nächtlichen Angriff, was ihm in Betracht seines bisherigen tapferen Ver= haltens nachgesehen wurde; es war aber überhaupt nicht mehr nöthig auf die Vertreibung des Feindes bedacht zu sein, denn

bald räumte er das rechte Elbufer freiwillig. Napoleon erhielt nämlich am 24. September, als er noch in Hartha verweilte, vom Marschall Neh aus Düben die Meldung: "daß die Brücke über die Elbe an der Mündung der Elster auf Befehl des Kronprinzen von Schweden beendigt sei, daß die Vereinigung des Nord= und schlesischen Heeres über Roslau und Wartenburg in jedem Augenblick erwartet werden könne, wodurch der Marschall fürchten müsse von Torgau und Dres= den abgeschnitten zu werden." — Marschall Machonald mel= dete: "er habe die Stellung der verbündeten Vortruppen hin= ter Gödau gegen Bauten selbst in Augenschein genommen, er sei dabei überzeugt worden, daß er das ganze schlesische Heer kampfbereit vor sich und ein Corps (Sacken) in der linken Seite habe." Der Kaiser fand hiernach die Haltung bes schlesischen Heeres so drohend, daß er sogar einen Angriff be= forgte, der ihm unter den jetzigen Umständen durchaus nicht wünschenswerth war. Um sich näher zu unterrichten ritt er selbst bis Bischofswerda vor. Nachdem er sich überzeugt, daß wenigstens für heute kein Angriff zu besorgen sei, kehrte er nach Hartha zurück.

Er war inne geworden, daß es nöthig wäre, auf alle Unternehmungen auf dem rechten Elbufer zu verzichten. Seine Streitfräfte waren durch Hunger, schlechte Witterung und unsausgesetzte Anstrengungen auf eine Schrecken erregende Weise geschmolzen und befanden sich in einem Zustande, der jede gewagte Unternehmung ausschloß. Auf dem rechten Elbuser gab es schlechthin nichts mehr zu leben und es war auch zu erwarten, daß die Unternehmungen der Verbündeten eine grössere Macht auf dem linken Elbuser nöthig machen würden. Er gab daher die Weisung, daß alles Kriegsmaterial, alle bei den Einwohnern noch vorhandenen Vorräthe von Lebensmitteln und Vieh\*) vom rechten auf das linke Elbuser geschafft

<sup>\*)</sup> Obeleben führt an: Napoleon habe an die Corpsbefehlshaber ben unmenschlichen Befehl ergeben laffen, die Wälber zu verbrennen, die

werden sollten, ertheilte an alle seine Truppen den Besehl auf Dresden, an den König von Neapel nach Meißen zurückzumarschiren und langte am 24. September Abends wieder in der sächsischen Hauptstadt an.

Am folgenden Tage meldeten alle Bortruppen Blüchers den Abzug des Feindes. Von dem Heere Bennigsens waren am 25. und 26. September die letzten Truppen durch Zittan gegangen, mithin war die Zeit gekommen, wo der Ausführung des beabsichtigten Rechtsabmarsches nichts mehr im Wege stand. Für dieses Vorhaben war sogar das zweitägige ansgriffsweise Verfahren des Feindes vortheilhaft, indem es diessen Abmarsch verdeckte.

## 5. Der Nechtsabmarsch Blüchers. Elbübergang und Schlacht bei Wartenburg. Vereinigung des schlesischen und Nordheeres an . der Mulde.

Der Rechtsabmarsch Blüchers und der mit Gewalt erzwungene Uebergang seines Heeres bei Wartenburg gaben dem ganzen Kriege erst den rechten Schwung. Blücher riß dadurch die anderen, immer zögernden und zögernden Heere mit sich fort und führte die Möglichkeit einer Vereinigung bei Leipzig herbei, welche das wesentliche Ziel des Trachensberger Kriegsplans gewesen war. In der That war es dringend nothwendig, daß wenigstens Einer der Feldherrn der brei großen Heere so unternehmend und kühn war wie Blüscher, denn wäre dies nicht gewesen, so hätte sich Napoleon, trotz der ungeheuren Ueberlegenheit der Streitkräfte der Versbündeten wohl noch einen Monat länger an der Elbe halten

Fruchtbäume und andere Nahrungsquellen zu zerstören, überhaupt das Land in eine Wüste zu verwandeln. Dieser Befehl, wenn er überhaupt gegeben worden, ist wenigstens nicht ausgestihrt worden.

können, es wäre keine Vereinigung und keine Schlacht bei Leipzig geschehen, alles hätte einen kleineren Maßstab erhalten und es ist gar nicht abzusehen, was der Verlauf des Krieges geworden und wie die Geschicke sich gestaltet hätten.

Der Marsch und die Unternehmung Blüchers war fühn. Der Kronprinz von Schweben hatte zwar bei Elster schon eine Brücke über die Elbe schlagen lassen, man wußte aber noch nicht, ob man sie werde benutzen können. Wenn man aber auch diesen Uebergang wählte, weil er viele Bortheile bot, so war eine Brücke nicht genug, man mußte noch eine Schiffbrücke hinzusügen. Es galt also eine oder zwei Brücken über einen breiten Strom zu schlagen, wo die Stelle des Uebergangs in der vollen Beobachtung des Feindes lag, mit dem Heer überzugehen, wo der Feind leicht eine überlegene Macht versammeln konnte, um diesen Uebergang zu verweheren; endlich konnte, wenn der Uebergang auch gelang, das schlessische Heer hart am linken Ufer der Elbe mit weit überslegenen Kräften angefallen werden und in eine verzweiselte Lage kommen.

Major Rühle wurde im Geheimen vorausgesandt, um einen passenden Uebergangspunkt über die Elbe zwischen Torgau und Wittenberg auszusuchen, wo man mit den Pontons, die das Heer mit sich führte, eine Brücke bauen könne, ohne auf die Beihülfe von Schiffen und Flößen zu rechnen. Außer biesem Uebergangspunkt sollte er einen zweiten Punkt auswählen, welcher die Vortheile eines Brückenkopfs in der Art gewährte, daß ein Heer von 50,000 Mann, mit beiben Flügeln an die Elbe gelehnt, eine Schlacht gegen eine dreifache Macht mit Vortheil annehmen könnte. Es war in seiner Unterweisung darauf hingedeutet, daß die Krümmungen der Elbe der Elster gegenüber die meisten Vortheile in dieser Hinsicht zu vereini= Wenn die Sehne der Elbkrümmung hier gen schienen. 6—7000 Schritt ausmachte, würde in der Mitte dieser Sehne eine große Batterie für 50 Zwölfpfünder und zwischen dieser und der Elbe auf jeder Seite je abermals eine von

25 Zwölfpfündern bergestalt atzulegen sein, daß sie starte Profile und ein gutes Glacis hätten. Auf diese Art würde zwischen diesen Schanzen ein kreuzendes Kartatschfeuer bewirkt Außer diesen Battericen müßten Schulterwerden können. wehren für bewegliche Batterieen angelegt werben, welche bas Gefecht einleiteten und die Aufmerksamkeit des Feindes von den großen Batterieen abzögen. Für das Fußvolk bedürfe es nichts anderes, als eine Art Laufgräben, um sie gegen die Wirkung bes feindlichen Feuers zu schützen. Da der Feind, im Besitz von Torgau, leicht auf dem rechten Elbufer hinuntermarschiren könne, so erfordere es die Vorsicht, auch auf dieser Seite Werke anzulegen, in welchen sich 20,000 Mann mit Vortheil gegen überlegene feindliche Kräfte schlagen könn-Der Einfluß ber Elster in die Elbe schiene auch die Anlage eines solchen verschanzten Lagers zu begünftigen. In fünf bis sechs Tagen müßten die sämmtlichen Verschanzungen so weit vollendet sein, daß man die Schlacht darin annehmen Außer diesem rein kriegerischen Auftrage erhielt könne. — Major Rühle noch einen persönlichen von der höchsten Wich-Man kannte im Hauptquartier bes schlesischen Heeres tigkeit. die Verhältnisse beim Nordheere genau genug, um zu wissen, daß auf den Kronprinzen in keiner Art zu rechnen sei. war die vorhabende Unternehmung gefahrvoll und man konnte in eine verzweifelte Lage kommen, darum schien es nothwendig, sich der preußischen Generale Bülow und Tauenzien und ihrer Trnppen zu versichern, um sie auch gegen den Befehl des Kronprinzen zur Unterstützung zu haben. Rühle erhielt daher den Auftrag, nachdem er den Uebergangs= punkt ermittelt, sich sogleich zu ben genannten Generalen zu begeben, um zu erforschen: ob sie entschlossen sein würden, der Bewegung des schlesischen Heeres über die Elbe selbst= ständig auch ohne die Genehmigung des Kronprin= zen zu folgen. Das öffentliche Aufsehen und das Zerwürfniß, das dadurch entstehen mußte, wenn alle Preußen sich dem Befehl des Kronprinzen entzogen, hielt man im Hauptquartier

Blüchers für weniger wichtig, als das Unglück, wenn die Unternehmung mißlänge. — Wären die preußischen Generale allzu bedenklich, so sollte Major Rühle sich wenigstens ihre kräftigste Mitwirkung zur Ausführung der Schanzarbeiten erbitten.

Die Anstalten beim Heere selbst betreffend, so wollte ber Ober=General sein Hauptquartier vorerst in Bauten noch be= halten, um den Feind durch Veränderung desselben nicht aufmerksam zu machen. Die Division Bubna wurde angewiesen, bei Neustadt zu bleiben, die Straße über Rumburg zu decken und die Verbindung mit dem böhmischen Heere zu unterhal-Zum Zurückleiben auf ber Bautener Straße wurde das sechste russische Infanteriecorps unter dem General-Lieu= tenant Fürsten Tscherbatof von Langeron's Heertheil bestimmt, mit fünf Eskadrons Linien=Reiterei und verschiedenen Rosak= ken-Regimentern, zusammen einschließlich der Offiziere 10,000 Mann. Dem russischen General wurde eine weit= läuftige Unterweisung gegeben, worin selbst auf ein etwaniges Zurückweichen bis zum Bober Rücksicht genommen war. Befehle wurden ausgefertigt, um am 26. September früh den Rechtsabmarsch beginnen zu können.

Dieser war, wiewohl längst beschlossen, doch im Hauptsquartier so geheim gehalten worden, daß der Eindruck sehr überraschend war, als die ertheilten Besehle am 25sten die Absicht des Ober-Generals enthüllten. Es gab gewichtige Stimmen, welche es für höchst gefährlich und unverantwortlich hielten, die Berbindung mit Schlesien aufzugeben und die schlesischen Testungen bloßzustellen. Einer der höheren Offiziere reichte dem Ober-General ein Memoire ein, worin er alle die Nachtheile auseinandersetzte, welche aus dieser Rechtsbewegung entstehen könnten. Der ins Hauptquartier kommandirte russische General Graf Thuhl, sonst Blücher langjährig befreundet, machte seine Stellung als Commissarius des Kaissers von Rußland geltend und protestirte seierlich gegen die beabsichtigte Unternehmung. Es war als wenn Niemand

einsehen wollte, daß die an Kräften bereits so schwachen Franzosen nicht nach Schlesien laufen würden, wenn die Berbündeten auf Leipzig operirten. Blücher ließ sich jedoch durch Nichts irre machen. General Thuhl insbesondere wurde ernst bedeutet, daß er aus der ihm übertragenen Rolle trete, und der Ober-General schloß etwas aufgeregt die desfallsige Besprechung kurz mit den Worten: "Kriegsrath halte ich nicht!"

Die Stärke- des schlesischen Heeres, mit welcher der Marsch nach der Elbe angetreten wurde, betrug einschließlich des Corps von St. Priest: 2511 Offiziere und 67,227 Streiter, also fast 70,000 Mann, worunter einschließlich der Kosaften 15,000 Mann Reiterei\*).

Am 26. September früh brachen alle Corps des schlesischen Heeres in der Richtung nach Nordwest elbabwärts auf, wobei wieder die alte Schlachtordnung angenommen wurde, daß das Corps von Sacken den rechten Flügel, das von Nord das Centrum und das von Langeron den linken Flügel ein-Bei dem Rechtsfortschieben kam das Corps von Sacken an die Spitze, dann das von Norck und zuletzt das Die Vortruppen mit der Front gegen die von Langeron. Elbe schoben sich ebenfalls rechts fort. Die Nachhut bildete das Corps von St. Priest und die änßerste Nachhut der russische General Rudzewitsch, bisheriger Führer der Vorhut von Sacken rückte am 26sten auf ben halben Weg von Kamenz nach Königsbrück, Yorck nach Kamenz, Langeron nach Mariastern. Den 27sten marschirte Sacken bis auf den halben Weg von Großenhahn nach Königsbrück, Norck bis Krakau, Langeron bis Königsbrück, wohin an diesem Tage bas Hauptquartier des Ober-Generals kam. Die Vortruppen bewegten sich links in ungefähr gleicher Höhe mit den Corps.

Es stand ziemlich fest, bei dem Einfluß der schwarzen

<sup>\*)</sup> Beiheft zum Militair-Wochenblatt September und October 1844 S. 284; wie überhaupt bei Darstellung ber Ereignisse beim schlesischen Heere diese erschöpfenden Beiheste zum Grunde gelegt sind.

Elster bei dem Dorf Elster, gegenüber von Wartenburg, über die Elbe zu gehen, weil hier ber Strom einen, zu einem erzwungenen Uebergang sehr vortheilhaften weiten eingehenden Bogen macht, und weil auf Befehl des Kronprinzen dort bereits eine Brücke über die Elbe erbaut worden war. In letterer Hinsicht fand sich der Ober-General jedoch schmerzlich getäuscht, denn es ging in Königsbrück ein Schreiben vom General Tauentien aus Liebenwerda ein, worin dieser im bittersten Unmuth sagt: "Der große Feldherr auf dem rechten Flügel (ber Kronprinz von Schweben) operirt auf eine Weise, daß es Gottes Wille sein muß, daß die Sachen noch so gut stehen . . . . . Ich erhielt so eben ein Schreiben vom Ge= neral Borstell, laut welchem er mir anzeigt, daß er Befehl erhalten, die bei Elster mit so vieler Mühe geschlagene Schiff= brücke wiederum abzubrechen, weil einige feindliche Bataillone gegen Anlegung eines Brückenkopfs sich aufgestellt und wider= setzt haben. Durch bas Abbrechen ber Brücke bei Elster wer= den nunmehr alle Offensiv-Operationen gehemmt, und die zur Erbauung der Brücke erforderliche Zeit ist verloren." Er fügt hinzu: "Ich werde hier die Position hinter der Elster so lange halten, bis ich in Uebereinkunft mit Ew. Exc. Armee zu größeren Zwecken etwas beitragen kann"\*).

Hiernach konnte man zwar auf die Mitwirkung von den 31 Bataillons, 26 Eskadrons, 40 Geschützen und 3 Kosakkenspulks des Generals Tauentzien mit Zuversicht rechnen, aber die Abtragung der Brücke bei Elster machte es nun nöthig einen andern Uebergangspunkt aufzusuchen. Der geeignetste schien nun Mühlberg, wo der eingehende Bogen der Elbe saft dieselben Bortheile gewährte, als der bei Elster; allein Mühlberg liegt zwischen Meißen und Torgau, also dem Feinde näher, der über die Brücke von Meißen eine gefährliche Disversion machen konnte. Wenn man Mühlberg zum Uebers

4

<sup>\*)</sup> General Tauentsien hatte bereits eine Unterredung mit dem Masjor Rühle gehabt.

gange wählte, war es unumgänglich nöthig, die Brücke bei Meißen vorher zu zerstören. Der Ober-General wählte biesen Punkt und gab darum für den 28. September Sacken Befehl gegen Meißen vorzurücken, was vom Feinde vor ihm stehe zurückzuwerfen und alles anzuwenden die Brücke zu zerstören. Die übrigen Corps sollten ihren Marsch fortsetzen, und zwar das von Norck auf Elsterwerda, das von Langeron, einschließlich St. Priest, auf Ortrand. Bei diesem Marsch sollten die bisherigen Vortruppen hinter den Corps bleiben, und zwar Katzeler bei Großenhahn, Rudzewitsch bei Königsbrück, so daß sie die Nachhut bildeten. Durch den Marsch von Sacken auf Meißen wurde die weitere Rechtsbewegung des schlesischen Heeres verborgen und zugleich der beabsichtigte Uebergang bei Mühlberg gesichert. Man erfreute sich hierbei auch der vollen Mitwirfung von Tauentien, der am 28. September bei Liebenwerda und Uebigau stand und von hier 6 Bataillone absandte sich des Uebergangs bei Mühlberg zu versichern, auch selbst bahin abging. Die Corps des schlesischen Heeres waren am 29sten in vollem Marsch auf Mühlberg.

Als Blücher so alles vorbereitet hatte dort überzugehen, und er auch von den auf der Bautener Straße zurückgelassenen Truppen die beruhigenosten Zusicherungen empfangen, erhielt er am 29. September Morgens ein Schreiben bes Kaisers Alexander, batirt Teplitz ben 25sten, welches einen gewöhnlichen Feldherrn wohl wieder wankend gemacht haben würde. Die Ermächtigung für Blücher, über die Elbe zu setzen, den Kronprinzen von Schweden mit sich fortzureißen und mit ihm vereint bei Leipzig einzutreffen, scheint hierin rein vergessen. Da man selbst im Begriff ist mit 150,000 Mann den Linksabmarsch über das Erzgebirge nach Sachsen anzutreten, so athmet das Schreiben große Besorgniß für ben mit 80,000 Mann in Böhmen zurückgelassenen General Ben-Obgleich nun alle drei Heere, etwa 290,000 Mann, im Begriff sind die Ebenen von Leipzig im Rücken des Feindes zu gewinnen, so wird doch für sehr wahrscheinlich angenommen, daß Napoleon sich auf den General Bennigsen in Böhmen stürzen werde. Dann soll Blücher sich in Napoleons Rücken wersen, und es wird sogar der Punkt Pirna genannt, wo er über die Elbe gehen könnte. In dem Fall werde dann auch die große Armee nach Böhmen zurücksehren. Wenn Napoleon über Freyberg das böhmische Heer bei seinem Linksabmarsch angriffe, so ist Blücher zwar erlaubt die Elbe zu passiren, wo er es am vortheilhaftesten sindet; er kann, wenn zugleich der Kronprinz über die Elbe gegangen wäre, auf der Chausse von Wurzen seinen rechten Flügel bis Leipzig ausdehnen, aber sein linker Flügel soll sich mit dem General Bennigsen verbinden, um im Rücken Napoleons zu wirken. Endlich soll dann Oresden blokirt, und, wo möglich, erobert werden.

Man sieht, wie sehr wenig hoch der Muth im großen Hauptquartier stand, und wie man eigentlich, immer in Besorgniß vor einem Angriff Napoleons, nur bemüht war, diesen mit Herbeiziehung ungeheurer Kräfte abzuwehren, wobei man den Trachenberger Kriegsplan immer wieder aus den Augen verlor. Glücklicherweise entnahm Blücher aus diesem Schreisben, daß die Meldung von seinem begonnenen Rechtsabmarsch im großen Hauptquartier noch nicht eingetroffen war. Außerzdem enthielt es die Schmeichelei, er solle nur fortsahren wie bisher. Er glaubte darum, ihm bleibe freie Hand, und fand daher auch keine Ursache, an den gegebenen Besehlen zu ändern. Für jetzt war beschlossen bei Mühlberg überzugehen, und da dies einige Vorbereitungen erforderte, so wurde dem Heer für den 30. September ein Ruhetag gegeben.

Der Ober-General hatte in allen seinen bisherigen Schreiben an den Kronprinzen die Angelegenheiten der Verbündeten immer in möglichst gutem Licht darzustellen gesucht, um ihn zum Handeln anzuspornen. Da dies nichts half, so näherte er sich ihm mit dem Heere, um ihn auf eindringliche Art zu veranlassen, mit ihm vereint die Elbe zu passiren. Nach allen Wittheilungen, die ihm geworden, mußte er sehr viel bösen

Willen bei ihm voraussetzen, und wir haben gesehen, wie Blücher im äußersten Fall sich der Generale Tanenzien und Bülow versichern wollte, auch ohne und gegen des Kronprinzen Befehl mit ihm vereint zu handeln; doch war freilich eine solche Auflösung der Bande des Gehorsams immer ein Aergerniß und auch wohl von Blücher nur für den äußersten Nothfall aufgespart. Als nun dieser sich bem Nordheer näherte, forderte er den Prinzen förmlich auf, mit ihm über die Elbe zu gehen, er sagte aber noch nicht, daß er dies auch ohne ihn thun würde, um sich nicht zu binden. Ein glücklicher Umstand hatte indeß dem Major Rühle Gelegenheit verschafft, mit dem Prinzen eine persönliche Unterredung zu halten, und hier hatte er ihn von dem ganzen Vorhaben Blüchers in Renntniß gesetzt. Gedrängt vom großen Hauptquartier, aufgefordert durch die Kühnheit Blüchers und die wachsende Unzufriedenheit seiner Generale fürchtend, erklärte Prinz: ebenfalls die Elbe zu überschreiten und sich mit dem schlesischen Heere zu vereinigen. Die Nachricht bavon hatte Major Rühle vorläufig schon bem General Gneisenau am 29sten zukommen lassen, und sie war die Ursache, daß Tauentien gehorchte, als er burch Befehl bes Prinzen von Mühl= berg abgerufen und in Eilmärschen nach Jessen und Schweis nit dirigirt wurde; worauf Mühlberg durch Truppen von Porck besetzt werden mußte.

Major Rühle nämlich kehrte am 30. September von seiner Sendung zurück. Er hatte in Liebenwerda beim General Tauenzien die größte Bereitwilligteit gefunden, dem schlesischen Heer auf das linke Elbuser, selbst gegen den Besehl des Kronprinzen, zu folgen. Bon Liebenwerda war er nach Elster gereist. Er fand die dortige Brücke wirklich absgebrochen, aber die Oertlichkeit zu einem Stromübergange so vortheilhaft, daß er an das dortige Commando vom Bülowsschen Corps sogleich den Austrag ertheilte, alles zum Wiedersdau der Brücke vorzubereiten. Er versügte sich dann in's Hauptquartier des General Bülow nach Nudersdorf vor Witspanptquartier des

tenberg. Er fand diesen, dem Hauptquartier des Kronprinzen in Zerbst näher und mehr von dessen Befehlen abhängig, nicht so unbedingt gefügig als Tanentien, zu so auffallenden Schrit= ten die Hand zu bieten; indessen verpflichtete er sich dennoch zu der möglichsten Mitwirfung bei dem Vorhaben Blüchers, so weit es seine untergeordnete Stellung nur irgend verstatten würde\*). Bülow, bem die Sache sonst genug am Herzen lag, der aber das Aeußerste vermeiden wollte, rieth nun dem Major Rühle, den Versuch zu machen, den Prinzen durch Mittheilung von der Absicht Blüchers gleichfalls über die Elbe zu ziehen. Major Rühle, welcher keinen Auftrag hatte mit dem Prinzen zu unterhandeln, war anfänglich in Berlegenheit, auf welche Weise er sich bei demselben einführen follte, wurde aber berfelben entrissen, als ein Feldjäger mit einem Schreiben Blüchers an den Prinzen vom 27sten durch Nudersdorf ging, welches seinen Marsch elbabwärts anzeigte und die Ursachen des Schritts darlegte. Major Rühle nahm bem Feldjäger bas Schreiben ab und eilte bamit nach Zerbst, wo er nach einigem Aufenthalt bei dem Krouprinzen vorge= lassen wurde, dem er bereits aus dem Feldzuge von 1809 Als der Prinz von dem Schreiben Kenntniß bekannt war. genommen, erlaubte Major Rühle sich in Bezug auf den Inhalt desselben die Frage: was der Prinz nach seinem erleuch= teten Ermessen seinerseits zu thun beabsichtige? Nach einigem Bebenken und nach vielen Schmeicheleien auf Blücher äußerte der Prinz: er wolle mit dem General vereint handeln, und, obgleich er von den Monarchen die Zusicherung erhalten, daß alle in seiner Nähe befindlichen Corps seinen Befehlen unter= geordnet sein sollten, so wollten er und Blücher doch als gute

<sup>\*)</sup> Beiheft zum Militair-Wochenblatt November und Dezember 1844 S. 295 und General Lieutenant Rühle von Lilienstern. Ein biograph. Denkmal (Beihest zum M.-W.-Bl. October bis Dezember 1847, S. 149.) Nach dem Leben Yorcks von Dropsen III, S. 94 mißbilligte es der König, wenn Blücher die Generale des Kronprinzen von Schweden an sich ziehen wollte. Auch nach dem Leben Bülows von Barnhagen v. E. S. 264.

Kameraden neben einander fechten. Major Rühle hatte von einem Elbübergang gesprochen. Als der Prinz ihn fragte, mit wie viel Truppen Blücher wohl über die Elbe zu gehen gebächte, etwa mit 30,000 Mann? und als ber Major nun damit vorkam, daß er mit dem ganzen Heere übergehen wollte, war er anch sogleich entschlossen mit dem Nordheer ebenfalls überzugehen. Er bezeichnete' den Punkt von Elster als den günstigsten zum llebergang für das schlesische Heer und ver= sprach zur Ablenfung der Aufmerksamkeit des Feindes ernsthafte Demonstrationen von Roslau und Acken aus unternehmen zu wollen. Es wurde ausgemacht, daß Blücher nach dem Uebergange sogleich die schöne Stellung bei Wartenburg verschanzen lassen solle, um nöthigenfalls die Schlacht anzunehmen, da man voraussetzte, daß Napoleon sich alsbald auf die übergegangenen Heere werfen würde; der Kronprinz wollte dann mit allen Kräften zur Unterstützung heraneilen.

Es waren dies ganz schöne Versprechungen, — allein der Prinz hatte es an diesen nie fehlen lassen, und nachher war doch nichts zur Aussührung gekommen. Darum blieb Major Rühle so lange in Zerbst, bis er von dem Prinzen Schwarz auf Weiß erhalten hatte, was verhandelt worden war, damit man sich wenigstens darauf berusen könnte.

Auch jetzt traute man ihm noch nicht, daß es mit dem Elbübergang Ernst sei. Es waren schon früher an ihn-drinzgende Aufforderungen aus dem großen Hauptquartier der Monarchen ergangen, die Elbe zu überschreiten und seine Borhut auf Leipzig vorzuschieben, aber er hatte sich nicht beswegen lassen, eine bestimmte Antwort darauf zu geben. Darum fand es der preußische General Krusemark, der in's Hauptsquartier des Kronprinzen kommandirt war, nothwendig ein besonderes Schreiben an Blücher zu richten und ihm zu emspsehlen selbstständig den Uebergang zu unternehmen, um dem Prinzen dadurch jeden Vorwand zum Zurückbleiben abzuschneiden.

General Tauentzien war fortwährend fest entschlossen in Uebereinstimmung mit Blücher zu handeln, und es scheint aus

einem Schreiben, welches Bülow unter dem 1. October an Blücher richtete, hervorzugehen, daß es auch ihm Leid that zu gehorsam gewesen zu sein und nicht entschiedenere Zusiche= rungen gegeben zu haben. Er schrieb: "Sind es politische Gründe oder andere, kurz sein (des Prinzen) Shstem ist Nichtsthun, und nur auf eine gewaltsame Weise konnte man das herbeiführen, was geschehen. So bin ich am 5. Sep= tember von Marzahne ohne seine Befehle abmarschirt und habe am 6ten ohne seinen Befehl bei Dennewitz geschlagen; derselbe Fall war bei Groß-Beeren. Der Kronprinz, der sich gern sicher stellt, wird nun suchen, unter bem Schutz von Ew. Exc. Armee die Elbe zu passiren (die wir schon längst hätten passiren sollen) und so bei allen Gelegenheiten durch Sie gedeckt zu operiren; ich hoffe indessen zu Gott, daß sich eine Gelegenheit finden wird, ihn mit fortzuziehen, und kann - es nicht anders geschehen, so werde ich mich nicht durch die Furchtsamkeit und die egoistische Politik eines Fremdlings abhalten lassen, mit meinem Corps für das allgemeine Beste mitzuwirken, und können Em. Exc. auf mich und meine sehr braven Truppen rech= nen." Hiernach konnte Blücher im äußersten Fall auch auf Bülow zählen.

Die Mittheilungen des Majors Rühle und das Schreisben des Kronprinzen veranlaßten den Ober-General den Uebergang bei Mühlberg aufzugeben und ihn bei Elster auszuführen. Das Heer brach den 1. October wieder auf und marschirte diesen und den folgenden Tag über Herzberg nach Iessen, woshin am 2. October das Hauptquartier kam. Auch das Corps von Sacken marschirte von Meißen, wo der Feind die Brücke selbst zerstört hatte, nach Herzberg, und die Truppen der Nachshut (früher Borhut) folgten dieser Richtung. Es war alles vorbereitet, den Uebergang bei Elster am 3. Oktober in's Werkzu richten.

Den Bau der Brücken anlangend, so hatte Major Rühle denselben schon wieder aufnehmen lassen und die Aussicht

dem Hauptmann v. Löllhöfel vom Generalstabe übertragen. Später kam auch noch ber Pionier-Hauptmann Mobrach und Ingenieur = Hauptmann Zaborowski, so wie eine preußische Pionier-Compagnie daselbst an, der noch zwei russische Pionier-Compagnieen folgten. Zur Bebeckung ber Arbeiten waren anfangs einige Bataillone unter dem Oberftlieutenant von Schon von Bülow's Corps, so wie einige Artillerie herbeigezogen, später wurden noch drei Bataillone vom Norckschen Corps, eine reitende und eine Fuß-Batterie hinzugefügt. Da zwei neue Brücken herzustellen waren, eine Schiffbrücke für Geschütz und Troß und eine Pontonbrücke für das Fußvolk, so war bei der vielfachen Arbeit, trot des größten Eifers, Gefahr vorhanden, daß das Schlagen einen ganzen Tag länger dauern würde, als beabsichtigt war. Es fehlte na= mentlich auch an Fuhren zur Herbeischaffung bes rials und General Porck befahl daher alle nur verfügbare Wagen bei den Brigaden abladen und sie nach Elster abgehen zu lassen. Der General Gneisenau und der Oberst Müffling langten schon am 2. Oktober Nachmittags in Elster an, um ben Bau ber Brücken möglichst zu beschleunigen, welcher auch mit Anbruch des folgenden Tages beendigt wurde.

Eh' der Uebergang und der Kamps bei Wartenburg erzählt werden kann, ist es nöthig, einen vorläufigen Blick auf die Verhältnisse des seindlichen Heeres zu werfen, auf das wir später aussührlicher zurückkommen werden.

Wir erinnern uns, daß die Corps von Dudinot, Rehnier und Bertrand nach der Schlacht von Dennewiß bei Torgan über die Elbe gingen und nach Leipzig marschirten. Sie waren durch die Schlacht bei Groß-Beeren, durch die schwere Niederlage bei Dennewiß und durch mehrere nachtheilige Gessechte taktisch so zerrüttet und erschüttert, daß sie einer völligen Neubildung bedurften. Am wenigsten hatte unter diesen das Corps von Dudinot, ganz aus Franzosen bestehend, gelitten, da es weder bei Groß-Beeren noch bei Dennewiß in den

eigentlichen Kampf gekommen war; diesen Umstand benutzte Napoleon, den anderen erschütterten und unsicheren Truppenztheilen mehr Halt zu geben. Das Dudinotsche Sorps wurde als solches aufgelöst und die Truppentheile theils den Sorps von Reynier und Bertrand einverleibt, theils zur Besatzung von Dresden herangezogen. Die polnische Division Dombrowski, mit welcher das Heer Neh's, als dieser zur Schlacht von Dennewitz auszog, verstärkt worden war, so wie eine Division des Reitercorps des Herzogs von Padua waren gegen die immer bedenklicher auftretenden Partisanen der Berbündeten im Rücken des französischen Heeres verwandt worden.

Dennach bestand das Heer des Marschalls Net nur aus zwei Corps: bem bes Generals Bertrand — eine Division Franzosen, eine Staliener und eine Würtemberger, eine Reiter= Brigade von zwölf Eskadrons, Westphalen und Würtemberger, zusammen kaum 15,000 Mann — und bem Corps von Rehnier — zwei Divisionen Franzosen, eine Division Sachsen (Zeschau, zwölf Bataillone), die sächsische Reiterbrigade Lindau, zehn Estadrons, zusammen etwa 15,000 Mann. Dazu kam bas Reitercorps bes Herzogs von Padua, nach Entsendung einer Division schwerlich mehr als 4000 Pferde stark. Die beiden Corps mit der Reiterei betrugen daher höchstens 34,000 Mann, wovon nicht voll die Hälfte wirkliche Franzosen waren, und diese sollten im gegenwärtigen Augenblick zwei großen Heeren widerstehen, welche zusammen eine Stärke von fast 150,000 Mann hatten!

Auf Grund der Anstalten zum Elbübergang des Kronsprinzen, der bei Acken, Roslau und Elster Brücken hatte schlagen lassen, zog der Marschall Neh sein Heer bei Schmiedesberg und Kemberg zusammen, und ließ am 25. September eine Abtheilung des Corps von Bertrand auf Wartenburg rücken, welcher das Corps folgte, wodurch der Kronprinz sich veranlaßt fand, die Brücke bei Elster wieder abzubrechen, das Material theils zu versenken, theils anderweitig zu bergen.

Während nun bas Corps von Bertrand vorläufig zwischen Wartenburg und Pretsch stehen blieb und diesen Theil ber Elbe beobachtete, wandte sich der Marschall Neh mit dem Corps von Reynier gegen Dessau, um die Brücken von Acken und Roslau in's Auge zu fassen. Der Marschall hatte nicht die geringste Ahnung von dem Herannahen Blüchers und glaubte es bloß mit dem Nordheere zu thun zu haben. Auch im kaiserlichen Hauptquartier zu Dresben ahnte man nichts von dem Marsche Blüchers; Bubna, Tscherbatof, die Reiterei und die leichten Truppen unter Rudzewitsch, Kateler und Waßiltschikof verbargen ihn vollständig. Zu dieser Täuschung des Feindes trug wesentlich noch die Sendung Sacken's auf Meißen bei, die nicht auffallen konnte, da Napoleon seine ganze Macht vom rechten auf bas linke Elbufer zog; ja, Blüchers Anstalten bei Mühlberg überzugehen, konnten ganz füglich für eine bloße Demonstration gelten. Nun kam noch ein Umstand hinzu, der sehr günstig für den Uebergang bei Elster wurde. Es war dem kriegerischen Blick der Franzosen nicht entgangen, welche Vortheile für die Verbündeten ber Uebergang bei dieser Elbfrümmung barbot. Man wußte auch, daß ber Kronprinz hier eine Brücke hatte schlagen lassen. General Bertrand hatte persönlich die Dertlichkeit genau ausgekundet, aber er fand die Halbinsel zwischen Wartenburg und Elster so überschwemmt, sumpfig, von Lachen durchzogen und von Gehölz so durchwachsen, daß er sie für völlig ungangbar und eine Stellung hinter ben Elbbämmen von Wartenburg und Bleddin für hinreichend hielt, "um dem Feinde die Luft zu benehmen, hier überzugehen." In dieser Ueberzeugung hatte er auch unterm 23. September an den Kaiser berichtet.

Alle diese Vortheile kamen Blücher bei seinem Unternehmen zu Gute.

Werfen wir einen Blick auf die Vertheilung der übrigen französischen Streitmassen zu dieser Zeit, so war allein nur noch das Corps von Macdonald auf dem rechten Elbuser in der ganz nahen Umgebung von Dresden; die Corps von Lau-

riston und Poniatowski, das Reitercorps von Kellermann, nehst dem Corps von Victor und einem Theil der Gardereiterei waren unter dem Oberbesehl des Königs von Neapel
nach Freyberg und Oederan gezogen, um dem Linksahmarsch
des böhmischen Heeres zu begegnen; die Corps von Lobau
und St. Chr standen dem Heere Bennigsens entgegen. Die
Truppen, die bei Großenhahn gestanden, so wie die Corps von
Marmont und Souham waren bei Meißen über die Elbe gegangen.
Der Kaiser mit der alten, einem Theil der jungen Garde
und der Reiterei von Sebastiani war in Oresden; zwei Divissionen der jungen Garde waren in Tharandt.

## Uebergang und Schlacht bei Wartenburg am 3. Detober.

Wenn ein Heer über einen Strom setzen will, an bessen anderem Ufer der Feind steht, so wird die Stelle dazu die portheilhafteste sein, wo der Strom einen beträchtlich einge= henden Bogen bildet. Es wird bann leicht, an beiden Seiten bieses eingehenden Bogens eine Menge schweren Geschützes aufzupflanzen, welches einen Feind, ber ben Uebergang verhindern will, auf beiden Flügeln vernichtend beschießt und einen angemesse= nen Raum am jenseitigen Ufer zum Uebergange frei hält. Solche Vortheile bot der Uebergang bei Elster. Die Krümmung der Elbe ist hier so groß, daß die dadurch entstehende Landzunge ober Halbinsel von Wartenburg bis zum Elbuser eine halbe Meile lang ist und der Bogen ist zugleich so ausgeschweift, daß die Sehne desselben, wo die Halbinsel sich mit dem west= lich anliegenden Lande verbindet — nördlich von Wartenburg über dieses Dorf südlich bis Bleddin — ebenfalls eine Ausdehnung von einer halben Meile hat. Ein großer Vortheil für den Uebergang vom rechten Ufer her liegt noch in der Ueberhöhung dieses rechten Ufers, wodurch die Wirkung des Geschützes sehr begünstigt wird, so daß unter dem Schutz einer angemessenen Artillerie der Uebergang selbst gar nicht zu verwehren ist.

Inbessen wurden biese Bortheile burch die bamalige Beschaffenheit ber Halbinsel fast wieber aufgewogen. bet eine nur wenige Boll über ben mittleren Elbspiegel erhabene Rieberung, von Lachen, tobten Armen und Sumpf= stellen burchschnitten. Die Niederung wird jährlich mehrmals unter Wasser gesetzt und hat, je nach der Jahreszeit, ein sehr verschiedenes Ansehen. Damals befand sich die Halb= insel so zu sagen noch im Naturzustande. Das dichte Gehölz, mit dem sie bedeckt ist, erschwerte jede Umsicht und bei ber anhaltenden Nässe, die den Herbst über stattgefunden hatte, war ein großer Theil überschwemmt, bas ganze Erbreich über= haupt sehr erweicht, was den General Bertrand zu der irri= gen Annahme veranlaßt hatte, die ganze Halbinsel sei ungang= bar. Jett ist dieselbe durch Abholzung, durch Anlage von Dämmen und festen Wegen sehr verändert.

Der Elbbogen wird westlich von einem Damme abgeschnitten, der nördlich von der Elbe, an Wartenberg vorüber,
süblich nach Bleddin wieder zur Elbe führt und, durch vorgelegene todte Flußarme gedeckt, eine natürliche starke Besestigung mit dem Kernwerk Wartenburg bildet, welche die Annäherung für Fußvolk auf das Aeußerste erschwert, für Geschütz und Reiterei sast unaussührbar macht und keine Einsicht
in die Vertheidigungsanstalten und die Stärke des Feindes
gestattet. Die Ausgabe des schlesischen Heeres am 3. Oktober
bestand also nicht darin, einen Flußübergang unter seindlichem Feuer zu erzwingen, sondern nach dem Uebergange den Feind
aus einer sestungsähnlichen Stellung, der man sich nur nach Ueberwältigung von sehr bedeutenden Hindernissen nähern konnte, zu vertreiben, um auf dem linken Ufer sesten Fuß zu
sassen.

General Bertrand bei Wartenburg wußte, daß wieder eine Brücke über die Elbe bei Elster geschlagen würde und er hatte Vorposten auf der Halbinsel bis zum Uebergangspunkte hin; aber er hatte immer noch nicht die geringste Ahnung von der großen Nähe des schlesischen Heeres und glaubte, daß nur

etwa eine Nebenkolonne des Nordheeres übergehen, daß der Bau einer Brücke hier eine bloße Demonstration sein sollte. Er wußte auch nicht, daß hier jetzt zwei Brücken gebaut wurden, benn seine Posten waren durch bas preußische Geschütz weit vom User vertrieben worden. Hätte er es gewußt, so würde er doch auf größere Anstalten des Feindes geschlossen haben und aufmerksam geworden sein. In ber fortwährenden Meinung, daß er es höchstens nur mit einem Seitenkorps zu thun habe, hielt er die Aufstellung hinter den Elbhämmen von Wartenburg und Blebbin für vollkommen ausreichend um ein übergegangenes Corps wieder zurückzuwei-General Bertrand hielt auf seinem linken Flügel mit der Division Morand (Franzosen) Wartenburg, sowie nördlich und fühlich bavon ben vorliegenden Damm befetzt. Artillerie hinter dem Damm und auf dem erhöh'ten Erdreich nördlich des Dorfs beherrschte die vorliegende Niederung und bestrich die offenen Räume zwischen den Waldparthieen und den bebuschten Gräben. Die würtembergische Division Franquemont hatte er rechts bei Bleddin aufgestellt, mit der Weifung, den dortigen Elbdamm und die Elbinsel "ben Holzanger" zu beobachten. Die italienische Division Fontanelli war zwischen Globig und Wartenburg und die Reiterbrigade Beaumont vor Globig in Referve aufgestellt. Das ganze Corps war nur etwa 12,000 Mann stark.

Die würtembergische Division hatte in der Schlacht bei Dennewitz ungeheure Verluste erlitten und bestand nur noch aus vier schwachen Bataillonen oder 1500 Mann und 6 Geschützen. Mit dieser geringen Macht sollte General Franquemont die einzige einigermaßen zugängliche Stelle der sonst so starten Stellung vertheidigen, die er nach einer sorzsältigen Auskundung viel zugänglicher fand, als der kommandirende General es angenommen hatte. Er machte demselben Vorsstellungen, erhielt aber zur Antwort: "er (Bertrand) werde es schon zu verhüten wissen, daß der Feind sich mit Macht an Wartenburg vorüber auf Bleddin wende." Wahrscheinlich

wünschte er sogar, der Teind michte auf Bleddin verkringen, um ihn dann von Sartenburg ber abzuschweiden. — General Franquement stellte 2 Bataillene und 4 Geschüge etwa 1200 Schritt verwärts von Pleddin auf einer ziemlich auszedehnten Lichtung, "der Schürberg" genannt, auf und schob Postun bis gegen einen tedten Arm, "die kleine Streng" genaumt, ver, der in dichter Holzung besindlich ist; die anderen beiden Bataillene und zwei Geschüre hielt er hinter Bleddin in Reserve-

Der Ober-General bes schlesischen Deeres hatte bas Corps von Pord bestimmt, zuerft ben Uebergang auszuführen, um ben Feind so lange als möglich glauben zu machen, baß er Truppen von Bülow eber Tauentien vor fich habe. Dieses Corps brach noch in völliger Dunkelheit aus ber Gegend von Zessen auf, passirte bie Elster bei Bemsenberf und langte bei Tagesanbruch bei ben Brücken an. An ber Spipe befanben fich bie Brigaden Prin; von Medlenburg und Steinmet. Der Pring, Führer ber beiben Brigaten, meltete fich im Dorf Elster beim General Gueisenan, tenn Mücher und Porck waren noch nicht eingetroffen. Beibe Brüden waren noch nicht ganz fertig, wurden es aber in Aurzem. Gueisenau ertheilte bann bem Prinzen bie Beisung mit ber verher schon ba gewesenen Bedeckung von 3 Bataillonen unter bem Sberk-Lientenant von Sicholm und 4 Geschützen überzugeben und Bartenburg, welches man nur schwach besetzt glaubte, zu nebmen. Sobald bies geschehen, solle er berichten, intem bann erft bie anderen Truppen sicher wurden jolgen können. war ein freiwilliger Jäger ermittelt, ber bie Gegend genau tennen sollte und ber bem Prinzen als Führer überwiesen wurde. Es fand sich aber, bag ber Jäger nur wenig Bescheid wußte, baher ber Prinz einige Bauern aus Elster mitnahm. Um 6½ Uhr — es war an einem Sonntag — wurde bann ber Marsch über bie Brücken angetreten und man gelangte in furzer Zeit an's linke Ufer ber Elbe.

Die vorausgehende Schwärmerlinie stieß bald auf feintliche Posten, welche Feuer gaben und sich zurückzogen. Rach

dem Krachen dieser ersten Schüsse hörte man ein anhaltendes Geschrei aus der Richtung von Wartenburg her, woraus man schloß, daß der Feind stärker sein müsse als man anfangs geglaubt; das Dorf selbst war durch den vorliegenden Wald verbeckt. Die sehr buschige, verwachsene und mit Wasserlachen durchzogene Gegend, in welche man einging, ließ den Prinzen erkennen, daß er mit drei Bataillonen nicht ausreichen würde, er machte daher Halt und ließ den General Porck ersuchen. mehr Truppen übergeben zu lassen, welcher inmittelst eingetroffen, auch noch fünf Bataillone nachsandte. Nach Bildung von zwei Treffen und mit verstärkter Schwärmerlinie ging es bann in ber nun immer buschiger werbenden Gegend vorwärts. Man stieß auf feindliche Tirailleurs, auf welche ber Prinz die uns'rigen mit Hurrah vorgehen ließ, wobei etwa 40 Gefangene gemacht wurden. Dann gelangte man an eine Reihe quer vorliegender Wasserlachen, welche dem weiteren Vordringen ein Ziel setzten.

Die Bauern versicherten, es sei unmöglich, auf der Frontseite in Wartenburg einzudringen, weil breite Wasserlachen sich an dem Elbdamm hinzögen, der Feind die darüber hingehenden Brücken gewiß abgeworfen haben würde und weil der Wald bort zu dicht verwachsen wäre. Dagegen würde es weiter links möglich sein, wo man dann das Dorf von der rechten Seite her angreifen könne. Der Prinz hielt es für rathsam, sich bem Ausspruch ber Bauern zu fügen. Er ließ von den acht Bataillonen, die er bei sich hatte, vier auf dem geraden Wege von Elster nach Wartenburg unter Befehl des Oberst-Lieutenant Siöholm mit der Weisung, den Feind möglichst in der Front durch die vorbefindliche Schwärmerlinie zu beschäftigen; mit vier Bataillonen und vier Geschützen wandte er sich links vorwärts, fand aber nach vielem Hin= und Her= ziehen den Wald so fencht und so verwachsen, daß er selbst mit dem Fußvolk nicht durchdringen konnte, die Geschütze zum Oberst-Lieutenant Siöholm zurücksandte und endlich ganz umkehren mußte. Die Bauern versicherten, daß es nicht anders gehen 28 Freiheitsfriege II.

werte, als wenn er sich ganz links bis an's Ufer ber Elbe wente und ter Prinz überließ sich nun ganz ihrer Führung.

Es war intessen ter Rest ber Brigaden Steinmet und Bring von Medlenburg über die Elbe gezogen worten und ber General Porck hatte sich in Person bei viesen Truppen eingefunden. Pord übertrug bem Oberft Steinmet ben Befehl in der Front gegen Wartenburg, so daß auch die bereits unter Sicholm gestellten Truppen beiter Brigaben unter feis nen Befehl traten. Die Schwärmer bes ersten Treffens, verstärft burch einige Schützenzüge, waren bis unter ben burch totte Elbarme gesicherten und mit Geschütz bepflanzten Damm vor Wartenburg gedrungen. Hier kamen sie aber in ben höchst wirksamen Bereich tes feintlichen Kartatsch= und Gewehrfeuers, gegen welches sie nichts vermochten, ba ber Feinb, binter Dammen und Bäumen gar nicht sichtbar, ungeftraft Tob und Berberben auf sie schleubern konnte. Oberst Steinmet stellte die Massen seiner Bataillone möglichst geschützt am Rande des Eichbusches auf und verstärkte von hier bie vorstehenbe Schwärmerlinie, welche großen Berluft erlitt. sonders unbequem wurde eine Batterie von nur einigen Geschützen einige hundert Schritt nördlich von Wartenburg hinter bem hohen Elbbamm, von wo aus sie die biesseitigen Wiesen auf das allerwirksamste bestrich. Angerdem hatte ber Feind sehr umsichtig auf ben Sandanhöhen 7—800 Schritt im Nordwest von Wartenburg eine schwere Batterie aufgepflanzt, welche ihre mächtigen Eisenballen auf die Brigade Steinmet mit großem Erfolg schleuderte und sie mit Granaten bewarf. Diesem mörderischen Feuer konnte Oberft Steinmet nur mit großer Mühe nach und nach neun Geschütze entgegensetzen, welche lange vor den Bäumen und örtlichen Hindernissen keis nen Ort zur Aufstellung finden konnten; auch töbtete der Feind in kurzer Zeit so viel Mannschaft, daß zur Bedienung Infanteristen herangezogen werden mußten.

Auf dem linken Flügel wurde der Prinz von Mecklensburg von den Bauern durch mehrere Lachen geführt — bie

kleine Streng und andere durch Regengüsse überschwemmte Stellen — und kam endlich in eine freie Gegend, den früher genannten Schützberg, wo er auf würtembergische Schützen stieß, die er in das freie Feld gegen Bleddin zurückwies. ließ hier zwei Bataillone stehen und mit ben anberen zwei Bataillonen wandte er sich rechts, um nun gegen Wartenburg vorzudringen. Die Bauern sagten ihm warnend, er werbe auch von dieser Seite nicht in Wartenburg hineinkommen, denn erst jenseit Bleddin fände sich freie Ebene und dann kein Hinderniß mehr. Der Prinz glaubte aber mit sei= ner geringen Macht ohne Reiterei und Geschütz sich nicht auf einem so großen Umwege in die Ebene wagen zu dürfen. Er wollte versuchen, ob er nicht vielleicht von der rechten Seite in Wartenburg eindringen könne. Sonach setzte er sich mit zwei Bataillonen gegen die dortigen Obstplantagen in Bewegung. Bald sah er aber ein, daß er zuviel übernommen. Von Wartenburg und Bleddin aus heftig beschossen, von den Würtenbergern links angegriffen, trat er den Rückzug an. Ueberzeugt, daß ohne Geschütz und Verstärkung an Fußvolk und Reiterei nichts auszurichten sei, zog er seine vier Bataillone an der kleinen Streng zusammen und meldete dem General Porck ben Stand ber Dinge.

Die ersten Posten, welche von den Preußen zurückgetriesben worden, waren von der Aufstellung bei Wartenburg gewessen. General Vertrand ersuhr durch sie den Uebergang eines preußischen Corps. Er theilte dies dem General Franquemont mit und befahl ihm: er solle sich rein vertheidigungs-weise halten; im Fall aber der Feind drängte, seine Stellung bei Bleddin aus's hartnäckigste vertheidigen. Als nun die Schwärmer Franquemonts am Elbdamme immer stärker angegriffen wurden, zog er noch ein Bataillon aus dem Rückshalt und verstärkte seine Schwärmer, wodurch sich ein langanhaltendes Schützengesecht entspann.

Als General Yorck, der sich bisher bei den Truppen von Steinmetz befunden, sah, daß der Angriff in der Front keinen

werde, als wenn er sich ganz links bis an's User bat wende und der Prinz überließ sich nun ganz ihrer kinnt

Es war inbessen ber Rest ber Brigaden Steinnet Bring von Mecklenburg über die Elbe gezogen worden der General Porck hatte sich in Person bei diesen Em eingefunden. Porck übertrug bem Oberst Steinmet ber fehl in der Front gegen Wartenburg, so daß auch die be unter Siöholm gestellten Truppen beiber Brigaden unien nen Befehl traten. Die Schwärmer bes ersten Treffent, stärkt burch einige Schützenzüge, waren bis unter ben ! tobte Elbarme gesicherten und mit Geschütz bepflanzten De vor Wartenburg gedrungen. Hier tamen fie aber in böchst wirksamen Bereich bes feindlichen Kartatsch- unbe wehrfeuers, gegen welches sie nichts vermochten, da der 📆 hinter Dämmen und Bäumen gar nicht fichtbar, unge Tob und Berberben auf sie schleubern konnte. Dberft & met stellte die Massen seiner Bataillone möglichst geschützt Rande des Eichbusches auf und verstärkte von hier bie stehende Schwärmerlinie, welche großen Verluft erlitt. sonders unbequem wurde eine Batterie von nur einigen schützen einige hundert Schritt nördlich von Wartenburg fie dem hohen Elbdamm, von wo aus sie die diesseitigen Wie auf das allerwirksamste bestrich. Außerdem hatte der zei sehr umsichtig auf den Sandanhöhen 7—800 Schritt Nordwest von Wartenburg eine schwere Batterie aufgepsten welche ihre mächtigen Eisenballen auf die Brigade Stein mit großem Erfolg schleuberte und sie mit Granaten ben Diesem mörberischen Feuer konnte Oberst Steinmet nur großer Mühe nach und nach neun Geschütze entgegensel welche lange vor den Bäumen und örtlichen Hindernissen nen Ort zur Aufstellung finden konnten; auch töbtete ber in kurzer Zeit so viel Mannschaft, daß zur Bedienung! fanteristen herangezogen werden mußten.

Auf dem linken Flügel wurde der Prinz von Medic burg von den Bauern durch mehrere Lachen geführt — 1 Streng und andere durch Regengüsse überschwemmte Men — und kam endlich in eine freie Gegend, den früher enten Schützberg, wo er auf würtembergische Schützen b die er in das freie Feld gegen Bleddin zurückwies. Er 5-hier zwei Bataillone stehen und mit den anderen zwei kaillonen wandte er sich rechts, um nun gegen Wartenporzudringen. Die Bauern sagten ihm warnend, er **De** auch von dieser Seite nicht in Wartenburg hinein= men, denn erst jenseit Bleddin fände sich freie Ebene und tein Hinderniß mehr. Der Prinz glaubte aber mit sei= geringen Macht ohne Reiterei und Geschütz sich nicht auf m so großen Umwege in die Ebene wagen zu dürfen. Er tte versuchen, ob er nicht vielleicht von der rechten Seite **Barte**nburg eindringen könne. Sonach setzte er sich mit Bataillonen gegen die dortigen Obstplantagen in Bewe-. Bald sah er aber ein, daß er zuviel übernommen. Bartenburg und Bleddin aus heftig beschossen, von den tenbergern links angegriffen, trat er den Rückzug an. erzeugt, daß ohne Geschütz und Verstärkung an Fußvolk Reiterei nichts auszurichten sei, zog er seine vier Ba= ione an der kleinen Streng zusammen und meldete dem veral Nord ben Stand ber Dinge.

Die ersten Posten, welche von den Preußen zurückgetrieworden, waren von der Aufstellung bei Wartenburg geweGeneral Bertrand erfuhr durch sie den Uebergang eines
hischen Corps. Er theilte dies dem General Franquet mit und befahl ihm: er solle sich rein vertheidigungsk halten; im Fall aber der Feind drängte, seine Stellung
Bleddin auf's hartnäckigste vertheidigen. Als nun die
wärmer Franquemonts am Elbdamme immer stärker anissen wurden, zog er noch ein Bataillon aus dem Rückt und verstärkte seine Schwärmer, wodurch sich ein langaltendes Schützengesecht entspann.

Mis General Yorck, der sich bisher bei den Truppen von einmetz befunden, sah, daß der Angriff in der Front keinen

Fortgang fand und nur großen Menschenverluft herbeiführte, vom Prinzen von Mecklenburg auch noch nichts zu hören war, ritt er selbst gegen Wartenburg vor bis an die Schwärmerlinie, welche man des großen Verluftes wegen etwas zurückgenommen hatte, um sich persönlich von der Lage der Dinge zu überzeugen. Das feindliche Kartatschfeuer schlug in sein Gefolge, verwundete einen Abjutanten und tödtete das Pferd bes Artilleriechefs des Corps, Oberst-Lieutenant Schmidt. ral Porck ließ sich baburch nicht abhalten die Schützenlinie zu verstärken, diese wieder gegen den Damm vorgehen zu lassen und sich selbst bis in ihre Reihen zu verfügen. Er überzeugte sich hier, daß ein Angriff erfolglos sei, befahl die Schützen aus dem mörderischen Feuer mehr zurückzunehmen, und ritt zum Oberst Steinmetz zurück, dem er befahl, sich bloß auf die Vertheidigung zu beschränken. Er sah ein, daß hier gegen die Stellung des Feindes gar nichts auszurichten sein würde, wenn es nicht möglich wäre, sein mörderisches Geschützfeuer zu mäßigen und zu theisen. Die einzige Art aber, wie die= sem beizukommen, war bei der starken Krümmung des Stromes vom rechten Elbufer her, wo es möglich sein konnte, Geschütz so aufzustellen, daß es den linken Flügel seiner Stel= Oberstlieutenant Schmidt erhielt den Auftrag, lung beschoß. nach Elster zurückzureiten und mit einer schweren Batterie zu versuchen, das Feuer der feindlichen Artillerie auf den Sand= höhen zum Schweigen zu bringen. Dieser Offizier that sein möglichstes, allein es wollte lange nicht gelingen, einen Platz zur Aufstellung des Geschützes aufzufinden, weil das bewaldete linke Elbufer überall die feindliche Artillerie verbarg.

Während nun vorn der Kampf wogte und der Kanonenstonner frachte, gingen auch die Brigaden Horn und Hünersbein über die Brücken und bildeten jenseits dichte Heersäulen. Der alte ObersGeneral hatte sich ebenfalls bei guter Zeit eingefunden, hielt mit seinem Gefolge bei den Brücken, ließ die Truppen vor sich vorübermarschiren und ermunterte

sie auf alle Weise durch kräftige Anreden im populärsten Style\*).

Als General York vom Prinzen von Mecklenburg die Meldung erhielt, daß er Wartenburg auch in der rechten Seite nicht angreifen könne, wohl aber eine Umgehung über Bleddin aussührbar sei, sobald ihm nur Verstärkungen, beson- ders an Geschütz und Reiterei zugehen würden, befahl er dem

Ein Borfall, ber auf bie Schlacht bei Wartenburg Bezug hat und ben ber nachherige Fürst und Feldmarschall selbst bem Dichter Fouque erzählte, aus bessen Munde ihn ber Verfasser hat, mag hier noch seine Bliicher erzählte sie mit ber Bemerkung: wie man zuweis Stelle finden. len selbst "einen bummen Streech" (Streich) machen könne. wehr-Bataillon, welches bei Elster liber bie Briide geben sollte, fehr zerlumpt vom bisherigen Feldzuge und nicht in ber besten taktischen Ordnung, konnte mit bem Uebergange aus Migverständniß ober zufälligen Ursachen nicht sogleich fertig werben. Auf ber Stelle fuhr nun Blücher auf basselbe los: "Ihr Sch....zeug, Ihr scheint keene Lust zu haben, ba brüben anzubeißen, aber Euch foll bas Donnerwetter regieren; wenn Ihr nicht fortmacht, laß' it Fener uf Euch geben." — Das Bataillon bebectte sich in ber Schlacht mit Ruhm. Als nun am anderen Tage ber siegreiche Felbherr sich vor ber Front ber Truppen zeigte, jubelte ihm Alles entgegen, nur bies Bataillon allein blieb flumm. Blücher fühlte, bag eine Reparation nothwendig war. Er wendete wieder zu dem Bataillon um und sagte: "Aberst Kinder, seid boch keene dumme Deuwels nich, un globt, dat if dat gestern im Ernst gemeent habe; ik weeß, dat Ihr alle biichtige Rerls seid, it habe ja man gespaßt." Ein schallendes Hurrah und unmäßiger Jubel war bann bie Antwort.

<sup>\*)</sup> Blücher, ber, seines hohen Alters wegen, in eine ferne Zeit ragte, wo der Unterricht sehr dürstig gewesen, redete die Sprache des mittleren Bürgerstandes damaliger Zeit. Um eine Probe seiner Sprachweise zu geben, seize ich hier mit diplomatischer Genauigkeit einen Ausspruch von ihm her, welchen er am 8. August 1814 auf dem Balle that, den die Bürgerschaft von Berlin ihm zu Ehren gab. Er wurde hier gefragt, wie sich denn die Landwehr im Kriege benommen habe und er antwortete: "In der Ehrscht (in der Erst, zuerst) da war't man so, (er dachte vermuthlich an das Gesecht bei Goldberg und an die Ausschung der schlesssschaft if kennen Unterschied mehr gesplirt zwischen die alten Patteljons und die Landwehr-Patteljons."

Rest der Brigade des Prinzen und der Reiterei der Brigade Horn zu ihm (dem Prinzen) zu stoßen und die ganze Insanterie der Brigade Horn stellte er hinter ihn zur Unterstützung. Während die Brigade Steinmetz den Feind unausgesetzt in der Front beschäftigte, sollte der Prinz, alles vor sich niederwersend, rasch auf Bleddin vordringen und nach der Eroberung des Dorses den Feind in der rechten Seite umgehen. Wenn die Umgehung des Prinzen gelungen, sollte Wartensburg auch von vorn angegriffen werden, wozu auch die Brigade Hünerbein bereit gestellt wurde.

Gleich nachdem der Prinz von Mecklenburg den Angriff auf die rechte Seite von Wartenburg aufgegeben und sich zurückgezogen, ließ er es sich angelegen sein, Wege sür Geschütz und Reiterci durch die kleine Streng bereiten zu lassen, eine Arbeit, die mehrere Stunden fortnahm, während welcher Zeit die Schützen in ununterbrochenem Feuergesecht mit den Würztembergern blieben. Die Verstärkung langte endlich an, zuserst zwei Bataillone, sieben Schwadronen und von der Brigade Horn fünf und dann noch acht Geschütze. Dieser Versstärkung solgte die Infanterie der Brigade Horn, hier nur acht Bataillone und drei Geschütze, welche sich hinter der kleinen Streng verdeckt ausstellte. Sie sandte zwei Bataillone gegen den hohen Damm südlich von Wartenburg, gegen den sogenannten "Sauanger" vor. Die Brigade Hünerbein rückte näher heran.

Während dieser mehrstündigen Anstalten blieb die Brisgade Steinmetz dem überaus mörderischen Feuer des Feindes ausgesetzt und litt außerordentlich. Man hielt es nicht für rathsam, auch nur einen Schritt vorwärts oder rückwärts zu thun und die Schwärmerlinie mußte darum beständig verstärkt und mit Munition versehen werden. Erst später, als es geslungen war, vier schwere Geschütze auf dem rechten Elbuser, gegenüber dem linken seindlichen Flügel auszustellen und die verheerende Batterie auf den Sandbergen auf einige Zeit zum Schweigen und Absahren zu bringen, trat für kurze Zeit

einige Erleichterung ein; aber der Feind machte gleich andere Anstalten und zwang die preußischen Geschütze durch überles genes Feuer wieder abzufahren.

So wie der Prinz von Mecklenburg nach langem Aufenthalt nur die ersten Geschütze durch die kleine Streng gebracht hatte, rückte er auf einen gleichzeitig vom Ober-General eingetroffenen Befehl zum Angriff gegen Bleddin vor. Es geschah mit sechs Bataillonen staffelmäßig vom linken Flügel, gleich hinter diesen die siehen Eskadrons. Die Artillerie war voran und seitwärts und seuerte im Vorgehen.

Als General Franquemont diese Macht aus dem Walde hervorbrechen sah und wahrnahm, daß auch noch Fußvolk (von der Brigade Horn) durch die Obstplantage gegen Wartenburg vordrang, wurde es ihm völlig klar, daß der Feind einen Uebergang mit großen Kräften versuche und daß er an seinem Theile viel zu schwach sei, auf die Dauer Widerstand zu leisten. Er hatte versucht, die im Kampf befindlichen Truppen aus seinem Rückhalt zu verstärken; als er sah, daß dies lange nicht genügte, zog er sich in Ordnung nach Bled= din zurück. Zugleich ließ er den General Bertrand bringend um Unterstützung bitten, erhielt aber zur Antwort, daß er dazu keine Kräfte habe, aber gegen die im Centrum vordrin= genden Preußen die im Rückhalt gewesene Division Fontanelli vorrücken lasse. General Franquemont that nun was konnte, er ließ Bleddin durch den Rest seines Rückhalts besetzen und befahl, die Preußen so lange aufzuhalten, bis die zurückziehenden Truppen eine neue Aufstellung rückwärts des Dorfes genommen haben würden.

Die bisherigen Anstalten und Gefechte hatten von ½7 Uhr Morgens bis ½2 Uhr Nachmittags gedauert, als man endslich zur Eroberung von Bleddin übergehen konnte. Die Uebermacht der Preußen war hier so groß, daß das Dorfschon um 2 Uhr in ihre Gewalt kam, wobei einige Gefangene gemacht wurden. Der Feind versuchte etwa 800 Schritt hinter dem Dorfe eine Aufstellung zu nehmen, man ließ ihm

aber keine Zeit dazu, indem alles im Borgehen blieb und die Artillerie, so wie sie nur vorkommen konnte, auf ihn losseuerte. So setzte er denn den Rückzug, gedeckt durch seine Reiterei, dis vor Globig fort. Es war zu lockend, ihn noch weiterhin zu versolgen, und Oberstlieutenant Lobenthal erhielt mit zwei Bataillonen und der vorhandenen Reiterei vom Prinzen den Besehl dazu. Als der Feind diese Streitkräste auf sich zueilen sah, bemüh'te er sich was er konnte das Dorf Globig zu erreichen, aber ehe ihm dies gelang, sprengte die preußische Reiterei auf die würtembergische ein und vernichtete sie fast gänzlich. Gegen 200 Mann wurden gesangen, viele niedergemacht. Eine später eingetroffene preußische Eskadron warf sich auf die seindliche Artillerie und erbeutete sünf Kasnonen und vier Munitionswagen. Eine Bereinigung Franzuemonts mit Bertrand war nicht mehr möglich.

Das Fußvolk von Lobenthal war durch die falsche Nachricht aufgehalten worden, der Feind rücke von Torgan her
heran; es kam nun vom Ober-General, der bis auf die freie
Stelle des Schützberges vorgeritten war, der Befehl, schleunigst und um jeden Preis Wartenburg im Rücken zu nehmen.
Der Prinz hatte augenblicklich nur diese beiden Bataillone
von Lobenthal und neun Geschütze zur Verfügung, er ließ sie
jedoch ohne Bedenken rechts schwenken und gegen Wartenburg
anrücken. Dann sandte er mehrere Adjutanten aus, seine
Reiterei zurückzuholen, diese war jedoch in Folge ihres Sieges zu sehr aufgelöst, als daß auf ihre Unterstützung so balb
zu rechnen war.

Während dieser Vorfälle bei Bleddin hatten die zwei von der kleinen Streng vorgesandten Bataillone der Brigade Horn zwischen dem Prinzen und dem Obersten Steinmetz den Kamps gegen den Damm des Sauangers südlich zunächst an Wartenburg eröffnet. Es ging hier sehr heiß her, der Feind machte sogar einen Ausfall und suchte die preußischen Bataillone zurückzutreiben. Es wurde noch ein Bataillon zur Unterstützung gesandt; darauf gingen noch zwei Landwehr =

Bataillone unter dem Obersten Weltzien vor; endlich erhielt der General Horn selbst den Besehl, den Damm mit Sturm wegzunehmen, während die Brigade Hünerbein zur nahen Unterstützung heranrückte. Immer sauter und heftiger wurde das Gesecht, immer erbitterter drangen die Preußen an, immer hartnäckiger stemmte sich der Feind, um sich keinen Vortteil entreißen zu lassen.

Es war indeß das ganze Corps von Langeron nebst dem von St. Priest über die Elbe gegangen und in Heerfäulen aufgestellt. Da die Entscheidung sich verzögerte und der große Verlust bedeuklich wurde, so beschloß der Ober=General, mit einem Theil über Bleddin dem Prinzen von Mecklenburg zu folgen, mit dem anderen Theil Wartenburg auf der rechten Seite anzugreifen, um so burch überlegene Kräfte bie Ent= scheidung zu erzwingen. Da er diese also in die Hände der Russen legen wollte, so schien es ihm nothwendig, sie vorher durch einige Worte zu erwärmen. Er ritt an die Massen heran, forderte den russischen General Kern auf, seine Worte zu verdolmetschen und rief ihnen zu: "Ihr alten Moskowiter, Ihr habt Euren Feinden noch nie den Rücken gekehrt — (gewaltiger Jubel) — ich werde mich an Eure Spitze setzen - Ihr follt die Kerls, die Franzosen da angreifen; ich weiß, Ihr werdet ihnen auch heute nicht den Rücken zeigen — Pascholl! (Marsch)." Mit unbeschreiblicher Begeisterung setz= ten sich die Truppen in Bewegung, als die Meldung kam, der General Horn habe den Damm bei Wartenburg erstürmt, worauf natürlich die Bewegung der Russen unterblieb.

Der Sauanger süblich von Wartenburg ist von einem doppelten Damm eingefaßt, so daß wenn auch der vordere verloren ist, hinter dem zweiten noch Widerstand geleistet wersden kann. Die Vertheidigung war hier mit wenig Verlust wie hinter dem Walle einer Festung auszusühren, wohingegen die Preußen dem ganzen mörderischen Feuer von dichten seindlichen Schützenlinien, denen ihre Bataillone unmittelbar zur Unterstützung standen und dem Kartätschfeuer des Ges

schützes ausgesetzt waren. General Porck hatte darum noch die Brigade Hünerbein in den Kampf zu sühren besohlen, diese hatte sich auch zur Unterstützung von Horn in Bewegung gesetzt, der Offizier, der sie führte, hatte sich jedoch versirrt und die Brigade Hünerbein statt auf den linken Flügel von Horn rechts auf die Brigade Steinmetz gebracht, wodurch es geschah, daß sie nicht niehr in Wirksamkeit kam.

General Horn war hiernach bei Eroberung bes Sauangers nur auf die Kräfte seiner Brigade angewiesen geblieben. Als er perfönlich bem vorderen Damm besselben nahe gekommen, hatte er seine eigenen vorderen Bataillone in bem allerheftigsten Schützengefecht begriffen gefunden. Er hatte bald erkannt, daß dieser Kampf völlig sruchtlos bleiben müßte, so lange man nicht — was freilich sehr gefährlich schien die vor dem Damm sich hinziehenden Lachen zu überschreiten Glücklicherweise waren an einer Stelle die verschiebenen Lachen nur durch einen tiefen sumpfigen Verbindungsgraben verbunden. Dorthin leufte General Horn die zulett mitgebrachten Bataillone. So wie er sich nur bem Graben näherte, empfingen diese Bataillone sogleich bas heftigste Feuer und das zweite Bataillon vom Leibregiment, welches davon zuerst zu leiden hatte, konnte sich nicht enthalten, das Feuer zu erwidern. General Horn erkannte, daß hier mit Feuern nichts auszurichten sei, daß, wenn etwas bewirkt werden sollte, ein allgemeiner Sturm versucht werben müßte, es möchte auch fallen und stecken bleiben, was da wolle. Der heldenmüthige General wußte, daß noch die Brigade Hünerbein befehligt worden, ihn zu unterstützen, allein er glaubte diese nicht abwarten zu bürfen. Er setzte sich vor das zweite Bataillon des Leibregiments und rief: "Ein Hundsfott, wer noch einen Schuß thut! zur Attake Gewehr rechts!" Sogleich schlugen die Tamboure dieses Bataillons den Sturmmarsch\*), die der

<sup>\*)</sup> Der sonst im Lobe überaus farge und harte Yorck ehrte am folgenden Tage dies Bataillon auf höchst schmeichelhafte Weise. Als es vor

anderen Bataillone, als fie es hörten, thaten es gleichfalle. Die Refte ber unmittelbar bisher im Rampf gewesenen Bataillone schloffen sich an und mit einem ungeheuren hurrab fturmte Alles burch ben Cumpfgraben, jum Theil bis an ben Bürtel und tiefer im Schlamm und ben gleich babinterliegenben Damm hinauf. Die feindlichen Tiraitleure, welche ein foldes Ueberschreiten ber Lachen und bes Sumpfgrabens für unmöglich gehalten hatten, wichen bestürzt zuruck, aber auch bie bahinter befindlichen Bataillone verloren bie Fassung und liefen hinter ben zweiten Damm, womit ber Sauanger eingefaßt ift, sogleich von einem Theil ber Brigabe Gorn berfolgt, um zu verhindern, daß fich ber Teind bort festfete. Auf bem rechten Flügel, welcher bem Dorf gunächst mar, fturmte bas landwehr. Bataillon Commerfeld, nachbem es unter großem Berluft ben Damm erfriegen, in Wartenburg binein, mußte es aber wieber verlaffen, ba ber Feind mit Macht ans bem Dorfe hervorfam. Es waren indeg auch bie brei noch übrigen Geschütze ber Brigade Born herangekommen (fünf maren an ben Pringen von Mecklenburg abgetreten). Da ber Sturm gelungen war, fo ichien in ber Giegesfreube nichts zu schwer zu sein und vereinte Graft machte fich baran, die Geschütze burch ben Sumpfgraben zu schaffen. Es gelang wirklich mit einem Geschütz, welches auch glücklich ben Damm in bie Bobe gezogen wurde. Cogleich feuerte biefes in größter Rabe und mit ungeheurer Wirlung mehrere Kartatichte gen ab, wodurch ber Feind genöthigt wurde, wieder Dorfe Schutz zu fuchen. Unterbeg hatte Cherft 2000feine beiben Landwehr Bataillone (Commerfelt .... tinsti) elingeringfien wieber geordnet; gu bieber vom ersten " rien b: vice Sail

im ryth ger b ên k. rbung hetr

unter Hauptmann v. Holleben, denen dies Bataillon felbst folgte. Mit unübertrefflichem Muthe stürmten diese Tapfern von Neuem in das Dorf ein und behäupteten sich barin, so vielfache Anstrengungen die Franzosen auch machten, sie baraus zu entfernen. Nachdem der Elbbamm verloren war, konnte Wartenburg nicht mehr gehalten werden, es wurde nach hitzigem Kampfe der Division Morand entrissen. Wäh= rend dieses Angriffs auf Wartenburg hielt ber Feind ben füdlichen Theil des Sauangers fest und vertheidigte hier den Damm mit eigenthümlicher Zähigkeit. Der linke Flügel ber Brigade Horn hatte hier viel größere Schwierigkeiten im Passiren des Sumpfgrabens und der Wasserlachen. wurden jedoch ebenfalls überwunden, der vordere Elbhamm erstiegen und zwei feindliche Bataillonsmassen waren im Begriff, über ben Sauanger nach bem zweiten Damm zurückzukommen, als General Horn, der mitten im Kampf überall eingriff, dies bemerkte. Sogleich nahm er die nächsten beiden Landwehr=Bataillone, schwenkte links und stürzte von der Seite her auf ben Feind, während dieser zugleich von vorn (vom Damme her) angefallen wurde. Die beiden feindlichen Bataillonsmassen stäubten auseinander, an ein Halten des zweiten Dammes war nicht- zu benken und das ganze anstoßende Feld bedeckte sich mit Flüchtlingen. Das Dorf War= tenburg so wie der wichtige Sauanger waren erobert.

Sobald Oberst Steinmetz sah, welchen Fortgang der Angriff der Brigade Horn hatte, befahl er ebenfalls vorzugeshen, die Lache vor Wartenburg zu überschreiten und das Dorf von der linken (feindlichen) Seite anzugreisen. Die Oertlichkeit bot hier weit mehr Schwierigkeiten. Es dauerte lange, eh' man die künstlichen Hindernisse, die der Feind geschaffen, überwand, die Lache passirte, den Damm erstieg und das Dorf erreichte, das eben vom Feinde verlassen wurde. Oberst Steinmetz brachte mit Mühe seine sehr geschmolzenen und erschöpften Bataillone in das freie Feld nördlich von

Wartenburg, wo er noch einen Theil des Feindes vertrieb und ihn nach Kräften verfolgte.

Der Prinz von Mecklenburg hatte den ihm befohlenen Marsch von Bleddin auf Wartenburg sortgesetzt und sich der seindlichen Ausstellung beim Sauanger genähert, als ihm ein regelloser Hause von mehreren Tausenden seindlichen Fußvolks— die italienische Division Fontanelli — von Geschützen und Munitionswagen gesolgt, von rechts her vorüberstäubte. So wie er die Preußen bemerkte, bog er nordwestlich in der Richtung zur Elbe aus. Alles rief jetzt laut nach Reiterei und gewiß hätten wenige Schwadronen den größten Theil gesangen nehmen können; aber die Reserves Reiterei, die man auf dem bedeckten und überaus durchschnittenen Boden nicht brauchen zu können gemeint, passirte jetzt erst die Elbbrücken und die sieben Schwadronen des Prinzen von Mecklenburg waren noch nicht wieder zurück, es wurde aber hingesandt, ihre Rückfunft zu beschleunigen.

So wie der rastlose General Horn\*) Wartenburg völlig genommen hatte, ordnete er seine Bataillone mit möglichster Schnelligkeit, verließ den hinteren Damm des Sauangers, schwenkte rechts und drang gegen die Höhen nördlich von Wartenburg vor, wo General Bertrand unter dem Schutz seiner rastlos seuernden Artillerie die Division Morand sammelte und Halt machte, um die Flüchtlinge der Division Vontanelli an sich zu ziehen. Es konnte ihm nicht mehr in den Sinn kommen, wirklich Widerstand zu leisten, sondern so wie er nur nothdürftig die meisten Kräfte beisammen hatte, setzte er in Eile, abwärts längst der Elbe, in zwei Heersäulen seinen Rückzug fort, wobei ihm die preußischen Kanonen das Geleit gaben.

<sup>\*)</sup> Die Tapferkeit Horn's am heutigen Tage imponirte selbst Yord so sehr, daß er äußerte: "gegen ihn (Horn) sei selbst Bayard nur ein Lump gewesen." — Horn war groß, kräftig obwohl schlank, berb. Scharf im Dienst, theilte er doch die geringsten Berrichtungen mit seinen Trupsen, sorgte auss beste sür sie, war sehr beliebt und sehr populär.

Mittlerweile war die Reiterei des Prinzen von Mecklenburg zurückgekehrt und ging sogleich zur Attake vor. Prinz und sein Gefolge kounten sich nicht enthalten, in ber allgemeinen Siegesfreude den Angriff mitzumachen. Die medlenburgischen Husaren brachen in die links zurückweichenbe Heerfäule ein und nahmen vier Geschütze und mehrere Munitionswagen heraus; bas feindliche Fußvolk lief ohne zu schießen auseinander. Der Prinz und seine Offiziere waren plötzlich mitten unter italienischen Soldaten und Jeber mußte den Degen ziehen und einhauen. Die schwarzen Husaren unter ihrem tapferen Führer Major Stößel, welche mehr links gingen, wo sie weniger auf Fußvolk als auf die zurückgehende Wagenkolonne stießen, nahmen noch eine Kanone und eine Menge Munitions=, Proviant= und andere Wagen. nur an hinlänglicher Reiterei, um Tausende von Gefangenen zu machen. Jeber berittene Offizier, jebe Ordonnanz machte mehrere. Auch die rechte zunächst der Elbe abziehende Heer= fäule der Franzosen kam nicht ohne Verlust davon; unerwartet wurde sie hier vom anderen Elbufer aus der sogenannten "Gallienschen Henigte" von vier sehr glücklich aufgestellten Geschützen der reitenden Artillerie unter Lieutenant Jenichen mit Kartätschen begrüßt und genöthigt, sich mehr links zu werfen.

Es war endlich die Referve-Reiterei des Corps herbeisgekommen, aber die nasse mit Gräben und Gedüsch durchsette Niederung längst der Elbe, durch welche der seindliche Rückzug jetzt fortgesetzt wurde, gestattete keine Versolgung durch Reiterei. Nur die Schützen des ersten Bataillons des Leibsregiments unter dem Hauptmann Holleben, die beiden freiwilligen Jägerabtheilungen dieses Regiments, so wie noch andere freiwillig sich anschließende Schützenzüge versolgten den Feind, unter längerer Beschießung durch preußische Artillerie vom rechten Elbuser her, zuletzt dis unter die Kanonen des Brückenkops von Wittenberg, wobei sie noch eine Kanone und drei Munitionswagen nahmen und 80 Gesangene machten.

Auf Umwegen wurde dann auch die angekommene Reiterei von Katzeler bis gegen Wittenberg, die Reiterei von Langeron's Corps gegen Kemberg, andere rufsische Reiterei elbaufwärts gegen Pretsch und Schmiedeberg gesandt, um rings die Gegend aufzuklären. — Die Corps von Yorck und Langeron blieben bei Wartenburg. Das Corps von Sacken langte erst am Abend und zum Theil in der Nacht bei Elster an, um am folgenden Tage nach Wartenburg überzugehen. Das Hauptquartier von Blücher, Yorck und Langeron war in Wartenburg. Der große Plan des Elbübergangs war glänzend gelungen.

Drei preußische Brigaden (Divisionen) hatten den Kampf gegen drei seindliche Divisionen, wovon die eine jedoch sehr schwach war, geführt, so daß anzunehmen ist, daß die Franzosen etwas schwächer waren als die Preußen. Dagegen hatzen die Franzosen alle Bortheile der Stellung für, die Preußen alle Nachtheile gegen sich. Die größere Tapferkeit war daher unbezweiselt auf Seiten der Preußen. In Rücksicht der preußischen Führung wird nicht abgewiesen werden können, daß große Opfer erspart worden wären, wenn man von Hause aus auf die Umgehung über Bleddin mehr Werthgesegt und dahin mehr Kräste als geschehen in Bewegung gesett hätte.

Der Verlust des Yorckschen Corps war sehr beträchtlich. Er bestand an Todten und Verwundeten in 67 Offizieren, 1548 Mann und 113 Pferden. Einzelne Bataillone, besons ders von den Brigaden Steinmetz und Horn, hatten mehr als den dritten Theil ihrer Mannschaft eingebüßt (das Leibs Füsilier-Bataillon 282 Mann). Der Verlust des Feindes an Todten und Verwundeten muß beträchtlich geringer gewesen sein, da er überall durch Dämme, Bäume und Häuser gesschützt war, dagegen verlor er gegen 1000 Mann an Gesansgenen, 11 Geschütze, 70 Munitions und andere Wagen.

Ein wichtiger Schritt zur Vereinigung der drei großen Heere der Verbündeten bei Leipzig war geschehen: das ganze schlesische Heer stand am 4. October kampfbereit am linken Ufer der Elbe.

Das Erste und Nächste für dieses Heer war nun, sich auch unter allen Umständen, und wenn auch selbst Rapoleon mit überlegenen Kräften andränge, auf diesem Ufer zu behaupten. Um dies zu können, war es nöthig, sich eine verschanzte Stellung bei Wartenburg zu bereiten, in welcher man es schlimmsten Falls mit einer breifach überlegenen Macht aufnehmen könnte. Schon am Schlachttage selbst traf man im Hauptquartier die vorläufigen Berabredungen und am anderen Morgen beritten Gneisenau, der Ingenieur=Ge= neral Rauch, Oberst Müffling, Major Rühle 2c. die zu verschanzende Gegend. Man beabsichtigte im Allgemeinen brei geschlossene Werke auf den Höhen des rechten Flügels, ferner Batterieen von 50 Kanonen vor Wartenburg, und von 100 Kanonen links zwischen diesem Dorf und Bleddin zu erbauen. Die Ausführung wurde dem General Rauch übertragen und ihm aufgegeben, die Arbeiten mit der rastlosesten Schnelle vorzunehmen. Sie sollten unausgesetzt Tag und Nacht statt finden, mit drei Ablösungen, von denen jede vier Stunden arbeiten und dann acht Stunden ruhen sollte. Es wurden bem General bazu 1300 preußische und über 3000 Mann russische Truppen, wobei 178 preußische und über 300 russische Bioniere überwiesen. Es sollte von ihm abhängen, außer diesen Truppen durch ein ihm zugetheiltes Kommando Reiterei so viel Arbeiter und Handwerker vom Lande herbeis treiben zu lassen, als er irgend anstellen könne. Schließlich wurde ihm noch die Vollmacht ertheilt, jede Anstalt zu treffen, welche zur schnelleren Vollendung des verschanzten Lagers anf irgend eine Art beitragen könne. General Rauch machte sich ungefäumt an die Arbeit, es fand sich aber, daß von der ihm überwiesenen Mannschaft, nach Abzug von vielen Kom= manbirten zum Transport von Gefangenen, Verwundeten und

Kranken, nur etwa 3000 Mann zur Arbeit übrig blieben, und auch biese waren burch Strapaten und Mangel an Le= bensmitteln entfräftet, die Landwehren bei der schon rauhen Witterung überaus schlecht bekleidet; dazu kam noch, daß nur auf 1000 Mann Arbeitszeug vorhanden war. Es wurden Ausschreibungen zur Gestellung von Arbeitern, Fuhren und Schanzzeug erlassen; indessen war die Mehrzahl der Einwohner ber Umgegend geflohen und man konnte nur Weiber, Kinder und Greise erhalten. Daburch wurde leider die Arbeit nicht so gefördert, als es nöthig war.

Wenngleich die Errichtung eines verschanzten Lagers bei Wartenburg durch die angeführten Hindernisse länger verzö= gert wurde, als man erwartet hatte, so war doch auch anzunehmen, daß etwas Zeit verging, bis Napoleon den Uebergang erfuhr und abermals Zeit, bis er seine Maßregeln traf und ausführte, bis wohin man schon ziemlich weit mit den eigenen Einrichtungen gekommen sein mußte. Jebenfalls war der Ober-General fest entschlossen, nicht wieder auf das an= dere Ufer zurückzukehren und durch verzweifelten Widerstand es auf das Aeußerste ankommen zu lassen.

Dieses Acukerste war aber nicht ober in viel geringerem Maßstabe erforderlich, wenn der Kronprinz sich nun ebenfalls entschloß, mit dem Nordheere über die Elbe zu gehen und sich mit Blücher zu vereinigen. Das schlesische Heer zählte nach Zurücklassung der Arbeiter bei Wartenburg, ohne die Offiziere, zum Kampf im freien Felde noch 60,000 Strei= ter, und das Nordheer konnte nach Abgabe der nothwendigen Beobachtungstruppen vor Magdeburg nnd Wittenberg mit wenigstens 70,000 Mann an der Mulde erscheinen. vereinigt bilbeten bann ein Heer von 130,000 Mann kampf= begieriger auserlesener Streiter, welche mit Einsicht und Kraft geleitet selbst den gewaltigen Frankenkaiser nicht zu fürchten hatten, der dagegen nicht mehr als 100,000 Mann ermatte= ter und von Niederlagen entmuthigter Truppen aufbieten **29** Freiheitefriege II.

konnte. Es wird sich aber in Folgendem zeigen, daß auf den Kronprinzen nicht im Mindesten zu zählen war.

Wie wir uns erinnern, hatte ber Kronprinz Blücher schriftlich zugesichert, wenn dieser über die Elbe gehe, dann ungefäumt ebenfalls diesen Strom zu überschreiten. Es ift indeß hinlänglich ermittelt, daß der Prinz glaubte, Blücher werde nicht die Verwegenheit haben, dies für sich allein zu Als er nun doch die Verwegenheit hatte (die Nachricht wurde gleich nach der Schlacht dem Prinzen auf einem mit Bleistift geschriebenen Zettel durch einen in sein Haupt= quartier nach Zerbst rückfehrenden Offizier angezeigt), fiel ber lette Grund, seinen eigenen Uebergang zu verzögern, fort, wenn sein Verbleiben bei der Koalition nicht unhaltbar werden sollte. Er zog daher seine absichtlich sehr zerftreut auf= gestellten Streitkräfte zusammen. Am 4. Oktober ging bas russische Corps von Winzingerode bei Acken über die Elbe, blieb aber unfern des Uebergangs und nur die Vortruppen rückten bis Köthen. An eben diesem Tage marschirten die Schweden über die Brücke von Roslau und nach Dessau, wohin bas Hauptquartier bes Prinzen fam. Mit Ausnahme der Brigade Thümen, die vor Wittenberg blieb, der Division Wobeser, die Torgau auf dem rechten Ufer einschloß, und der Abtheilung des Generals Hirschfeldt, die den Brückenkopf von Roslau bewachte, gingen am folgenden Tage den 5ten die Corps von Bülow und Tauentien bei Roslau über die Elbe und zwar marschirte ersteres in der Richtung nach Zörbig bis Hinsborf und Meilendorf, letzteres blieb am rechten Ufer der Mulde bei Pötnitz unweit Dessau. Der Elbübergang des Nordheeres war nun wohl geschehen, aber der Kronprinz machte auch keine Anstalten weiter zu kommen. Das Haupt= quartier blieb fortwährend in Dessau, und nur die Vortrup= pen streiften bis zur Saale und bis Landsberg und Delitsch.

Viel regsamer zeigte sich Blücher, obgleich er dem flammensprühenden Kreise Napoleons viel näher war. Er machte noch am 4. Oktober einen halben Marsch in der Richtung auf Kemberg und den 5ten rückte er gegen die Mulde vor, wobei jetzt Norck auf dem rechten Flügel, Langeron im Centrum und Sacken auf dem linken Flügel war. An diesem Tage kam Norck nach Gräfenhainchen, Langeron bis Tornau und Söllichau nahe bei Düben, Sacken bis in die Höhe von Dommitsch bei Dahlenberg zc. Die Vorträbe waren an und über der Mulde von Raguhn bis Eilenburg, das Hauptquartier des Ober-Generals vor dem Gros seines Heeres in Düben.

Ein großes Resultat des Feldzugs war gewonnen: der Elbübergang des schlesischen und Nordheeres und ihre Verseinigung war geschehen. Beide waren in einem Tage zusamsmenzuziehen und konnten selbst wohl dem französischen Meister der Schlachten einen Damm entgegensetzen, den er nicht zu überwältigen vermocht haben würde, wenn ein einheitlicher entschlossener Besehl über sie geherrscht hätte.

Gegen eine solche Macht konnte die schwache französische unter dem Marschall Neh nicht anders als auf ihrer Hut sein. Noch an demselben Tage erfuhr Marschall Neh bei Dessau die Vorfälle bei Wartenburg. Er mußte fürchten, von Blücher in den Rücken genommen zu werden, wenn er länger bei Dessau verweilte. Darum brach er noch in derselben Nacht auf und marschirte ohne Aufenthalt bis in die Gegend Auf dem Wege dahin vereinigte er sich bei von Delitsch. Raguhn an der Mulde mit dem geschlagenen Corps von Ber= Alle Brücken über die Mulde wurden nach dem Ab= zuge zerstört. Marschall Neh war nur besorgnißvoll bemüht, durch Zusammenhalten seiner Streitkräfte und durch Heran= ziehung neuer sich zwischen der Mulde und Leipzig zu halten. Das nächste französische Corps, von dem er Verstärfung erhalten konnte, war das von Marmont bei Wurzen.

Auf die dringende Aufforderung von Neh sandte Marsschall Marmont eine Division seines Corps nebst zwei Reiters Divisionen von Latour=Maubourg auf dem rechten User der Mulde nach Wöllaune im Südost von Düben- und die beis den anderen Divisionen seines Corps zog er bei Eilenburg

zusammen. Es waren hiernach von Eilenburg bis Delitsch unter dem Oberbesehl von Neh die Corps von Rehnier, Berstrand, Marmont, die polnische Division Dombrowski, die Reiterkorps des Herzogs von Padua und von Latour=Mausbourg (letztere nicht einmal vollständig) beisammen, eine Macht von etwa 50,000 Mann, nicht hinlänglich, um allein nur dem Heere Blüchers Widerstand zu leisten; das Nordheer hatte weit und breit keinen Feind vor sich.

## 6. Rückblick auf das Verhalten des Nordheeres. Unternehmungen von Partheigängern des Nordheeres: Marwitz, Eschernitschef.

Obgleich nach der Dennewißer Schlacht der Kronprinz von Schweden am rechten Ufer der Elbe gar keinen Feind mehr vor sich hatte, indem dieser am linken bei Leipzig seine empfangenen Wunden auszuheilen suchte, so verstand er doch die Kunst einen ganzen Monat lang Nichts zu thun und die preußischen Generale so in Verzweiflung zu bringen, daß der eine geradezu sich unter die Befehle Blüchers zu stellen beab= sichtigte (Tauentien) und der andere (Bülow) geneigt war, dies bei der ersten günstigen Gelegenheit zu thun. Prinz gab vor, daß er den llebergang über die Elbe nicht eher bewerkstelligen könne, als bis er wenigstens in den Besitz von Wittenberg gelangt wäre. Zu dem Ende hatte er dem General Bülow die Eroberung dieser Festung übertragen. Er wußte wohl, daß dies hinlänglich lange dauern mußte, denn eine Festung erobert sich nicht so schnell, wenn sie nur von einer Seite angegriffen werden kann, wenn es an Belage= rungsgeschütz fehlt, und wenn sie, wie hier in dem General Lapoppe, einen entschlossenen umsichtigen Kommandanten hat. Während nun Bülow die Belagerungsarbeiten betrieb, waren die anderen zahlreichen Theile des Nordheeres zur müßigen

Beobachtung an der Elbe von Torgau bis Magdeburg auf einen Raum von sechzehn und mehr Meilen Front vertheilt, und es kamen blos einige nicht nennenswerthe Dislokationen bei denselben vor. Seit Mitte September ließ der Prinz an drei Brücken über die Elbe, bei Acken, Roslau und Elster arbeiten, die um den 21. September beendigt waren. Wir haben gesehen daß er dann die Brücke bei Elster auf die Ansnäherung des Corps von Bertrand wieder abbrach, ohne einmal einen Versuch zu ihrer Erhaltung zu machen, worüber die preußischen Generale ganz untröstlich waren.

Während hiernach bei dem Hauptheere des Kronprinzen nichts irgend Erhebliches geschah, war es Partheigängern vorsbehalten das ephemere Königreich Westphalen, welches der Auflösung so zu sagen entgegenharrte, um und um zu rütteln; so daß vom Nordheere selbst nur ein geringer Stoß erforders lich gewesen wäre, es ganz über den Hausen zu werfen.

Am 22. September ging der preußische Oberst=Lieutenant von der Marwitz mit nur vier schwachen Eskadrons kur= märkischer Landwehr=Reiterei, etwa 400 Pferden, bei Verch= land, zwei Meilen oberhalb Tangermünde, über die Elbe, um im Königreich Westphalen nach Umständen Fänge zu machen und wo möglich eine Unternehmung auf Braunschweig, die dritte Stadt des damaligen Königreichs Westphalen \*), auszufüh= ren. Er erfuhr, daß der größere Theil der westphälisch=französi= schen Truppen aus Braunschweig nach Wolfenbüttel abmar= schiren wolle und hielt es für günstig nach deren Ausmarsch einen Ueberfall zu machen. Den 25. September mit Tages= anbruch war er in der Nähe Braunschweigs angekommen und, nachdem er den Abmarsch erfahren, leitete er sogleich den Ueberfall ein. Den Hauptangriff richtete er auf das Fallerslebener Thor, indessen sandte er Abtheilungen auch nach allen übrigen Thoren, um die Wachen zu überrumpeln und gefangen zu nehmen. Der Anschlag gelang vollkommen:

<sup>\*)</sup> Die drei größten Städte Cassel, Magdeburg, Braunschweig.

alles in der Stadt befindliche Militair wurde entweder gleich an den Thoren oder vor der Kaserne nach kurzem Wider= ftande gefangen genommen und entwaffnet. Der große En= thusiasmus der Einwohner von Braunschweig, welche die Preußen als Befreier aufnahmen, ließ an gar keinen ernstli= den Widerstand benken. Als dies so gut gelungen, sandte Oberst-Lieutenant Marwitz ben nach Wolfenbüttel abmarschirten Truppen unter dem westphälischen General von Klöfterlein, welche etwa 600 Mann stark sein mochten, einen Theil seiner Reiterei unter dem Lieutenant Grafen von Finkenstein nach, welche sie bei dem Dorfe Halchter einholten. Der General stellte seine Truppen hinter einer Brücke auf, um Widerstand zu leisten. Lieutenant Finkenstein und seine Reiter riefen jedoch den Westphalen zu: sie würden doch nicht auf ihre deutschen Brüder schießen! Die deutsche Mahnung fand damals ein williges Ohr, ein beträchtlicher Theil legte die Waffen nieder und der westphälische General mußte nur froh sein durch eiligen Abmarsch den größeren Theil zu retten. Hier und in der Stadt waren 25 Offiziere und 350 Soldaten zu Gefangenen gemacht oder diese waren vielmehr zur deutschen Sache übergetreten. Viele nämlich nahmen sogleich preußische Dienste, es bildete sich sogar bei den Reitern von Marwit, dem vierten kurmärkischen Landwehr=Cavallerie=Regiment eine freiwillige Jägerabtheilung von beträchtlicher Stärke, worüber der Rittmeister Clausius den Befehl erhielt. Reich an Ge= winn und Hoffnung kehrte Oberst-Lieutenant Marwitz nach einigen Tagen über Burgstall und Grieben nach der Alt= mark zurück.

Ungleich bedeutender war der Zug des russischen Genesals Tschernitschef nach Cassel, eine der kühnsten und glänzendsten Unternehmungen, die je von Partheigängern auszesicht worden sind.

General Tschernitschef erhielt "in Anbetracht, daß das Gelingen einer solchen Unternehmung den französischen Einssluß in Nord-Deutschlaud sehr erschüttern müsse" die Geneh-

migung bee Kronprinzen von Schweben unter ber Bebingung. sich binnen zwei Wechen wieder bei bem Rordbeere einzufinben. Der ruffische General unternahm ben Zug mit 2000 Reitern, größtentbeile Rojaffen, und jeche Beichüten von Acen an ber Elbe aus mitten burch Feinbesland auf eine birette Entfernung von 28 bis 30 Meilen, die burch nethwendige Umwege beträchtlich verlängert wurde. In fünf Tagen hatte er diese bedeutende Strecke, die seindlichen Truppen flug vermeitent, zum Theil auf febr beschwerlichen Gebirgemegen zurückgelegt und am 28. September Morgens umzingelte er bereits die westphälische Hauptstadt. Ge sehr hatten die Siege ber Berbündeten und bie Spmpathieen für die deutsche Sache gewirkt, bag König Hieronymus in seiner eigenen Hauptftabt sich vor ber Reiterei eines bloßen Partheigängers nicht mehr sicher glaubte. Zwei Stunden eh' die Schaaren Tschernitsches's die Stadt umgaben, verließ er eilig seine Residenz und floh unter Bebeckung von zwei Bataillonen Garde, acht Schwadronen und verhältnifmäßigem Geschütz auf ber Straße nach Franksurt, nachdem er seinem Divisions=General Alix die Vertheidigung von Cassel und den Oberbefehl über die zurückgebliebenen Truppen anvertraut hatte. Hieronhmus war ein junger Mann, der als See-Offizier und als Divisions-General Proben von Muth abgelegt hatte und ein entschlossener Reiter; er war trot seiner Frivolität, die man übrigens übertrieben hat, für seine Person nicht gerade unbeliebt in Cassel, so daß sein Abzug als eine Uebereilung erscheint.

General Tschernitschef theilte seine Reiter in drei Abstheilungen. Die erste, 1000 Kosakken und zwei Geschütze unter dem Obersten Benkendorf sollte oberhalb Cassel durch die Fulda schwimmen und auf der Straße nach Franksurt vorgehen; die zweite zwei Eskadrons Husaren und zwei Kosakkenspulks, etwa 800 Pferde, nehst zwei Geschützen unter dem Obersten Bedräga sollte das Dorf Bettenhausen vor Cassel am rechten User der Fulda angreisen, welches mit zwei Bastaillonen und sechs Geschützen vertheidigt war; die dritte Abstaillonen und sechs Geschützen vertheidigt war; die dritte Abstaillonen und sechs Geschützen vertheidigt war; die dritte Abstaillonen und sechs Geschützen vertheidigt war; die dritte Abstaillonen

theilung, 200 Pferde und der Rest des Geschützes, blieb als Reserve.

Bettenhausen wurde zuerst angegriffen, wobei Oberst Besträga seinen Tod fand. Die Kosakken, durch dichten Nebel begünstigt, stürzten mit Wuth auf das eine westphälische Bataillon ein, umringten es und nahmen es gefangen, worauf auch das Geschütz in ihre Hände siel. Das andere Bataillon sloh dann nach Cassel zurück, verrammelte Thor, Straße und Brücke über die Fulda mit Fuhrwerk, stellte zwei Geschütze auf und unterhielt ein Feuer aus den umliegenden Häusern. Die Russen suhren dagegen ihr Geschütz auf und es gelang ihnen eins der seindlichen Geschütze unbrauchbar zu machen; dann brachen die Kosakken vor und behaupteten sogar einen Theil der Stadt, wo ihnen von den Einwohnern allerdings viel Vorschub geleistet wurde.

Inzwischen war Oberst Benkendorf mit seinen Kosakken durch die Fulda gesetzt und dem fliehenden Könige Hieronysmus nachgeeilt. Er holte die Bedeckung ein, stürzte auf die Schwadronen der Nachhut, nahm ihr 10 Offiziere und 250 Mann als Gesangene ab und eroberte sogar einen Theil des königlichen Gepäckes. Mit Mühe rettete sich der König nach Marburg.

Die Nachricht von diesem Erfolge war sür den General Tschernitschef zwar sehr ermuthigend, aber in seinem Rücken nah'te jetzt der westphälische General Bastineller von Melsunzen her und es wurde dringend nöthig, gegen diesen sich sicher zu stellen. Der russische General besahl dem Obersten Benztendorf von der Seite von Marburg her näher an Cassel zu rücken und die Stadt zu beschießen. Am rechten User der Fulda blieb eine Abtheilung mit 2 Geschützen, um durch Anzerisse die Besatzung der Stadt in beständigem Athem zu ershalten. Mit allem was sonst erübrigt werden konnte, wandte sich General Tschernitsches in der Nacht vom 28. zum 29. Sepztember über Kaufungen nach Melsungen, dem General Bastisneller entgegen. Dieser, von der Flucht des Königs unters

richtet, wartete am 29sten den Angriff der Kosakken nicht ab, sondern wandte sich nach Rothenburg. Seine ganze Mannsschaft war nicht geneigt gegen die Russen zu sechten, ein grosßer Theil ließ sich freiwillig gefangen nehmen, der andere zersstreute sich; seine zwei Kanonen wurden von der Mannschaft den Russen überliefert. Ueber 300 Westphalen nebst den zwei Geschützen verstärkten sogleich die Reihen der Kosakken und mit ihnen kehrte General Tschernitschef nach Cassel um.

In der Stadt war inzwischen der westphälische General Zandt mit Verstärfung auf der Göttinger Straße eingetroffen, und es wären in kurzer Zeit vielsach überlegene Streitkräfte vorhanden gewesen, um die Kosakken wie Spreu zu zerstäusben, wenn nicht Zedermann Parthei für sie ergriffen hätte. Wahrhaft ernstlich aber meinte es nur der Divisions-General Alix, der entschlossen war, sich in den Straßen von Cassel zu schlagen, der darum Barrikaden und leichte Verschanzungen in der Stadt errichtet hatte, und es aufs Neußerste ankommen lassen wollte.

Inzwischen hatte Oberst Benkendorf es in kurzer Zeit möglich gemacht aus Ueberläufern, Gefangenen, Studenten und Freiwilligen ein ganzes Bataillon zu bilden, dieses einem Ma= jor von Dörnberg, dem Bruder des bekannten Generals in russischen Diensten, zu übergeben und schlagfertig aufzustellen. Von der Seite von Bettenhausen nah'te nun General Tschers nitschef mit nicht weniger als acht eroberten und vier eigenen Geschützen, so wie mit beträchtlicher geworbener Mannschaft. So wurde denn die Stadt Cassel am 30. September eine Zeit lang aus 18 Geschützen auf das heftigste beschossen. Das neu errichtete Fußvolk von Tschernitschef stürmte das Leipziger Thor, eroberte das hier aufgestellte Geschütz und drang in die Vorstadt ein. Die überhand nehmende Gährung in der Stadt nöthigte dann den General Alix zu kapituliren. Die Besatzung, 2700 Mann stark, überließ dem Sieger noch 22 Kanonen, eine Kriegskasse von 79,000 Thaler 2c. und zog in Folge der abgeschlossenen Kapitulation mit Waffen und Gepad burch bas Frankurter Thor ab, wobei ihr Resalten friedlich bas Geleit gaben.

Am 1. Theber bielt General Tidernitides einen ransschenden jubelrellen Einzug in Cassel und erklärte im Namen seines Kaisers und des Arenprinzen von Schweden das Königreich Westrbalen sur ausgelöst. Iedoch konnte er sich, instem er sich se weit vorgewagt, natürlich nicht lange halten. Nachdem er das Zeugbaus geleert, alles königliche Eigenthum, alle Kriegsvorräthe mit sich genommen, zog er am 3. Oktober reich beladen und mit vielen Hunderten von Freiwilligen wieder ab, um zur Elbe zurückzutehren.

Ter Fang war außerertentlich greß unt ter Eintruck im teutschen Publikum so beteutent als eine gewonnene Schlacht. Thne Zweisel war tieser entschiedene Eintruck mit eine Ursache, taß Napoleon seine Stellung bei Tresten nun röllig ausgab. Hieronvmuß zog noch einmal in Cassel ein und — was ihm sehr zur Ehre gereicht — bestrafte ben Abfall von ihm an seinen Beamten nicht: aber tie Schwäche seiner Herrschaft war zu sehr ans Tageslicht gekommen, seine Tage in Cassel waren gezählt\*\*).

7. Anternehmungen des abgesonderten Sheils des Nordheeres an der Nieder-Elbe unter dem General Wallmoden gegen den Marschall Pavoust, Gesecht an der Göhrde. Tettenborns Streiszug nach Premen.

Zum Northeere und also tem Therbesehl bes Kronprin= zen von Schweben untergeben gebörte auch tas Corps bes

<sup>\*,</sup> Militair - Wechenblatt vem Jabr 1832, Nr. 834. Plethe II, S. 311, 312. Sporichill's Chronif.

<sup>\*\*)</sup> Rapoleon äußerte scherzent: "Les plaisanteries du Royaume de Westphalie seront bientôt finies."

General=Lieutenants Grafen Wallmoden=Gimborn an der Nieder=Elbe gegen die französische Streitmacht des Marschalls Davoust; weshalb hier der passendste Ort scheint, die weite= ren Unternehmungen von da, wo wir sie zu Anfang dieses Buches gelassen, nachzutragen, ehe wir die Begebenheiten bei den Hauptheeren wieder aufnehmen.

Wir berichteten, daß der Marschall Davoust den Auftrag gehabt, die Unternehmung des Marschalls Dudinot gegen Berlin auf das fräftigste zu unterstützen, daß er aber durch unbegreisliche Langsamkeit zu spät kam oder vielmehr lange nicht weit genug vordrang, obwohl er es konnte, und nach der unglücklichen Schlacht bei Groß=Beeren und der Niederslage der Division Girard bei Hagelberg sich langsam wieder in seine Stellung hinter der Steckenitz zurückzog; worauf ihm dann General Wallmoden wieder folgte.

Diese ungewohnte, mit seiner bisherigen Thatkraft in grellem Contrast stehende Langsamkeit bei einem Feldherrn, der eine Hauptsäule der Macht Napoleons bildete, ist Kriegs-kundigen ein Räthsel geblieben und noch nicht aufgeklärt. Aber fast eben so räthselhaft ist seine nachherige Unthätigkeit. Er rührte sich nicht bei der zweiten Unternehmung gegen Berlin durch den Marschall Neh und blieb auch noch Mo-nate lang hinter der Steckenitz stehen, ohne irgend etwas zu wagen.

Seine Stellung war durch den Fluß, durch Seen und sumpfiges Uferland, selbst durch hinzugefügte Befestigungen sehr sicher, und da er mit den Dänen vereint stärker war als Wallmoden, so konnte dieser nicht daran denken, ihn mit Gewalt darans zu entsernen. Es konnten daher nur gegensseitige Beobachtungen und Vorpostengesechte statt sinden. Auch lag es durchaus nicht in der Absicht des Kronprinzen von Schweden, daß das Corps an der Niederelbe irgend angrisses weise versahren sollte.

Ein günstiges Geschick jedoch setzte den General Wall= moden in den Stand, eine glänzende Waffenthat auszuführen. Man fand nämlich bei einem gefangenen französischen Artillerie-Ossigier ein Dienstschreiben, woraus hervorging, daß ber Marschall Davoust die Division Pecheux auf das linke Elbufer gesendet habe, man ersuhr auch, daß dort die Berpflegung für ein marschirendes Corps von 10,000 Mann ausgeschrieben sei. Es war hiernach Gelegenheit gegeben, einen abgesonderten Truppentheil des Feindes mit überlegener Macht anzufallen; allein es war ein gewagtes Unternehmen. mußte dem ohnehin überlegenen Feinde gegenüber die eigene Macht bedeutend schwächen, über ben Elbstrom setzen und mehrere Märsche zurücklegen, welche einem wachsamen Feinde nicht verborgen bleiben konnten. General Wallmoden wagte die Unternehmung im Vertrauen auf die bisherige große Un= thätigkeit Davoust's, die an Zaghaftigkeit gränzte, und in der Betrachtung, daß doch auch die Macht des Feindes auf dem' rechten Ufer nun um eine Division vermindert war.

Nachdem er 14,000 Mann in der Stellung gegen den französischen Marschall zurückgelassen, brach er mit 16 Ba-taillonen, 3 Kosakkenpulks, 20 Schwadronen und 28 Gesschützen, zusammen wenigstens 12,000 Mann, den 12. Sepstember auf, ging den 14ten Abends über die Schiffbrücke bei Dömitz und marschirte auf Dannenberg, wo er den nächsten Tag lagerte. General Tettenborn, welcher die Vorhut besehsligte, ging zum Göhrder Walde vor und sandte Auskundunsgen und Streisparthieen aus. Am 16ten rückte General Wallmoden selbst die an den Göhrder Wald vor.

General Pecheux war erst den 14ten beim Zollenspieker auf das linke User der Elbe übergegangen. Seine Macht bestand nur aus zwei Regimentern zu Fuß oder sechs Bataillonen, einer Schwadron Chasseurs, und sechs oder acht Geschützen, zusammen schwerlich mehr als 4500 Mann, wiewohl Berichte der Berbündeten sie zu 8000 Mann angeben. Pecheux, ein umsichtiger und tapferer Gesneral, rückte über Lüneburg und stieß am 15ten bei Dahslenburg auf 100 Kosakten. Durch die Gesangenen, die er

machte, erfuhr er die Nähe einer bedeutenden Streitmacht der Berbündeten. Er meldete seine Besorgniß dem Marschall Davoust, wurde aber hart angelassen und ihm besohlen, seisnen Auftrag auszurichten, welcher vielleicht darin bestand, auf Magdeburg zu marschiren. Er ging darauf bis Oldendorf nahe am Göhrder Walde vor, bezog in der hügeligen Gegend eine sehr vortheilhafte Stellung und sandte Vortruppen und Schwärmer in den Wald vor, die das Jagdschloß, genannt "die Göhrde," besetzten.

General Wallmoden glaubte in der stark hügeligen und buschigen Gegend seinen Marsch dem Feinde gänzlich verbor= gen zu haben und wartete am 16ten am Waldrande verdeckt, daß der Feind vorkommen werde, allein er wartete bis Mit= Um nicht umsonst eine so weite Unterneh= tag vergebens. mung gethan zu haben, beschloß er nun selbst den Angriff. Sechs Bataillone, ein Husaren=Regiment und zwölf oder sechs= zehn Geschütze unter dem Obersten Pfuhl sandte er links durch, den Wald, um dem Feinde in die rechte Seite und den Rücken zu kommen. Diese Macht sollte einen Vorsprung gewinnen und brach um 12 Uhr auf. Eine Stunde später setzte sich der Vortrab des Gros unter Tettenborn, drei Kosakkenpulks, zwei Bataillone, vier Schwadronen und vier Geschütze auf der großen Straße zum Jagdschloß Göhrde in Bewegung, dem das Gros unter dem englischen General Sir Edmund Lhons und die Reiterei unter dem General Dörnberg folgte. dem Geschütz befand sich auch eine halbe Raketenbatterie.

Der Vortrab war schon im Gesecht mit dem Feinde, als man vom rechten User her aus der Gegend von Boitzenburg Kanonendonner hörte, ein Beweis, daß Marschall Davoust hier angegriffen haben müsse. Wie mißlich im gegenwärtigen Augenblick nun auch die geringe Stärke der Verbündeten auf dem rechten Elbuser sein mochte, so war darin jetzt doch nicht zu helsen, es mußte um so mehr beim Angriff bleiben, da ein solcher auf dem linken User jedenfalls den Verbündeten auf dem anderen als Diversion nützlich werden mußte.

Die Kosakken von Tettenborn brangen zahlreich in den Wald ein, umfaßten die Flügel des Feindes, bedrängten ihn auch in der Front und preußische Jäger rückten nach, um mehr Nachdruck zu geben. Der Feind fühlte sich balb zu schwach und wich bis an den jenseitigen Rand des Waldes zurück. An demselben lief der Graben hin, der den ganzen Wald umschließt. Hier setzte sich der Feind, der Verstärkung erhielt und von mehreren Dertlichkeiten begünstigt wurde. entspann sich ein stundenlanges heftiges Schützengefecht, welches damit endete, daß der Feind gezwungen wurde, sich auf seine Hauptstellung zurückzuziehen. General Tettenborn kam so weit, biese vollständig zu übersehen. Sie befand sich an der Straße nach Lüneburg auf dem Höhenzuge hinter dem Göhrbener Walde, hatte vor der Front ein tiefes Bruch, dessen Abfluß zwischen Hügeln rechts zur Elbe ausging, vor dem linken Flügel Lüben, hinter dem rechten Oldendorf. dem rechten Flügel standen zwei, auf dem linken fünf Ge= schütze, eine Haubitze in der Mitte auf der Straße, Die Chasseur-Eskadron vorläufig wahrscheinlich im Rückhalt. ලා wie die Truppen Tettenborns sich im Freien zeigten, eröffnete der Feind sogleich ein möglichst munteres Kanonenfeuer.

Oberst Pfuhl war links am Waldrande noch nicht ansgekommen, weil er einen weiteren Weg zurückzulegen hatte. Fürs Erste hatte man aber auch damit zu thun, sich zum Gesecht zu ordnen. General Tettenborn zog seine vier Geschütze vor, um das Feuer des Feindes zu erwidern, auch noch sehr wirksam die rücksehrenden seindlichen Tirailleure zu beschießen. Bald langte auch die Artillerie der Hauptmacht an, wodurch das Feuer der Verbündeten sehr überlegen wurde. Das Fußvolk der Vorhut und des Gros ordnete sich, die Rosakken und das Reiterregiment stellten sich verdeckt auf, um jeden Augenblick zur Attake vorgehen zu können. Die neun Schwadronen von Dörnberg waren schon vom Jagdschloß Göhrde rechts abgebogen, um auf Umwegen dem Feinde die linke Seite und den Rücken abzugewinnen.

.

Es ist gewiß, daß schon die verbündete Macht am Waldsrande zu beiden Seiten der Lüneburger Straße allein vollskommen hinreichte, den Feind in die Flucht zu schlagen, allein man hatte doch von einer ganzen Division und 10,000 Mann gehört und wollte nicht so ohne Weiteres darauf losgehen. Es schien daher nothwendig zu sein, die Umgehungsfäule links unter dem Oberst Pfuhl abzuwarten. Diese wollte sich noch immer nicht zeigen, und so lange dies nicht geschah, blied der Feind in fester Haltung und seuerte nach Krästen. Es neigte sich bereits zum Abend, als plöglich links am Waldrande Kasnonendonner die Ankunst Pfuhls verkündete.

Kurz vorher war die Reiterei des Generals Dörnberg aus dem Walde gegen den linken Flügel des Feindes vor= General Pecheux sah nun, daß er von weitüber= legener Macht bedroht sei, brach seine Reihen und wollte den Rückzug antreten. Als er dies ausführen wollte, brach nun Oberst Pfuhl gegen seinen rechten Flügel los und nahm ihm im Rücken Olbendorf. So in beiden Seiten und im Rücken gefaßt, blieb ihm nur Ergebung ober ein verzweifelter Wider= stand übrig. General Pecheux wählte heldenmüthig das letz= Furchtbar umarmt von einer beinahe dreifachen Ueber= macht, besonders an Reiterei und Artillerie, wehrte er sich bis alle seine Geschütze genommen, sein Fußvolk zerschmettert, durchbrochen und von der übermächtigen Reiterei niederge= Insbesondere verbreiteten die Congreveschen hauen war. Brandraketen, die hier zum ersten Male in diesem Kriege angewendet wurden, Schrecken beim Feinde. Die Finsterniß machte, daß noch ein Theil in der waldigen Gegend entrann. Der Divisions-General Pecheux rettete sich nur mit weniger Mannschaft (etwa 2000 Mann, die sich nur allmälig dort einfanden) nach Lüneburg. Dem General war die Flucht nur zu Fuße gelungen. 8 Geschütze, 15 Munitionswagen waren genommen. 500 Feinde waren todt auf dem Platze ge= blieben, 800 verwundet, die gefangen wurden, außerdem wurden noch über 1000 Mann und 100 Offiziere zu Ge fangenen gemacht. Auch die Sieger zählten nicht weniger als 1000 Mann an Todten und Verwundeten, ein Beweis der muthigen Gegenwehr des Feindes\*).

Der Angriff, welchen der Marschall Davoust am recheten Elbufer gemacht hatte, bestimmte den General Wallmosten schon am folgenden Tage, den 17. September, bei Dösmitz auf dasselbe zurückzukehren. Auf dem linken ließ er nur die Kosakken von Tettenborn, die Lützower, das Bataillon Reiche und vier reitende Geschütze mit dem Auftrage, den kleinen Krieg zu betreiben.

Der Kronprinz tadelte das Gefecht an der Göhrde gerade nicht, aber für seinen Zweck war es ihm viel lieber,
wenn General Wallmoden seine Unternehmungen auf die
Steckenitz-Linie richtete und vor allem versuchte, seine (des
Prinzen) besondere Feinde, die Dänen, von den Franzosen zu
trennen, eine Forderung, die nicht wohl auszusühren war.
Marschall Davoust wurde noch unthätiger als vorher und
seine zahlreichen Streitkräfte hatten weiterhin auf den Krieg
keinen anderen Einfluß, als daß sie das schwächere Corps
seines Gegners beschäftigten.

Im Vertrauen auf diese Trägheit des seindlichen Feldsherrn ertheilte General Wallmoden Tettenborn die Erlaubsniß zu einem Zuge nach Bremen, weil der Eindruck einer so kühnen That auf die Gemüther der Menschen groß sein mußte und weil dadurch die letzte Verbindung der Franzosen in Hamburg mit Frankreich abgeschnitten wurde.

Der Zug Tettenborns nach Bremen war glänzend und bildet ein Seitenstück zu dem Zuge Tschernitschefs auf Cassel, wie sich denn überhaupt der Feldzug von 1813 durch kühne Partheigängerzüge auszeichnet.

<sup>\*)</sup> Sporschill's Chronik I, S. 609. In diesem Gesecht starb auch Eleonore Prochaska, freiwilliger Jäger der Lützower Freischaar, 21 Jahr alt, nachdem sie unter den Vordersten muthig gekämpst. Ihr Geschlecht wurde erst jetzt bekannt.

Am 9. Oktober versammelte Tettenborn am linken Elbufer bei Bleckede süblich von Boigenburg 800 Kosakken, 440
Mann Linien-Reiterei, 330 Mann Fußvolk der Lükower Freischaar, das Reichesche Jäger-Bataillon und vier (hanseatische)
Geschütze, zusammen etwa 2000 Mann. Die Entsernung von
der Elbe bis Bremen betrug 20 Meilen und da Umwege nöthig waren, ein gutes Theil mehr, mitten durch Feindesland,
von wo die Besatung von Hamburg ihre Zuzüge erhielt.
Die alte Hanseskat war damals mit Wall und Graben umgeben und hatte seste durch Pallisaden verwahrte Thore.
Außerdem lag zwischen Bremen und Haarburg der befestigte
Zwischenposten Rothenburg. Wenn es nun auch gelang, bis
Bremen vorzudringen, so war zu besorgen, daß Marschall
Davoust Kunde davon erhielt und den Rückzug verlegte.

Strengste Geheimhaltung und möglichste Verhinderung, daß nach Hamburg, Bremen ober anderswohin Nachrichten gelangten, war hier die Hauptsache, und in letzterer Hinsicht hatten die Rosakken eine große Fertigkeit, auf allen Wegen zu schwärmen und jeden Verdächtigen festzunehmen. Tettenborn wandte sich in der Richtung auf Verden und sandte den Obersten Pfuhl mit Jägern und Kosakken auf Rothenburg, um diesen Posten wo möglich durch Ueberraschung zu nehmen. Am 12. Oktober Abends langte Tettenborn in Verden an, setzte die Nacht daran, die vier Meilen bis Bremen zurück= erschien am 13ten Morgens 7 Uhr vor der zulegen und Da auf ein muthiges Drauflosgehen alles ankam, so ließ Tettenborn sogleich die Vorstadt angreifen. Der Feind hatte gerade nur so viel Kunde erhalten, um sich hier und in dem sehr nahe gelegenen Dorf Hostädt zu versammeln und Widerstand zu leisten.. Es war Schweizer=Fußvolk. äußerster Dreistigkeit angegriffen und aus einer Kanone beschossen, glaubten die Schweizer nicht anders, als es mit einem weit überlegenen Feinde zu thun zu haben und begaben sich auf ben Rückzug. Kaum hatten sie diesen jedoch ange= treten, als die Kosakken mit Wuth über sie herstürzten, so daß

÷

sie nur mit Verlust von 300 Mann bas Osterthor erreichen konnten, um hinter den Wällen der Stadt Schutz zu suchen. General Tettenborn besetzte nun die östlichen Vorstädte, beschoß durch zwei sehr vortheilhaft ausgestellte Kanonen die nahen und besetzten Wälle durch Kartätschen und bewarf durch seine zwei Haubigen die Stadt mit Granaten, wodurch an mehreren Orten Feuer ausbrach. Er hoffte, daß das Volk sich erheben und die Thore von innen gewaltsam ersbrechen werde. Der entschlossene französische Kommandant Oberst Thuillier wußte dies jedoch durch energische Maßregeln zu verhindern. Es verging der Tag, ohne daß Tettenborn seinen weiteren Zweck erreichte.

Am Morgen wurde das Kanoneufeuer fortgesetzt und ein wirksames Klein=Gewehrfeuer hinzugefügt. Der Kom= mandant Oberst Thuillier fiel. Im Laufe des Tages auch der Oberst Pfuhl mit seiner Mannschaft von Rothenburg ein, welchen Ort er freilich vergebens angegriffen hatte. Man bereitete nun alles vor, um in der Morgendämmerung des nächstfolgenden Tages einen allgemeinen Sturm zu wagen. Es erschien aber noch an diesem Tage ein Offizier, der eine Rapitulation antrug. Sie kam zu Stande, die Unterzeichnung aber wurde vom Feinde an diesem und noch im Anfange des folgenden Tages wahrscheinlich in Hoffnung auf Entsatz hingehalten. Da ließ denn Tettenborn seine Sturm= fäulen anrücken und erklärte, wenn binnen einer Stunde bie Rapitulation nicht unterschrieben wäre, ben Sturm beginnen zu Die äußerste Aufregung in der Stadt zwang nun den französischen Befehlshaber sich zu fügen. Die Besatzung zog noch denfelben Tag, den 15. Oktober, mit allen Kriegs= ehren ab unter bem Versprechen, ein Jahr lang nicht gegen die Verbündeten zu dienen und über den Rhein zurückzugehen. Alle Kassen, Kriegsvorräthe, 16 Geschütze 2c. 2c. wurden den Siegern überliefert. Tettenborn hielt bann einen eben so jubelvollen Einzug in die alte Hansestadt wie Tschernitschef

in Cassel. Noch war zu erwarten, daß von mehreren Seiten der Feind Versuche machen würde, sich Bremens wieder zu bemächtigen; es wurden daher nach allen Richtungen Abtheislungen gesandt, um früh genug Nachricht zu erhalten und Gegenvorkehrungen zu machen.

Tettenborn fand es nicht für rathsam, in Bremen wie vorher in Hamburg die alte Verfassung wieder herzustellen. um die Einwohner bei der Rückfehr der Franzosen nicht einer ähnlichen Rache auszusetzen; er schützte vielmehr die französi= schen Beamten, welche bei dem allgemeinen Volkshaß die äu= Kerste Angst ausgestanden. Ueberhaupt hielt er die Eroberung von Bremen nur für das was es war, für den Handstreich eines Partheigängers. Nach versuchter Schleifung eines Theils der Wälle, nach Wegschaffung des Geschützes und der Beute, verlegte er am 18ten sein Quartier nach Verben an der Aller, um sich in zwei Eilmärschen wieder mit Wallmo= den vereinigen zu können. Bremen blieb nur durch ein Kosaffenregiment besetzt. Am 22sten wurde Bremen dann wieder von 1500 Franzosen unter dem General Laubardière auf kurze Zeit in Besitz genommen, denn das Eintreffen ber Nachricht von der großen Niederlage bei Leipzig machte, daß alle Franzosen hier über die Weser zurückwichen.

In der Lage des Generals Wallmoden änderte sich durch die Leipziger Schlacht wenig. Marschall Davoust machte keine Anstalten, nach Frankreich abzuziehen. Die Beobachtung des Feindes mußte darum fortgesetzt werden, wobei nichts von Bedeutung mehr vorsiel. So blieb es bis der Kronprinz von Schweden von Hannover her bei Hamburg anlangte, wovon späterhin die Rede sein wird.

8. Sage Napoleono. Er giebt Preoden auf und will sich mit aller nur verlügbaren Macht auf das schlesische und das Mordheer wersen. Plücher weicht zur Saale aus und zieht den Aronprinzen mit sich. Napoleono kühner Plan, sich mit allen seinen Streitkräften auf dem rechten Mer der Elbe auszustellen Front gegen Frankreich, mit dem Nücken gegen die Gder. Er scheitert an dem Widerwillen aller seiner heersührer. Napoleon zieht daraut sein heer zum Entscheidungskampt bei Leipzig zusammen. Plücher und der Aronprinz von Schweden. Vorrücken des großen böhmischen Geeres. Gesecht bei Liebertwolkwitz.

Nach dem Wiederausbruch der Feindseligkeiten war es bem französischen Imperator nicht gelungen, aus dem Centrum feiner Stellung heraus mit Ueberlegenheit auf eines ber verbundeten Heere zu fallen. Er setzte gleich anfangs falsch an, indem er beobachtend an der Lausitz herumfühlte, ohne in Böhmen einzudringen, wo er auf das 100,000 Mann starke russische von Schlesien zur Eger marschirende Heer von Barclay gestoßen wäre. Indem er so Zeit verlor, wurde er unvermuthet selbst angegriffen, zuerst durch Blücher, dann burch das böhmische Heer. Er wehrte den Angriff des letzteren auf Dresden glänzend ab, benutzte aber seinen Sieg nicht und opferte einen seiner muthigsten Heerführer durch lässige Verfolgung. Durch Ungeschick und widrige Zwischenfälle waren seine Marschälle der Tapferkeit von Blücher und Bülow erlegen. Ungeheure Streitfräfte waren ihm dadurch abgestoßen und der Kreis seiner Bewegungen eingeengt wor= Vergebens hatte er zweimal in Böhmen einzudringen, vergebens zweimal Blücher zur Schlacht zu bringen versucht. Bisher war sein Rücken noch frei gewesen; war das böhmische Heer links abmarschirt, aber nun um die Ebenen von Sachsen zu gewinnen und hatte be= reits seinen rechten Flügel umfaßt. Auch sein linker Flügel

l

an der Elbe war — wovon er aber erst später Wissenschaft erhielt — bereits umgangen, indem das schlesische und Nord= heer vereinigt an der Mulde standen. Sein Rücken war so wenig sicher, daß fühne Partheigänger seine Zuzüge in Sach= sen aufhoben und mißhandelten, das Königreich Westphalen um und um kehrten und Bremen eroberten. Dazu kam die Stimmung der deutschen Völker, welche ihre Fürsten zum Abfall von der französischen Sache mit auf die Dauer unwiberftehlicher Gewalt zu nöthigen anfingen. — Das aufgezehrte Sachsen bot keine Nahrungsmittel mehr, der Zustand seines eigenen Heeres war ber ber Erschöpfung und die Stimmung seiner Heerführer die der Hoffnungslosigkeit. Daß überdies sein eignes Reich, Frankreich, sehnsüchtig nach Frieden harrte und es seinem Ehrgeiz Schuld gab, daß ein solcher nicht zu Stande gekommen, haben wir früher mehrmals zu bemerken Gelegenheit gefunden. Aber es lag noch eine andere Gefahr für ihn darin, daß je mehr seine Macht zu wanken schien, eine fast vergessene Parthei in Frankreich, die royalistische, von seinen Feinden begünstigt, ihr Haupt erhob, die, obgleich klein an Zahl, mit der Zeit beunruhigender wurde. Endlich was er jetzt freilich noch nicht ahnte — war er bei seiner eigenen Familie vor Verrath nicht sicher, denn schon jetzt hatte der König von Neapel, sein Schwager, Einleitungen getroffen, mit den Feinden des Imperators seinen Frieden zu machen.

Nie hat auf den Schultern eines Mannes größere Last gelegen, nie Einer größere Thätigkeit entwickelt, eine Thätigkeit und Spannkraft, die — wenn wir Blücher ausnehmen — sehr gegen die der verbündeten Feldherrn abstach.

Napoleon täuschte sich im Allgemeinen nicht über seine gefährliche Lage. Nach dem, wie er sich später darüber ausgesprochen, sah er Schritt für Schritt die entscheidende Katastrophe herannahen und er sühlte, daß er auf der Schärfe eines Scheermessers einhergehe; aber er war auch sest entschlossen, seinerseits allen Gefahren die Stirn zu bieten. Er war bereit, den veränderten Umständen gemäß, große, sehr große Opfer zu bringen, aber er wollte diese erst andieten, wenn er sich durch einen namhaften Sieg in eine bessere Lage versetzt hätte. So gefährlich die Sachen standen, hatte er dazu die Hoffnung noch nicht aufgegeben.

Der Kaiser war von ber letzten Diversion gegen Blücher am 24. September Abends wieder nach Dresten zurückgekehrt. Er blieb fortan zwölf Tage ununterbrochen in dieser Hauptstadt, von hier die Bewegungen seiner Massen und seine Angelegenheiten lenkend. Nach seinen nächsten Anordnungen mußte man glauben, er benke nicht baran, Dresben zu verlassen, benn es wurde unablässig baran gearbeitet, es zu einer vollständigen Festung zu machen. Aber er späh'te umber, ob er bei den Unternehmungen seiner Feinde nicht irgend einen schwachen Punkt, eine falsche Bewegung entdecken könnte, um dann gleich über sie herzufallen. In seinem Hauptquartier herrschte ein dumpfes Schweigen, alle Vorhänge in seinen Zimmern waren niebergelassen. Man sah ihn wenig öffentlich, und während er selbst von tiefen Sorgen gequält war, verbreitete er außerhalb bei den Einwohnern — die mit Beforgniß ihren König völlig in seiner Gewalt sahen — die größte Angst vor neuen fürchterlichen friegerischen Scenen.

Napoleon hatte am 2. Oktober und in der Nacht zum Iten die ersten Nachrichten von den Bewegungen Blüchers in der Richtung auf Großenhahn erhalten, indessen hatte er die Absicht davon nicht durchdringen können. Um darüber Licht zu erhalten, befahl er dem Corps von Souham am Iten eine Auskundung nach mehreren Richtungen vorzunehmen. Diese versehlte aber ihren Zweck, weil die Franzosen von der zahlereichen verbündeten Reiterei mit Berlust zurückgeworsen wursden. In der Nacht vom 3. zum 4. Oktober erhielt der Kaisser weitere Meldung von der Kanonade bei Mühlberg und sandte nun neue Besehle nach allen Richtungen, um sich einem etwanigen Uebergange bei Mühlberg zu widersetzen, indem er mit Recht besürchtete, daß die Macht von Nep dadurch von Oresben getrennt werden könnte. Indem er so einen Elh-

übergang Blüchers wohl besorgte, aber eben nicht so nahe hielt und in jedem Fall dagegen noch hinlängliche Gegenanstalten treffen zu können glaubte, vernahm er dann zu seiner Verwunderung in der Nacht vom 4. zum 5. Oktober, daß der Uebergang unter sehr nachtheiligem Kampf gegen Berstrand bei Wartenburg bereits geschehen sei. Er mußte solzgern, daß nun der Uebergang des Nordheeres entweder ebenfalls schon geschehen sei oder sogleich erfolgen werde.

Diese inhaltschwere Zeitung, verbunden mit den Nachrichten von dem Vordringen Schwarzenbergs und der Hiobs= post, welche von Cassel über die Flucht seines Bruders ein= lief, ließ ihn die Ueberzeugung gewinnen, daß er in und bei Dresden nicht länger verweilen dürfe und es trat nun das ein, was Blücher den hohen Herren im großen Haupt= quartier längst vorausgesagt hatte. — Napoleon erkannte als das erste Erforderniß seiner Lage, daß das schlesische und das Nordheer wieder auf das rechte Elbufer zurückzuwerfen seien und um beswillen der äußerste Kampf gewagt werden müsse. Zu diesem Zweck beschloß er alle verfügbare Macht zusam= menzunehmen und zunächst Blücher auf den Hals zu gehen. Noch in derselben Nacht stellte er die Corps von Marmont, Souham und die Reiterei von Latour=Maubourg unter die Befehle Ney's und ließ sie diesem entgegenmarschiren. Das Heer dieses Marschalls erlangte badurch eine Stärke von vier Infanterie= und zwei Reitercorps. Das Beobachtungs= corps bei Leipzig mußte sich sogleich des Muldeüberganges bei Wurzen versichern. In und bei Dresden sollten bloß die beiden Corps von St. Chr und Lobau bleiben; alle übrigen erhielten Befehl, ihren Marsch auf Wurzen zu richten, wohin auch die großen Artillerie-Parks abgingen. Das Reservecorps von Augereau, welches bereits in Naumburg angekommen war, mußte nach Leipzig rücken. In und bei Wurzen, wohin sich auch der Marschall Neh von Delitsch her zurückgezogen hatte, sollte eine große Vereinigung der französischen Streitkräfte statt finden.

Napoleon nebst der alten Garde verließ Dresden am 7. Oktober früh um 6 Uhr, nachdem er die ganze Nacht mit feinen Getreuen beim Schein von vielleicht zwanzig Kerzen in feinem Kabinet gearbeitet hatte. Die Abreise war sehr geheim betricben worden und die Einwohnerschaft erfuhr sie erst, nachdem sie geschehen war. Die Reise ging über Wilsdruf nach Meißen und von bort weiter auf der Straße nach Oschatz, an diesem Tage bis Seerhausen. Dem König von Sachsen blieb nichts übrig, als zu folgen, da er nichts dabei gewinnen konnte, in der Festung Dresden zurückzubleiben, die in kurzer Zeit einer Belagerung entgegensah. Dieser unglückliche Fürst war dazu bestimmt, vollständig die bittere Frucht seiner undeutschen verderblichen Politik zu ernten: die traurige Veröbung seines Landes, den Abfall des Restes seiner Truppen, Gefangenschaft, Verlust seines Königreichs, von dem er nur — bei großem Glück und in Folge ber gegenseitigen Eifersucht ber Großmächte — die Hälfte wie durch ein Wunder wieder zurückerhielt.

Am 8. Oktober kam Napoleon in Wurzen an. Hier, und links nach Leipzig, rechts nach Torgau hin, so wie vorswärts über Eilenburg hinaus, hatte er nun den größten Theil seines Heeres vereinigt: fünf Corps zu Fuß und drei zu Pferde\*), nehst der alten und jungen Garde, eine Masse von beinah 120,000 Mann, welche, obwohl sehr bedeutend, doch kaum dem vereinigten Nords und schlesischen Heer gewachsen war, wenn Blücher den alleinigen Oberbesehl darüber geführt hätte. An diesem Tage waren die beiden Hauptquartiere von Napoleon (Wurzen) und Blücher (Düben) nur einen Marsch (vier Meilen) von einander entsernt und die Vortruppen hart gegenüber.

<sup>\*)</sup> Die Infanterie-Corps von Reynier, Bertrand, Marmont, Souham und Macdonald; die Reitercorps von Latour-Maubourg, Sebastiani und Arrighy, Herzog von Padua.

Während Napoleons Heer gegen Norden Front machte, war der König von Neapel nach Süden hin genöthigt, das Vordringen des böhmischen Heeres abzuwehren. den Corps von Victor, Lauriston und Poniatowski, dem Rei= tercorps von Kellermann (Grafen von Balmy) und einer Reiter=Division von Latour=Maubourg, von Freyberg bis Al= tenburg aufgestellt, war er bemüht, die Ausgänge des Erzgebirges nach den fächsischen Ebenen gegen so große Ueberzahl nach Kräften zu vertheidigen. Die Aufstellung dieser Streit= kraft von 35-37,000 Mann war nur sechs bis acht Meilen, also zwei Märsche, von dem Heere Napoleons bei Wurzen entfernt und eine Vereinigung, wenn sie zu irgend einem Zwecke statt haben sollte, leicht auszuführen. Alle diese Streitkräfte, mit Einschluß des Corps von Augereau, machten die 170,000 Mann aus, als mit welcher Stärke bas französische Heer in der nachherigen Schlacht von Leipzig von verbündeter Seite angegeben wird.

Kriegskundige haben es vielfach getadelt, daß Napoleon durch Zurücklassung der Corps von St. Chr und Lobau in Dresden sich selbst zu dem letzten Entscheidungskampfe der Mitwirfung von 30,000 Mann beraubte. Gewiß ist, er sah seine Lage für vortheilhafter an, als sie wirklich war. hatte auf die Befestigung von Dresden sehr viel Fleiß und Mühe verwandt, es lagen dort noch immer Tausende von Verwundeten und Kranken, und eine große Masse Kriegsmaterial 2c.; auch der Königsstein und der Sonnenstein bei Pirna standen dort zu seiner Verfügung. Er sträubte sich bagegen, dies alles Preis zu geben. Es lag in seiner Natur eine Zä= higkeit, die ihm größtentheils zum Vortheil, aber auch nicht selten, wie hier, zum Nachtheil gewesen ist. So gab er so= gar St. Chr ben Befehl, die Stellung an der Müglitz bei Pirna und Dohna gegen das Heer von Bennigsen zu behaup= ten, wodurch das heftige Gefecht bei Dohna am 9. Oktober veranlaßt wurde. Ein Paar Tage später war er, bei ber großen Wichtigkeit der heranrückenden Entscheidung, drauf und

Napoleon nebst der alten Garde versieß T 7. Oktober früh um 6 Uhr, nachdem er die gang feinen Getreuen beim Schein von vielleicht zwanzi seinem Kabinet gearbeitet hatte. Die Abreise w heim betrieben worden und die Einwohnerschaft erst, nachdem sie geschehen war. Die Reise ging druf nach Meißen und von dort weiter auf der E Oschatz, an diesem Tage bis Seerhausen. Dem König sen blieb nichts übrig, als zu folgen, da er nichts dal konnte, in der Festung Dresden zurückzubleiben, b Zeit einer Belagerung entgegensah. Diefer unglü war dazu bestimmt, vollständig die bittere Frucht deutschen verderblichen Politik zu ernten: die trauris seines Landes, den Abfall des Restes seiner Trup genschaft, Berluft seines Königreichs, von bem er großem Glück und in Folge ber gegenseitigen E Großmächte — die Hälfte wie durch ein Wm zurückerhielt.

Am 8. Oktober kam Napoleon in Wurzen und links nach Leipzig, rechts nach Torgau hin, wärts über Eilenburg hinaus, hatte er nun den giseines Heeres vereinigt: fünf Corps zu Fuß u Pferde\*), nebst der alten und jungen Garde, eine beinah 120,000 Mann, welche, obwohl sehr bede kaum dem vereinigten Nord= und schlesischen Hee war, wenn Blücher den alleinigen Oberbesehl dari hätte. An diesem Tage waren die beiden Hauptqu Napoleon (Wurzen) und Blücher (Düben) nur ein (vier Weilen) von einander entsernt und die Vortgegenüber.

<sup>\*)</sup> Die Infanterie-Corps von Reynier, Bertrand, Mc ham und Macdonald; die Reitercorps von Latour-Maubom und Arrighy, Herzog von Padua.

Bährend Napoleons Heer gegen Norden Front machte, er König von Neapel nach Süden hin genöthigt, Mit derbringen des böhmischen Heeres abzuwehren. orps von Victor, Lauriston und Poniatowski, dem Rei= s. von Kellermann (Grafen von Valmy) und einer Division von Latour-Maubourg, von Frehberg bis Alaufgestellt, war er bemüht, die Ausgänge des Erzgenach den sächsischen Ebenen gegen so große Ueberzahl kräften zu vertheidigen. Die Aufstellung dieser Streit= 25-37,000 Mann war nur sechs bis acht Meilen, wei Märsche, von dem Heere Napoleons bei Wurzen und eine Vereinigung, wenn sie zu irgend einem fatt haben sollte, leicht auszuführen. Alle diese Streit-, mit Einschluß des Corps von Augereau, machten die 00 Mann aus, als mit welcher Stärke bas französische in der nachherigen Schlacht von Leipzig von verbündeter angegeben wird.

Ariegskundige haben es vielfach getadelt, daß Napoleon Zurücklassung der Corps von St. Chr und Lobau in den sich selbst zu dem letzten Entscheidungskampfe irkung von 30,000 Mann beraubte. Gewiß ist, er sah Lage für vortheilhafter an, als sie wirklich war. inf die Befestigung von Dresden sehr viel Fleiß und verwandt, es lagen dort noch immer Tausende von undeten und Kranken, und eine große Masse Kriegsma= 2c.; auch der Königsstein und der Sonnenstein bei Pirna in dort zu seiner Verfügung. Er sträubte sich dagegen, alles Preis zu geben. Es lag in seiner Natur eine Zä= t, die ihm größtentheils zum Vortheil, aber auch nicht 1, wie hier, zum Nachtheil gewesen ist. So gab er so= St. Chr den Befehl, die Stellung an der Müglitz bei na und Dohna gegen das Heer von Bennigsen zu behaup= wodurch das heftige Gefecht bei Dohna am 9. Oktober unlaßt wurde. Ein Paar Tage später war er, bei ber fen Wichtigkeit ber heranrudenden Entscheidung, drauf und bran, Dresben Preis zu geben, als er — zu seinem Unglück — wieder davon abging. Wie er später seinen Irrthum einsah, sandte er Boten über Boten nach Dresden, um St. Epr und Lobau heranzuziehen, es war aber zu spät, die Boten wurden sämmtlich durch Kosakken aufgefangen.

Napoleon bei Wurzen an der Spitze von beinah 120,000 Mann, hatte die Wahl sich entweder gegen das böhmische oder gegen das vereinigte Heer Blüchers und des Kronprinzen zu wenden. Er hielt die Anwesenheit des letzteren auf dem linten Elbuser, indem es seine Linie durchbrochen, mit Recht für das gefährlichere und beschloß, sich auf dasselbe, welches er im Marsch auf Leipzig wähnte, wodurch es aber noch keine Berbindung mit dem böhmischen Heer erlangt haben konnte, mit aller Macht zu stürzen. So gab er denn dem Könige von Neapel die Weisung, den Marsch des böhmischen Heeres auf Leipzig möglichst auszuhalten. Blücher und der Kronprinz sollten nach heftigen Schlägen wieder über die Elbe zurückzes worsen werden; wenn dies gelungen, wollte er umkehren und seine ganze Kraft gegen das böhmische Heer richten.

Im Lauf bes 8. Oktober wurde er darüber aufgeklärt, daß Blücher und der Kronprinz nicht im Marsch auf Leipzig wären, sondern daß Blücher mit etwa 60,000 Mann bei Düben und der Kronprinz, zusolge französischer Schätzung, mit 40,000 Mann, bei Dessau stehe. Es wurden deshalb andere als die schon getroffenen Anordnungen und theilweis andere Märsche der Truppen nöthig, womit der 8. Oktober verging. Für den Iten erfolgten dann Besehle an alle Truppentheile zum weiteren Vormarsch. Dieser geschah in drei großen Schlachthausen, wovon den rechten der Marschall Macdonald, den mittleren der Marschall Neh und den linken der Warschall Marmont besehligte. Die beiden ersten marschirten zwischen Mulde und Elbe. Das ganze Heer rückte so auf Düben zu, um Blücher zu schlagen und Wittenberg zu entsehen.

Destlich in geringer Entfernung von Eilenburg bei dem

Dorfe Költschau machten sämmtliche Truppen des Centrums Halt, in geschlossenen Brigademassen geordnet. Um 10 Uhr traf der Kaiser von Wurzen her ein und wurde mit dem gewöhnlichen Vive l'Empereur, sobald er sich den einzelnen Brigaden näherte, begrüßt; nur die Sachsen bes Corps von Repnier empfingen ihn lautlos. Napoleon hatte die Sachsen auf das bitterste durch seinen amtlichen Bericht über die Schlacht bei Dennewitz gefränkt, worin er, wie wir uns ers innern, der Wahrheit ins Gesicht geschlagen. Er wollte nun versuchen, sie wieder zu versöhnen, ließ die Offiziere und Unter-Offiziere des ganzen Corps vor der Front der sächsischen Division versammeln und richtete seine Anrede, welche ber Großstallmeister Caulincourt verdeutschen mußte, allein an die Sachsen. "Er wisse wohl, sagte er, wie viel Unfälle das siebente Corps betroffen hätten; er sei gekommen, diese Widerwärtigkeiten wieder gut zu machen, indem er sich an ihre Spite stelle, um den Feind wieder über die Elbe zu werfen. Es sei die Absicht der Preußen, sich Sachsens zu bemächtigen, er werde es aber nebst dem König, seinem treuen Bundesge= nossen, schützen. Es solle übrigens Jedem freistehen, den Dienst zu verlassen, wenn er nicht länger für seine Sache fechten wolle. Das möchten sie nur alle ihren Untergebenen, die ihn nicht hören könnten, bekannt machen." Napoleon, der sich schuldig fühlte, sprach weitschweifig und gezwungen und unglücklicherweise übersetzte auch Caulincourt schlechter als gewöhnlich. Die Rede brachte keine Wirkung hervor. Kränkung blieb. Ueberdies waren die Sachsen, über welche sich die Franzosen noch obenein auf allen Märschen, in Quartier und Lager Vorrechte anmaßten, es nun endlich müde geworden, für die französische Sache zu fechten. Der höhere Ruf "Deutschland vom französischen Joche zu befreien" schlug nun endlich überwältigend an ihr Herz und sie waren ent= schlossen, sich bei der nächsten Gelegenheit öffentlich von der französischen Sache zu trennen. Es wurden vom Kaiser Beförderungen verfügt und Orden verliehen, aber — als die französischen Offiziere und Unter=Offiziere den Schluß der Rede mit vive l'Empereur begleiteten, entfernten sich die sächsischen ernst und still.

Der Marsch auf Düben wurde um Mittag fortgesett. Das französische Heer hatte von Eilenburg dahin noch zwei Meilen zurückzulegen und man hoffte bald auf Vortruppen Blüchers zu stoßen. Mit Verwunderung kam man immer näher, ohne etwas vom Feinde gewahr zu werden. Nur ein einziges Kosakken=Regiment vom Nachtrabe Langerons wurde diesseit Düben sichtbar und verschwand, von der französischen Reiterei verfolgt, in den Wäldern, die am rechten Ufer der Mulde vor diesem Ort ihren Anfang nehmen. Die Masse der französischen Reiterei des Vortrabs erreichte, ohne auf dem rechten Mulde=Ufer irgend einen Feind zu finden, die Stadt Düben. Die ganze Gegend war vom schlesischen Heere geräumt und der französische Vortrab stieß hinter der Stadt nur auf das Ende des Langeronschen Corps, einen Theil des zehnten Infanterie-Corps von Kapzewitsch nebst der Reserve-Artillerie, der so eben den Ort verlassen hatte.

Napoleons Absicht Blücher anzugreisen war demnach verseitelt, dieser war ihm über die untere Mulde hin ausgewichen. Er ersuhr mit Bestimmtheit, daß die Corps von Yorck und Langeron auf Jeßnitz und Raguhn gezogen; von dem linken Flügelkorps Sacken wußte er es noch nicht und glaubte es abgeschnitten zu haben, aber es ergab sich schon am solgenden Tage, daß auch dieses durch angestrengten Marsch über die Mulde ihm entschlüpft und daß die ganze Unternehmung, von der er so viel gehofft, nur ein Stoß in die Luft gewessen war.

Wir verlassen hier das französische Hauptquartier und begeben uns in das des schlesischen Heeres zurück, welches Blücher — wie wir uns erinnern — am 5. Oktober nach Düben verlegt hatte.

An der Mulde angekommen und hinter sich das Nord= heer, war für Blücher die Frage entstanden, welches jetzt die zweckmäßigste Aufgabe für das schlesische Heer sei? Durch eine vortreffliche Reiterei, wobei die rastlosen Schaaren der Rosakken gewiß nicht die unbrauchbarsten waren, hatte man von vornherein ein Uebergewicht in weiter Vorgreifung über ben Gegner, man konnte daher früh genug von allem unter= richtet sein, was ber Feind vornahm und seine Gegenanstalten treffen, es war darum zunächst nicht zu besorgen, daß man in Verlegenheit kam. Man hatte babei ein weit verbreitetes Shstem des Verständnisses im Lande und eine geordnete Verbindung mit den Hauptquartieren des böhmischen und Nordheeres\*). Die großen Erfolge von Tschernitschef und Mar= witz gegen das Königreich Westphalen schienen zu entschlosse= nem Wagen aufzufordern. Es war auch eben keine große Sache mit 60,000 Mann den Uebergang über die Mulde gegen den jetzt nur halb so starken Marschall Neh zu erzwin= gen und auf dem großen Rendez-vous bei Leipzig anzukom= Aber man wußte, daß das böhmische Heer noch tief in den Thälern des Erzgebirges steckte und noch viel Zeit und Ueberlegung brauchen würde, um nach ben Ebenen Sachsens vorzukommen und dann war es mehr als zweifelhaft, ob der Kronprinz seine Natur so verleugnen würde, daß er es wagte, wenn auch mit Blücher vereint und von ihm gedeckt, den Weg nach Leipzig zurückzulegen, da er sich der Gefahr aussetzte, "eine Schlacht mit Napoleon" bestehen zu mussen.

Man beschloß daher im genauesten Zusammenhange mit dem Nordheere zunächst an der Mulde stehen zu bleiben, um dem böhmischen Heere Zeit zu gönnen aus den Thälern des Erzgebirges weiter vorzukommen, und die Bereinigung aller Heere bei Leipzig leichter herbeizuführen. Es war nun zwar vorauszusehen, daß Napoleon mit massenhaften Angriffsbewegungen nicht lange auf sich warten lassen würde. Er konnte

<sup>\*)</sup> Man fand zu dieser Correspondenz, besonders mit dem böhmisschen Heere Kosakken. Offiziere mit einiger von ihrer Mannschaft am brauchbarsten.

sich bann aber nur entweder auf das böhmische Heer wersen, nm es in seinem noch unentwickelten Zustande das Gebirge hinanszutreiben, dann wollte Blücker ihm wenigstens mit dem schlesischen Heere in den Rücken sallen; oder er konnte mit dem Haupttheil seiner Aräste auf das vereinigte schlesische und Nordheer eindringen, dann wollte man ihm über die Mulde, vielleicht über die Saale answeichen, ihn hinter sich herziehen und dem böhmischen Heere Zeit verschaffen, die schwierigen Gebirgsthäler zurückzulegen und in den Ebenen bei Leipzig anzukemmen.

So blieb benn Blücher mit der Hauptmacht in einiger Entfernung vom rechten Ufer der Mulde — Porck bei Grafenhainchen, Langeron bei Tornau und Söllichau eine Stunde nordostwärts von Düben, und Sacken auf ber Mitte zwischen Düben und der Elbe — stehen, während seine Bortruppen und beren Reiterei weit ausgriffen, um den Feind zu beunruhigen und Nachrichten einzuziehen. Bei diesem Herumschweifen der leichten Truppen und Kosakken konnte man bie Bemerkung machen, daß die feindlichen Truppen sehr übermüdet und abgestumpft sein mußten, weil wenige Reiter oft eine beträchtliche Zahl Gefangener machten. In einem Blockhause zu Siptitz nahe bei Torgau kapitulirte eine ganze Compagnie Würzburger nur gegen eine kleine Abtheilung bes Bortrabs von Sacen. Die Streifereien gingen hier bis Meissen, von den Vortruppen von Langeron über Eilenburg nach Wurzen und jenseits der Mulde bis Delitsch; vom Corps von Porck weit über die Mulde hinaus.

Bei so weitgreifenden Beobachtungen konnte ein Anmarsch von nur irgend bedeutenden seindlichen Kräften schon gleich beim Ansang der Bewegung nicht verborgen bleiben. So wie am 7. Oktober die seindlichen Heeresmassen in den Richtun= gen auf Torgau, Schilda, Oschatz und Wurzen vorkamen, wurden sie sogleich bemerkt und Meldungen davon ins Haupt= quartier gemacht. Alles deutete auf eine entscheidende Unter= nehmung und es war nun nothwendig, in genauer Ueberein=

stimmung mit dem Nordheere zu handeln. Blücher glaubte, daß dies am besten durch eine persönliche Unterredung mit dem Kronprinzen zu erreichen sei. Zu mehrerem Gewicht und zu Blüchers eigener Rechtfertigung ersuchte er den Prin= zen Wilhelm, Bruder des Königs, ihn zu begleiten, auch wurde der Oberst Müffling als Dolmetscher mitgenommen, da der alte Ober-General der französischen Sprache nicht Die Unterredung fand in Mühlbeck, eine mächtig war. Stunde öftlich von Bitterfeld, am Abend des 7. Oktober statt. Merkwürdigerweise war der Prinz mit allem einverstanden, was ihm preußischerseits vorgeschlagen wurde. Wiewohl aus seinen Reben hervorging, wie er vor Allem auf Vermeidung einer Schlacht bedacht war, so kam man doch überein, am 8ten beide Heere "in sich" zu versammeln und am 9ten ge= gen Leipzig aufzubrechen. Hiebei versprach der Prinz noch mit seiner Reiterei eine große Bewegung gegen Eilenburg zu befehlen, um auf biesem Marsche Blüchers linke Seite zu becken. Mit einander völlig einig, schied man, der Kronprinz nach seinem Hauptquartier Zehbitz unweit Radegast, Blücher nach Düben.

Als der letztere hier angekommen war, fand er weitere Meldungen vor, die das Herbeikommen des Feindes in Massen in den vorhin genannten Richtungen weiter anzeigten. Es war also nothwendig, mit dem Marsche nach Leipzig nicht zu zögern. Für den 8. Oktober wurde dann das Heer hart an die Mulde herangenommen: Jorck nach Mühlbeck bei Bittersfeld, Langeron nach Düben, beide mit ihren Bortruppen auf der Straße nach Leipzig, Sacken nach Mockrehna mit den Bortruppen gegen Eilenburg. Von der Mulde sollte dann am Iten der weitere Marsch nach Leipzig in vier großen Säulen angetreten werden.

Wenn auch bereits bedeutende Feindesmassen von Dresden aus in Bewegung waren, so war der Zweck derselben bis jetzt doch noch nicht zu erkennen, und es konnte recht wohl auf eine Unternehmung gegen das böhmische Heer abgesehen sein, wobei dann der eigene Marsch auf Leipzig durchaus zweckentsprechend war. Nun aber gingen schon am Morgen des 8. Oktober Meldungen ein vom Vorkommen sehr starker Truppenmassen über Schilda hinaus gegen Schöna und über Oschatz nach Wurzen, es wurde die Besetzung von Eilenburg gemeldet, und der fortdauernde Marsch von nachsolgenden unabsehbaren Massen, sogar an beiden Usern der Elbe, so daß angenommen werden mußte, der größte Theil des ganzen französischen Heeres bewege sich auf Leipzig zu. Das wichtigste aber war, daß man ganz bestimmt erfuhr, der französische Kaiser besinde sich selbst dabei, indem er Meißen passirt, wo man ihn deutlich auf der Schissbrücke bei Nieder » Fehr erkannt hatte.

Diese Nachrichten veränderten nun allerdings den Stand der Sachen. Die beiden vereinigten Heere würden bei dem Marsch auf Leipzig, allem Anscheine nach, mit ben Hauptkräften der französischen Macht zu thun bekommen haben, bevor eine Vereinigung mit dem böhmischen Heere möglich gewesen wäre, und da auf den Kronprinzen gar kein Verlaß war, so konnte Blücher dies nicht wünschen. Der Marsch auf Leipzig mußte daher aufgegeben werden. Was war dann aber sonst zu thun? Es war nicht leicht darüber klar zu werben, nur das war unumgänglich, daß man sich ohne Zeitverlust zum Handeln entschließen mußte. Man überlegte. Noch war die Absicht Napoleons nicht klar. Er konnte sich von Wurzen und Leipzig aus gegen das böhmische Heer wenden, dann brauchte man von Düben nicht zu weichen, sondern man marschirte ihm in den Rücken; er konnte zwischen Saale und Mulbe gegen das Nordheer vordringen, dann brauchte man ebenfalls nicht zu weichen, sondern es ergab sich von selbst in seine rechte Seite und in seinen Rücken zu fal-Ien; er konnte endlich zwischen Mulde und Elbe auf bas schlesische Heer losgehen. Für diesen letzteren Fall war das verschanzte Lager bei Wartenburg zu bauen befohlen, in welchem man gegen eine große Uebermacht schlagen wollte.

wollte aber dem alten Blücher gar nicht behagen sich dahin zurückzuziehen. Einmal war ber Bau bieses Lagers noch nicht weit vorgerückt. Dann entfernte man sich beinahe zwei Märsche nach Norden hin, und eine Vereinigung mit dem böhmischen Heere wurde unsicherer. Man hatte in diesem Fall nur einen geringen Glauben an die thätige Mitwirkung des Kronprinzen, und endlich sagte diese vorsichtige Art und Weise dem fühnen Charakter des alten Ober=Generals über= haupt nicht zu, ber mit dem Rücken an die Elbe gelehnt, auf einen festen Raum gebannt, eine Vertheidigungsschlacht liefern sollte, wo er keinen Gebrauch von der zahlreichen schönen Reiterei machen konnte. Man war baher geneigt, wenn auch noch nicht endgültig entschlossen, so wie man bei dem Rechtsabmarsch nach Wartenburg alle Verbindungen mit Schlesien aufgegeben, jetzt auf's Neue alle Verbindungen mit der Mark aufzugeben und sich mit dem Heere über die Mulde hinweg gegen die Saale hinzuziehen.

Es wurde jetzt vorzüglich nöthig, über die weiteren Bewegungen sich mit dem Kronprinzen zu verständigen, daher
wurde der Major Rühle in's Hauptquartier desselben nach
Zehbitz abgesertigt. Der Major erreichte dasselbe erst spät
und fand den Prinzen schon im Bette, wurde aber doch sogleich vorgelassen. Die solgende Unterredung ist so merkwürdig, daß wir sie hier nach der Ueberlieserung sast unverkürzt
aufnehmen\*).

Als der Major seinen Auftrag ausgerichtet, erklärte der Prinz: "er könne sich nicht in den Verschanzungen von Roslau ausstellen (wie Blücher bei Wartenburg) und darin den Ansgriff Napoleons abwarten, sondern er werde sich bei Roslau und Acken über die Elbe ziehen, die Brücken aufnehmen und das Weitere abwarten; es scheine ihm das Geeignetste, Blü-

<sup>\*)</sup> Beiheft zum Mil.=W.=Blatt. Januar, Februar, März unb April 1845. S. 341.

cher thate ein Gleiches bei Wartenburg, um so den Stößen Napoleons zu entgehen und Berlin zu becken."

Major Rühle, in der vollen Ueberzeugung, daß bei einem Rückzuge des Nordheeres über die Elbe auch für das schlesische Heer keines Bleibens auf bem linken Ufer und vollends von einer rechtzeitigen Vereinigung mit dem böhmischen Heer auf ben sächsischen Sbenen nicht mehr die Rede sein könne, wollte dies große Unglück, wodurch der ganze Krieg zum Nachtheil der Berbündeten entschieden worden wäre, abwenden und erklärte ohne Umschweif: "sein Ober=General werde nimmer= mehr wieder über die Elbe zurückgehen." Auf die Frage des Prinzen, woher er das wisse, antwortete er, daß der Ober-General ihm dies allerdings nicht gesagt habe, da derselbe ja die Entschließung bes Prinzen nicht gekannt, baß er aber ben Charakter des Ober = Generals hinlänglich kenne, überdies das Heer auf dem rechten Elbufer nichts zu leben habe. — "Aber was kann benn ber General Blücher Anderes thun?" fragte wie verwundert der Prinz. "Er weicht über die Saale aus," erwiederte sehr glücklich Major Rühle. Der Prinz war sichtlich betreten, - faßte aber ben Gedanken endlich auch auf und sagte: "Gut, ich gehe auch über die Saale, der General setzt sich auf meinen linken Flügel, und wenn Napoleon folgt, so gehen wir bei Ferchland (oberhalb Tanger= münde, wo seit dem 1. Oktober eine Brücke geschlagen worden) über die Elbe und becken wiederum Berlin." war also abermals das eifrige Bestreben sichtbar, nur vor Allem in Sicherheit über die Elbe zu kommen. Der unerschütterliche Major Rühle war jedoch weit entfernt, seine Sache nur irgendwie halb zu thun. Er erklärte: "über die Elbe gehe sein Ober = General nun und nimmermehr zurück. Wenn der Prinz dies thun wolle, so werde das schlesische Heer allein saalauswärts die Vereinigung mit dem böhmischen Heere suchen. Die Saale böte ein starkes Fronthinderniß, man käme dort in fruchtbare und reiche Gegenden und könne die Zeit zur Vereinigung ohne Gefahr abwarten." Der Prinz

war erstaunt und nannte dies eine Unternehmung gegen alle Kriegsregeln. "Und was soll aus Berlin werden?" fragte er zuletzt. Spartanisch schloß der preußische Major: "ist Moskau abgebrannt, kann man auch wohl Berlin Preis geben."

Der Prinz war erschüttert und wußte nichts mehr ein= Wahrscheinlich in der Meinung, daß dies alles nur Phantasieen des Majors Rühle seien, auf die Blücher und sein übriges Hauptquartier nichts geben würden, ging er endlich auf die Idee des gemeinschaftlichen Ausweichens über die Saale zur Vereinigung mit dem böhmischen Hauptheere ein, und es wurde verabredet, daß der llebergang über die Saale bei Wettin geschehen sollte, wo der Prinz eine Brücke schlagen zu lassen versprach. Nun bat der Major nur noch. ihm einen Offizier nach Düben mitzugeben, ber alles das bestätige, was der Prinz ihm zugestanden, und es wurde bes Prinzen Adjutant Alexis v. Noailles hiermit beauftragt. langte man am Iten bei guter Zeit in Düben an. Major Rühle hatte indeß gegründete Besorgniß, daß der Adjutant die Weisung empfangen, Blücher von der Unternehmung auf das linke Ufer der Saale abzurathen, und eilte daher Blücher in Gegenwart von Gneisenau und Müffling früher zu sprechen, eh' der Adjutant seine Bedenken vorbringen konnte. Es ge= lang ihm dies nach Wunsch, und er hatte die Genugthuung, daß man seine Ansicht vollkommen adoptirte. Mit Freuden ging der alte Ober-General darauf ein. Dieser ließ sich nun eine Charte geben, welche er sonst nie eines Blickes würdigte, und den Adjutanten des Prinzen hereintreten. Mit ernster und amtlicher Miene sprach er zu diesem so, als ob er längst die Idee des Ausweichens über die Saale gehabt und gar nicht anders erwartet habe, als daß der Prinz darauf eingehen werde. Alle etwanigen Aufträge des Abjutanten prallten an dieser Erklärung ab.

An demselben Tage führte nun Blücher seinen weiteren Rechtsabmarsch aus und zwar mit dem Corps von Yorck

Anertnungen mit. Er idlug tem Pringen eine Stellung binter ber Saale greichen Halle und Leipzig vor und bemertte, bağ er fich felbft in ber Wegent von Borbig anige ftellen gedenke. Die Ammort, die zem Krenpringen ber felben Tag erfolgte, verfeste Blächer und fein Dauptquartier aufe Reue in Vermunderung und konnte bas schon reichlich perhandene Migiranen nur nach vermehren. Der Fring verlangte biernach, bag tae ichleftiche Deer über bie Gate marichire, also auf ben rechten Flügel fomme und bag bas Nordbeer bie Stellung bei Berbig einnehme, fo bag beibe Peere, im Allgemeinen Frant gegen Süden, nich richte an bie Saale, links an tie Multe anlebaten. Offenbar molte fich ber Bring baburch bie Freiheit bemahren, nach Gefallen an der zu erwartenden allgemeinen Schlacht Theil zu nehmen eter nicht und fich auf alle Källe in der Rabe feiner Elbübergänge balten. Blücher gab nach, um fo lange als mig lich bas gute Einvernehmen ju bemabren und teinen Beuch berbeiguführen. Immerbin mar ist möftlich, bag bas Bülomiche Corpe ebenfalle auf Zerbig rücken folite, wobei man bie Deffnung bebielt, den kommandirenden General ichlimmfenfalls geneigt zu finden. den Forderungen des Baterlandes vor gewöhnlichen Dienstriftichten Gebor zu geven. Bem ichlenichen Peere rudien demnach am 10. Officer die Corns von Hord und Langeren nach Zörbig, maarend das ven Sacken nech bei Jeffnitz und Ragubn fieben blieb. Die Bortrabe von Perck und Langeren brangen gegen Leinzig vor nach Brebna und Rentich: ber Bormab von Sacken follte ben Feind auf bem rechten Multeufer besbachten. Siglaich der Kronpring übernemmen bante, bei Wenin eine Brücke über bie Saale ichlagen zu laffen, fo gingen boch aus Borficht und Mifterauen bie Bontons in einem Gewaltmarich Saben vorans.

Durch diesen Marich fam man mit den Truppen von Bülow in enge Berührung. In gördig fam selbst das Haupts amartier von Blücher und Bülow zusammen. Diese Gelegens heit wollte der alte Ober General nicht vorbeigeben lassen,

ohne diesen gänzlich zu sich herüberzuziehen. Zunächst rerfügte sich Oberst Müffling zu ihm und legte ihm das ganze Verhalten des Prinzen gegen Blücher vor. Die eigenen schmerzlichen Erfahrungen, welche Bülow bei bem Prinzen bisher gemacht, verbunden mit diesen neuen Eröffnungen, versetzten den General in große Aufregung. Er verstand sich nun leicht dazu, für den Fall, wenn der Kronprinz zur allgemeinen Schlacht nicht fortzureißen sei, sein Corps bem schlesischen Heere ohne Weiteres zuzuführen, auch glaubte er von dem russischen General Winzingerobe erwarten zu dürfen, daß er ein Gleiches thun werde. Der alte Blücher machte nun Bülow selbst einen Besuch und letzterer versprach mit Winzingerode die nöthigen Verabredungen zu treffen. So konnte sich der merkwürdige Fall ereignen, daß wenn der Kronprinz Anstand nahm an einer Schlacht sich zu betheiligen, er sich mit Ausnahme seiner Schweden von allen seinen Truppen verlassen sah. Uebrigens setzte sich Gneisenau, um ben Kronprinzen so viel als möglich zu brängen, auch den im Hauptquartier des Nordheeres befindlichen Militair = Gesandten, namentlich mit dem General Sir Charles Stewart, in Verbindung, mit welchem letteren er in täglichen Schrift-Dieser drohte dem Kronprinzen, um ihn wechsel trat. zur allgemeinen Schlacht vorzutreiben, mit Entziehung ber englischen Subsidien. Er war nun zwar genöthigt, jetzt in Et= was nachzugeben; wir werden aber gleich sehen, daß er einen hmeren Rückfall bekam, spornstreichs auf das rechte Elbufer ren und sich anmaßen wollte, Blücher zu befehlen, thun.

> Oktober wurde die Bewegung zur Saale und le in der Richtung auf Wettin fortgesetzt. Man daß der Kronprinz seinem Versprechen, dort Magen zu lassen, nachgekommen sein würde. Die eigenen Pontons von Jessnitz nach h, da die Entfernung aber sechs Mei= sie nicht rechtzeitig ankommen.

fand sich nun, daß nicht allein keine Brücke geschlagen war, sondern daß auch kein Mensch in Wettin und Gegend etwas davon wußte, daß eine geschlagen werden sollte. Bergessen hatte der Prinz sein Versprechen nicht, das geht aus der Correspondenz des Chefs seines Generalstades General Ablerkreuz unwiderleglich hervor und, wie die Ausklärungen in dem Beisheft zum Mil. W. Blatt Januar dis April 1845, S. 359 u. sg. deweisen, bleibt kaum eine andere Annahme übrig, als daß der Prinz es absichtlich unterlassen, die Brücke bauen zu lassen und doch den Schein retten wollte, als träse die Schuld den russischen General Woronzof.

Die Nachricht von dem Hinderniß des Saal-Uebergangs bei Wettin erreichte die marschirenden Heerfäulen von Langeron und Porck, als sie die Straße von Magdeburg nach Halle Es war ein sehr ärgerlicher Zwischenfall. durchschnitten. Der Ober=General faßte indessen kurz ben Entschluß, die Saale bei Halle zu überschreiten, und ertheilte auf ber Stelle bie dazu nöthigen Befehle, obgleich die Truppen dadurch einen Marsch von fünf Meilen zurücklegen mußten. Das Corps von Langeron erreichte Halle zuerst und ging sofort burch die Stadt und über die Saale. Das von Norck fand jenes noch im Durch = und Uebergang begriffen und mußte mehrere Stunden warten, so daß es seinerseits erst am Abend und während der Nacht die Saale passiren konnte. Das Corps von Sacken setzte ben Marsch nach Wettin fort und kam bort spät um 11 Uhr an. Die Pontons waren dann angekommen, es konnte die Nacht hindurch die Brücke fertig werden und das ganze Corps ging am folgenden Tage den 12: Oktober über den Strom. Die Vortruppen blieben vorläufig noch auf dem rechten Saal-Ufer, sollten sich aber, wenn sie gedrängt wür= ben, ebenfalls auf bas linke ziehen.

Das schlesische Heer nahm, wie wir hiernach sehen, eine Aufstellung hinter der Saale, Langeron auf dem rechten Flüsgel bis Merseburg, welches vom General St. Priest besetzt

wurde, Porck im Centrum bei Halle; ber linke Flügel Sacken bei Wettin; das Ganze Front gegen Often. Nachdem Napoleon Düben besetzt hatte und seine Truppen gegen die un= tere Mulbe richtete, fand auch ber Kronprinz die Stellung bei Zörbig nicht sicher und vollführte am 11. und 12. Ottober seinen Marsch hinter die Saale. Die russischen Truppen und das Corps von Bülow überschritten diesen Strom bei Rothenburg zwischen Wettin und Alsleben, die Schweben bei Alsleben. Das Hauptquartier Blüchers war in Halle, das des Kronprinzen in Rothenburg, beide kaum drei Meilen von einander entfernt. General Tauentien war bei Dessau zur Beobachtung des Mulde-llebergangs und der Festung Wittenberg, so wie zum Schutz ber Brücken bei Roslau und Acken an der Elbe zurückgeblieben. Die Brücke bei Wartenburg und der Bau eines verschanzten Lagers bei Wartenburg wurden aufgegeben; General Rauch, so wie die zurückgelassene Bebeckung gingen nach den Brücken von Roslau und Acken Hier erhielt der General Befehl, mit Pontontrain und Bebeckung wieder zum Heere hinter ber Saale zu stoßen. die Beobachtung von Dresden nicht mehr erforderlich war, so befahl Blücher bem auf ber Bautener Straße zurückgelassenen russischen General Fürsten Tscherbatof, über Elfter sich zum schlesischen Heere wieder heranzuziehen.

In Folge des gemeinschaftlichen Ausweichens des Nordund schlesischen Heeres über die Saale hatte Napoleon bei seinem Bormarsch weit und breit keinen anderen Feind vor sich als das sehr zerstreute Corps von Tauenzien. Als er bei Düben Blücher anzugreisen gehofft und ihn nicht gefunden hatte, wie er wenigstens Sacken abgeschnitten zu haben glaubte, aber ihm auch dieser entschlüpft war, sexte er sich am 10. Oktober, da die große Schlacht, die er gegen Blücher schlagen wollte, vereitelt war, voll Unmuth in den Wagen und suhr nach Düben, nachdem er Befehl gegeben, daß auch seine Garden von Eilenburg-dis dahin vormarschirten.

Es war nöthig, eine große Maßregel auszuführen, benn der Feldzug näherte sich seinem Ende und es mußte sich bald entscheiben, ob Napoleon im Herzen Deutschlands länger verweilen könne ober nicht. So lange die brei großen Heere ber Berbündeten abgesondert von einander operirten, war nicht baran zu benken, daß er bie Elblinie verließ. Jetzt waren nun zwei Heere berselben — has schlesische und Rordheer vereint, es blieben nur noch zwei große getrennte Heerhaufen und von biesen war ihm ber nächste nach ber Seite bin ausgewichen, wo er bem anderen die Hand reichen konnte. Die Bereinigung aller Streitkräfte ber Berbündeten in den sächsischen Ebenen zu verhindern, war jetzt kaum mehr möglich. Wollte er über die Mulde gehen und versuchen Blücher und dem Kronprinzen hart auf den Leib zu rücken, so war aufs Neue zu erwarten, daß sie nicht Stand halten würden und er erhielt keine Entscheidung. Wollte er sich gegen bas böhmische Heer wenden, so war dringend zu besorgen, daß jene ihn im Rücken fassen würden. In dieser Lage beschloß er eine Maßregel, die er lange schon als äußersten Fall in Bereitschaft gebacht, nämlich: mit bem ganzen Heere auf bas rechte Ufer ber Elbe zu gehen, bie Mark und Berlin zu erobern, gegen die Elbe wieder Front zu machen und Magbeburg zum Stütpunkt seiner wei= teren Unternehmungen zu mählen.

Dieser Plan, einer der kühnsten, die je auf Erden von einem Feldherrn gesaßt worden sind, ist von Kriegsschriftstelstern der Verbündeten, namentlich von preußischen, so aussschweisend besunden worden, daß sie ihn, da er nicht zur Aussührung kam, entweder nicht der Mühe werth gefunden haben nur anzusühren, oder ihn geleugnet oder ihn höchstens nur als Demonstration haben gelten lassen wollen. Es ist aber genugsam ermittelt, daß dieser Plan nicht allein vollstänzdig bestand, sondern auch vortresslich ausgedacht war und daß wir sehr dankbar gegen eine höhere Leitung sein müssen,

daß Umstände eintraten, welche ihn nicht zur Ausführung komsmen ließen.

Die große Unternehmung, welche von Napoleon nur einsgeleitet und als es zum Vollzug kommen sollte, aufgegeben wurde, ist so höchst merkwürdig, auch nur in der bloßen Bestrachtung, daß wir uns nicht versagen können, etwas näher darauf einzugehen.

Es kam Napoleon vorzüglich barauf an, die Elblinie zu halten, welche die Gränze des eigentlichen Rheinbundes bezeichnete. Er besaß daran alle festen Punkte von Böhmen dis zur Mündung ins Meer. Der Elblinie östlich benachbart waren auch noch die drei Oderfestungen Stettin, Eüstrin, Glogau in seiner Gewalt, weiter im Osten das wichtige Danzig, in Polen die Festen Modlin und Zamosc, und noch hatte das ihm ganz ergebene Polen nicht die Hoffnung auf sein Kriegsglück aufgegeben. Wenn er nun gezwungen wurde, die Elblinie zu verlassen, so gab er nicht allein Deutschland bis zum Rheine auf, sondern auch noch die Besatung von dreizehn bis vierzehn Festungen nehst einem ungeheuren Kriegsmatezrial, sowie die Unterstützung der auf ihn sehnsüchtig harrenzben Polen.

Napoleon hatte die Elblinie bis jetzt im Wesentlichen vom linken User her vertheidigt, indem er gegen Osten Front machte; er konnte dies aber auch vom rechten User, indem er, Front gegen Westen, seinen rechten Flügel an Magdeburg, seinen sinken an Dresden stützte. Das rechte Elbuser war von den Verbündeten frei, er hatte hier blos die Brigade Thümen vor Wittenberg, die Beoachtungstruppen vor Magdeburg und die Truppen von Tauentzien zn überwältigen, die von selbst über Hals und Kopf eilen mußten, sich zu retten. Auf dem rechten User konnte er ohne Hindernisse sein ganzes Heer vereinigen, welches man gewöhnlich zu 170,000 Mann Stärke annimmt. Er konnte hier mit dem Marschall Davoust in Hamburg und mit den Dänen, die seine Verbündete waren, mit St. Chr in Dresden, so wie mit den Besatun-

gen der Elbsestungen in Berbindung treten. Es mußte Berlin in seine Gewalt sallen, Stettin und Cüstrin, vielleicht auch Glogan wurden entsetzt. Jedenfalls konnte er auf dem rechten Elbuser beträchtlich stärter erscheinen, als vorher auf dem linken. Auch das war ein Bortheil, daß die Mark und Mecklenburg eine viel bessere Berpslegung darboten, als das ganz aufgezehrte Sachsen.

Wenn Napoleon seinen Plan aussührte, jo waren bie nothwendigen oder boch wahrscheinlichen Folgen diese: - brachte zunächst alle seine Feinde über bie unerhörte Rühnheit feiner Maßregel in Erstaunen und voraussichtlich in nicht geringe Berwirrung. Indem er sich Preußens, wo die nachhaltigste Kraft und Begeisterung für bie allgemeine Sache glüb'te, bemächtigte, löschte er ben eigentlichen Heerd bes Enthusiasmus aus und verursachte bie größte Besorgniß im Herzen ber Koalition und eine Lähmung ihres bieber befolgten Kriegsplans. Wenn bie Besitnahme bes Lanbes bis zur Ober auf das preußische Land und Heer ben allertiefften Eindruck machen mußte, so ware biese Magregel insbesondere auch in Rucksicht auf den unentschlossenen und besorgten Charakter bes Königs richtig berechnet gewesen. Auch von tem Kronprinzen von Schweben — ben Napoleon vollkommen kannte — war mit Sicherheit anzunehmen, baß er besorgt für seine Rückfehr und für Schwedisch=Pommern, auf und bavon über bie Elbe gegangen wäre, um nur wieder die sichere Seeküste zu erreichen. Er hätte wenigstens Wallmoden mit sich gezogen und eine ungehinderte Berbindung Napoleons und Davoust's ware eingetreten. Wir wissen nicht, was in solchem Fall die dem Kronprinzen untergebenen Generale Bülow und Winzingerobe gethan hätten. möglich, daß sie, von Blücher aufgefordert, bei ihm auf dem linken Elbufer zurückgeblieben wären und sich unter seinen Be= fehl gestellt hätten; es ist aber auch ebensowohl möglich, daß die große Gefahr, in welche Berlin und die Mark versetzt

worden wäre, sie bewogen hätte, dem Kronprinzen zu gehor= chen und ihm über die Elbe zu folgen, wo sie in Folge seis ner schlechten Anordnungen und der Uebermacht Napoleons erdrückt worden wären. Ueberdies wissen wir, daß Bülow nie einen unbedingten Abfall wie Tauentien zugesagt hatte: Er glühte zwar für die Sache seines Baterlandes und hatte dies durch zwei gewonnene Schlachten bewiesen; allein er war als alter preußischer Offizier zu pflichtgetren im engeren Sinne, so daß es sehr zweifelhaft bleibt, ob er sich zu einer so wichtigen eigenmächtigen Handlung, die (nach Dropsen im Leben Porcks) sein König untersagt hatte, und zum offenen Abfall von seinem Feldherren entschlossen haben würde. Ging der Kronprinz wirklich mit seinem Heere über die Elbe, so war für Napoleon das große Ergebniß gewonnen: seine Macht war vereinigt und die der Verbündeten wieder in mehrere Theile zerlegt. Eh' die Heere von Bennigsen, Schwarzenberg, Blücher, nach Abzug eines Beobachtungscorps vor Dresden 230,000 Mann stark, sich vereinigen und über die Elbe gegen die Mark umkehren konnten, hätte Napoleon Tauentien, Thümen, Wallmoden erdrückt und wahrscheinlich den Kronprinzen geschlagen. Auf jeden Fall waren alle Umstände ver= ändert, das ganze Kriegstheater umgekehrt und unter so veränderten Verhältnissen würde das große Genie Napoleons alle Feldherren der Verbündeten im Anordnen, Zurechtfinden und in Schnelligkeit der Ausführung weit übertroffen haben. Wollten die Verbündeten zaudern und den Rheinbund zum Aufstande bringen, so ist es sehr zwei= felhaft, ob die Fürsten desselben dazu die Hand geboten haben würden, wenn ihr gefürchteter Protektor mit 250,000 Mann zwischen Elbe und Ober stand und alle festen Pläte inne hatte; ohne diese aber wäre es gewiß nur bei ber Errichtung von Freischaaren geblieben. Allerdings konnte man sich des Königreichs Westphalen bemächtigen, aus dem Hieronhmus geflohen wäre, aber der größte Theil des westphälischen Militairs war beim Heere Napoleons und einen anderen Wasse der König mitgenommen haben. Eine Erhebung in Masse zu besehlen, würden aber die Verbündeten schwerlich unternommen haben, weil sie dies nur mit einem erhöh'ten Manisest von Kalisch gekonnt hätten und sie den Volksgeist mehr als den Feind sürchteten. Wollten sie den deutschen Stämmen im Norden nur die Rückschr unter die Herrschaft ihrer früheren Duodez-Fürsten versprechen, so würden sie diese schwerlich zu großer Begeisterung hingerissen haben. Jedensfalls würden einige Erfolge Napoleons gegen Tauentzien, den Kronprinzen, die Besitznahme von Berlin eine starke Dämpfung solcher Erhebung hervorgebracht haben.

Erscheint unter diesen Gesichtspunkten betrachtet ber Plan Napoleons durchaus nicht ungeeignet, um den Feldzug zu sei= nem Vortheil zu wenden, so war er darum doch nicht minder einer der verwegensten, die je entworfen worden sind. Gefahr war groß, wenn er, gewissermaßen die Rolle des Feindes übernehmend, sich in bessen Lande mit dem Gesicht gegen Frankreich aufstellte, freiwillig alle seine Verbindungen aufgab und auf Wochen lang von Frankreich abgeschnitten blieb. Es mußte dies auf die Franzosen den gewaltigsten Eindruck machen, indem es den Anschein gewann, als wäre er durch die künstlichen Manöver der Verbündeten von Frankreich abgedrängt und es stände ihm nahe und unausbleiblich der Untergang bevor. Der Plan erscheint um so kühner, da Ra= poleon bekannt war, daß die Völker des Rheinbundes sich nach Erlösung von dem Joche Frankreichs sehnten und daher auf die Treue der Fürsten nicht sicher zu rechnen war. Er wußte durch die Mittheilungen des ihm gänzlich zugethanen Königs von Würtemberg (Montholon und Fain), daß Baiern, wiewohl es mehr als ein Jahrhundert zu Frankreich gehalten, und Napoleon seine Größe verdankte, mit Desterreich über den Beitritt zur Koalition unterhandle und sein Abfall nahe bevorstehe. Er wußte, daß dann der Abfall mehrerer anderer Rheinbundfürsten folgen könnte.

Dies alles würde ihn nicht abgehalten haben, seinen Plan

zu verfolgen; er kannte seine Basallen und wußte, daß wenn er mit 250,000 Mann zwischen Elbe und Ober stand, Schlägeaustheilend und mit aller Kraft bereit noch größere auszutheilen, sie sich mit ihrem Abfall nicht beeilen würden. Dem Volke mochte er einige Excesse zutrauen, die jedoch — wie er mit Recht annahm — ohne den Beitritt der Fürsten und bei der großen Bieltheiligkeit ber Gebiete von keiner Erheblichkeit sein konnten. Die Ursache, warum er seinen Plan aufgeben mußte, lag in anderen Umständen. Er hatte nicht mehr die alten Soldaten und Heerführer von Marengo, von Austerlitz, Eckmühl, Friedland 2c. und er fürchtete die Widerwilligkeit von Frankreich. Er wußte, daß sein Heer sich nach Beendigung bes Kampfes sehnte, wenn er sich auch über den Grad, den die Abspannung erreicht hatte, täuschte. Die Generale und Soldaten waren des Krie= ges zu fatt und am wenigsten jetzt zu waghalsigen Unternehmungen geneigt. Als es durch die Befehle und Märsche über die Elbe bekannt wurde, was der Kaiser beabsichtige, erregte dies bei den Marschällen und Generalen allgemeine Unzufriebenheit. Sie glaubten ihren Untergang vor Augen zu seben. Deffentlich und ohne Rückhalt wurden Klagen und Migbillis gung über die Maßregeln des Kaisers ausgesprochen. nun noch der Abfall Baierns bekannt wurde, erreichte das Migvergnügen den höchsten Grad. Es wäre genug gefämpft, fagte man, und hohe Zeit an den Rhein zurückzukehren. allgemeine Unzufriedenheit steigerte sich fast zur Empörung und zum ersten Mal mußte sich Napoleon offene Einsprache ge-Eine Deputation von Generalen mit einem fallen lassen. Marschall an der Spitze erschien vor ihm in Düben um ihn feierlichst zu ersuchen, seinen Plan auf Berlin aufzugeben.

"Mein Plan — erwiederte Napoleon (nach Caulincourt) in kalter ruhiger Haltung, aber mit bewegter Stimme — ist reislich erwogen. Unter den, den französischen Interessen wis drigen Erlebnissen habe ich den Abfall Baierns in Rechnung gebracht. Ich habe die Ueberzeugung, daß die Combination, auf Berlin zu marschiren, gut ist. Eine rückgängige Bewes Wasse der König mitgenommen haben. Eine Erhebung in Masse zu besehlen, würden aber die Verbündeten schwerlich unternommen haben, weil sie dies nur mit einem erhöh'ten Manisest von Kalisch gekonnt hätten und sie den Bolksgeist mehr als den Feind fürchteten. Wollten sie den deutschen Stämmen im Norden nur die Rückschr unter die Herrschaft ihrer früheren Duodez-Fürsten versprechen, so würden sie diese schwerlich zu großer Begeisterung hingerissen haben. Zedensfalls würden einige Erfolge Napoleons gegen Tauenzien, den Kronprinzen, die Besitznahme von Berlin eine starke Dämpfung solcher Erhebung hervorgebracht haben.

Erscheint unter diesen Gesichtspunkten betrachtet ber Plan Napoleons durchaus nicht ungeeignet, um den Feldzug zu seinem Vortheil zu wenden, so war er darum doch nicht minder einer der verwegensten, die je entworfen worden sind. Gefahr war groß, wenn er, gewissermaßen die Rolle bes Feindes übernehmend, sich in dessen Lande mit dem Gesicht gegen Frankreich aufstellte, freiwillig alle seine Verbindungen aufgab und auf Wochen lang von Frankreich abgeschnitten blieb. Es mußte dies auf die Franzosen den gewaltigsten Eindruck machen, indem es den Anschein gewann, als wäre er durch die künstlichen Manöver der Verbündeten von Frankreich abgedrängt und es stände ihm nahe und unausbleiblich der Untergang bevor. Der Plan erscheint um so kühner, da Na= poleon bekannt war, daß die Völker des Rheinbundes sich nach Erlösung von dem Joche Frankreichs sehnten und daher auf die Treue der Fürsten nicht sicher zu rechnen war. Er wußte durch die Mittheilungen des ihm gänzlich zugethanen Königs von Würtemberg (Montholon und Fain), daß Baiern, wie= wohl es mehr als ein Jahrhundert zu Frankreich gehalten, und Napoleon seine Größe verdankte, mit Oesterreich über den Beitritt zur Koalition unterhandle und sein Abfall nahe Er wußte, daß dann der Abfall mehrerer anderer bevorstehe. Rheinbundfürsten folgen könnte.

Dies alles würde ihn nicht abgehalten haben, seinen Plan

zu verfolgen; er kannte seine Basallen und wußte, daß wenn er mit 250,000 Mann zwischen Elbe und Ober stand, Schläge austheilend und mit aller Kraft bereit noch größere auszutheilen, sie sich mit ihrem Abfall nicht beeilen würden. Dem Volke mochte er einige Excesse zutrauen, die jedoch — wie er mit Recht annahm — ohne den Beitritt der Fürsten und bei der großen Vieltheiligkeit der Gebiete von keiner Erheblichkeit sein konnten. Die Urfache, warum er seinen Plan aufgeben mußte, lag in anderen Umständen. Er hatte nicht mehr die alten Soldaten und Heerführer von Marengo, von Austerlitz, Echmühl, Friedland 2c. und er fürchtete die Widerwilligkeit von Frankreich. Er wußte, daß sein Heer sich nach Beendigung des Kampfes sehnte, wenn er sich auch über den Grad, den die Abspannung erreicht hatte, täuschte. Die Generale und Soldaten waren des Krieges zu satt und am wenigsten jetzt zu waghalsigen Unternehmungen geneigt. Als es durch die Befehle und Märsche über die Elbe bekannt wurde, was der Kaiser beabsichtige, erregte dies bei den Marschällen und Generalen allgemeine Unzufriedenheit. Sie glaubten ihren Untergang vor Augen zu sehen. Deffentlich und ohne Rückhalt wurden Klagen und Mißbilli= gung über die Magregeln des Kaisers ausgesprochen. nun noch der Abfall Baierns bekannt wurde, erreichte das Migvergnügen den höchsten Grad. Es wäre genug gekämpft, sagte man, und hohe Zeit an den Rhein zurückzukehren. allgemeine Unzufriedenheit steigerte sich fast zur Empörung und zum ersten Mal mußte sich Napoleon offene Einsprache ge= Eine Deputation von Generalen mit einem fallen lassen. Marschall an der Spitze erschien vor ihm in Düben um ihn feierlichst zu ersuchen, seinen Plan auf Berlin aufzugeben.

"Mein Plan — erwiederte Napoleon (nach Caulincourt) in kalter ruhiger Haltung, aber mit bewegter Stimme — ist reislich erwogen. Unter den, den französischen Interessen widrigen Erlebnissen habe ich den Abfall Baierns in Rechnung gebracht. Ich habe die Ueberzeugung, daß die Combination, auf Berlin zu marschiren, gut ist. Eine rückgängige Bewes

gung in der Lage, in welche wir uns versetzt finden, ift eine unbeilvolle Magregel, und Diejenigen, welche meine Plane mißbilligen, laben eine schwere Berantwortlichkeit auf sich. 3ch werbe überlegen." — Er begab sich barauf (er hatte sein Hauptquartier im Schlosse zu Duben) in sein Rabinet, wo er zwei Tage in tiefer Einsamkeit und dumpfer Unthätigkeit zubrachte. In solchem Zustande traf ihn der sächsische Oberft, damals Major Obeleben auf bem Sopha vor dem großen Tisch sitzen, auf bem ein Bogen weißes Bapier lag, bas er mit großen Frakturzügen erfüllte. Sein Geograph, Oberst Bacler b'Albe, und ein anderer Mitarbeiter faßen eben so unthätig in ben Ecken bes Zimmers\*). Napoleon war bis an die außerste Granze seiner Rühnheit gekommen. Daß mit fast überwältigender Araft die Heere der Feinde ihn umgaben, hatte ihn nicht zum Wanken gebracht, daß aber sein eige= nes Heer ihm nicht mehr folgen wollte, mußte ihn tief erschüttern. Es erging ihm, wie einst Alexander bem Großen, als dieser ebenfalls durch den Widerspruch seiner Heerführer zur Rückfehr genöthigt wurde. — Als ber Kaiser entschlossen aus seinem Zimmer wieder zum Borschein kam, fündigte er an nach Leipzig zu marschiren und fügte hinzu: "möchten Diejenigen, welche diese Bewegung veranlaßt haben, sie nie bereuen." — Die Gelegenheit seine Feinde einzeln zu schlagen, war dadurch verloren, die Elbe und Deutschland badurch aufgegeben.

Daß Napoleon jenen Plan\*\*) fassen und daß dieser unter Umständen erfolgreich sein konnte, das wirft den aller=

<sup>\*)</sup> Obeleben I. Auflage, S. 363. Anmerkung.

<sup>\*\*)</sup> Wenn nach der siegreichen Beendigung des ganzen Feldzuges Militairschriftsteller der Verbündeten die ganze Existenz dieses Planes in Abrede gestellt haben, so war dies nur möglich, indem sie Maßnahmen, die in der That schon ergriffen waren und unverwersliche Berichte ignorirt und die damaligen politischen Zustände, so wie den Umstand, daß Napoleon sür seine Person noch unbesiegt im Herzen von Deutschland stand, nicht genugsam erwogen haben.

schwärzesten Schatten auf die öffentlichen Zustände des deutschen Volkes. Daß ein fremder Eroberer nach so schweren Niederlagen und mit wenig mehr als der Hälfte der Streitsfraft der Verbündeten es wagen wollte, sich im östlichen Theile Deutschlands Front gegen Frankreich aufzustellen und daß er nicht zu fürchten branchte, daß alle Deutschen aus allen Gauen des weiten Vaterlandes mit Löwengrimm herbeieilen würden, um ihn zu zermalmen, ist eine schwere Anklage.

Napoleon war am 9. Oktober, nachdem ihm Blücher über die Elbe ausgewichen, nach Eilenburg zurückgekehrt, wo er endgültig den oben besprochenen Plan beschloß und im Ein= zelnen anordnete. Am 10ten Morgens 10 Uhr, im Begriff in den Wagen zu steigen und nach Düben zu fahren, schrieb er an den Herzog von Bassano in Wurzen: "Lassen Sie in Paris bekannt machen, daß wir am Vorabend eines großen Ereignisses stehen, welches einen großen Einfluß auf die all= gemeinen Angelegenheiten äußern wird . . . . "\*) In Düben angekommen, wo ihm Nachrichten von verschiedenen Richtungen zugekommen waren, schrieb er auf's Neue an den Herzog von Bassano, und machte ihn mit dem Plane bekannt, mit dem ganzen Heere auf bas rechte Elbufer überzugehen und seine Operationslinie am rechten Ufer von Dresden bis Magde-- burg zu nehmen. Der Herzog soll dies dem Könige von Neapel schreiben, mit der Weisung, wenn der König gezwungen würde Leipzig zu verlassen, ihm über Torgau und Wittenberg nach dem rechten Ufer zu folgen. Dasselbe schreibt er an ebendemselben Tage an den Major=General Berthier und Aehnliches an den Marschall St. Chr. Wenn die Bewegung nach dem rechten Elbufer vollbracht ist, will er aus einem seiner vier Plätze (Magdeburg, Wittenberg, Torgau, Dresden) hervorbrechen, um den Feind zu überfallen \*\*).

<sup>\*)</sup> Beiheft 2c. S. 347 und 348.

<sup>\*\*)</sup> Die Schreiben in Beiheft von 1845, S. 347 und 348. Ueber Freiheitstriege II.

Zufolge ber Befehle Napoleons marschirten am 10. Oftober die Truppen des rechten Flügels und bes Centrums weiter zwischen Multe und Elbe hinab, bis auf einen Marsch ober halben Marsch von Wittenberg, in die Gegend von Schmiebeberg, Pretsch, Kemberg, Gräfenhainchen; die Garben bis Düben. So war benn fast bas ganze Heer Napoleons, beinabe 100,000 Mann, in bem Winkel ber unteren Mulbe und Elbe im Marsch und nah' beisammen und nur allein bas Corps von Marmont und die Reiterei von Latour-Maubourg auf dem linken Mulde=Ufer, aber so nahe bei Düben, daß auch diese Streitfraft gleich zur Hand war. Am 11. Oktober wurben auch diese bei Düben auf das rechte Mulde - Ufer, die Reiterei von Latour = Maubourg sogar bis Kemberg gezogen, das ganze Heer setzte seinen Marsch fort, um bei Wittenberg und Roslau über die Elbe zu gehen. Die Division Dombrowski und das Corps von Repnier gingen wirklich bei Wittenberg über die Elbe und entsetzten diese Festung. Die junge Barte ruckte bis Kemberg, und nur bie alte Garbe nebst bem kaiserlichen Hauptquartier blieb in Düben, ebenfalls nur einen Marsch von Wittenberg entfernt.

Durch diese Bewegungen war die Absicht Napoleons, mit dem ganzen Heere über die Elbe zu gehen, vollkommen klar, auch hatte er über den Plan seiner großen Frontveränderung kein Geheimniß gemacht. Als an diesem Tage der Widerstand seiner Generale hervortrat, gab er ihn zwar noch nicht auf, war aber doch erschüttert und wollte sich wenigstens den Marsch auf Leipzig frei halten. Deshalb war es nöthig, genau zu wissen, wohin sich das schlesische und Nordheer gewandt hatten. Das Blücher über die Saale ausgewichen, wußte er bereits, was aber aus dem Nordheer geworden,

ben Plan: Der amtliche Bericht über die Leipziger Schlacht, worin als Grund des Aufgebens besselben der Abfall von Baiern angesührt ist. Ferner Las Casas Tagebuch an mehreren Stellen. Notes et Melanges von Montholon (von Napoleon selbst durchgesehen und berichtigt).

war ihm unbekannt, und nur ein Gerücht besagte, daß es über die Elbe zurückgegangen wäre. Napoleon mußte barüber Gewißheit haben, auch war ihm der Besitz von Dessau noth= wendig, wenn er auch bei Roslau über die Elbe gehen wollte; er befahl daher dem Marschall Neh auf Dessau und auf die Brücke von Roslau vorzudringen. Dieser setzte sich mit der Reiter-Division de France und dem Corps von Souham auf Dessau und Raguhn in Bewegung. Die französische Reiterei traf unterweges bei Wörlitz auf die Freischaar des russischen Obersten Figner, überfiel sie und vernichtete sie gänzlich. Das Corps von Souham traf im Marsch nach Dessau auf die Truppen bes Generals Tauentien, griff sie mit Nachbeuck an und warf sie mit Verlust über die Mulde. Tauentien, der sich so entschlossen angegriffen sah, und zu seinem Schrecken erfuhr, von wie viel übermächtigen Streitfräften er noch bedroht wurde, sammelte eiligst seine Truppen und fäumte nicht die Brücke bei Roslau zu erreichen, wo er sich bemühte, schnell auf das rechte Ufer überzugehen. In der Nacht ver= ließ er auch den Brückenkopf am linken Ufer, nahm die Elb= brücke auf und zerstörte sie theilweise. Der französische Marschall blieb indeß bei Dessau halten.

Bei Wittenberg hatte schon am 11ten Abends General Thümen die Belagerung aufgehoben und sich angeschickt nach Roslau zu marschiren, um sich mit dem General Tauenzien zu vereinigen. Auf diesem Marsche wurde er von Rehnier, dem Reiterforps von Sebastiani und der Reiter Division Chastel bei Grieben und Coswig auf das heftigste angesallen, und nicht ohne erheblichen Verlust rettete sich der preußische General spät Abends zu Tauenzien, mit welchem gemeinschaftslich er den weiteren Rückzug auf Zerbst fortsetzte. Das Corps von Macdonald ging hart an Wittenberg heran und lagerte am linken Ufer, das von Bertrand war nahe bei Wartensburg. Die übrigen Truppen vom Heere des Kaisers behielten ihre Ausstellung in geringer Entsernung von Wittenberg, bereit über die Elbe zu setzen, wenn der Besehl dazu gegeben würde.

32\*

Doch erhellt bas Bestreben Napoleons, sich ben Weg nach Leipzig frei zu halten, schon aus bem Umstand, bag Marschall Marmont von Düben wieber weggenommen und nach Delitsch birigirt wurde.

Napoleon hatte am 11ten vom Könige von Reapel bie Meldung erhalten, daß er am 10ten Wittgenstein bei Borna geschlagen, und daß das böhmische Heer noch im Stillstande sei. Er hatte darum geglaubt, noch einige Tage Zeit zu haben, bevor er seinen letzten Entschluß faßte. Run aber erhielt er am 12. Oktober Nachmittags zu Düben vom Könige von Neapel die Meldung, daß das seindliche Hauptheer im allgemeinen Borrücken auf Leipzig begriffen sei, und daß der König sich dis auf eine Meile von dieser Stadt, die Eröbern, habe zurückziehen müssen. Die Gesahr, daß Leipzig verloren geben konnte, rückte daher sehr nahe.

Es lag in bem Charafter Rapoleons, nur ber außerften Nothwendigkeit nachzugeben. Wenn er trot feines beabsichtigten Elbüberganges bie Freiheit behalten wollte bei Leipzig zu schlagen, so burfte biefer Bunkt nicht aufgegeben werben. Auf ber Stelle — 4 Uhr Nachmittage — schrieb er bem Rönige von Reapel und fragte, unter Mittheilung ber allgemeinen Verhältnisse, bei ihm an, ob es ihm möglich fein wurde, Leipzig und feine Stellung bafelbft ben 13ten und bis jum 14. Oftober Morgens ju halten. Wenn ber König bies fonnte, wollte ber Kaifer alle feine Streitfrafte bei Leipzig zusammenziehen und bem Feinde eine Schlacht licfern. Dangte ber König Leipzig Preis geben, fo foll er fich bei Wurzen hinter bie Mulbe ziehen und ben linken Flügel einer Schlachtordnung ausmachen, benn auch bann will ber Raifer - Front gegen Westen - bem Feinte eine Schlacht liefern\*). In biefen Befehlen ift von einem Elbübergange nicht mehr bie Rebe, fonbern ichon von einer Schlacht bei Leipzig ober boch

<sup>\*)</sup> Beihest 1845, S. 362. Depetchen an ben Major. General und

auf dem linken Elbufer. Doch war jener llebergang noch nicht völlig aufgegeben. Rapoleon nahm an, weil ihm biese Nachricht mehrfach zugegangen war, bas Nordheer sei wirklich bei Acken über die Elbe abgezogen, und er habe ce nur mit bem allmählig vordringenden böhmischen und mit dem schlesischen Heere zu thun, gegen welche seine Kraft völlig ausreichte. In der Meinung, daß wenigstens der Kronprinz auf bas rechte Ufer wieder übergegangen sei, wurde er noch bestärtt burch bie Berichte Rev's über bas Gefecht bei Deffan und burch die Aussage eines gefangenen preußischen Stabsoffiziers, Major v. Bredow. Da nun in ber Nacht bie Antwort bes Königs von Rearel einging, bağ er Leipzig bis zum 14. Ottober Morgens balten könne, und rag ber Marschall Angereau (23 Bat. 30 Schw.), nachtem er rie gegenstehenten Abtheilungen von Liechtenstein und Thielmann geschlagen, bei Leipzig angefommen fei, wonad ber Konig, mit Singuziehung bes Marmentichen Corrs, nötbigenfalls über mehr als 70,000 Mann verfügen fonnte, fo idob ber Kaifer ben Marich nach Leivig noch auf, ließ nun auch tas Cerrs von Mactenalt noch bei Binenberg auf tae rechte Ufer übergeben, um bem vermeintlich bent befindlichen Kronprinzen gewachien zu fein, und um nach beiden Geiten noch freie hant in einem lepten Entidemis in behalen.

Libr, we die Sowe alişlich Pefeil erfeilen umzulehren unt sich dei entret alişlich Pefeil erfeilen umzulehren unt sich dei entret zu erfammeln. Treeten war num een beinem Berei necht nuch zu engangen an een Marichall St. Sor auf drei aerfäherener Berein Seiselle zum Marich auf Leireite des die Kanen komen eine nicht aucht durch und wurden alle Sofiellen aufgestunger. Alle amplicher Grunt zur Samm-königte und Aufgehanger. Alle amplicher Grunt zur Samm-königte und Aufgehanger. Die Planes auf Perlin in anschieben Kanenfellen kunschlaft bewerzehracht habe. Ohne Zweisel wich was Albindus, auf welchen Kanelern zer der och Min wor Ablinduschen kaben sein einiger Feir ren

bereitet war, im letzten Augenblick seine Wirkung gethan, wir haben aber bereits ben wicktigeren Grund angeführt: die Weisgerung seiner Generale und seines Heeres, sich auf so waghalsige Unternehmungen einzulassen. Die Wahrheit war: nach den gemachten jüngsten Erfahrungen traute er weder dem guten Willen seiner Hear auszusühren noch dem Heere selbst mehr die Kraft zu, seinen Plan auszusühren. Indem er ihn aber aufgab, verzichtete er, wie er wohl wußte, auf Deutschland, denn es war nicht mehr möglich gegen die übergroße Zahl der Verbündeten in den Ebenen Sachsens das Feld zu halten, selbst wenn er bei großem Glück einige Vortheile errang.

Wir übergehen das Einzelne des französischen Rückmarssches und wenden uns schließlich wieder zum schlesischen und Nordheere.

Unsere Darstellung verließ Blücher am 11. Oktober, als er sich hinter der Saale von Merseburg bis Wettin aufgestellt hatte. Von hier war er bemüht, sich einestheils burch leichte Truppen mit dem böhmischen Hecre in Berbindung zu bringen, anderentheils burch seine Vortruppen auf dem rechten Saal-Ufer so weit wie möglich Auskundungen über ben Feind und dessen Absichten zu veranstalten. Die Ergebnisse derfelben ließen keinen Blick in ben Plan des Feindes thun. In glücklicher Unbekanntschaft mit dem gewaltigen Vorhaben Napoleons hielt Blücher und sein Hauptquartier die Anhäufung großer feindlicher Massen bei Düben und zwischen der unteren Mulde und Elbe bloß für eine Drohung, um für die Elb= brücken besorgt zu machen und zu falschen Schritten zu ver-, leiten, ja, als der Kronprinz den Uebergang Napoleons über die Elbe als gewiß meldete und dringend aufforderte, zur Rettung Berlins ebenfalls möglichst schnell auf das rechte Ufer zurückzukehren, waren die geltenden Personen im schlesi= schen Hauptquartier fest überzengt, daß von Seiten Napoleons alles nur Demonstration sei.

Der Kronprinz hatte sich zwar bewegen lassen, mit Blüscher über die Saale zu gehen, aber er hatte sich so gestellt,

daß der erste Stoß immer auf diesen fallen mußte, daß er durch ihn gedeckt war und er die Freiheit behielt, wieder über die Brücken von Acken und Roslau zurückzukehren, wohin er überdies den kürzeren Weg hatte. Als er nun die Anhäufung französischer Truppenmassen zwischen Mulbe und Elbe, die Aufhebung der Belagerung von Wittenberg, die Gefechte bei Dessau und die Anwesenheit des Kaisers in Düben erfuhr, ließ er gleich die Corps von Bülow und Winzingerode, d. h. mehr als zwei Drittheile seines Heeres, wieder über die Saale gehen und diese bei Köthen aufstellen, um den Elbübergängen nahe zu sein. Gleich barauf erfuhr er von geheimen Agenten im französischen Hauptquartier den kühnen Plan Napoleons mit dem ganzen Heere auf das rechte Elbufer überzugehen\*). Der Kronprinz zweifelte nicht baran, daß Napoleon der Mann sei, einen folden Plan auszuführen, und es gerieth barum sein Hauptquartier in die äußerste Bestürzung. Man sah ben · Kaiser bereits nach Berlin und Stralfund eilen; einige glaub= ten an einen Entsatz der Oderfestungen, sogar an einen Marsch nach Polen, um dieses Land zu revolutioniren. Dem preußi= schen Commissarius im Hauptquartier des Nordheeres, Ge= neral Krusemark, schien dieser Zustand so bedenklich, daß er an Blücher schrieb: "es wäre ein sehr verdienstliches Werk ben gesunkenen Muth des ""gnädigen Herrn"" zu heben, denn schon glaubt er Alles verloren. Ew. Excellenz bitte ich inständigst, ihn eines Besseren zu belehren."

Der Kronprinz glaubte nun in seiner Art bei der großen Gefahr eine große Maßregel treffen zu müssen. In einem Schreiben an Blücher, Rothenburg den 13. Oktober, zeigte er an, daß, da vier seindliche Corps sich auf Wittenberg dirigirten und Napoleon sie befehlige, er entschlossen wäre, auf der Brücke von Acken, als der einzigen, die ihm geblieben, da General Tauenzien die von Roslau habe abbrennen lassen,

<sup>\*)</sup> Schreiben des Kronprinzen vom 15. Oktober aus Silbeck bei Halle an den Kaiser Alexander in Michailowski Danilewski's Denkwürs digkeiten.

auf das rechte Ufer der Elbe zurückzukehren. Er habe keinen Augenblick zu verlieren und fordere Blücher auf, seine ganze Reiterei dem Feinde in den Rücken zu werfen und ihm (bem Brinzen) über die Elbe zu folgen. Kaiser Alexander habe ihm früher bemerkt, daß Blücher seine (des Prinzen) Befehle auszuführen habe, wenn er fände, baß ce nothwendig sei; jett sei bieser Zeitpunkt gekommen. Baren sie beibe vereint, so hätten sie nichts zu fürchten .... In einem zweiten Schreiben von demselben Tage erklärte der Prinz sich noch deutlicher: "Die Garde Napoleons sei zu Dessau, die Augenblicke seien kostbar, sie (ber Prinz und Blücher) bürften nicht einen Moment verlieren, sich zu vereinigen. Er mache jett eine Bewegung auf Köthen, er wisse nicht, ob er die Zeit haben werde, sie zu vollenden ...." Denselben Tag in Köthen angekommen, befahl er ohne Weiteres bem Ingenieur=General des schlesischen Heeres, Rauch, den er noch in Acken vermuthete, wiewohl er in Folge von Blüchers Befehlen schon auf bem Marsch zur Saale war, mit ben Pontons bei Acken zu bleiben, sich auf der Stelle damit zu beschäftigen, eine (zweite) Brücke zu schlagen und auf dem rechten Elbufer einen Brücken-General Blücher begäbe sich in Eilmärschen kopf anzulegen. ebenfalls nach Acken, um sich mit ihm zu vereinigen und sie würden beide dem Teinde eine Schlacht liefern. Was Rauchs Berantwortlichkeit gegen seinen Ober=General betreffe, so sei ter Kronprinz durch einen Brief des Kaisers Alexander ermächtigt, im Nothfall Blücher Befehle zu ertheilen. Geschick der beiden verbündeten Heere könne von der Ausführung dieses gegenwärtigen Befehls bes Prinzen abhängen\*).

Man sieht, wie groß die Besorgniß des Kronprinzen war, daß er sich nicht allein den Befehl über Blücher aneig= nete, sondern sich auch noch direkt in bessen Heerbefehl mischte, indem er einem untergeordneten General des schlesischen Hee= res ohne Weiteres Befehle ertheilte.

<sup>\*)</sup> Beiheft 1845, S. 375 und 376.

Was Blücher betrifft, so war ihm völlig unbekannt, daß er unter Umständen den Besehlen des Prinzen zu gehorchen habe. Im Trachenberger Kriegsplan war davon keine Silbe bemerkt und wenn auch der Kaiser Alexander dem Prinzen eine Ermächtigung der Art für den äußersten Fall ertheilt haben sollte, so hatte die ganze Koalition bei einer so wichtigen Sache doch auch ein Wort mit einzureden, auf jeden Fall der eigene König, und es mußte Blücher dann doch von einer so einstlußreichen Maßregel billig vorher in Kenntniß gesetzt sein. Da dies alles nicht stattsand und der Kronprinz mit Recht das äußerste Mißtrauen erregt hatte, so war auch Blücher weit entsernt, sich unter seine Besehle zu stellen.

Wir haben schon einmal bemerkt, daß man im Haupt= quartier Blüchers der festen lleberzeugung war, die Bewegung Napoleons über Wittenberg sei nur eine Demonstration; darum achtete man auch auf die große Aengstlichkeit des Prin= zen nicht im geringsten, und hielt die Magregeln besselben für einen neuen Beweis, Napoleon indirekt zu Hülfe zu kommen. In der Antwort Blüchers bemerkt man eine bedeutende Ab= nahme der früheren Höflichkeit; sie ist gemessen, streng, sogar ironischkritisirend. Sich beziehend auf die Verhandlungen mit dem Major Rühle wirft er trocken dem Prinzen vor, daß er es gewesen, der die Passage über die Saale vorgeschlagen daß er nur dessen Absichten ausgeführt. Nach der Schlachtordnung hätte dann ber Prinz die Stelle einneh= men müssen, welche er (Blücher) jett inne habe; er habe ge= sehen, daß der Prinz es vorzöge in der Nähe der Elbe zu bleiben, und er habe nicht einen Angenblick angestanden, die Stellung einzunchmen, welche bem Prinzen nicht zugefagt.... Zetzt wolle der Prinz über die Brücke von Acken auf das rechte Elbufer zurückfehren. Daburch wäre Blücher von der Elbe abgeschnitten und es bliebe ihm nichts übrig, als sich an das böhmische Heer anzuschließen. Er wisse nicht, wie Se. Königl. Hoheit die Passage bewerkstelligen, und wie Sie nach derselben, eingeklemmt zwischen den Feind, die Elbe,

auf bas rechte lifer ber Elbe gurudant — Dt. 371 Angenblick an verlieren und forbere nit Stillice "ranten an ber Ri Reiterei bem Feinbe in ben Rinder Bringen) über bie Elbe zu folthie ermarte, weiche ibm früher bemerkt, bag Blae aufe Reue ju geigen, auszuführen habe, wenn er meinbeten ftanben, gigt a jest fei biefer Beitpuntt & farmid unb Baiern am 4 fo hatten fie nichts zu. fo ... women 10,000 Desterreicht lider: "Die Garbe befchooren, ven bet ! feien foftbar, fie ! Bewegung auf

= Siegier, ber biefes Son Moment verlier . . . . . . . . . . bie bereits überges Oneifenan fcbrieb noch bek bes Pringen, General merce, fie 3' = angumenben, ben Pringen gm - jeblefischen Deer zu bewegen gin fein, murbe beichloffen, bem " na von Reapel, ben Marichall An Seres von Marmont (b. h. alle bleif Rr De von Leipzig) über bie Dlutte mi F¢. barn lints abjumarfcbiren und fi Benn ber Feint alle Krafte be wellte man gemeinschaftlich mit tel murifen. Um früh genug bie Absu w. wurden bie Bertruppen raftlos

Percent Ranch anlangend, so war bieser t et der Reserve-Munition unter ber ihm Percenns im Marsch nach ber Saale und keiter burch Köthen nach Baasborf mar ver ner Keihen angekommen, als ihm ber el Percett best Prinzen eingehändigt und er sogl eitert wurde. Da bei den schlechten Wegen bi et an Abent bei Köthen ankommen konnten, so keinen Besedt in so weit ab, daß General

'hinter bem Bülowschen Corps swarten sollte. In so weit · nichts verloren, denn er i weiter als nach Köthen ge= sich die Sache. Truppen von en Elbufer her die Brücke bei Acken renkische General Hirschfeldt hatte sich den vorderen Theil derselben aufzuheben. in jede Verbindung mit dem rechten Elbufer von einem sofortigen lebergange konnte keine Als der Prinz diese Nachricht erhielt, war er irzt und befahl nun dem General Rauch mit allen ogleich wieder nach Acken aufzubrechen und eine neue schlagen, indem er den Uebergang erzwingen wollte. tanch, der zwar von seinem Ober=General die be= eisung hatte, nach ber Saale zu marschiren, wagte diesem unmittelbaren, ihn aller Verantwortlichkeit en Befehl bes Prinzen entgegenzuhandeln, er pror dagegen und berichtete an seinen Ober=General. Uhr waren seine Pontons bei Köthen angekommen, Ihr war er schon wieder auf dem Rückmarsch nach

der Bericht des Generals Ranch den 14. Oktober im Hauptquartier Blüchers zu Halle angekommen der alte "Borwärts" — überhaupt schon aufgezig über den Prinzen — höchst ergrimmt, daß dieznusgenommen, geradezu in seinen Besehl einzugreizrtheilte wohl, daß Rauch sich den Besehlen des glich nicht gut hatte entziehen können, um ihn aber in, sich sosort zum schlesischen Heer in Marsch setzen erhielt er einen derben Berweis, daß er seinen reale nicht sortgesetzt habe. Er hätte dem Kronzössen sollen, wurde sehr spitz bemerkt, daß ein n und dessen Bedeckung nicht dazu eingerichtet Dssensive sür das Nordheer zu eröffnen. Der

Magdeburg und die Havel, agiren wollten. — Die Frage wegen des Oberbesehls übergeht Blücher mit Stillschweigen, bemerkt aber, wie er seinen ersten Adjutanten an den Kaiser Alexander gesandt habe und die Besehle erwarte, welche die ser ihm geben werde. Ilm ihm auß Neue zu zeigen, wie gut die Angelegenheiten der Verbündeten ständen, zeigt er an, daß der Traktat zwischen Oesterreich und Baiern am 4. Okstober unterzeichnet worden, wonach 10,000 Oesterreicher und 20,000 Baiern gegen Würzburg marschirten.

Man beauftragte ben Offizier, ber biefes Schreiben überbrachte, ben Kronprinzen zu beschwören, von der Bewegung über die Elbe abzustehen und die bereits übergegange= nen Truppen zurückzurufen. Gneisenau schrieb noch besonders an den Chef des Generalstabes des Prinzen, General Adlertreuz, allen seinen Einfluß anzuwenden, den Prinzen zur Wie= dervereinigung mit dem schlesischen Heer zu bewegen. aber auf alle Fälle gefaßt zu sein, wurde beschlossen, wenn Napoleon den König von Neapel, den Marschall Augerean und vielleicht das Corps von Marmout (d. h. alle Streit= fräfte in der Nähe von Leipzig) über die Mulde und nach Wittenberg ziehe, dann links abzumarschiren und sich Magbeburg zu setzen. Wenn ber Feind alle Kräfte bei Leip= zig zusammenziehe, wollte man gemeinschaftlich mit dem böh= mischen Heere angreifen. Um früh genug die Absicht bes Feindes zu erkennen, wurden die Vortruppen rastlos in Bewegung erhalten.

Den General Rauch anlangend, so war dieser mit seisnen Pontons und der Reserve-Munition unter der ihm früher gegebenen Bedeckung im Marsch nach der Saale und wollte am 13. Oktober durch Köthen nach Baasdorf marschiren., Er selbst war vor Köthen angekommen, als ihm der oben bezeichnete Besehl des Prinzen eingehändigt und er sogleich zu diesem geführt wurde. Da bei den schlechten Wegen die Ponstons erst am Abend bei Köthen ankommen konnten, so änderte der Prinz seinen Besehl in so weit ab, daß General Nauch

bei Köthen Halt machen, sich hinter dem Bülowschen Corps aufstellen und weitere Befehle abwarten sollte. In so weit war für den General Rauch noch nichts verloren, denn er wäre an diesem Tage doch nicht weiter als nach Köthen ge= kommen; nun aber änderte sich die Sache. Truppen von Rehnier hatten vom rechten Elbufer her die Brücke bei Acken angegriffen und der preußische General Hirschfeldt hatte sich veranlaßt gefunden, den vorderen Theil derselben aufzuheben. Dadurch war nun jede Verbindung mit dem rechten Elbufer genommen und von einem sofortigen llebergange konnte keine Als der Prinz diese Nachricht erhielt, war er völlig bestürzt und befahl nun dem General Rauch mit allen Pontons sogleich wieder nach Acken aufzubrechen und eine neue Brücke zu schlagen, indem er den llebergang erzwingen wollte. General Rauch, der zwar von seinem Ober=General die be= stimmte Weisung hatte, nach der Saale zu marschiren, wagte doch nicht, diesem unmittelbaren, ihn aller Verantwortlichkeit entbindenden Befehl des Prinzen entgegenzuhandeln, er protestirte nur dagegen und berichtete an seinen Ober=General. Abends 8 Uhr waren seine Pontons bei Köthen angekommen, um 10½ Uhr war er schon wieder auf dem Rückmarsch nach Acten.

Als der Bericht des Generals Rauch den 14. Oktober sehr früh im Hauptquartier Blüchers zu Halle angekommen war, war der alte "Vorwärts" — überhaupt schon aufgebracht genug über den Prinzen — höchst ergrimmt, daß diesser sich herausgenommen, geradezu in seinen Besehl einzugreissen. Er urtheilte wohl, daß Rauch sich den Besehlen des Prinzen füglich nicht gut hatte entziehen können, um ihn aber zu befähigen, sich sofort zum schlesischen Heer in Marsch setzen zu können, erhielt er einen derben Verweis, daß er seinen Marsch zur Saale nicht sortgesetzt habe. Er hätte dem Kronsprinzen eröffnen sollen, wurde sehr spitz bemerkt, daß ein Pontontrain und dessen Bedeckung nicht dazu eingerichtet wäre, eine Ofsensive für das Nordheer zu eröffnen. Der

General hätte sollen bei den erhaltenen Besehlen bleiben und Se. Königl. Hoheit hätten sehr Unrecht gehabt, ihn in der Ausführung derselben zu stören. Daß der Kaiser Alexander ihn (Blücher) unter die Besehle Sr. Königl. Hoheit gesetzt haben sollte, sei ihm gänzlich unbekannt, so wie er weit davon entsernt sei nach Acken zu marschiren.

Um das Mögliche zu thun, den Kronprinzen bei dem schlesischen Heere zu erhalten, sandte Gneisenau noch den Adjutanten Lieutenant von Gerlach an den englischen Commissair Sir Charles Stewart, um ihn zu ersuchen, allen seinen Einssluß aufzubieten, den Prinzen zu bewegen, mit dem schlesischen Heere vereint gegen Leipzig aufzubrechen.

Den 14. Oftober früh von 5 Uhr an gingen bann im Hauptquartiere Blüchers von den Vortruppen die Meldungen von dem Rückmarsch des französischen Heeres in Massen von ber Elbe und besonders von Düben nach Leipzig ein. Umstände hatten Blücher Richt gegeben, daß es Napoleon mit seinem Marsch auf Berlin nicht Ernst sei und baß er bald zurückehren werde; allein wir wissen auch, daß er hie= bei in einer glücklichen Unkenntniß gewesen war, die unter an= deren Umständen zum größten Nachtheil umschlagen konnte. Es langte nun auch ein allgemeiner Plan des Oberfeldherrn Schwarzenberg an, ber barauf hinausging, ohne etwas aufs Spiel zu setzen, Napoleon Schritt für Schritt von allen Seis ten zu umschließen und einzuengen, wobei auch die Ankunft Bennigsen's abgewartet werden sollte. Wenn er bann genöthigt wäre, sich nach einem Punkte hin durchzuschlagen, sollte von allen Theilen des umgebenden Radius mit Macht auf ihn eingedrungen werden.

Sogleich ließ Blücher abermals ein Schreiben an den Kronprinzen abgehen, worin er ihm die Rückfehr der Franzessen nach Leipzig, so wie den Plan Schwarzenbergs mittheilte und ihn nunmehr dringend aufforderte über Bitterfeld nach Leipzig vorzugehen.

Der Kronprinz antwortete eben so schnell. Da die Ge=

fahr für Berlin vorüber war, konnte er nicht füglich mehr darauf bestehen, über die Elbe zu eilen. Unter rielen Entschuldigungen in Betreff des Generals Rauch kündigte er nun aber seinen Entschluß an, zur Vereinigung mit dem schlesischen Heere nach Halle zu marschiren.

Wieder glandte man im schlesischen Hauptquartier, daß der Prinz durch seinen Marsch auf Halle sich einestheils durch Blücher aufs Nene decken lassen und anderntheils Freiheit behalten wolle, an dem bevorstehenden großen Kampse gerade so viel Antheil zu nehmen als ihm eben beliebte. Man antwortete Nachmittags: Der Prinz möge nicht auf Halle marsschiren: dies würde dem Feinde nur Gelegenheit geben gegen Bernburg vorzudringen, vielmehr möge er den Feind bei Dessau und an der Mulde angreisen lassen und auf Bittersfeld vorgehen.

Der Entschluß bes Kronprinzen, auf dem linken Elbufer zu bleiben und sich sogar mit dem widerwärtig drängenden Blücher zu vereinigen, war ihm nur durch die zwingendsten Umstände gewaltsam abgenöthigt worden. Als nämlich den 14. Oktober Mittags der von Gneisenau entsandte Lieutenant Gerlach im Hauptquartier zu Köthen bei bem General Stewart war, hatte dieser alsbald die russischen österreichischen Commissarien, die Generale Pozzo di Borgo und St. Vincent zu sich berufen. Mit diesen gemeinschaft= lich wurde der Inhalt des Briefes von Gneisenau besprochen und endlich ausgemacht, daß der General Stewart die Unterhandlung mit dem Prinzen allein führen solle. Der englische General begab sich mit dem preußischen Offizier nach dem Schloß von Köthen, wo der Prinz sein Hauptquartier genom= men hatte. Der General wurde sogleich vorgelassen, der Lieutenant Gerlach blieb vorläufig beim Stabe bes Prinzen, wo er alle Gemüther von der Unternehmung Napoleons auf Berlin erfüllt fand. Der preußische Offizier wurde nach einiger Zeit ebenfalls in das Zimmer des Prinzen befohlen, wo er

benfelben in lebhaftem Gespräch mit bem englischen General fand. Der Pring erflärte: seine nächste Pflicht sei, Berlin zu vertheidigen; er werbe daher über die Elbe gehen und das Mögliche thun, diesen Zweck zu erreichen; ber General Blücher habe schon verhindert, daß er diese Bewegung nicht früher ausgeführt. Ueberdies habe man ihm, was ben Oberbefehl beträfe, nicht gehalten, was man ihm versprochen, darum halte er sich auch nicht rerbunden, vereinigt mit Blücher auf Leipzig zu marschiren. Wenn ihm etwas am Herzen läge, fo wäre es Hamburg (er hatte, wie wir uns erinnern, ben Fall desselben wissentlich selbst verschuldet) und es liege ihm daran, diese unglückliche Stadt, über beren Fall ihm bas Herz blute, zu befreien (wobei er sich jedoch später weder übereilte noch je etwas bazu that). Der englische General erwiederte sehr treffend: die Entscheidung läge nur bei Leipzig und könne nur durch die Vereinigung aller Kräfte bewirkt werden; der Prinz möchte bedenken, wie sein Nachruhm leiden würde, wenn er bei dieser großen Entscheidung fehle. Der General schloß seine Vorstellungen mehrmals mit ben Worten: was wird bie Welt und England bazu sagen? Der Pring bemerkte: er sei gleichgültig gegen militairischen Ruhm, benn er habe zwanzig Jahre Heere befehligt, ohne Kanonen zu ver-Merken Sie sich bas, junger Freund, sagte er zu bem preußischen Offizier gewandt, ohne Kanonen zu verlieren!

Während dieser fruchtlosen Unterhaltung trat ein Adjutant herein und überreichte dem Prinzen eine Meldung, wonach alle französischen Streitkräfte bei Dessau in der Nichtung auf Leipzig im Abmarsch begriffen wären. Diese Meldung kam sehr geslegen, denn sie ließ nun kaum mehr einen Zweisel übrig, daß der Marsch der Franzosen auf Berlin nur eine Demonstration gewesen. Der Prinz wurde nun doch verlegen, General Steswart drang mit verstärkten Gründen auf ihn ein, alle Besorgsnisse für Berlin und den Gedanken an ein Zurückgehen über die Elbe sahren zu lassen, auch der Lieutenant Gerlach erlaubte

sich in diesem Sinn das Wort zu nehmen; doch wurden beide entlassen, ohne irgend eine Zusicherung erhalten zu haben.

Noch immer war der Kronprinz entschlossen, auf das rechte Elbufer zurückzukehren, und er befahl dem General Hirschfeldt die Brücke bei Acken wieder herzustellen. Dann kamen ihm jedoch wieder Bedenklichkeiten. Blücher hatte fest erklärt ihm nicht folgen zu wollen, sondern sich an das böhmische Heer anzuschließen. Nun war er noch nicht völlig sicher, daß Napoloon seinen fühnen Plan auf Berlin aufgege= ben, und er fürchtete auf dem rechten Elbufer dem Stoße besselben allein ausgesetzt zu werden. Dabei bot der Uebergang bei Acken, wo die Brücke erst wieder herzustellen war, Aufenthalt und Schwierigkeit, auch mochte ihm die Stimmung der Generale Bülow und Winzingerode nicht ganz unbekannt sein. In dieser Verlegenheit berief er (zufolge des Berichtes des Generals Krusemark an den König) eine Art von Kriegs= rath, in welchem er die Frage vorlegte: ob man unter den vorhandenen Umständen den auf Berlin vorgehenden Franzosen nachgehen oder sich mit dem schlesischen und böhmischen Heere vereinigen und in Gemeinschaft und gänzlichem Einverständniß handeln sollte; wobei sich die Mehrzahl für letztere Alternative entschied. Die noch immer sich mehrenden Meldungen von dem allgemeinen Marsch der Franzosen auf Leip= zig, die Aussicht, auf dem rechten Elbufer auch nicht einem einzigen Feinde mehr zu begegnen, der Umstand, daß die Wiederherstellung der Brücke bei Acken Zeit erforderte, endlich die große Verantwortung gegen die verbündeten Souveraine, zwangen zuletzt den Kronprinzen auf dem linken Elbufer zu bleiben und sich mit dem rastlosen Plagegeist Blücher zu ver= einigen; aber auch jetzt suchte er sich durch die Richtung auf Halle, die er tem Wunsche Blüchers entgegen festhielt, so viel als möglich durch diesen zu decken, indem er nicht links seit= wärts, sondern hinter ihm auf Leipzig rückte, um die Freiheit zu behalten, an dem großen Kampfe Theil zu nehmen oder sich ihm auch jetzt noch zu entziehen.

Am 15. Oftober waren alle Corps bes Rordheeres von Köthen auf Halle in Marsch. Der Kronprinz wollte sein Hauptquartier selbst in Halle nehmen und sich mit Blücher über die gemeinsamen Magregeln besprechen; die Commissarien der verbündeten Mächte waren ebenfalls bahin beschieden worden. Plötlich wandelte ihn schon wieder eine nicht zu besiegende bange Besorgniß an, und nachtem er 2½ Meilen zurückgelegt, machte er in ber Gegend bes Petersberges mit dem ganzen Heere Halt, angeblich, und wie er bem Kaiser Alexander schrieb, weil wegen der sehr schlechten Wege seine · Truppen außerordentlich angegriffen gewesen. Es ist hierbei nur ber Umstand nicht aus ber Acht zu lassen, baß bem Prinzen die Anordnung zu einer allgemeinen Schlacht bei Leipzig vom Oberfeldherrn Schwarzenberg bereits zugegangen war, und raß es sich um die allerwichtigsten Dinge handelte. Durch bas Haltmachen nach einem kurzen Marsche ging unwis derleglich die Absicht des Prinzen hervor, sich selber in die Unmöglichkeit zu versetzen, an der Schlacht am 16ten Theil zu nehmen. 2118 bie Commissarien ber verbündeten Mächte seines Hauptquartiers in Halle diesen Halt erfuhren und die Absicht erkannten, vereinigten sie sich schnell, um bagegen feierlichst zu protestiren. Unter kurzer Darlegung ber Berhältnisse heißt es am Schluß dieses gemeinsamen schriftlichen Protestes: "Wir vereinigen uns Alle, Ew. Königl. Hoheit flehentlich zu bitten, sich in eine Verfassung zu setzen, in Folge welcher Sie an einem Ereigniß Theil nehmen können, von welchem das Schicksal Europa's abhängt. Ihre eminenten Talente und die verbündeten Streitfräfte, welche Ihrer Leitung anvertraut sind, können auf bas Nachbrücklichste auf ben Erfolg einwirken. Unsere Wünsche vereinigen sich, daß Ihr Name für immer diesem großen Ereigniß beigesellt sein möge\*)."

Auf diese bringende Aufforderung von Seiten der Ab-

<sup>\*)</sup> Leiber verlassen uns hier die so wichtigen und umfangreichen Beiblätter zum Militair-Wochenblatt, die nicht weiter geführt worden sind. -

geordneten der ganzen Koalition und die darin liegende moralische Nöthigung, endlich einmal an einer und hier an der Entscheidung des ganzen Feldzuges Theil zu nehmen, blieb ohne Erfolg. Der Prinz gab für ben 16. Ok= tober keine Befehle zu irgend einer entscheibenden Bewegung. Nichts bewog ihn geradeaus über Landsberg gegen Leipzig herbeizueilen, nicht das Andenken an seinen eigenen Ruhm, nicht der gewaltige Kanonendonner bei Leipzig, wo sein Waffengefährte Blücher im heftigen Kampf begriffen war. In ängst= licher Sorge es so einzurichten, daß er nicht in eine Schlacht hineingezogen werbe, marschirte er gemächlich nur drei Stunden weit, bis in die Gegend von Landsberg, um sich hier hinter Blücher zu verstecken. Vergebens beschwor ihn der englische Commissair Stewart sogleich mit dem ganzen Heere gegen Taucha zu marschiren, vergebens forderte er ihn noch dazu auf, als er von der Schlacht bei Möckern nach Halle zurückgekehrt war. Der Prinz stellte sich, als wenn er die Aftion sehr unbedeutend halte, und nannte die blutige Schlacht nur ein unbedeutendes Gefecht\*).

Erst am 17. Oktober, aber dann allerdings schon um 2 Uhr Nachts, setzte sich der Prinz, nachdem nun gar nicht mehr auszuweichen war, in Marsch und kam um 8 Uhr auf den Höhen zwischen Breitenseld und Klein-Podelwitz an, wo er mit dem Heere ein Lager bezog. Die Reiterei von Winzingerode, 4—5000 Pferde, drang bis Taucha vor. Der Prinz nahm sein Hauptquartier in Milkau. Er sah jetzt ein, daß er nicht mehr umhin könne, an der, von ihm so sehr gessürchteten, Schlacht Theil zu nehmen, allein er wollte sich nun wenigstens den ruhigsten Posten in derselben auswählen. Das schlesses von Marmont geschlagen und war nahe an Leipzig berngedrungen. Gleich nach seiner Ankunft in Milkau sandte von Prinz einen Abjutanten an Blücher ab mit dem seltsamen

Begehren, daß das Nordheer die Stellung einnehmen musse, die jetzt das schlesische inne habe. Nach der ursprünglichen Schlachtordnung gehörte das Nordheer allerdings auf ben rechten Flügel, und Blücher hatte nach der Vereinigung beiber Heere hierauf auch gerechnet und sich hierauf eingerichtet. Bei dem beiderseitigen Marsch gegen die Saale wollte der Prinz aber gern in der Nähe der Elbbrücken und daher auf bem linken Flügel bleiben und Blücher hatte nachgegeben, indem er ben rechten Flügel übernahm. Jetzt nun, da die Schlacht von Möckern geschlagen war und der rechte Flügel größere Sicherheit verhieß, wollte ihn der Prinz wieder einnehmen, und das schlesische Heer sollte links rücken. Der Prinz wollte die durch Ströme von Blut erkämpfte Stellung ruhig besetzen und Blücher überlassen, burch neue Ströme von Blut sich die Vortheile einer neuen Stellung zu erkänipfen. von der großen Unbilligkeit, mußte die Gewährung dieser Forderung ein unnütes zeitraubendes Hin= und Herziehen veran= lassen, konnte auch bei ber großen Nähe bes Feindes gefährliche Folgen haben. Die Geduld des alten Husaren war bis auf die letzte Reige erschöpft. Kurz und unwillig schlug er dem Prinzen diese Forderung ab. Um noch das Eine und Andere zu erlangen, ließ dieser um eine Zusammenkunft bitten, auch diese wurde von Blücher verweigert. Durch und durch von Mißtrauen erfüllt und in der gerechten Besorgniß, daß der Prinz sich auch am 18. Oktober der allgemeinen Schlacht entziehen werde, sandte Blücher einen Vertrauten an den General Bülow ab, mit der dringenden Aufforderung: im Fall die Befehle des Prinzen zum Angriff ausbleiben sollten, auch ohne Befehl, wie bei Groß=Beeren und Dennewitz, zur Schlacht abzurücken; er möchte sich auch dieserhalb mit dem General Winzingerode verständigen. Bülow antwortete noch in der Nacht: er werde nicht fehlen, wo es das Wohl seines Vaterlandes und Europa's gelte; auch Winzingerode werde nicht zurückbleiben\*).

<sup>\*)</sup> Friccius I. S. 460.

Von allen Seiten bedrängt, sah sich der Kronprinz wi= der Willen genöthigt, an der ihm so widerwärtigen Schlacht am 18. Oktober Theil zu nehmen, aber er machte noch viele Einwendungen und Weitläuftigkeiten, und ohne Blüchers hel= denmüthige und großherzige Uneigennützigkeit würde er sich dennoch der Schlacht entzogen haben, da er höchstens bereit war, den Schutz des rechten Parthe = Ufers zu übernehmen. Eine Aenderung dieses Vorhabens ergab sich erst am Morgen des 18ten durch eine von dem Prinzen wiederholt geforderte Unterredung mit Blücher, welcher dieser jetzt um der guten Sache willen sich nicht entziehen zu dürfen glaubte\*). Die Zusammenkunft und Unterredung fand in Breitenfeld statt. Wie früher begleitete Blüchern der Prinz Wilhelm, Bruder des Königs, und als Dolmetscher diesmal der Major Rühle. Man kannte das Bestreben des Prinzen, sich der Schlacht zu entziehen, vollständig und hatte sich preußischerseits dagegen gerüstet. Wenn der Kronprinz an diesem Tage nicht links vom schlesischen Heere mit seiner ganzen Macht über die Parthe gehen und mit allem Nachdruck den Feind angrei= fen wollte, sollte der Prinz Wilhelm erklären, daß er sich ohne Weiteres selbst an die Spitze des Corps von Bü= low setzen werde, um es in den Feind zu führen. der Unterredung war der schwedische General Adlerkreuz, Chef des Generalstabes des Kronprinzen, später ein vom Für= sten Schwarzenberg gesendeter österreichischer Ulanen=Offizier und gegen das Ende die Commissarien der verbündeten Mächte, die Generale Stewart, Pozzo di Borgo, St. Vincent und Arusemark zugegen.

Noch einmal wollte der Prinz durch Auseinandersetzung kriegswissenschaftlicher Gründe versuchen, eine zuwartende Rolle bei dem großen Kampfe zu erhalten. Es währte daher eine geraume Zeit, eh' die Unterhandlung sich dem eigentlichen

<sup>\*)</sup> General-Lieutenant Rühle von Lilienstern. Ein biograph. Denkmal. Beiheft zum Mil.-W.-Blatt. Oktober bis Dezbr. 1847. S. 153.

Ziele — die Ueberschreitung der Parthe und fräftiges Einsgreisen in den Kampf — nähern konnte, weil der Kronprinz aussührlich darzulegen suchte, daß er nach den Regeln der Kriegskunst staffelweise hinter dem linken Flügel des schlesischen Heeres als Rückhalt stehen bleiben müsse, um, im Fall Napoleon sich einen Ausweg nach der Elbe bahnen wolle, dann den Weg nach Berlin versperren und ihm in die Seite fallen zu können.

Mit steigendem Unwillen hatte Blücher durch seinen Dolmetsch Rühle die Auseinandersetzung bes Prinzen vernommen und mit wenig verhehlter Entrüstung geantwortet. Je mehr das Gespräch vorschritt und warm wurde, besto entschiedener verlangte er ein augenblickliches lleberschreiten ber Parthe. Als das Gespräch immer ernstlicher und schroffer zu werben brohte und der Kronprinz zuletzt Jedermann gegen sich hatte, sah er sich genöthigt dem Unvermeidlichen nachzugeben. von einer neuen glücklichen Ibee ergriffen, erklärte er nun plötlich, daß er sich unter ben ungewöhnlichen Umftanben über die Bedenken einer regelrechten Kriegführung hinwegseten wolle. Er hielt aber das von ihm Geforderte für äußerst gefährlich und verwegen, sprach davon, daß er bereit sei sich dem Heldentode zu weihen, begehrte aber, daß ihn Blücher sehr ansehnlich mit Streitkräften unterstütze. Anfangs war von 20,000, bann von 25,000, endlich gar von 30,000 Mann die Rede, womit ihn das schlesische Heer unterstützen solle. Dieses hatte durch die Schlacht bei Möckern so viel verloren, daß, wenn es 30,000 Mann abgab, überhaupt nur wenig übrig blieb. Indessen überlegte Blücher, daß es nur darauf ankomme, daß Bülow und Winzingerode Erlaubniß erhielten, in den Kampf zu ziehen, daß die Truppen, welche er abgäbe, gewohnt wären auf seinen Schlachtruf zu hören, und baß es ihm leicht wäre auf sie einzuwirken, daß sonach die Abtretung dieser Truppen nicht viel zu bedeuten habe. Nach kurzem heftigen Widerstreben bewilligte er bann endlich bas Corps von Langeron, aber nur unter der dreifachen Bedingung: daß

dasselbe auf dem rechten Flügel des Nordheeres, also in seiner Nähe zum Angriff vorgehe, daß die Corps von Bülow und Winzingerode sofort über die Parthe in Marsch gesetzt und das schwedische Corps als gemeinsamer Rückhalt beider Heere herangezogen werde. Dieser Vertrag wurde schriftlich aufgesetzt, da aber schon der Kanonendonner sich erhob, so wartete Blücher den diplomatischen Abschluß nicht ab, sondern eilte zu den Truppen\*). Der Kronprinz versuchte dann noch durch einen unnützen Marsch auch das Corps von Langeron vom Eingreisen in die Schlacht abzuhalten, was ihm jedoch durch sosortiges Eingreisen Blüchers nicht gelang.

Wir haben hier die Darstellung des Berhaltens des Kronprinzen in übersichtlicher Folge nicht unterbrechen mögen, um den Leser in den Stand zu setzen, sich über dessen Art und Weise selbst ein Urtheil zu bilden. Wir wollen noch die letzten Afte des schlesischen Heeres dis zur Schlacht bei Möckern nachtragen, die letzten Schritte des großen böhmischen Heeres dis zu dem großen Kampf ins Auge fassen und dann mit einigen Worten dieses lange Buch schließen.

Als das schlesische und das Nordheer hinter der Saale Stellung genommen, traten sie in näheren Bereich mit dem Hauptheer des Fürsten Schwarzenberg, welcher sein Hauptsquartier damals in Altenburg hatte. Es konnte darum von dem Oberseldherrn aller verbündeten Heere jetzt eine nähere Einwirkung auf die bisher abgesonderten Theile statt sinden, d. h Fürst Schwarzenberg konnte den thatsächlichen Oberbessehl, wenn auch nicht in gleichem Maße, übernehmen, wie ihn der Kaiser Napoleon über alle seine Heerestheile stets gessührt hatte. Fürst Schwarzenberg, gestützt auf die Autorität der anwesenden Souveraine, sandte daher seine allgemeinen Anordnungen aus. Schon am 14. Oktober ging ein erster allgemeiner Plan für alse großen Heertheile im Hauptquartier

<sup>\*)</sup> General-Lieutenant Rühle von Lilienstern. Ein biograph. Denkmal. Beilage VIII. S. XXIII.

Blüchers zu Halle ein, mit einem überaus schmeichelhaften Anschreiben, aus welchem recht ersichtlich ist, wie hoch Schwarzenberg die nahe Nachbarschaft des "fühnen Husaren" schätzte. Am 15. Oktober schon sehr früh erfolgte dann eine Anord= nung zu den Bewegungen aller Heere für den 15ten und 16ten. In derselben war der Fall angenommen, daß der Kronprinz von Schweben wirklich auf bas rechte Elbufer zurückgekehrt sein könne; dann sollte das schlesische Heer den 15ten rechts abmarschirend über Merseburg auf ber Straße nach Leipzig bis Günthersdorf rücken und den 16ten Leipzig (also von Westen her über Lindenau) angreifen, während auf dem rechten Elster= und Pleiße=Ufer nur eine Abtheilung bliebe. aber der Kronprinz nicht über die Elbe gegangen wäre und den linken Flügel Blüchers unterstützen könne, sollte Blücher nur den General St. Prieft von Merseburg über Günthersdorf gegen Leipzig vorgehen lassen, mit allen übrigen Streitfräften aber von Halle auf dem rechten Elster= und Pleiße= Ufer über Schkenditz auf Leipzig vorrücken. Da nun ber Kronprinz wider Willen in der Nähe von Blücher zurückbehalten war, so konnte nur die letztere Beziehung gelten.

Es war in dieser Anordnung des Oberfeldherrn der anfängliche Plan, alle Heere im Nücken des Feindes auf den Ebenen von Weißenfels, Lützen, Merfeburg zu vereinigen, aufgegeben und eine Umzingelung desselben bei Leipzig beabsich= Mit den einzelnen Bestimmungen der Anordnung und besonders mit der Rolle, welche man dem schlesischen Heere zugedacht, war man im Hauptquartier Blüchers nicht sonder= lich zufrieden. Es dünkte nicht zweckmäßig, auf so weite Entfernung und bei so geringer Kenntniß der feindlichen und eigenen Verhältnisse den einzelnen Truppentheilen ihre Bewegungen vorzuschreiben. Es schien vollkommen hinlänglich, wenn der Oberfeldherr nur allgemeine Grundlinien und Ideen aufstellte und den Führern der großen Heere überließ, Besondere auszuführen. Nun sollte Blücher von Halle über Schkeuditz gegen Leipzig vordringen und dadurch um so mehr

dem Stoß der gegen Leipzig rückströmenden Flut der französischen Heeresmacht ausgesetzt sein, als er vom Kronprinzen
nicht unterstützt wurde. Bei dieser Gesahr aber sollte er noch
des 12,000 Mann starken Corps von St. Priest entbehren.
Sben so war man im Hauptquartier Blüchers durchaus nicht
damit einverstanden, daß der Oberfeldherr von seinem eigenen
Heere 50,000 Mann in den morastigen Winkel zwischen Elster
und Pleiße vorgehen lassen wollte, wo geringe seindliche Kräfte
ausreichten, ihnen jegliche Theilnahme am Kampse auf dem
rechten Ufer der Pleiße zu verbieten und wodurch der auf
diesem Ufer vormarschirende Heerestheil in Gefahr gerieth,
überwältigt zu werden.

Um noch Eins und das Andere zu erlangen und zu ver= hüten, wurde aufs Neue Major Rühle nach dem großen böh= mischen Hauptquartier abgeordnet; besonders sollte er die Heranziehung St. Priest's erwirken und bie Eröffnung machen, daß man auf die Mitwirkung des Kronprinzen von Schweden nicht allzufest zählen möge. Major Rühle reis'te über Mer= seburg, Lützen nach Rötha, wo sich zur Zeit das große Haupt= quartier befand. Unterweges in Lützen traf er die österreichische Heerabtheilung des Feldzeugmeisters Grafen Ghulai, welche bestimmt war, die Stellung Napoleons von der Seite von Lindenau im Rücken anzugreifen. Er traf bei Ghulai in dem Augenblicke ein, als er die Anordnung zum Angriff auf Linbenau biktirte und erhielt baraus die Ueberzeugung, daß man sich daraus gar keinen besonderen Erfolg zu versprechen habe. Im großen Hauptquartier angekommen, hatte er die Genug= thuung vom Kaiser Alexander sowohl, als auscheinend auch von Schwarzenberg alle seine Vorschläge genehmigt zu sehen. Er verhehlte auch dem letzteren die ganz unersprießliche Dis= position des Feldzeugmeisters Gyulai nicht. Am 16ten früh kam er dann sehr befriedigt von seiner Sendung im Haupt= quartier des schlesischen Heeres wieder an.

Blücher war den 15. Oktober aus seiner Stellung hinster der Saale aufgebrochen, um zufolge der Anordnung

von Schwarzenberg am 16ten zu einer allgemeinen Schlacht bei Leipzig bereit zu sein. Das Corps von Porck ging durch Halle und auf der großen Straße nach Leipzig bis Schkeubig vor, ber Vortrab von Kateler näher gegen Leip= . zig; das Corps von Langeron sollte links von dem von Porck in gleicher Höhe vorgehen. Da es aber Halle noch hinter dem Corps von York passiren mußte, so hielt dies sehr auf und es erreichte Kuhrsdorf erst spät, während der Vortrab von Rudzewitsch bis Lindenthal verdrang; das Corps von Sacken sollte, beiben als Reserve dienend, nur bis Groß-Rugel rücken, es fand aber so viel Schwierigkeiten burch bie beiden vorangegangenen Corps, daß es erst gegen Mitternacht seinen Birouac zwischen Bruckborf und Groß=Rugel erreichte. Das Hauptquartier des Ober-Generals war in Groß-Rugel. Blücher wagte, zufolge der Anordnung Schwarzenbergs für den 15ten und 16ten, für jetzt noch nicht St. Priest an sich zu ziehen, so sehr er seiner auch bedurfte. Dieser marschirte vielmehr, von ihm durch Elster und Pleiße getrennt, von Merseburg auf Günthersdorf und trat hier unter die Befehle des Feldzeugmeisters Ghulai. Da indessen mittlerweile aus den Magnahmen des Kronprinzen von Schweden klar wurde, daß er an der Schlacht am 16ten nicht Theil nehmen wolle, so glaubte sich Blücher, auch ohne die Ankunft von Rühle und die erbetene Erlaubniß abzuwarten, berechtigt, St. Priest den 16ten über Schkenditz wieder an sich zu ziehen und ertheilte ihm die dazu nöthigen Befehle.

Im Lause des 15. Oktober ging vom Oberfeldherrn Schwarzenberg die Anordnung zur Schlacht für den folgenden Tag ein. Blücher ordnete nun noch ein Vorgehen aller Vorsträbe seiner Corps gegen Leipzig an, um die Stellung des Feindes nach Möglichkeit zu erkunden. Er sügte diesen Vorsträben die sämmtliche Reserve-Reiterei nebst der reitenden Arstillerie seines Heeres bei. Am 16ten rückte dann das ganze schlesische Heer, zur Schlacht bereit, gegen Leipzig vor: Das Corps von Jorck auf der großen Straße von Schkenditz, das

von Langeron links zur Seite, das von Sacken hinter beiden. Das Corps von St. Priest war von Günthersdorf über Schkeuditz in Marsch, um sich wieder an Langeron anzusschließen.

Wir haben das böhmische Heer am 10. Oktober ver= lassen, als Schwarzenberg Halt machte und in jedem Betracht unschlüssig war, was er thun sollte. Das schlesische und Nordheer standen zwar vereinigt an der unteren Mulbe; aber vor ihm stand der König von Neapel mit einer Macht, die er sehr überschätzte, vor seinem rechten Flügel häufte Napo= leon große Massen bei Wurzen, Eilenburg 2c. an und selbst vor seinem linken Flügel zeigte sich der Feind in dem Reserve= corps von Augereau. Als nun bald darauf Napoleon den größten Theil seiner Macht in dem Winkel zwischen Mulde und Elbe zusammenzog, um seine Unternehmung auf Berlin auszuführen, als er sich also bedeutend von ihm entfernte, um anscheinend sich auf Blücher und ben Kronprinzen zu wer= fen, wagte er es vorsichtig und langsam in die sächsischen Ebenen hinabzusteigen. Wir mussen uns hier erinnern, daß bas böhmische Heer am 10ten wie folgt aufgestellt war: am meisten vor war das Corps von Wittgenstein bei Borna und das von Kleist bei Altenburg und Frohburg; die Massen der Oester= reicher: Klenau, Meerfeldt, Ghulai, so wie die österreichische Reserve von Hessen-Homburg waren auf der Straße, die man hauptsächlich von Böhmen hergekommen war, von Penig bis gegen Frohburg, noch im Gebirge und in den Vorbergen desselben; die russisch-preußischen Garden und Grenadiere stan= den noch weiter zurück bei Chemnitz. Das Hauptquartier Schwarzenberg's war in Penig. Von diesen marschmäßig aufgestellten Massen getrennt, war links die leichte Division Moritz Liechtenstein und die Freischaar von Thielmann bei Naumburg, das Kosakkencorps des Hetman Platof bei Lützen. Das Heer von Bennigsen war in den Umgebungen von Dresden angekommen und erhielt an diesem Tage Befehl, von Schwarzenberg am 16ten zu einer allgemeinen Schlacht bei Leipzig bereit zu sein. Das Corps von Porck ging durch Halle und auf der großen Straße nach Leipzig bis Schkeuditz vor, der Vortrab von Katzeler näher gegen Leipzig; das Corps von Langeron sollte links von dem von Yord in gleicher Höhe vorgehen. Da es aber Halle noch hinter dem Corps von Porck passiren mußte, so hielt dies sehr auf und es erreichte Kuhrsdorf erst spät, während der Vortrab von Rudzewitsch bis Lindenthal verdrang; das Corps von Sacken sollte, beiden als Reserve dienend, nur bis Groß-Rugel rücken, es fand aber so viel Schwierigkeiten durch die beiden vorangegangenen Corps, daß es erst gegen Mitternacht seinen Bivouac zwischen Bruckdorf und Groß-Rugel erreichte. Das Hauptquartier des Ober-Generals war in Groß-Kugel. Blücher wagte, zufolge ber Anordnung Schwarzenbergs für den 15ten und 16ten, für jetzt noch nicht St. Priest an sich zu ziehen, so sehr er seiner auch bedurfte. Dieser marschirte vielmehr, von ihm durch Elster und Pleiße getrennt, von Merseburg auf Günthersborf und trat hier unter die Befehle des Feldzeugmeisters Ghulai. Da indessen mittlerweile aus den Magnahmen des Kronprinzen von Schweden klar wurde, daß er an der Schlacht am 16ten nicht Theil nehmen wolle, so glaubte sich Blücher, auch ohne die Ankunft von Rühle und die erbetene Erlaubniß abzuwarten, berechtigt, St. Priest den 16ten über Schkenditz wieder an sich zu ziehen und ertheilte ihm die dazu nöthigen Befehle.

Im Laufe des 15. Oktober ging vom Oberfeldherrn Schwarzenberg die Anordnung zur Schlacht für den folgenden Tag ein. Blücher ordnete nun noch ein Vorzehen aller Vorzträbe seiner Corps gegen Leipzig an, um die Stellung des Feindes nach Möglichkeit zu erkunden. Er fügte diesen Vorträben die sämmtliche Reserve-Reiterei nebst der reitenden Artillerie seines Heeres bei. Am 16ten rückte dann das ganze ichlesische Heer, zur Schlacht bereit, gegen Leipzig vor: Das ps von Jorck auf der großen Straße von Schkenditz, das

von Langeron links zur Seite, das von Sacken hinter beiden. Das Corps von St. Priest war von Günthersdorf über Schkeuditz in Marsch, um sich wieder an Langeron anzusschließen.

Wir haben das böhmische Heer am 10. Oktober ver= lassen, als Schwarzenberg Halt machte und in jedem Betracht unschlüssig war, was er thun sollte. Das schlesische und Nordheer standen zwar vereinigt an der unteren Mulbe; aber vor ihm stand der König von Neapel mit einer Macht, die er sehr überschätzte, vor seinem rechten Flügel häufte Napo= leon große Massen bei Wurzen, Gilenburg 2c. an und selbst vor seinem linken Flügel zeigte sich der Feind in dem Reserve= corps von Augereau. Als nun bald darauf Napoleon den größten Theil seiner Macht in dem Winkel zwischen Mulde und Elbe zusammenzog, um seine Unternehmung auf Berlin auszuführen, als er sich also bedeutend von ihm entfernte, um anscheinend sich auf Blücher und ben Kronprinzen zu werfen, wagte er es vorsichtig und langsam in die sächsischen Ebenen hinabzusteigen. Wir mussen uns hier erinnern, daß das böhmische Heer am 10ten wie folgt aufgestellt war: am meisten vor war das Corps von Wittgenstein bei Borna und das von Kleist bei Altenburg und Frohburg; die Massen der Oester= reicher: Klenau, Meerfeldt, Ghulai, so wie die österreichische Reserve von Hessen-Homburg waren auf der Straße, die man hauptsächlich von Böhmen hergekommen war, von Penig bis gegen Frohburg, noch im Gebirge und in den Vorbergen desselben; die russisch-preußischen Garden und Grenadiere stan= den noch weiter zurück bei Chemnitz. Das Hauptquartier Schwarzenberg's war in Penig. Von diesen marschmäßig aufgestellten Massen getrennt, war links die leichte Division Moritz Liechtenstein und die Freischaar von Thielmann bei Naumburg, das Kosakkencorps des Hetman Platof bei Lützen. Das Heer von Bennigsen war in den Umgebungen von Dresden angekommen und erhielt an diesem Tage Befehl,

nach Zurücklassung eines Beobachtungscorps, gegen Leipzig aufzubrechen.

Fürst Schwarzenberg machte am 11. Oktober eine sehr kurze Vorwärtsbewegung, in Folge beren bas Hauptquartier nach Altenburg kam. Am 12ten geschah noch weniger und es wurden sogar von dem über Naumburg heranmarschirenden französischen Reservecorps unter Augereau, bei dem sich viel gute Reiterei befand, die Division Liechtenstein, die Freischaar von Thielmann und das Kosakkencorps von Platof gegen Zeitz und Pegau zurückgeworfen. Den 13ten blieben die Massen bes Heeres noch immer in ber Linie von Zeit, Altenburg, Frohburg; indessen fand sich doch der König von Neapel vor dem Druck dieser ungeheuren Massen, die schon in ihren Vortruppen überwältigend waren, bewogen, bis auf eine Meile von Leipzig zurückzuweichen. Der Oberfeldherr folgte nicht, sondern beabsichtigte bas Hauptquartier nach Zeitz zu verle= gen und seine Massen so links zu schieben, daß sie sich über Zeit in den weiten Ebenen von Weißenfels und Merseburg aufstellen könnten. Nachher ging er wieder davon ab, beschloß gerade aus gegen Leipzig zu bleiben und einen etwas dreifte= ren Schritt zu thun. Er ging ben 14ten wirklich anderthalb Meilen vor und trug den Corps von Wittgenstein, Kleift und Klenau auf, eine größere Auskundung bes Feindes gegen Leip= zig hin zu unternehmen. Diese letztere Bewegung führte zu dem einigermaßen berühmten Reitergefecht von Liebertwolk= witz, außer den Zügen der Partheigänger dem einzigen vor= theilhaften, welches das große böhmische Heer auf seinem Zuge von Böhmen bis Leipzig bestanden hat\*). Der Hergang bie= ses Gefechts ist im Wesentlichen folgender:

<sup>\*)</sup> Die persönliche Berfolgung Murats im Gesecht von Liebertwolfwiß, Mil.-Wochenblatt, Jahrgang 1817, S. 40. — Notizen über das Cavallerie-Gesecht bei Liebertwolkwiß am 14. Oktober 1813 mit Uebersichtskarte, Mil.-W.-Bl. Jahrgang 1841, S. 215. — Das Neumärkische Dragoner-Regiment im Gesecht von Liebertwolkwiß M.-W.-Bl. Jahrgang 1842, S. 19. Plotho 20.

Zu der großen Auskundung waren die Corps von Kleist, Wittgenstein und Klenau unter dem Oberbefehl von Wittgen= stein, mit der zahlreichen Reiterei der Vortruppen, bestimmt, eine Masse von mehr als 60,000 Mann. Das Vorgehen derselben geschah auf dem rechten Pleiße-Ufer, so daß das erstgenannte Corps auf dem linken, Wittgenstein im Cen= und Klenau auf dem rechten Flügel war. Rleift, zunächst der Pleiße, drang auf der großen Straße von Borna nach Leipzig vor, rechts von ihm Wittgenstein, und noch weiter rechts, von Lausigk kommend und über Pombsen gegen Liebertwolkwitz gewandt, Klenau; doch kam das Fußvolk gar nicht ober nur unbedeutend und ganz zuletzt zur Behaup= tung der eroberten Stellung ins Gefecht. Den Kampf führte vielmehr allein die Reiterei der Vortruppen unter dem ruffischen General Graf Pahlen III., der hier die große Ehre hatte, daß ihm einer ber größten Reiteranführer aller Zeiten, der König von Neapel, gegenüber war.

Dieser hatte mit den Corps von Poniatowski, Lauriston und Victor eine Meile von Leipzig eine Stellung von Mark-Alceberg an der Pleiße über Wachau nach Liebertwolkwitz be= Seine Reiterei war anfangs noch bei Magdeborn, Störmthal und Thräna vorgeblieben, zog sich jedoch vor der verbündeten Reiterei, wie sie in stärkerer Anzahl erschien, zu= rück, sammelte sich vorwärts von Wachau und Liebertwolkwitz und stellte sich in Schlachtordnung auf. — Die Stärke ber feindlichen Reiterei wird auf ungefähr 6000 Pferde angege= Sie bestand aus dem fünften Reitercorps des Generals Milhand und aus einer Anzahl alter Regimenter, die, aus Spanien herbeigezogen, mit dem Marschall Augereau gekom= men waren. Im Ganzen wird nach preußischen Berichten zu= gegeben, daß der Theil der französischen Reiterei, welcher bis= her in Deutschland gefochten, hart mitgenommen, die aus Spanien herbeigekommene viel besser, jedoch von dem langen Marsch ermübet gewesen, das Ganze aber sich schwerfällig gezeigt und die Attaken nur im Trabe ausgeführt habe; wohin=

gegen die verbündete Reiterei schnellkräftig und in bei weitem besseren Zustande gewesen. Anderntheils scheint, nach den vorshandenen Berichten, die Führung der verbündeten Reiterei noch sehr des nöthigen Einklangs ermangelt zu haben. Wir lesen höchstens von gleichzeitigen Angrissen zweier Regimenter (acht Esk.), meist nur von einem Regiment, zuweilen auch nur vom Angriss einzelner Schwadronen. Nur die ausgezeichenete Tapserkeit und Schnelle der verbündeten Reiterei scheint den Sieg herbeigesührt zu haben.

General Pahlen III. hatte aufangs nur von seinen Ruf= fen 18 Eskabrons, 1 Kosakkenpulk und 12 Geschütze und an Preußen 10 Eskabrons und 8 Geschütze, zusammen 28 Eskabrons, 1 Kosakkenpulk und 20 Geschütze ber reitenden Artillerie. Hiebei sind aber, wie so häufig in militairischen Berichten damaliger Zeit, die freiwilligen Jägerabtheilungen nicht mit aufgeführt, baher bie Stärke biefer Streitmacht auf nicht viel weniger als 4000 Pferde angenommen werden kann. Später stieß hiezu noch die Reserve=Reiterei des Corps von Rleist unter dem General Röber, welche doch auch noch An= theil am Gefecht nahm — 16 Schwadronen und eine reitende Batterie, wobei abermals zwei freiwillige Ihgerabtheilungen (des brandenburgischen und schlesischen Kürassier=Regiments) übergangen sind. Die Stärke derselben betrug ohne Zweifel mehr als 2000 Reiter, so daß zuletzt die Zahl der Verhün= deten der der Franzosen so ziemlich gleich war. Freilich er= schien die preußische Reserve=Reiterei erst in den Kampf ein= greifend, als verschiedene hitzige Attaken bereits vorüber waren.

General Pahlen glaubte, als er über Magdeborn hinaus zwischen Eröbern und Gülden=Gossa vorrückte, beim Feinde Bewegungen entdeckt zu haben, welche auf ein allgemeines Zurückweichen desselben noch näher an Leipzig schließen ließen. Der Feind erschien ihm jedoch so stark, daß er es für nöthig hielt, die preußische Reiterei abzuwarten, die er vom General Kleist erbeten hatte. Während er nun wartete, daß diese herankommen möchte, traf der General=Duartiermeister von

Barclah, General-Lieutenant von Diebitsch, bei ihm ein. Diesser hielt das, was er vom Feinde vor Liebertwolkwig übersah, nur für dessen Nachhut und glaubte, daß Artillerieseuer und ein rasches Vorstürzen von Reiterei den Feind bald zum Abzug bringen würden. Er forderte daher Pahlen zum sofortigen Vorgang und Angriff auf. In richtigerer Würdigung der Verhältnisse wollte dieser jedoch nicht eher darauf eingehen, bevor nicht die preußische Reiterei angekommen sei. Dadurch verging einige Zeit. Als dann nur die Spitze der preußischen Reiterei von Röder angelangt war, stand er nicht länger an, das Gesecht zu eröffnen.

Auf der großen Straße fand sich links derselben zwischen Eröbern und Gülden-Gossa eine Ziegelei. Etwas weiter vor, ein Paar hundert Schritt von der Straße links, lag die Schäferei Auenhain und zwischen ihr und der Straße eine abgesonderte Waldparthie. Der Boden steigt von hier rechts gegen Liebertwolkwitz und gerade aus gegen Wachau allmäh-lig an. Liebertwolkwitz erscheint auf der Höhe schon von sern ins Auge fallend, dagegen liegt Wachau, an dessen östlicher Seite die Straße hart vorbeisührt, wieder für sich in einer slachen Wölbung und durch Bäume und Büsche verdeckt.

General Pahlen sammelte seine Reiterei bei der genannsten Ziegelei. Links von dem Wäldchen bei der Schäferei Anenhain ließ er ein Kosakken-Regiment gegen Mark-Aleeberg vorgehen, denen er das Grodnosche Husaren-Regiment, beide unter Besehl des Generals Rüdiger, so wie etwas später noch schlesische Landwehr-Reiterei solgen ließ. Mit allen übrigen Geschwadern und reitenden Batterieen wandte er sich rechts von dem Wäldchen gegen Liebertwolkwiz. Er hoffte mit der seindlichen Reiterei bald fertig zu werden und den Feind überhaupt bald zum Abzuge zu nöthigen. Aber er mußte gleich ersahren, daß er sich sehr geirrt habe. Statt daß der Feind wich, als man vordrang, setzte er sich selbst in Bewegung und es war nahe daran, daß eine russische Batterie von zwölf Geschützen genommen wurde, die eiligst absahren mußte.

Die Attake mußte daher mit verstärkten Kräften erneuert werden. Sie gelang auch anfänglich; die feindliche Linie wurde geworfen. Aber man traf bald auf neue Linien und empfing zugleich von Wachau her ein so empfindliches Feuer in der linken Seite, daß man genöthigt war, umzukehren, wosbei der Feind lebhaft auf die Weichenden eindrang.

Neue Verstärkungen der Verbündeten nahmen die Weischenden auf; man bildete wieder Angriffslinien, die Trompeten schmetterten aufs Neue zur Attake und noch einmal wurde versucht mit aller Gewalt die seindlichen Geschwader davon zu treiben. So wie man aber den vorderen Theil zurücksigte, und weit vordrang, selbst dis zum seindlichen Geschütz bei Liebertwolkwitz, stieß man auf so. zahlreiche Rückhalte, die ihrerseits zum Angriff übergingen und man empfing so wirksames Kanonenkeuer links von Wachau her, daß man sich auße Neue zur Umkehr entschließen mußte.

Bei diesen verschiedenen Attaken entstanden einzelne Paussen, wobei die gegenseitigen Reiterlinien unfern von einander hielten und sich ordneten, bis zu einem neuen Angriff übersgegangen wurde.

General Pahlen, fortwährend an der Spitze seiner Restimenter, sah ein, daß eine Wiederholung des Angriffs in der bisherigen Richtung kein günstiges Ergebniß haben könne, weil das Feuer in der linken Seite von Wachau her zu versheerend wirkte. Es war nöthig, daß man selbst in eine Seite des Feindes den Angriff leitete und dies konnte nur in dessen linke Seite südöstlich von Liedertwolkwitz geschehen. Dahin wurden denn auch Abtheilungen gerichtet und wirksame Angriffe unternommen. Diese wurden für den Feind besonders verderblich, als der Vortrab von Klenau von Thräna her auf dem Kampsplatze anlangte und dessen Reiterei sich mit der von Pahlen hier vereinigte. Neue kräftige Attaken in der Front mit diesen von der Seite her verbunden und mit Geschütz unterstützt, brachten nun überall die französische Reiterei zum Weichen. Sie vermochte nicht mehr vorwärts

von Liebertwolkwitz Stand zu halten und zog sich auf ihr Fußvolk zurück. Das angelangte Fußvolk von Klenau nahm sogar Liebertwolkwitz mit dem Bajonet\*), was der Feind jestoch nicht duldete, sondern das Städtchen alsbald zurückeroberte. Auch die Spitzen der übrigen Heersäulen des Fußvolks waren nun heran und unterstützten die Fortschritte der Reiterei.

Der Geist, welcher die verbündete und besonders die preußische Reiterei beseelte, zeigt sich glänzend in folgendem Vorfall. Nach Vollführung einer der letzten Attaken war eine augenblickliche Ruhe eingetreten. Es war nöthig, einige Ord= nung in die krausen Zustände zu bringen, welche in Reiter= gefechten bei Freund und Feind immer entstehen und welche durch den Staub, der durch so viele tausend (14,000) Pferde trot des sonst gar nicht trockenen Wetters entstanden war, vermehrt wurde. Beide Theile hatten Halt gemacht, die Plänkler hielten vor der Front und der Staub hatte sich etwas verzogen, als der Lieutenant Guido von Lippe vom neumär= kischen Dragoner=Regiment (bem jetzigen dritten Drag.= R.), welches sich im Gefecht ganz besonders ausgezeichnet, den König von Neapel an seinem auffallenden und glänzenden Auf= zuge bemerkte, wie er mit seinem nicht zahlreichen Gefolge die Front seiner Linie entlang ritt. Sogleich nahm er sich vor, den König gefaugen zu nehmen oder niederzuhauen und sprengte mit mehreren Plänklern in vollem Lauf auf ihn zu. Das Gefolge des Königs preschte überrascht auseinander und nur von einem einzigen Reiter, seinem Stallmeister, begleitet, suchte sich der König vor diesen verwegenen Rasenden zu ret= ten. Pfeilschnell folgte ihm der Offizier mit seinen Drago= nern und rief ihm mehrmals: "Halt, König!" zu. verfolgte ihn, nur einige Schritte entfernt, als er von dem Begleiter schon eine Hiebwunde im Gesicht erhalten hatte,

<sup>\*)</sup> Nach dem großen Werk von Aster über die Schlacht von Leipzig 1. Th. S. 263 ist der erste Angriff des österreichischen Fußvolks von Klenau auf Liebertwolkwitz schon um 2 Uhr erfolgt.

und er würde vielleicht seinen Zweck erreicht haben, wenn er nicht zu begierig und zu weit voraus den Seinen, die ihm nicht so schnell folgen konnten, von dem Begleiter des Königs niedergestochen worden wäre. Der König blieb erhalten, um in nicht langer Zeit Krone und Reich zu verlieren, und nach dem Bestreben, beide wieder zu gewinnen, von einem fremden Bolke (den Desterreichern) als gemeiner Missethäter standrechtlich erschossen zu werden.

Links des im Eingang bezeichneten Wäldchens hatte sich General Rüdiger kaum gegen die polnische Reiterei des Corps von Poniatowski behaupten können. Als dann die Vortheile der verbündeten Reiterei gegen Liebertwolkwitz hin entschieden waren und auch das Fußvolk der Verbündeten eintraf, mußte sich auch die polnische Reiterei zurückziehen.

Das Gescht endete erst vollständig mit sinkendem Abend, indem von den angekommenen Corps der Verbündeten zahlereiches Geschütz vorgezogen und ein surchtbares Feuer eröffnet wurde. Der Feind hatte die lleberlegenheit der verbündeten Reiterei kennen gelernt, welche in diesem Kriege unzweiselhaft große Dinge ausgeführt hätte, wenn sie nicht so sehr vereinzelt gehalten und wenn sie besser geführt worden wäre. Der Feind verlor 600 Reiter an Todten und Verwundeten, so wie mehr als 1000 Gefangene; doch war auch der eigene Verlust sehr bedeutend.

Der Vormarsch von Wittgenstein mit drei Corps sollte, wie im Eingang bemerkt, nur eine Auskundung sein, welche aber zu diesem ernsthaften Gesecht geführt hatte\*). Fast immer sehen wir von österreichischer Seite unter dieser Form bedeutende Gesechte entstehen, wo nur eine Auskundung beabsichtigt war und wo das Gesecht dann so zu sagen zufällig entsteht, was die Halbheit der Maßregeln im österreichischen

<sup>\*)</sup> Dessenungeachtet bedauerte es Fürst Schwarzenberg in einem Schreiben an Wittgenstein nach vorhergegangenem Lobe, daß er (Wittzgenstein) sich habe abhalten lassen, den König Mürat aufzureiben. Aster I. 267 und 268.

Hauptquartier zur Genüge beweist. Ueberhaupt war man dort bis jetzt noch nicht einig, ob man mit dem ganzen Heere links abmarschiren und über Zeit in die Ebenen von Weißen= fels und Merseburg rücken, sich mit Blücher vereinigen und einen großen Wall im Rücken Napoleons bilden, ober gerade nordwärts auf Leipzig zum Angriff marschiren sollte. Schwarzenberg scheint für das erstere gewesen zu sein, aber die verbündeten Souveraine, wahrscheinlich noch ermuntert durch das Gefecht bei Liebertwolkwitz, entschieden für das ge= rade Vorgehen gegen Leipzig und die sofortige Entscheidung durch eine große Schlacht. So zog denn der Oberfeldherr Schwarzenberg auch die beiden anderen Heere in seine Anordnungen, wovon schon die Rede gewesen. Er selbst gab seinen Massen Befehl zum weiteren Vormarsche und entwarf eine vorläufige Schlachtordnung mit der Ankündigung einer großen Schlacht am 16. Oktober; doch wirkte die anfängliche Absicht eines Linksabmarsches insofern nachtheilig auf den er= sten Schlachttag ein, als der Oberfeldherr zu viel Streitfräfte in dem sumpfigen Winkel zwischen Elster und Pleiße stehen ließ, wodurch diese dem rechten Pleiße-Ufer entzogen wurden und hier das böhmische Heer in Nachtheile gerieth. wurde auch zum Theil noch in Folge des früheren Entschlusses das große Hauptquartier am 15ten nicht etwa nach Borna, sondern auf den linken Flügel nach Pegau verlegt.

Wir sind am Vorabend des Riesenkampses bei Leipzig angelangt und fügen eine kurze Betrachtung über den zurücksgelegten Weg hinzu.

Napoleon hatte den offenen Kampf demüthigenden Unsterhandlungen und bedeutenden Abtretungen vorgezogen. Er glaubte in der Einheit des Befehls, in der Intelligenz seiner Heerführer und in der Kriegsgewohnheit der Franzosen die Bürgschaft für eine günstige Wendung des Feldzuges und für die Herbeisührung eines ehrenvollen Friedens zu besitzen.

Wenn wir die leitenden Personen und die gegebenen Zu-Freiheitstriege II.

stände betrachten, so müssen wir zugeben, daß es ihm wohl hätte gelingen können, dieses Ergebniß herbeizuführen. Oberfeldherr der Berbündeten, von geringem Talent, wenig unternehmend und stets aufs Aeußerste beforgt, ließ ihn sich stets zuvorkommen; der Feldherr des Nordheeres wollte überhaupt nichts thun und wurde nur durch den heroischen Eifer der preußischen Generale und durch die kampfmuthigen Truppen wider Willen fortgeschleppt. Wäre auch die Führung des schlesischen Heeres in den Händen mittelmäßiger Talente gewesen, so wäre es Napoleon möglich geworden, trot ber gro-Ben Ueberlegenheit der Feinde und trot so vieler eigener Berluste bis zum Eintritt bes Winters an ber Elbe zu bleiben und den Feldzug zu gewinnen. Aber an dem alten Hufaren Blücher, den er zu seinem eigenen Verderben gering zu schätzen sich anstellt, findet er einen ebenbürtigen Gegner. Dieser rastlose "Marschall Vorwärts" reißt die anderen Heere mit sich fort und bringt die schwankenden und widerwilligen zur Vereinigung bei Leipzig. Im Trachenberger Vertrage sind die Grundlinien des Krieges vorgezeichnet; der Oberfeldherr Schwarzenberg, in steter Besorgniß, will mehrmals von dem Plan abweichen und giebt verschiedene Befehle, die ihn ganz und gar verrücken; aber Blücher, oftmals zum größten Glück ungehorfam, weiß die ursprünglichen Grundlinien immer wieder herzustellen und alles in das richtige Verhältniß zu setzen. So, wiewohl tausend Mal fehlend, wird bennoch der ur= sprüngliche Kriegsplan befolgt und glücklich zu Ende geführt.

Napoleon will die kühnsten Schritte thun, um sich nicht von der Elbe zu entsernen, er will alle seine Verbindungen aufgeben und die Verbündeten außer Fassung bringen, aber sein erschöpftes Heer ist nicht mehr dazu fähig oder willig. Er muß die Elbe aufgeben und nur um seinen eigenen Ruhm und den Frankreichs, um die Wassenehre von mehr als zwanzig Kriegsjahren zu retten, schlägt er sich, ohne Hossnung eines Sieges, bei Leipzig.

## Sechstes Buch.

Von der Schlacht bei Leipzig bis zum Ende des Feldzuges 1813.

So lange rollet ber Jahre Rab, So lange scheinet ber Sonnenstrahl, So lange die Ströme zum Meere reisen, Wird noch der späteste Enkel preisen Die Leipziger Schlacht.

E. M. Arnbt,

|   | / |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
| · |   |
|   |   |
|   | • |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

## 1. Die Leipziger Schlacht am 16., 17., 18. und 19. Oktober 1813.

ie kein Völkerkampf, von dem die Geschichte berichtet, dem Kriege, dessen entscheidender Wendung wir uns nähern, sich an Bedeutung vergleichen kann, so ist namentlich der Leipziger Schlacht keine andere Entscheidungsschlacht in der Weltgeschichte ebenbürtig an die Seite zu stellen. Am nächsten kommen ihr die Schlacht in den katalaunischen Gesilden und die bei Tours, wo Carl Martell Europa vor dem Islam bewahrte, auch — wenigstens was die Zahl der Kämpsenden betrifft — die Schlacht bei Angora, wo der Weltstürmer Timur den Türkensultan Bajesid besiegte; aber in Rücksicht der europäischen Weltlage, der hohen Kultur des Zeitalters und des ausgedehnten Gebrauchs der Feuerswassen, steht die Schlacht bei Leipzig doch einzig in der Weltgeschichte da.

Mit Ausnahme der Türken waren alle Bölker Europas dabei anwesend oder doch wenigstens vertreten. Nie waren jemals so viel Herrscher von Europa bei einer kriegerischen Handlung zugegen als hier; es waren drei Kaiser, drei Kösnige\*), zwei königliche Thronerben\*\*) und verschiedene Prinzen,

<sup>\*)</sup> Bon Preußen, von Neapel und von Sachsen.

<sup>\*\*)</sup> Die Kronprinzen von Schweben und von Preußen.

bie später regierende Herren wurden. Die berühmtesten Feldsherren befehligten bei den beiderseitigen Heeren und der größte Theil von denen, welche sich in den nächsten Zahrzehnten durch Intelligenz auszeichneten, war in dieser Riesenschlacht kämpfend zugegen.

So nah' uns diese Begebenheit liegt, so ist gerade sie von allen kriegerischen Aktionen am wenigsten im Einzelnen ausgeklärt. Es mangelt an einer gründlichen, auf Quellen gestützten Darstellung eines Militairschriftstellers, welche freislich ein ganzes Buch süllen würde. Die österreichische Regiesrung hat stets beharrlich ihre Driginalberichte der Deffentlichsteit verschlossen, die russischen sind wegen häusiger Prahlerei und nicht selten mangelnder Wahrheitsliche nur mit Vorsicht zu benutzen. — Für den Zweck dieser Darstellung, welche sich nur auf die großen Momente beschränken soll, wird das Vorhandene ausreichen\*).

Das Feld, wo der große Kampf ausgesochten wurde, sind die weiten sächsischen Sbenen, auf welchen schon mehr= mals das Geschick der Länder und Bölker entschieden wurde. Durch diese Ebenen, südlich im Erzgebirge entsprungen, sließen nordwärts die weiße Elster und Pleiße. Beide Flüsse bilden in dem ebenen Lande noch tieser eingesenste sumpfige Niede=rungen. Sie gehen gleichlausend an Leipzig vorüber, ver=schlingen sich aber vorher und nachher und bilden eine mit vielen bebuschten Inseln und Auen fortlausende Sumpf= und Wiesenniederung. Bis Leipzig, welches am rechten User der rechtssließenden Pleiße gelegen ist, geht diese Niederung nörd=lich; von da bis in die Gegend von Merseburg westlich, von wo sie sich bis Halle wieder nördlich wendet.

Diese Niederung theilt die Gegend weit mehr als der

<sup>\*)</sup> Seitbem Obiges geschrieben, ist Ende 1852 — also fast vierzig Jahre nach der Schlacht — das große Werk in zwei starken Bänden von dem sächsischen Obersten Aster erschienen. Es ist so weit es der Raum gestattete, hier noch mitbenutzt worden.

viel größere Fluß, die Saale, in zwei Theile, indem die Uebersschreitung nicht anders als auf Dämmen und einer ganzen Zahl von Brücken möglich ist. Von Leipzig führt ein solcher Damm mit nicht weniger als fünf Brücken über Flußarme und Kanäle westlich durch die Niederung eine halbe Meile weit dis zum Dorfe Lindenau. Außer diesem Uebergange bestindet sich ein anderer nur noch zwei Meilen oberhalb bei Zwenkan, und fast eben so weit unterhalb bei Schlenditz, welche Uebergänge von den Franzosen während der Schlacht nicht benutzt werden konnten, da sie im Besitz der Berbündesten waren, so daß nur der einzige nach Lindenau zu übrig blieb.

Da Napoleon, mit Ausnahme eines Corps zur Siche= rung des Passes von Lindenau, alle seine Streitmassen auf dem rechten Ufer dieser Fluß= und Sumpfniederung aufstellte und hier Widerstand leistete, so kam das Schlachtfeld auch auf diese Seite zu liegen. Die fruchtbare, reich angebaute Gegend ist nur sehr sanft gewellt und auf mehrere Meilen von Leipzig baumlos\*), so daß die Thürme der Stadt weit sichtbar sind. Die Sbene ist hier nur burch eine etwas merklichere Senkung durchfurcht, nämlich durch die des Partha= Flüßchens, welches, anfangs von Süben nach Norden gewendet, oberhalb Taucha, 1½ Meilen von Leipzig, sich westlich und südwestlich herumfrümmt und hart unterhalb Leipzig sich in die Pleiße ergießt. Fast überall zu durchwaten, setzt das Flüßchen doch an vielen Orten dem Geschütz und der Reiterei Wiewohl wenig. bedeutend, gewährte Hindernisse entgegen. doch eine Anlehnung, eine Deckung, und theilte das Schlachtfeld in zwei Theile, wovon jedoch der südliche Theil bei weitem mehr in Betracht kam, weil hier die überwiegend zahlreichsten Massen kämpften. Es dient zur Vervollständi= gung in Bezug bes Kolorits ber Gegend, baß nach einem im

<sup>\*)</sup> Nur mehr als 1½ Meilen im Sübost sindet sich der wenig auszgebehnte sogenannte Universitätswald.

Ganzen sehr regnerischen Sommer auch in diesem sonst milden Klima der Herbst früher als gewöhnlich eingetreten war. Längst waren alle Felder kahl und nur die Rartoffelernte mochte noch nicht überall beendet sein. Die Nächte waren kalt und unstreundlich. Den 11., 12. und 13. Oktober ktürmte und regnete es häusig. Wenn es am 14ten, am Tage des Gesechts von Liebertwolkwiz, bloß trübe war, so entstand dagegen in der darauf solgenden Nacht ein Orkan aus Nordwest, der Dächer abbeckte, dicke Bäume umriß und sich nachher in wahren Strömen Wassers entlud, die alle Wachtseuer auslöschten\*). Auch der erste Schlachttag war zuerst regnerisch und trübe, und den solgenden 17. Oktober regnete es sast den ganzen Tag.

Die Stadt und bie gesegnete Gegend von Leipzig war, trot ihrer wichtigen strategischen Lage, bis jetzt weniger ber Schauplatz friegerischer Vorfälle und massenhafter Truppendurchmärsche gewesen. Um empfindlichsten war ihr ber lange Aufenthalt des Befehlshabers des dritten Reitercorps, des Herzogs von Pabua, mit einer beträchtlichen Zahl seines Corps gewesen. Bon biesem General, ber bie Stadt wegen ihrer Sympathie für die beutsche Sache in Belagerungsstand erflärte, wissen bie Leipziger viel Boses zu sagen. nach der Riederlage von Dennewitz Marschall Ren seine zum Theil zertrümmerten Corps zur Neubildung auf bas linke Elbufer führte, war die Stadt und nächste Umgebung noch günstig weggekommen. Aber wenn icon sie in Rücksicht ber Einquartierungen mäßig angestrengt worden war, so war sie dagegen schon längst gewissermaßen zu einem großen Haupt= Lazareth ausersehen worden. Nach der Schlacht von Lützen wurden fast alle französische Verwundete und Kranke nach Leipzig gebracht. Eben so wurde nach den mörderischen Schlachten bei Bauten und Dresten ron ter ungeheuren

<sup>\*)</sup> Plotho II, S. 357 und: Leipzig während ber Schreckenstage ber Schlacht von L. Huffell, 3te Auflage. Leipzig, Baumgärtner. S. 20.

Zahl der Verwundeten ein großer Theil nach Leipzig geschafft, so daß Monate lang dort über 20,000 Preßhafte sich befan= den, die auf Kosten der Stadt ernährt und geheilt werden mußten\*). Die Anwesenheit so vieler Kranken steckte auch die Säfte ber Gesunden an und es brach ein bösartiges Nerven= fieber aus, dem eine große Zahl der Einwohner erlag. — Nun wälzte sich noch die große Schlacht auf die unglückliche · Stadt zu, deren Bewohner die Gefahr vor Augen hatten, die Zahl der Verwundeten verdoppelt, ja verdreifacht, ihr Hab und Gut verbrannt und zerstört zu sehen! — Die biesjäh= rige Ernte war sehr gesegnet ausgefallen, aber die unermeß= lichen Lieferungen, welche zum französischen Heer abgehen mußten, welches in dem übrigen Sachsen und der Lausitz so großen Mangel litt, hatten den größten Theil derselben bereits verzehrt, und die halbe Million Männer und die über= große Zahl Pferde, welche sich jetzt um Leipzig versammelten, brauchten den Rest auf und litten doch noch empfindlichen Hunger.

Die Einwohner von Leipzig mochten lange in dem Wahn gestanden haben, daß sie von den nahen Donnern des Krieges gnädig verschont werden würden, als sie zu ihrem Schrecken inne wurden, daß sich das Schicksal des Feldzuges in ihrer unmittelbaren Nähe entscheiden würde. Am 13. Oftober rückte der Marschall Augereau mit seinem Reservecorps, von Markrannstädt kommend, durch Leipzig,-das Heer des Königs von Neapel zu verstärken. Während dies von Westen geschah, erschien an eben dem Tage das Corps von Marmont von Often her, rückte zum Theil durch die Stadt und stellte sich nordwärts derselben auf. Zugleich vernahm man, wie sich das Heer des Königs von Neapel von Süden bis auf eine Meile der Stadt näherc. Am 14ten war dann kein Zweifel niehr, was man zu erwarteu habe, benn aus der Gegend von Düben marschirte nun auch das ganze Heer des Kaisers auf

<sup>\*)</sup> Hussell S. 83.

die Stadt zu. Bei so ungeheuren Massen war an keine irgend nur geordnete Verpstegung zu denken; das Requisitionssshstem herrschte in verheerender Gestalt. Die Truppen nahmen alles Vieh bis auf das letzte Huhn, alle Vorräthe bis auf das letzte Huhn, alle Vorräthe bis auf das letzte Korn und zwangen den Landmann, seine Wagen und sein Zugvich herzugeben, um dies alles in die Lager nachzuschleppen. Iedem Corps, jeder Division solgte so eine brüllende Heerde Vieh und Wagen mit Vorräthen ohne Ende. Der Landmann, der bei dieser allgemeinen Veraubung sich noch Mishandlungen ausgesetzt sah und sürchten mußte, daß das heimathliche Vorf der Schauplatz eines fürchterlichen Kampses werden könnte, sloh mit Weib und Kind unter Angst und Wehklagen der Stadt zu. Der Krieg mit seinem grauenshaften Gesolge war jählings hereingebrochen.

Mehrere vorausgeeilte Couriere meldeten, daß der König von Sachsen und Napoleon selbst binnen Kurzem eintreffen würden. Der welterschütternde Mann fam, begleitet von den bei seiner Person dienstthuenden Schwadronen und einigen Bataillonen der alten Garde gegen Mittag von Düben her in der Stadt an, eilte aber schnell burch dieselbe wieder zum äußersten Grimmaischen Thore hinaus und machte erst in ber Nähe bes Galgens Halt. Es wurde ein Feldstuhl und ein Tisch auf das freie Feld gebracht und ein großes Wachtfeuer angezündet. Der Tisch wurde sogleich mit der Karte bes Kriegsschauplatzes bedeckt und bas Gefolge umstand ihn, wobei felbst Zuschauer von Leipzig in geringer Entfernung zugelassen wurden\*). Nach einiger Zeit sah man einen langen Wagen= zug von ber Straße von Wurzen her nahen und hörte näher= kommend das Anallen der Courierpeitschen. Der Zug war von Kürassieren und Grenadieren umgeben. Es war der König von Sachsen, der in Leipzig, der einzigen Stadt seines Königreichs, die ihm noch geblieben war, unter dem Schutz des französischen Heeres Zuflucht suchte. Wiewohl von fran-

<sup>\*)</sup> Hussell S. 21.

zösischen Heeresmassen umgeben und von sächsischen auserswählten Kriegern beschützt, hatten die Rosakken doch die unserhörte Dreistigkeit gehabt, den Zug anzusallen, und der Kösnig hatte es vorgezogen, sich zu Pferde zu setzen, um sich leichster in Sicherheit zu bringen. Napoleon eilte ihm entgegen und begrüßte ihn, blieb aber, während der König den Weg zur Stadt sortsetzte, bei seinen Karten.

Während er dabei beschäftigt war, erhob sich der Kanonendonner des Gesechts bei Liebertwolkwiß immer stärker und
stärker. Als untergeordnet, bekümmerte er sich nicht sehr
darum, sondern blieb bis 4 Uhr, wo ihm die Ankunst vieler
ankommender Truppenmassen gemeldet wurde. Er setzte sich
zu Pferde, um sie zu empfangen und ihnen die Richtung anzuweisen; dann begab er sich nach Rendnitz zum Landhause
der Herren Vetter, wo er sein Hauptquartier genommen hatte.
Der Marsch der ankommenden Truppen währte den übrigen
Theil des Tages und die ganze solgende Nacht: ein immerwährendes Dröhnen der Marschirenden, Stampsen der Reiterei, Rasseln des Geschützes und Fuhrwerks, Trommeln,
Blasen, Geschrei, Fluchen und Toben!

Erst den 15. Oktober mit Anbruch des Tages ließ dies Wagengebränge nach, weil alle Truppen feldwärts marschirt Es wurde in der Stadt und deren nächster Umge= bung verhältnismäßig still. Neugierig bestiegen die Einwohner die Thürme der Stadt und bemerkten mit Erstaunen, wie aus der scheinbaren Unordnung des vorigen Tages sich wie durch Zauberei alles geordnet hatte. Sie sahen ein großes Heer in Schlachtordnung. So weit das Fernglas reichte, entdeckten sie doppelte und dreifache Linien, deren Ende sie ver= gebens suchten. Das französische Heer behnte sich in einem großen Halbzirkel von Paunsdorf nach Probstheida aus und verlor sich in den Gehölzen von Connewitz. Ueberall sah man hinter diesen Linien noch Reserven, die näher nach der Stadt Nach Norden und Westen zu waren die Reihen Auch von den Verbünde= mehr unterbrochen und vereinzelt.

ten sah man in der Ferne einzelne Linien, beutlicher jedoch nur die überall herumschwärmenden Rosakken. Den ganzen Tag über blieb es still, beide Theile trasen ihre Vorkehrungen für den großen Kampf. Um 8 Uhr sah man von der Richtung von Pegau her drei weiße Raketen hoch in die Finsterniß aufsteigen; worauf nach einer Minute vier rothe aus der Gegend von Halle am Horizont herauskamen. Es waren Signale, die sich die verbündeten Heere gaben, seurige Boten, daß man bereit sei, am solgenden Tage die Schlacht zu beginnen.

Wir lassen die Hunderttausende mit ihren Rossen und Feuerschlünden, welche Leipzig in größerer oder weiterer Nähe umlagern, um sich am anderen Tage zum Tode zu bekämpfen, im Schweigen der Nacht und geben uns, eh' wir das Bild dieses Riesenkampses aufrollen, verschiedenen Betrachtungen hin.

Indem der Kaiser Napoleon genöthigt war, seinen Plan auf Berlin aufzugeben, die Elbe zu verlassen und alle seine festen Plätze an diesem Strome, an ber Ober, an ber Weich= sel und in Polen ihrem Schicksal zu überlassen und in ben fächsischen Ebenen gegen die vereinte Kraft der Verbündeten zu schlagen, täuschte er sich keinen Augenblick, daß er sehr ge= ringe Hoffnung habe, gegen sie das Feld zu halten. aber nicht der Mann gewesen, der er war, wenn er nicht noch das Mögliche versucht hätte. Er glaubte noch früh genug bei Leipzig anzulangen, um das schlesische und das Nordheer im Norden und das böhmische Heer im Süden noch in ziemlicher Entfernung zu finden, wobei er auf die Langsamkeit der Füh= rung bei den Verbündeten rechnete, von der er freilich nur zu oft Beweise erhalten hatte. Geringschätzend spricht er so= gar in dem Schlachtberichte von "den chimärischen Pro= jekten" der verbündeten Befehlführung, die ihre Kräfte zer= streut gehabt. In dieser Voraussetzung glaubte er nur nöthig zu haben, dem einen Theil eine mäßige Streitfraft zur Beobachtung entgegenzustellen, während er mit der Hauptkraft mit

aller Entschiedenheit auf den anderen losginge, und zu diesem anderen hatte er das böhmische Heer ausersehen. Es war dies ohne Zweifel die Ursache, warum er öftlich der großen Niederung der Elster und Pleiße Stand hielt. diese zurücklegte, was übrigens mit einem so großen Heere auf der einzigen Straße von Leipzig über Lindenau Schwie= rigkeiten und Zeitverluste herbeigeführt haben würde, und sich in den Ebenen von Lützen oder hinter der Saale aufstellte, so brachte er allerdings diese Flüsse zwischen sich und die Ver= bündeten und er hatte bei einer nachtheiligen Schlacht einen gesicherten Rückzug; allein er hätte bann auch bas letzte Hin= derniß, welches der allgemeinen Vereinigung der Verbündeten noch im Wege stand, hinweggeräumt. — Bei diesen Betrachtungen irrte Napoleon in der Hauptsache: die Heere der Feinde standen viel näher als er glaubte und — anstatt selbst anzugreifen, wurde er vom böhmischen Heere angegriffen. rend er aber noch dachte, mit diesem fertig zu werden, schien Blücher im Norden von Leipzig und schlug, was ihm gegenüber stand. Nun beging Napoleon den zweiten Irrthum: Die Vortheile, welche er am ersten Schlachttage über das böhmische Heer errungen, verleiteten ihn, Friedensvorschläge an Desterreich zu machen und in Erwartung des .Erfolges am anderen Tage, an welchem 100,000 feindliche Streiter das Schlachtfeld noch nicht erreicht hatten, nicht anzugreifen. Zum dritten Mal irrte er sich darin, daß er noch die Ankunft von 30,000 Mann unter St. Chr erwarten zu dürfen glaubte. So kam es, daß er am dritten Schlachttage von der großen Ueberzahl der Verbündeten auf einen nur geringen Raum um Leipzig beschränkt wurde und nun fiel es schwer ins Ge= wicht, daß er für sein ganzes großes Heer nur die eine Rück= zugsstraße über Lindenau übrig hatte. Er ist vielfach getadelt worden, daß er eine Stellung gewählt, in welcher er nur eine einzige Rückzugsstraße auf einem stundenlangen Damm hatte und wo sein Rückzug noch obenein durch den Feind gefährdet war. Der Kronprinz von Schweben, der durch seine trau-

rige Befehlführung in Deutschland sich wahrlich nicht das Recht erworben hatte, Andere, am wenigsten einen Napoleon, zu tadeln, hat es gewagt, ihn wegen der Stellung bei Leipzig geradezu zu verhöhnen. Wir haben schon gezeigt, daß Napoleon, durch mehrere Irrthümer verführt, denen auch die höchstbegabtesten Menschen ausgesetzt sind, zuletzt nur in die Stellung gebracht wurde, keinen anderen Ausgang mehr zu haben. Uebrigens hat ein großes Heer immer Mittel genug, in furzer Zeit Brücken über schmale Flüsse und Kanäle zu schlagen, es fällt nur der französischen Befehlführung zur Last, daß dies unterlassen worden, und die frühzeitige Sprengung der Pleiße=Brücke kam zum Unglück bazu. Immer jedoch wird der helbenmüthige Widerstand bei Leipzig gegen die doppelte Ueberzahl seiner Feinde, als Napoleons und seiner Krieger würdig, auch im Andenken seiner Feinde fortleben. Deutsche wollen es dankbar als eine Gunst der Vorsehung betrachten, daß die Zertrümmerung seiner Macht bei Leipzig so gründlich erfolgte, daß er im folgenden Jahre in Frankreich selbst keinen hinlänglichen Widerstand mehr leisten konnte. Hätte er sich hinter ber Saale aufgestellt, so wurde er wegen der großen Uebermacht seiner Feinde wahrscheinlich ebenfalls geschlagen, der Rheinbund gesprengt und Deutschland bis zum Rheine frei; aber er rettete bann 30,000 Mann und we= nigstens 300 Kanonen mehr über den Rhein und der Feld= zug von 1814 hätte einen anderen Verlauf genommen.

Den 15. Oktober, schon sehr früh, erschien der König von Neapel im Hauptquartier des Kaisers zu Reudnitz und stattete ihm Bericht von dem Reitergesecht von Liebertwolkwitz am vorigen Tage und von der Stellung des seindlichen Heezres ab. Gegen 10 Uhr ritten beide, begleitet von dem Gezsolge des Kaisers, nach Liebertwolkwitz. Auf einer Höhe zwischen Wachau und Liebertwolkwitz, der Galgenberg geznannt, welcher die Gegend beherrscht, blieb Napoleon halten

und ordnete die nähere Aufstellung seines Heeres. Mehrere Stunden brachte er hier an einem großen Wachtfeuer zu im Gespräch mit Berthier, dem König von Neapel und mehreren Marschällen. Noch immer wußte er nicht recht, ob er auch schon die Masse des böhmischen Heeres vor sich habe. Um dies zu erkunden bediente er sich einer List. Man sandte einen Parlamentair zu den feindlichen Vorposten mit dem Auf= trage: der Prinz von Neuschatel (Berthier) wünsche den Für= sten Schwarzenberg zu sprechen. Die List gelang nicht, ber Parlamentair wurde nicht angenommen. Nachmittags begab sich Napoleon auf seinen äußersten rechten Flügel zum Corps von Poniatowski, bei Connewitz, Lößnig, Dölitz, wo er genau die Uebergänge über die Pleiße und die Gegend besichtigte. Er kehrte bann nach Liebertwolkwitz zurück, hielt Musterung über mehrere Truppentheile ab, verlieh drei Regimentern beim Corps von Lauriston mit großer Feierlichkeit Adler und kehrte über Zuckelhausen, an Zweinaundorf vorüber, nach seinem Hauptquartier Rendnitz zurück\*).

Von Seiten der verbündeten Monarchen und des Obersfeldherrn hat die Geschichte keine persönlichen Data aufbewahrt, so viel Verhandlungen auch gepflogen, so viel Anordnungen auch getroffen worden sind.

Wir erinnern uns, daß der König von Neapel vor dem böhmischen Heere bis auf eine Meile von Leipzig zurückgewichen war, und zwar hatte er das polnische Corps von Poniatowski bei Connewitz, Lößnig und Dölitz bis gegen MarkRleeberg, die Uebergänge über die Pleiße vertheidigend, das
Corps von Victor bei Wachau, das von Lauriston bei Liebertwolkwitz aufgestellt. Napoleon verstärkte diese Stellung beträchtlich. Zwischen Poniatowski und Victor kam das Corps
von Augereau vorwärts von Dösen bis gegen Wachau; das
von Macdonald verlängerte den linken Flügel in einem Hacken
zurückgebogen bei Holzhausen. In die zweite Linie kam saft

<sup>\*)</sup> Obeleben S. 371 u. f.

bie ganze vorhandene Reiterei und zwar das Corps von Kellermann (Graf von Balmy) zur Unterstützung der Polen
zwischen Dölitz und Mark-Kleeberg, das Corps von Pajol
hinter Augereau, das von Latour-Maubourg hinter Bictor und
das von Sebastiani Macdonald verstärkend. Als Reserve für
diese Stellung wurde die ganze kaiserliche Garde bei Probstheida ausgestellt. Die vordere Linie lief sehr günstig auf einer
Reihe flacher Höhen hin, so daß sie den ankommenden Feind
überragte. Es waren hiernach gegen das böhmische Heer
süche Garde, verwandt, eine Streitmasse von nah' an 100,000
Mann, welche allerdings an Zahl dem Feinde noch nicht ganz
gewachsen, aber doch immer surchtbar genug war, um ihm
bei nur irgend sehlerhasten Anordnungen die heftigsten Schläge
zu versetzen.

Zur Sicherung des Passes von Lindenau und des Rückzuges hielt Napoleon ein Corps für hinlänglich und er bestimmte dazu das von Bertrand, welches am 15ten durch Leipzig dahin rückte.

Zur Beobachtung bes schlesischen Heeres war das Corps von Marmont schon am 13ten nordwärts von Leipzig gerückt und hatte sich bei Lindenthal und Radeseld aufgestellt. Zu diesem stießen am 15ten zwei Divisionen von Souham\*) bei Schönseld. Die dritte Division, so wie das Corps von Rehnier waren noch nicht von Düben und Eilenburg angekom=men. Das Reitercorps des Herzogs von Padua war vertheilt bei Lindenthal und längst der Parthe bei Mockau und Plösen. 1leber diese Truppen sührte der Marschall Neh den Oberbesehl. Napoleon glaubte das Nordheer noch sehr weit an der Elbe entsernt und auch das schlesische Heer noch nicht nahe, darum befahl er, daß die Corps von Souham und

<sup>\*)</sup> Das Corps von Ney, in der letzteren Zeit häufig von dem Divisions-General Souham besehligt, ursprünglich aus fünf Divisionen bestehend, hatte die vierte und fünste Division zu anderen Corps abgeben müssen, und zählte seit längerer Zeit nur noch drei Divisionen.

Marmont am 16ten nach Wachau marschiren sollten, um den Stoß gegen das böhmische Heer zu vermehren. Es kam aber nicht dazu. Marmont wurde von Blücher sestzehalten und Souham, der schon auf dem Marsche nach Wachau war, kehrte um als Marmont ihm durch das schlesische Heer zu sehr bedrängt schien. Da er nun auch hier zu spät kam, so war ein ganzes Corps am ersten Schlachttage von gar keinem Nutzen gewesen.

Da Napoleon wußte, wie sehr überlegen ihm die Bersbündeten sein würden, so daß er sürchten mußte, häusig übersflügelt'zu werden, so hatte er schon am 13ten von Düben aus an sein gesammtes Fußvolk den Besehl erlassen, statt in drei Gliesdern, sich nur in zwei Gliedern zu rangiren, wodurch er überall eine um ein Drittheil größere Fronte gewann. "Seine Majestät," heißt es in dem Besehl, "erachten das Fener und den Bajonetangriff von drei Gliedern von keiner größeren Wirkung als von zwei Gliedern. Wenn die Bataillone sich in Colonne setzen und zur geschlossenen Division zusammensrücken, so gewährt die Stellung in zwei Gliedern sechs Glieder und drei Glieder zur Fenerlinie, welches hinreichend ist...."

Die Anordnungen auf der Verbündeten Seite betrefsend, so erinnern wir uns, daß der Fürst Schwarzenberg die Heerabtheilung des Feldzeugmeisters Ghulai, 19,000 Mann, mit den Kosakten von Platof und dem Streiscorps von Thielsmann auf die westliche Seite der großen Niederung der Elster und Pleiße entsandt hatte, um von Markrannstädt her den Angriff gegen den Paß von Lindenau und gegen den Nücken des französischen Heeres zu sühren. Die Elster und ihre waldige Sumpsniederung sonderte diesen Theil des Heeres so sehr von der Masse ab, daß so gut als gar keine Verbindung unter beiden stattsinden konnte, ja daß wegen des hohen Geshölzes der Niederung der Kamps des einen Theils dem Gesichtskreise des andern völlig entzogen wurde.

Die 22,000 Mann des Feldzeugmeisters Ghulai gingen Freiheitstriege II.

daher von den 136,000 Mann des böhmischen Heeres ab und es blieben unmittelbar dem Heere Napoleons gegenüber nur 114,000 Mann übrig, welche diesem nicht mehr erheblich überlegen waren.

Aber eine andere Anordnung des Oberfeldherrn machte, daß auch die noch vorhandene Ueberlegenheit nicht allein schwand, sondern sogar auf das französische Heer überging. Wir erinnern uns, daß schon Blücher durch den ins große Hauptquartier entsendeten Major Rühle seine Bebenken ge= äußert hatte, daß Fürst Schwarzenberg in dem Winkel zwischen Elster und Pleiße 50,000 Mann einzuklemmen beabsichtige, wodurch dann auf dem rechten Ufer der Pleiße eine verhältnißmäßig so geringe Streitfraft blieb, daß Napoleon sie aus dem Felde schlagen konnte. Fürst Schwarzenberg war von dieser Idee nicht zurückzubringen. Er hatte es besonders auf den Punkt Connewit abgesehen, an den sich, zurückgebogen, der rechte Flügel des Feindes lehnte und er vermeinte mit bedeutenden Truppenmassen hier den Uebergang über die Pleiße zu erzwingen, den rechten Flügel des Feindes zu umgehen, zu überwältigen, aufzurollen und auf dem kürzesten Wege nach Leipzig vorzurücken, wovon er sich entscheidende Erfolge versprach. Darum ließ er die Heerabtheilung von Meerfeldt und das österreichische Reservecorps von Hessen= Homburg, zusammen 35,000 Mann, nach diesem Winkel rich= ten und war sehr unzufrieden, daß er nicht auch noch die russisch = preußischen Garben und Grenadiere hier verwenden konnte, was glücklicherweise der Kaiser Alexander, von den Generalen Diebitsch, Toll, Wolkonski, Jomini aufmerksam gemacht und wahrscheinlich auch durch die Vorstel= lungen des Major Rühle bestimmt, vereitelte\*). Die direkte

<sup>\*)</sup> Als (nach After) in einer persönlichen Unterredung Alexanders und Schwarzenbergs der letztere von seiner falschen Ansicht bei Connewitz zu umgehen gar nicht abzubringen war, griff Alexander geradezu in den Heerbesehl ein und entließ den Fürsten sehr ungnädig.

Lage der Orte war allerdings so, daß ein gelungener Angriff auf Connewitz hinter den rechten Flügel des Feindes führen mußte und in dieser einzigen Hinsicht hatte der Oberfeldherr ganz Recht; allein wie schon in der Schlacht von Dresden seine mangelnde Kenntniß der Bodenbeschaffenheit so große Uebelstände herbeigeführt hatte, so auch hier. Er wußte nicht, daß in dem Winkel, wo sich Elster und Pleiße vereinigen, schon in gewöhnlichen Jahren die Gegend feucht und sumpfig, in dem jetzigen nassen Sommer und Herbst aber noch beson= ders ungangbar war, daß das dichte Gehölz die Entwickelung von Truppenmassen und von Geschütz verbot und daß das rechte Ufer der Pleiße, wo der Feind stand, wegen des hohen Ufers eine ausgezeichnete Vertheidigung gewährte. Viel un= günstiger aber würde sich das Verhältniß gestellt haben, wenn der Oberfeldherr wirklich seine Absicht erreicht und noch die russisch = preußischen Garden und Reserven in diesen unheil= vollen Winkel gepreßt hätte.

Glücklicherweise blieben nun auf dem rechten User ber Pleiße die Corps von Kleist, Wittgenstein, Klenau und die russische preußischen Garden und Reserven, eine Masse von 80,000 Mann, um gegen die Stellung Napoleons bei Mark-Rleeberg, Wachau und Liebertwolkwitz anzukämpfen.

Der Angriff des böhmischen Heeres geschah hiernach an drei unter sich entsernten und einander außerhalb des Gessichtskreises liegenden Orten, wodurch drei abgesonderte Gesechte entstanden; nämlich auf dem linken User der Elster gesgen Lindenau, zwischen Elster und Pleiße gegen Conneswitz und auf dem rechten User der Pleiße gegen die Hauptsstellung Napoleons. Zeder der drei genannten Heerestheile war daher nur auf sich selbst angewiesen und mußte für seine eigene Reserve sorgen. Natürlich konnte dies nicht ohne nachtheilige Folgen bleiben. Es ist nun eigenthümlich, daß der Oberseldherr sich für seine Person nicht dort befand, wo der Hauptkamps ausgekämpst wurde, denn dieser mußte nothwendig gegen Mark-Aleeberg, Wachau und Liebertwolkwitz

statt finden, sondern da, wo die Umgehung bei Connewitz statt finden sollte, wodurch er sich selbst nur die Rolle eines kommandirenden Generals zutheilte. In der Hauptstellung auf dem rechten User Pleiße besehligte Barclay; hier hielten sich auch der Kaiser Alexander und der König von Preußen auf, während Kaiser Franz in Altenburg zurückgeblieben war.

Gegen Lindenau unter dem Feldzeugmeister Ghulai wa= ren nur österreichische Truppen, mit etwa 2000 Kosaffen unter Platof; gegen Connewitz unter Schwarzenberg selbst ganz allein Desterreicher; bagegen in der Hauptstellung unter Barclah Russen, Preußen und Desterreicher. erster Linie waren hier die Corps von Kleist, Wittgenstein und Klenau unter dem Befehl von Wittgenstein. Nach An= ordnung von Barclay sollten hieraus vier große Angriffssäu= len gebildet werden. Die erste, vom linken Flügel an gerech= net, sollte der General Kleist, die zweite der russische General Prinz Eugen von Würtemberg, die dritte der russische General Fürst Gortschakof und die vierte der österreichische Ge= neral Klenau befehligen. Zwischen der zweiten und dritten Angriffssäule sollte sich fast die sämmtliche preußisch=russische Reiterei dieser Corps unter Besehl des russischen Generals Grafen Pahlen III. aufstellen. Da mehr Angriffsfäulen beliebt worden, als Corps vorhanden waren, so machte der Kaiser Alexander geltend, daß die vier Angriffsfäulen aus Truppen aller Monarchen bestehen sollten, um dadurch anzudeuten, daß sie gemeinsam "für die Befreiung Europas" in ben Streit zögen. Wenn bies geschehen sollte, so mußte bann der so wichtige Verband der Corps gelöst werden. Loos traf nun etwa nicht die Oesterreicher, auch nur in ge= ringem Grade die Russen, ce traf vielmehr vorzüglich die Preußen. Das Corps von Kleist wurde in vier Theile zer= rissen und jeder der vier Angriffssäulen eine Brigade zuge= Wenn hierin nicht die Absicht lag, den Preußen nir= gends eine entscheidende Rolle zu gönnen, so war dieses Auseinanderreißen und Neuzusammenfügen in taktischer Hinsicht

durchaus nachtheilig. Auch bestand darum doch nicht jede Angriffssäule ans Truppen der drei Monarchen, sondern die ersten drei aus Preußen und Russen, und die vierte aus Preußen und Oesterreichern. Diese sänmtlichen Truppen, unter dem Besehl von Wittgenstein, wurden am 15. Oktober in mehreren Treffen geordnet und reichten von Cröbern an der Pleiße über Güldengossa die Groß-Pößna, wo sie sich an den Universitätswald anlehnten.

Hinter diesen stand als erste Reserve das russische Greznadiercorps und eine russische Kürassierdivision zusammen unzter dem General Rajewski bei Sestowitz und Göhren.

Als zweite Reserve waren die russischen Gars den unter dem Großfürsten Konstantin noch weiter zurück bei Mägdeborn.

Betrachten wir die Schlachtordnung der Verbündeten, so sehen wir, daß der Oberfeldherr 40,000 Desterreicher in den Winkel zwischen Elster und Pleiße eingeklemmt hatte, die er selbst führen wollte, wo aber 7000 Polen unter Poniatowski hinreichten, ihm den Uebergang über die Pleiße bei Conne= wit 2c. zu verwehren. Er hatte dadurch, gewiß wider Wil= len, die Entscheidung in die Hände der Russen gelegt; denn diese mußte nothwendig auf dem rechten Pleiße=Ufer liegen, da Napoleon hier seine ganze Macht hatte. Auf diesem rech=ten Ufer aber befehligten der Kaiser Alexander und meist russische Generale Barclay, Wittgenstein 2c. Ueberhaupt be= merkt man in den gegenseitigen Schlachtordnungen, daß Na= poleon — um nach seiner nachdrücklichen Art Alles auf einen großen Wurf zu setzen — bemüht war, seine Kräfte zusam= menzuhalten (wie er benn auch noch die Corps von Marmont und Souham herangezogen hätte, wenn sie nicht von Blücher festgehalten worden wären); wohingegen die Schlachtordnung der Verbündeten durch die sumpfige waldbewachsene Pleiße getrennt war. Napoleon hatte auch seine Reserven gleich zur Hand, während die der Verbündeten, durch die Theilung der Schlachtordnung getheilt und von den Angriffssäulen zu weit

zurückgehalten wurden. So konnte bei aller Tapferkeit ber Truppen der erste Schlachttag kein anderes Ergebniß haben, als er in Wirklichkeit darbot und — war Blücher nicht nahe und griff an, so würde der größte Nachtheil nicht ausgeblieben sein.

Die Streitfraft, welche die Verbündeten gegen Leipzig führten, wird nach Plotho zu 300,500 Mann angesgeben, wovon auf

das böhmische Heer . . 136,000 Mann

tas schlesische Her . . 56,000 =

das Nordheer . . . . 68,000 :

das Heer unter Bennigsen 41,500

kommen. Es waren dabei nicht weniger als 56,000 Mann Reiterei und 1384 Geschütze.

Die Streitfraft Napoleons betrug, ebenfalls nach Plotho's Angabe, nenn Infanteriecorps, nämlich die von Victor, Neh (Souham), Bertrand, Lauriston, Marmont, Rehenier, Poniatowski, Macdonald und Angereau, so wie die Garden unter Dudinot und Mortier; und fünf Reiterscorps, nämlich die von Latour-Manbourg, Sebastiani, Arrighh (Herzog von Padua), Kellermann (Graf v. Valmh) und Pajol, im Ganzen 171,000 Mann, worunter 24,000 Mann Reiterei und ungefähr 700 Geschütze.

Es ist nicht anzunehmen, daß die Stärke der Verbün= deten von Plotho zu hoch angegeben sei\*), denn dieser Of= sizier berechnete dieselbe nach amtlichen Originalrapporten, und er hatte nicht die geringste Ursache, sie absichtlich zu vergrösern. Späterhin ist sie von preußischen Militairschriftstellern dennoch geringer angegeben worden. General Hosmann be= rechnet sie um 9000 Mann und General Müssling\*\*) sogar

<sup>\*)</sup> Selten sind in der Rechnung der Verbündeten die freiwillisgen Jäger mitgerechnet, die doch Tausende ausmachten.

<sup>\*\*)</sup> Betrachtungen über die großen Operationen und Schlachten der Feldzüge von 1813 und 1814 von C. v. W. S. 76.

um 35,000 Mann geringer, was mit den ursprünglichen Stärke-Angaben bei Eröffnung des Feldzuges, bei den gewonsnenen Schlachten und bei dem erhaltenen Zuzug, namentlich durch Bennigsen, in dem auffallendsten Kontrast stehen würde.

Nirgends findet sich eine Angabe, welche die von Plotho bezeichnete Stärke des französischen Heeres mit 171,000 Mann überstiege\*). Dagegen ist es wahrscheinlich, daß sie 10,000 Mann weniger betrug. Das polnische Corps ist um 3000 Mann zu hoch angegeben (Plotho rechnet es 10,000 Mann) und die übrigen Corps giebt er nur in sehr runden Zahlen ungefähr an. Die französischen Quellen nehmen durchzgehends weniger an. So rechnet Vaudoncourt nur 156,800 Mann einschließlich 22,800 Pferden, Fain noch weniger u. s. w.

Hiernach war das Heer der Verbündeten in allen Truppengattungen beinah doppelt so stark als das Napoleons. Das war aber noch nicht alles. Das französische Heer, von den Verbündeten umstellt und von Ansang an auf einen vershältnismäßig engen Raum beschränkt, hatte, besonders in der letzteren Zeit, vielsach bitteren Mangel gelitten, war durch immerwährendes Hins und Hermarschiren sehr erschöpft und von erlittenen Niederlagen entmuthigt; besonders aber war die Reiterei, bis auf den Theil, der mit Augereau aus Spanien herbeigezogen war, und bis auf die Reiterei der Garde unter Nansouth, sehr herabgebracht. Die Verbündeten dagegen hatten zuweilen wohl auch mit Mangel zu kämpsen gehabt; da sie aber die Umschließenden waren, so stand ihnen immer ein großer Landstrich zur Verfügung und der augenblicklichen Noth

<sup>\*)</sup> Nur Kausler giebt in seinem Schlachtenatlas die französische Stärke zu 175,000 Mann, also um 4000 Mann höher an. Er stützt sich dabei auf das Wertchen "die Schlacht von Leipzig von C. v. H. (General v. Hofsmann) Posen 1835." General Hofmann aber nimmt an, daß in der Ansgabe Plotho's das Corps von Poniatowski um 3000 Mann zu hoch ansgegeben sei; dagegen aber rechnet er die Besatzung von Leipzig von 7000 Mann hinzu. Es ist aber gewiß, daß diese 7000 Mann in Leipzig Theile der Corps waren und wieder von diesen abgerechnet werden müssen.

konnte schnell abgeholsen werden. Ihre sämmtlichen Streiter waren vollkommen kampffähig, von den gehabten Triumpsen ermuthigt und vom besten Geiste beseelt. Napoleon war das her bei Leipzig im größten Nachtheil. Nur die Einheit des Besehls, sein großer Name, die Gewohnheit der Truppen, unter ihm, dem Niebesiegten, zu siegen, waren seine Vortheile.

Wir haben oben die gesammten Streitfräfte beider Theile angegeben. Um ersten Schlachttage den 16. Oktober waren aber beiderseits noch nicht alle Streitfräste heran. Von verzbündeter Seite sehlten noch: die österreichische Heran. Von verzbündeter Seite sehlten noch: die österreichische Heran. Von verzbündeter den Bennigsen und das Nordheer. Die Verbündeten können am Isten daher nur in einer Stärke von etwa 200,000 Mann angenommen werden. Von französischer Seite sehlte noch das Corps von Rehnier von ungefähr 12,000 Mann. Das französische Heer war daher nicht ganz 160,000 ober wahrscheinlich kaum 150,000 Mann stark, daher um 40 ober 50,000 Mann schwächer als die Verbündeten.

Fürst Schwarzenberg crließ am Tage vor der Schlacht aus Pegan einen Anfrnf an das gesammte Heer, welscher lautete: "Die wichtigste Epoche des heiligen Kampses ist erschienen, wackere Krieger! Die autscheidende Stunde schlägt! Bereitet Euch zum Kampse! Das Band, welches mächtige Nationen zu einem Zwecke vereinigt, wird auf dem Schlachtselde enger und sesten geknüpst. Russen, Pesterreicher! Ihr kämpst für Sine Sache, kännst für die Freiheit Europas, für die Unabhängigkeit Eurer Söhne, für die Unsterblichkeit Eurer Namen. Alle für Sinen! Ieder sür Alle! Mit diesem erhabenen Ruse erössnet den heiligen Kampst. Bleibt ihm treu in der entscheidenden Stunde, und der Sieg ist Euer!"\*)

<sup>\*)</sup> Sehr bezeichnend ist hier jede direkte Berheißung vermieden. Es handelte sich hier vorzugsweise von der Befreiung von Deutschland, aber davon ist nicht die Rede. Kein Gedanke von der Wiederaufrichtung von Deutschland; die Proklamation von Kalisch ist vollständig vergessen.

Napoleon, welcher es vor entscheidenden Kämpfen nie an Aufrufen sehlen ließ, unterließ es für dies Mal. Was sollte er auch sagen? Jeder seiner Krieger wußte vollkommen, um was es sich handelte.

Wir wüßten dieser Einleitung nichts mehr hinzuzufügen und erlauben uns noch folgende Schlußbetrachtung:

Die Deutschen seiern die Schlacht bei Leipzig als ihren besonderen Ehrentag. Sie können ce auch, insofern als Deutschland baburch erlangt hat, keinen äußeren Feind auf seinem Boden mehr zu haben und die Möglichkeit gegeben ift, einer fünftigen segensreichen Entwickelung entgegen zu gehen. Aber ber Stolz und die Freude sind leider nicht ungetrübt. Wenn auch im Laufe des Feldzuges ein Theil deutscher Streiter, die französischen Fahnen verlassend, zu den Verbündeten übertrat, wenn auch der Rest ber Sachsen und ein Theil Würtemberger in offener Schlacht überging, da sie sonst keine Gelegenheit gesunden, dem Drange ihres deutschen Herzens nachzugeben, wenn auch endlich Baiern (bis auf eine Brigade) keine Truppen zum französischen Heer hatte stoßen lassen; so kann man boch annehmen, daß vom Rheinbunde und von diesseits und jenseits des Rheins in Fußvolk, Reiterei und Artislerie in der Schlacht noch wenigstens 40,000 Deutsche in französischen Reihen kämpften. — Andrerseits waren es nicht Deutsche allein, welche für die Befreiung ihres Vater= landes stritten; man kann annehmen\*), daß bei dem Kampf, bei dem es sich wesentlich um die Befreiung von Deutschland handelte, nur die etwas größere Hälfte wirklich Deutsche ge= wesen sind. — Doch kann es hier, wie bei dem ganzen Kriege einem beutschen Herzen zum Trost gereichen, daß boch eigent= lich alle Erfolge durch deutsche Intelligenz und deutsche Führer erfochten worden sind. Uebrigens sind in rein kriegerischer Hinsicht die Schlachten von Dennewitz,

<sup>\*)</sup> Die Zahl ber verschiebenen Bölker genau anzugeben, möchte jetzt nicht mehr möglich sein.

Beeren, Hagelberg, an der Katbach und Wartenburg viel glänzender, denn bei Leipzig war am entscheidenden Schlachtstage, den 18. Oktober, die Ueberzahl der Verbündeten so groß, daß sie fast doppelt so stark waren, als die Franzosen. —

## Der 16. Oftober.

## 1. Schlacht bei Bachau.

Der 16. Oktober entrang sich kalt, trübe und regnerisch aus der Finsterniß. Mehrere Stunden nach Tagesanbruch verbargen noch Regen und Nebel die nächsten Gegenstände und erst gegen 10 Uhr wurde der Dunstkreis lichter und die Regenwolken zertheilten sich\*).

Schon um 6 Uhr traten die Truppen der Verbündeten unter's Gewehr, die Vortruppen setzen sich in Bewegung. Von 8 Uhr an begannen die großen Angrisssäulen den Vormarsch, aber leider nicht gleichzeitig, denn während die des linken Flügels unter Kleist pünktlich um 8 Uhr vorwärts drang, brach die zweite erst eine halbe Stunde, die dritte eine Stunde und die vierte noch später auf, was um so ungünstiger in's Gewicht siel, weil der rechte Flügel einen längeren Raum dis an die seindliche Stellung zurückzulegen hatte\*\*). General Kleist richtete seinen Marsch von Cröbern über Crostewitz auf Mark-Kleeberg, der Prinz von Würtemberg, Güldengossa rechts lassend, auf Wachan, der Fürst Gortschafos von Störmsthal beim Universitätswalde vorbei auf Liebert wolkwitz, mit ihnen gleichzeitig die Reiterei von Pahlen; General Klenau auf dem rechten Flügel dirigirte sich von Groß-Pößna auf

<sup>\*)</sup> Leipzig während ber Schreckenstage ber Schlacht von L. Huffell S. 33.

<sup>\*\*)</sup> Nach Aster I. S. 387 wären ber Prinz von Würtemberg und ber Fürst Gortschafof zuerst an den Feind gekommen.

ben, einen großen Theil der Gegend beherrschenden, Colmsberg und in fortgesetzter Richtung auf Holzhausen. Regen und Nebel verbargen zum großen Theil den Vormarsch dieser zahlreichen Truppenmassen, vor welchen sich die französischen Vorposten eiligst auf ihre Hauptstellung zurückzogen. Raiser Alexander und der König von Preußen befanden sich mit dem General Varclah auf den Höhen von Güldengossa.

Napoleon suhr aus seinem Hauptquartier Reudnitz früh Der König von Neapel empfing ihn nach Liebertwolkwiß. auf dem nämlichen Punkte — dem Galgenberg — den er gestern besucht hatte. Der Kaiser stieg ab und beobachtete mit bem Fernglas einige Augenblicke die Bildung der feind= lichen Angriffsfäulen, auf die ihn der König von Neapel aufmerksam machte. Es war im Einzelkampf der Vortruppen schon seit einiger Zeit eine Pause eingetreten und es schwiegen augenblicklich die Feuerwaffen. Der Nebel verbarg noch zum Theil die zum grimmigsten Kampf Herannahenden. aber hatte genug gesehen. Sogleich wurden die Pferde vor= geführt, er verließ mit seinem Gefolge langsam die Höhe und in diesem Augenblick — etwa um 9 Uhr — kündigten drei Signalschüsse aus grobem Geschütz die Eröffnung bes Kampfes von Seiten der Verbündeten an. Die Kugeln flogen schon über das kaiserliche Gefolge hinweg in rückwärts haltende Kürafsier= und Garde=Regimenter. Napoleon begab sich von hier näher zu seinem Centrum bei Wachau, wo ber Tag am heißesten werden sollte.

Gleich, nachdem die Signalschüsse gefallen, begann eine furchtbare Kanonade und wurde von beiden Seiten fünf Stunden lang so rastlos sortgesetzt, daß die Erde im eigentslichsten Sinn des Wortes erbebte. Man konnte die Kanonensschüsse nicht mehr einzeln unterscheiden, jeden Augenblick sielen hunderte, die in ein einziges langes Donnergebrüll verschmolzen. Selbst die erfahrensten französischen Veteranen versicherten (nach Odeleben) nie ein solches Feuer erlebt zu haben.

Die erste Angriffssäule unter Kleist drang mit größ=

ter Entschlossenheit auf Mart-Kleeberg ein. Das Dorf wurde nach einiger Zeit durch Truppen ber Brigade Prinz August im Sturm weggenommen und ber Feind nach und nach bis gegen die sanften Höhen hinter bemselben zurückgedrängt, wo mehrere Hohlwege bem weiteren Vorgehen große Hindernisse entgegensetzten. Rechts von Mark= Aleeberg war die russische Division Helfreich vorgegangen, die zu der Angriffssäule von Kleist gehörte. Sie wurde mit llebermacht angegriffen und war nach furzer Zeit in Gefahr rechts überflügelt zu werben, da zwischen ihr und der zweiten großen Angriffsfäule, die auf Wachau vordrang, eine sehr merkbare Lücke entstanden war. General Aleist entsandte auf seinen äußersten rechten Flügel mehrere preußische Bataillone und eine zwölfpfündige Batterie, um den Zwischenraum auszufüllen und die Division Helfreich zu unterstützen. Der Feind, ber sich burch ben ungestümen Angriff verdrängt gesehen, säumte nicht frische Truppen ins Gefecht zu führen und während er diese mit hinlänglichem Geschütz unterstützte, war eine Batterie vom polnischen Corps von Poniatowski in der linken Seite der Preußen von mör= derischer Wirksamkeit. Das verheerende Geschützseuer und der heftige Andrang des Feindes nöthigte ben Raum jenfeits Mark=Rleeberg zu verlassen, aber mit großer Zähigkeit hielten sich die Preußen in dem Dorfe. Hier entbrannte der heftigste Viermal gelang es bem Feinde bie Preußen aus dem Dorfe zu vertreiben, die es bei immer wiederholtem Sturm wieder nahmen. — Die Division Helfreich und die preußischen Bataillone rechts von Mark-Kleeberg gewannen gegen den erneuten Angriff der Franzosen wieder Boden, ja ein preußisches Bataillon versuchte es sogar rechts in Wachau einzudringen, um den Sturm der zweiten großen Angriffsfäule auf dieses Dorf zu unterstützen. Diese Vortheile währten aber nicht lange. Mit verstärkten Reihen und nachhaltiger Kraft drang Marschall Augereau auf die Russen und Preußen ein und sie waren genöthigt zuwück zu weichen. stürzte feindliche Reiterei auf sie ein, um sie wo möglich zu

zerstreuen und sie wären in große Gefahr gekommen, wenn nicht zuerst ein russisches Husaren=Regiment und dann die russische Kürassier=Brigade Lewaschef ihnen Luft verschafft hätte.

Unter großem Verlust und mit äußerster Austrengung behauptete sich General Kleist in und neben Mark-Aleeberg.

Die zweite große Angriffsfäule unter bem Prinzen Eugen von Würtemberg, war, wie schon angeführt, gegen das feindliche Centrum, auf Wachau, gerichtet. Wachau liegt, wie wir schon weiter oben bemerkten, von Güldengossa aus auf ansteigendem Boden, aber für sich wieder in einer flachen Wölbung, welche sich westlich in einer etwas tiefer werdenden Senkung mit zerstreutem Gebüsch an einem kleinen Wässerchen an Mark-Kleeberg vorüber zur Pleiße hinzieht. Destlich und westlich am Dorfe liegt ein kleines Wäldchen. Der Prinz hatte das Gefecht mit 24 schweren Geschützen eröffnet. ließ dann drei russische Bataillone von der Division Bischnitki vorgehen, denen zwei preußische von der Brigade Alüx unmittelbar folgten. Zu ihrer Unterstützung rückten die Brigade Klür und die Division Pischnitzti selbst nach und in der Nähe derselben hielt sich die Reiterei von Pahlen. Unerwartet fand man zuerst bei Wachau wenig Widerstand; beide Gehölze und das Dorf wurden genommen und die 24 schweren russischen Geschütze brachten das feindliche Feuer bald zum Schweigen. Dieses anfängliche Glück dauerte aber nicht lange. Mit star= ten Kräften und mit weit überlegenem Geschütz ging ber Feind auf das Dorf und an beiden Seiten desselben vor. Die fünf Bataillone wurden von allen Seiten von großer Uebermacht angefallen und von zahlreichem feindlichem Geschütz zerschmet-Sie suchten sich, unter großem Berluft, in und bei Wachau eine Weile zu halten. Die Brigade Klür hatte sich indeß links, die Division Pischnitkti rechts, nahe bei dem Dorfe entwickelt und den Kampf aufgenommen, auch nach und nach nicht weniger als 52 Geschütze aufgefahren. Un keiner Stelle war das Gefecht heftiger. Aber Napoleon, der selbst bei

Wachau befehligte, sandte mit Umsicht und Nachdruck immer mehr Truppen des Corps von Victor in den Kampf, ließ zwei Divisionen der jungen Garde herbeiziehen und gegen 150 Geschütze auffahren. Diesem furchtbaren Andrange waren die Preußen und Russen trot aller Tapferkeit nicht gewachsen \*). Das Dorf Wachau ging verloren. Alle Versuche bes helbenmüthigen Prinzen von Würtemberg, der sich hier mit Ruhm bebeckte, es wieder zu nehmen, wollten nicht fruchten. Dorf mußte aufgegeben werben, die Gehölze gingen verloren. Sämmtliche Truppen der Angriffssäule waren ins Gefecht gekommen. Die Verluste waren ungeheuer. In dem mehr= stündigen Rampf wurde das preußische Geschütz bis auf eines. das russische bis auf sieben unbrauchbar gemacht. Nach immer erneuerten überlegenen Angriffen des Feindes, wobei die Preußen und Russen über die Hälfte ihrer Mannschaft verloren. konnte auch die nähere Gegend bei Wachau nicht mehr gehalten werden und der Prinz von Würtemberg sah sich genöthigt, bis gegen Gülbengossa zurück zu weichen.

Die dritte Angriffsfäule unter dem Fürsten Gortsschaft II. kam erst Liebertwolkwitz gegenüber an, als die beiden ersten schon einige Zeit im hestigsten Kampf begriffen gewesen. Zur Rechten war die vierte Angriffssäule unter Klenau noch nicht eingetroffen, von Liebertwolkwitz her donsnerte zahlreiches Geschütz des Feindes und ein aus der Richstung von Taucha her auf Stolzenhausen marschirendes Corps— das von Macdonald — hatte diesen Ort beinahe erreicht. Unter diesen Umständen nahm Fürst Gortschafts Austand, auf Liebertwolkwitz vorzudringen; doch zog er seine Batterien vor und stimmte kräftig in das allgemeine Kanonenkonzert ein.

1

<sup>\*)</sup> Vor der entsetzlichen Wirkung dieses französischen Angriffs, sagt ein russisches Tagebuch (nach Aster), stand unsere Linie mit unerschütterstem Muthe, doch vor leberraschung wie versteint. — Wir hatten durch unser erstes leises Auftreten den schlummernden Löwen geweckt. — Kaum glaubte man an die Möglichkeit, daß es zwischen den die Luft durchsaussenden Kugeln noch eine freie Stelle in derselben geben könne.

Ein ununterbrochenes heftiges Geschützeuer währte hier, wie gegen Mark-Kleeberg und Wachau, mehrere Stunden fort. Als nun die Angriffssäule des Prinzen von Würtemberg ge= nöthigt war ihren Rückzug nach Güldengossa zu nehmen, glaubte Fürst Gortschakof auch seine Stellung nicht mehr haltbar und zog sich, mit dem rechten Flügel an das Universitäts= holz gelehnt zurück. Kaum bemerkte dies der Feind, als er vorrückte und unablässig mit Kartätschen d'rein feuerte. Die preußische Brigade Pirch und die russische Division Mesenzof — jene links, diese rechts — hatte alle Mühe, ihren Rückzug auszuführen, doch geschah dieser mit Ordnung und indem mehrere Male wieder Front gemacht wurde. Die Brigade Pirch kam ungefährdet an Güldengossa heran und besetzte den östlichen Eingang mit drei Bataillonen; die russische Division machte in gleicher Höhe Front, den rechten Flügel an den Universitätswald gelehnt. - Bon der Reiterei von Pahlen, welche zwei Tage zuvor auf diesem Felde so tapfer gestritten, lesen wir nicht, daß sie durch eine muthige Attake dem Fuß= volk irgendwo Luft gemacht. Von dem furchtbaren Kanonen= feuer erschüttert, begnügte sie sich nur, die Lücke zwischen dem Prinzen von Würtemberg und dem Fürsten Gortschakof auszufüllen und durch ihre reitende Artillerie den Feind aufzu= halten. Auch sie mußte sich gegen Güldengossa zurückziehen.

Die vierte Angrissäule unter Klenau, wobei sich die preußische Brigade Zieten befand, rückte von Groß-Pößna durch den östlich von Liebertwolkwitz besindlichen, wenig umsfänglichen Krähenwald und schickte sich an, Liebertwolkwitz selbst anzugreisen. Die Vorhut war auf den oben genannten Colmsberg, der die ganze Gegend beherrscht, eine Viertelmeile nordsöstlich von Liebertwolkwitz, vorgesandt worden, den sie noch unbesetzt fand und auf dem sie sich mit mehreren Bataillonen und zwei Batterieen aufstellte\*). Dieser Colmberg lag sehr

<sup>\*)</sup> Nicht bloß mit einem Bataillon und brei Geschützen, wie Plotho irrthümlich anführt.

١

günstig, ben Feind bei Liebertwolfwit in ber linken Seite zu beschießen. Dieser Vortheil machte es der Masse des Corps von Klenau und der Brigade Zieten möglich, nachdem man sich lange mit abwechselndem Erfolge im Krähenwalde geschlagen, Liebertwolkwitz zu nehmen und das Corps von Lauriston zurückzubrängen. Indeß währte auch biefer Erfolg nicht lange. Schon nach 11 11hr war die vordere Division des Corps von Macdonald auf dem Schlachtfelde angekommen. Sogleich sette sich diese gegen den Colmberg, dessen Wichtigkeit man über bem Besitz von Liebertwolkwitz vernachläßigt zu haben scheint, in Bewegung und nahm ihn mit stürmender Hand. Kaum war dieses geschehen, so ging General Lauriston, von Napoleon durch zwei Divisionen der jungen Garde unterstütt, gegen Liebertwolfwit vor und eroberte es zurück. Das ebenfalls nan herangekommene Reitercorps von Sebastiani trabte um den rechten Flügel der Oesterreicher hernm und fiel ihnen in den General Klenau hatte sich schon im Anfange des Gefechts sehr schwach an Reiterei gefühlt und cs war ihm auf seine Vorstellung noch rechtzeitig Unterstützung aus der Re= serve=Reiterei des Corps von Kleist zugesandt worden. Mit Hülfe derselben konnte der Rückzug zwar nicht ohne Verlust, aber doch im Wesentlichen ungefährdet geschehen. General Klenau ging bis in die frühere Stellung von Groß=Pögna und Fuchshain zurück, mit dem linken Flügel an den Univer= fitätswald gelehnt.

Der Angriff sämmtlicher Truppen von Wittgenstein war auf allen Punkten abgeschlagen.

Noch unglücklicher siel in dem Winkel zwischen Elsster und Pleiße das Gesecht aus, von welchem sich der Oberseldherr Schwarzenberg so viel versprochen und worauf er eigensinnig beharrt hatte. Es war, wie wir wissen, seine Absicht, den llebergang über die Pleiße bei Connewitz zu erzwingen, um den rechten Flügel der Franzosen zu überwältigen und im Rücken zu sassen. Er besahl der Heerabtheilung von

Meerfeldt dahin vorzugehen, während die österreichische Re= ferve von Hessen-Homburg bis zum Dorfe Gautsch nachrückte. General Meerfeldt gerieth bald in einen Wald von hohen Eichen und dichtem Gestrüpp, der so sumpfig war, daß er nur gerade auf der Straße vordringen konnte. nicht möglich, irgendwo Geschütz aufzustellen. Der hatte alle Brücken über die Pleiße abgebrochen, und der Fluß war durch monatlangen Regen ziemlich angeschwollen. rend man in der Tiefe stand, hatte der Feind auf dem jen= seitigen hohen Ufer zahlreiches Geschütz mit großer Umsicht aufgestellt und eine fortlaufende dichte Schwärmerlinie hatte den hohen Rand so eingenommen, daß sie und die dahinter befindlichen geschlossenen Abtheilungen überall gebeckt waren. Als man Connewitz gegenüber, welches auf dem rechten hohen Rande liegt, angekommen war, fand man den Angriff nach einigen Versuchen unausführbar, weil der Feind den Ueber= gang und den Damm mit einem großen Uebermaaß von Ge= schütz bestrich und sein Gewehrfeuer die volle Kraft äußerte. Dagegen konnten öfterreichischerseits die wenigen Geschütze, die man etwa vorbringen konnte, und das Feuer der Schützen aus der Tiefe nach der Höhe von keiner Wirkung sein.

General Meerfeldt überzeugte sich nach einiger Zeit, daß er die Erzwingung des lleberganges bei Connewiß aufgeben müsse. Er versuchte diese nun eine Viertelstunde aufwärts der Pleiße bei Lößnig. Allein auch hier fand er alles dicht mit Holz bewachsen, den Boden häufig sumpfig, die Wiesen sehr feucht. Es war nicht möglich auf nur irgend wirksame Art Geschütz aufzustellen. Der Feind war überall im unver= hältnißmäßigsten Vortheil, so daß auch hier der llebergang aufgegeben werden mußte.

Es blieb nur übrig, diesen noch weiter oberhalb, bei Dölitz, eine halbe Stunde von Connewitz zu versuchen. ses Dorf liegt an beiden Ufern der Pleiße, das Rittergut auf dem linken. Letzteres war schon um 8 Uhr Morgens von den Oesterreichern besetzt worden. Es entstand hier nun 36

Freiheitstriege II.

zwar ein sehr heftiger Kampf, aber es gelang auch hier nicht hinüberzudringen, weil die Polen mit seltener Tapferkeit alle hierauf gerichteten Versuche zurückwiesen.

Fürst Schwarzenberg war höchst verdrießlich, daß sein Plan so unübersteigliche Schwierigkeiten sand, dennoch konnte er sich nicht entschließen, ihn aufzugeben und er wollte ihn wenigstens in vermindertem Maaßstabe zur Aussührung brinzen. Er befahl daher dem General Meerfeldt bei Connewis Scheinangriffe sortzusetzen, dagegen den Uebergang bei Oölitz um jeden Preis zu erzwingen.

Inzwischen war es 11 Uhr geworden. Furchtbar wüthete der Kampf auf dem rechten Ufer der Pleiße unter dem Donner von fast 1(XX) Geschützen, und er fing an für die Verbündeten sehr mißlich zu werden. Es kamen Meldungen an den Fürsten Schwarzenberg, die ihn mit Besorgniß erfüllten und dringende Mahnungen, dem Heer auf dem rechten Pleiße=Ufer zu Hülfe zu kommen. Kaiser Alexander sandte seinen eignen Flügel-Adjutanten Oberst von Wolzogen. konnte man vom Thurm in Gautsch sehen, daß die Berhält= nisse auf dem rechten Pleiße Ufer nachtheilig standen. endlich gab Fürst Schwarzenberg nach. Er befahl, daß das österreichische Reserve=Corps von Hessen=Homburg von Gautsch aufbrechen, bei Gaschwitz und Deuben auf das rechte Ufer der Pleiße gehen und von da, bei Cröbern über den Gösel= Bach setzend, Wittgenstein zu Hülfe kommen sollte. Corps mußte so einen weiten Umweg machen und konnte nicht rechtzeitig das Schlachtfeld erreichen. Endlich sah Schwarzenberg ein, daß er sich, dem Oberfeldherrn, nur eine Nebenrolle zugetheilt, daß die Schlacht am anderen Ufer der Pleiße und bei Wachau liege; er begab sich für seine Person zu Barclat und ben verbündeten Monarchen.

Wir haben Napoleon im Anfange der Schlacht verlassen und kehren jetzt zu ihm zurück.

Wahrscheinlich hatte er absichtlich die Dörfer Mark-Kleeberg und Wachau zuerst nur verhältnißmäßig schwach besett;

es konnte daher keine Verwunderung erregen, daß sie im ersten heftigen Anlauf des Feindes verloren gingen. Es lag dabei in den Umständen, daß die ganze erste Linie zurückweichen mußte, daß die zahllosen Eisenbälle der Verbündeten vielfach blutige Furchen rissen und daß selbst in der nächsten Nähe des Kaisers der Tod seine Ernte hielt. Dennoch herrschte, so weit sein Einfluß reichte, die größte Fassung und Kälte. Mit kühler Berechnung und gewohnter Umsicht ordnete er ein allgemeines Vorgehen mit sehr verstärkten Schlachthaufen In der Ueberzeugung, daß bei Wachau die Entscheidung liege, ließ er durch seinen berühmten Feuerwerksmeister Drouot aus der Reserve eine große Zahl Geschütz dahin vorgehen. nach Plotho das gesammte Reserve=Geschütz der Garde von 150 Kanonen, so daß bei Wachau allein wohl 170 franzö= sische Geschütze in Thätigkeit kamen, welche die Angriffssäule des Prinzen von Würtemberg allerdings zermalmen mußten\*). Als diese nun gegen Güldengossa zurückwich, etwa um 1 Uhr. schien Napoleon der Augenblick gekommen, wo ein kräftiger Reiterangriff das Centrum der Verbündeten auseinandersprengen mußte. Er befahl daher dem Könige von Neapel so viel Reiterei als möglich zusammenzubringen, die weichende Heer= fäule des Prinzen von Würtenberg zu vernichten und alles niederzurennen, mas er auf dem weiteren Wege finden mürde. Der König nahm die Reiterei von Latour=Maubourg, so wie noch so viel von dem Reitercorps von Milhaud und von der

<sup>\*)</sup> Bon dem wahrhaft entsetzlichen Artillerieseuer von Freund und Feind wurden mehrere Bauerngehöste von Wachau geradezu sortgeblasen und das Dorf überhaupt größtentheils zertrümmert und verbrannt. Dennoch ist sein einziger Bewohner des Dorfs umgekommen oder beschädigt worden. Die Einwohner waren nicht geslohen, sondern besanden sich während der Schlacht in dem geräumigen Keller des herrschaftlichen massiven Wohnhauses, welches ohne wesentliche Beschädigung erhalten blieb. Die Angst und Aufregung, vielleicht auch ansteckende Krankheit, machten aber, daß noch vor Schluß dieses Jahres mehr als 30 Menschen starben, welche die Schrecken der Schlacht unversetzt überstanden hatten.

<sup>(</sup>Erkundigung des Berfassers an Ort und Stelle im Jahr 1835.)

Garde-Reiterei, daß an 8—10,000 Pferde zusammenkamen und ordnete sie zwischen Wachau und Liebertwolkwig. Es war (nach Aster) gegen 3 Uhr als die Zusammenziehung und Ordnung vollendet war und der König sich mit diesen zahlereichen Geschwadern in Bewegung setzte. Wie auf ein gegebenes Signal schwiegen plötzlich die französischen Geschütze im Centrum; dagegen erscholl das dumpfe Getöse von vielen taussend Hufschlägen und rasselnden Säbelscheiden wie ein heranziehendes schweres Hagelwetter.

Der Stoß dieser Reitermasse hätte sehr verhängnißvoll werden können; aber es kamen mehrere Umstände dazu die Kraft derselben zu brechen\*). Die französische Reitermasse stürzte zuerst auf die gegen Güldengossa zurückweichende An= griffssäule bes Prinzen von Würtemberg. So furchtbar mit= genommen diese auch war, so rückten die Truppen doch zu= sammen und wehrten dem Einbruch. Die preußische Brigade Klür wurde dabei im Rücken angegriffen, sie hatte alle mög= liche Geistesgegenwart nöthig, sich durch Bildung von Massen gegen Ueberrennung zu wahren und noch größere Mühe sich nach Güldengossa zu retten. Eine russische schwere Batterie der Garde von zwölf Geschützen, die dem Prinzen aus der Reserve zu Hülfe gesandt war, so wie noch mehrere Batte= rieen wurden genommen. Der übrige Theil der feindlichen Reiterei stürmte weiter fort gegen Güldengossa und Cröbern hin, ohne daß die, freilich durch Entsendungen geschwächte,

<sup>\*)</sup> Die erste Ursache bes Mißlingens finden französische Schriftsteller in der absichtlich schlechten Leitung des Königs von Neapel, der hinter dem Rücken Napoleons bereits Verbindungen mit den Alliirten zu schlies sen angefangen (schon bei seiner Wiedersehr nach Dresden war er nicht mehr schuldlos, siehe Aster I, 498 und 499); die zweite in dem nachstheiligen Umstand, daß gleich im Anfange, als die Reitermasse vorrückte, der beste Reiteransührer nach Murat, Latour-Maubourg, durch eine Kasnonenkugel ein Bein versor und gesechtsunsähig wurde. Endlich muß die ausdauernde Tapferkeit der verbündeten Truppen besonders hervorgehosben werden.

Reiterei von Pahlen versucht hätte die Kraft des seindlichen Angriffs zu theilen.

Mit Einwilligung der Monarchen hatte General Barclah, als die Sachen anfingen schlecht zu gehen, die erste Heer-Reserve, das rusische Grenadiercorps unter Rajewski vorrücken lassen, sie war aber noch nicht ganz heran und nur die leichte Gardereiter-Division unter General Schäwitsch war auf dem Schlachtselde angelangt. Als nun das seindliche Ungewitter der französischen Reiterwolke gegen Güldengossa heranbrauste, wurde diese entgegengesandt. Sie hatte noch nicht Zeit gehabt, sich zu entwickeln, wurde über den Hausen geworfen (wobei General-Lieutenant Schäwitsch das Leben verlor) und seitwärts, Güldengossa links lassend, zurückgerissen.

Jetzt war das Centrum der Truppen Wittgensteins in der That durchbrochen und die Mitte des verbündeten Heeres in Gefahr gesprengt zu werden. Es wäre dies vielleicht auch geschehen, wenn das Fußvolk des Feindes seiner Reiterei so schnell hätte folgen können, daß es deren Erfolge unterstützte. Da es dieses nicht konnte, auch für die Reiterei keine Reserve angeordnet war, so erlahmte nach und nach der Stoß der französischen Reiterei. Diese sprengte rechts und links auf Sie war nur noch ein Paar hundert Güldengossa los. · Schritt von der Anhöhe entfernt, wo beide Monarchen, General Barclay und der dort schon anwesende Oberfeldherr Schwarzenberg hielten. Nur ein sumpsiger Teich trennte sie noch von dieser Anhöhe. Die Gefahr war dringend. Monarchen mußten sich eine Strecke entfernen. Der General= Abjutant des Kaisers, Graf Orlof=Denisof, setzte sich an die Spitze des donischen Leibgarde=Rosakken=Regiments, welches zur persönlichen Bedeckung der Monarchen gedient hatte und warf sich rücksichtslos dem Feinde entgegen. Er trieb ihn zurück und befreite viele schon genommene Geschütze. Der Oberfeld= herr Schwarzenberg selbst zog den Degen und eilte in die Schlachtlinie. Die russische leichte Gardereiter-Division, vor= her geworfen, hatte sich wieder geordnet und machte eine fräf= tige Attake. Der Rest der Reiterei von Graf Pahlen eilte herbei. Was von reitender und Fußartillerie zusammengebracht werden konnte, seuerte nach Kräften. Wehrere namshafte französische Anführer sielen. Die französische Reiterei erlahmte, wankte und begab sich dann auf den Rückweg. Der Stoß der großen Reitermasse hatte sein Ende erreicht; die Gesahr war überstanden.

Es war 4 11hr Nachmittags.

Als der französische Kaiser Wachau in Besitz hatte, bas Centrum der Verbündeten gegen Güldengossa zurückwich und ber Reiterangriff des Königs von Neapel noch größere Vortheile versprach; als er Liebertwolkwitz wieder crobert, das Corps Lauristons mit zwei Divisionen der jungen Garde verstärft und ihr 50 Kanonen aus der Heerreserve zugetheilt; als endlich Macdonald ben Colmberg gewonnen und Klenan sich zurückzog, hatte er die Schlacht für gewonnen gehalten und befohlen, in der Stadt Leipzig so wie in der Umgegend zur Feier des Sieges alle Glocken zu läuten; d. h. Deutschland follte seine eigene Niederlage als Triumpf feiern. &\$ mußte auf das Machtgebot des Frankenkaisers geschehen, wenn auch der Klang vor dem Kanonengebrüll wenig oder gar nicht Wirklich standen seine Angelegenheiten günstig hörbar war. und sie wären zum Verderben der Verbündeten ausgeschlagen, wenn es ihm möglich gewesen wäre, die Corps von Mar= mont und Souham noch heranzuziehen, wo es dann wohl hätte geschehen können, daß mehr als die Hälfte des böhmi= schen Heeres an die Pleiße herangedrängt und in eine verzweiflungsvolle Lage gekommen wäre. Da nun aber jene bei= den Corps von Blücher festgehalten wurden und Napoleon dem böhmischen Heere gegenüber nicht Kräfte genug übrig be= hielt, so geschah es, daß ein Theil seiner Vortheile ihm vor Abend wieder entrissen wurde.

Schon um 2 Uhr war die Spitze des österreichischen Reservecorps unter Hessen-Homburg aus dem Winkel zwischen Elster und Pleiße bei Eröbern angelangt, voran die Reiterei

unter dem Feldmarschall=Lientenant Grafen Nostitz. Dieser hatte vorwärts Eröbern eine Masse polnischer Reiterei und französischer Garde=Dragoner unter dem General Letort ge= funden. Er hatte sich auf sie gestürzt und sie über den Haufen geworfen. Hinter dieser Reiterei fand er Fußvolk von der französischen Garde. Er hieb auf mehrere feindliche Vier= ecke ein und nöthigte sie zum Rückzuge. Während dieser Kämpfe war benn auch das Fußvolk von der österreichischen. Heerreferve bei Cröbern angelangt. Es war gegen Mark-Kleeberg vorgedrungen und hatte die überaus mitgenommenen Truppen des Generals Kleist abgelöst, mit frischen Kräften den Kampf aufnehmend. Es mochte dies etwa um 3 Uhr geschehen sein. Napoleon hatte sich für seine Person von Wachau auf die Höhe gegen Liebertwolkwitz begeben, um hier seine Anordnungen zu treffen. Als er den stürmischen Angriff der Oesterreicher bei Mark=Rleeberg vernahm, ritt er eiligst gegen die alte Garde hinter Wachau zurück, ließ sie gegen Mark-Rleeberg abschwenken und traf Maßregeln, den Angriff gegen dieses Dorf zu erneuern, welches aber mit zäher Festig= keit, wie vorher von Kleist, jetzt von den Desterreichern be= hauptet wurde.

Als die österreichische Heerreserve, bei Mark-Rleeberg ansekommen, dort den Kampf aufnahm, war das russische Grenadiercorps von Rajewski bei Güldengossa angelangt. Eine Division desselben marschirte links hinter der Schäferei Auenshain auf, auf jedem Flügel eine Kürassierbrigade, die andere blieb bei Güldengossa. Es war auch die zweite Heerreserve, die preußisch-russische Garde unter Großfürst Constantin herangezogen worden und auf den Anhöhen hinter Güldengossa aufmarschirt. 80 meist schwere Geschütze der russischen Artillerie-Reserve wurden links des Dorfs ausgesahren. So war denn die ganze Kraft des Heeres in der Nähe und verwendbar, was freilich viel früher und eigentlich von Ansang an hätte der Fall sein sollen.

Es war hohe Zeit, daß die Rückhaltstruppen heran

waren, denn nun war das französische Fußvolk nachgerückt und begann den letten Kampf. Es ging zuerst auf die Schäferei Auenhain los und eroberte sie. Lange suchte es sich im Besitz berselben zu erhalten, aber nach schwerem Ringen mußte es weichen uud das in einen Trümmerhaufen verwandelte Gehöft der russischen Grenadier = Division überlassen. Ein stär= terer Theil des französischen Fußvolks ging auf Güldengossa Nachdem es die vor diesem Dorfe befindlichen Anhöhen in Besitz genommen und ein furchtbares Feuer unterhalten, ging es zum Sturm über. Wirklich gelang es dem Feinde ins Dorf einzudringen. Wieder zurückgedrängt, versuchte er es mit größerem Nachdruck und vermehrten Kräften zum zweiten und dritten Male; aber alle seine Angriffe scheiterten an dem furchtbaren und überlegenen Geschützseuer ber Verbunde= ten, an der Tapferkeit und der Zahl ihrer Truppen. dunkelte und ber Feind mußte sich mit dem errungenen Bor= theil begnügen.

Der Fürst Gortschakof behauptete sich in und links neben dem Universitätswalde.

Ebenso gelang cs Klenan sich bei Groß=Pößna und Fuchshain zu halten, so viel Mühe sich Marschall Macdonald und General Sebastiani auch gaben, ihn weiter zurückzudrücken. Seissartshain, ansangs verloren, wurde sogar nach heftigem Rampf zurückerobert. Es blieb zuletzt bei starken Kanonaden, unter denen hier, so wie auf dem übrigen Schlachtselde, der Tag endete. Es leidet indeß keinen Zweisel, daß Klenan würde über den Hausen geworsen sein, wenn die zwei Divissionen der jungen Garde, die bei Liebertwolkwitz standen, noch daran gesetzt worden wären. Napoleon war aber schon nicht mehr auf diesem Theile des Schlachtseldes anwesend, sondern hatte sich zum Marschall Marmont begeben, der durch Blüchers Heer in große Bedrängniß gebracht zu sein schien.

Zwischen Elster und Pleiße, wo das Gesecht ununters brochen, aber ohne Erfolg fortgedauert hatte, erhielt General Meerfeldt von Schwarzenberg gegen Abend den Besehl, den Uebergang über die Pleiße um jeden Preis zu erzwingen. Mit unsäglicher Anstrengung watete er durch eine Fuhrt zwischen Dölitz und Mark-Aleeberg und drang durch ein Gehölz mit einem Bataillon auf das freie Feld. Hier wurde das Bataillon sogleich von Truppen der alten Garde umringt und das Bataillon, so wie der kommandirende General gefangen. Damit endete bei einbrechender Dunkelheit auch hier das Gesecht.

Bon 9 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends hatte die grause Schlacht gedauert. Das Ergebniß war: daß Napoleon im Censtrum eine viertel, und auf seinem linken Flügel eine halbe Meile Boden gewonnen hatte, indem seine Fronte vorwärts von Mark-Aleeberg über die Schäferei Auenhain, nahe an Güldengossa vorüber bis vor Groß-Pößna und Seiffartshain reichte. Kein Corps der Verbündeten war abgeschnitten, keine nennenswerthe Zahl von Gesangenen gemacht und nur unbrauchbar gewordene (demontirte) Geschütze waren genommen. Es hatten sich die gegenseitigen Heere auf das Außerste gemessen und hierbei hatten die beiden ersten Angriffssäulen der Verbündeten, besonders die zweite so surchtbar gelitten, daß sie über die Hälfte an Mannschaft verloren hatten und kast alle ihre Geschütze undrauchbar geschossen waren\*).

Wäre Napoleon reich genug an Mannschaft gewesen, so waren die errungenen Vortheile wichtig genug, um es am anderen Tage zu einer günstigen Entscheidung zu bringen. Glücklicherweise war er nicht so reich!

## 2. Die Schlacht bei Möckern.

Daß Napoleon nicht entscheidender gegen das böhmische Heer verfahren konnte, war das Verdienst Blüchers, der durch

<sup>\*)</sup> Einzelne Truppentheile verloren 2/3, 3/1 und noch mehr Mannsschaft. Das siebente schlesische Landwehr-Regiment, vor der Schlacht 1800 Mann stark, wurde bis auf 160 Mann aufgerieben. So ähnlich bei den Russen.

wenigen Streitkräften, die Napoleon besaß, war dieses nutslose Hin- und Herziehen Ney's ein unersetzlicher Verlust\*).

Waren schon diese Umstände für Blücher günstig, so kam ihm noch ein anderer Vortheil zu Gute. General Repnier batte mit dem siebenten französischen Corps an der Straße von Düben nach Leipzig in der Gegend von Hohen=Priesnit gelagert. General Borftell, welcher Bülow's Vortrab machte und von Landsberg bis Delitsch vorgeschoben war; hatte zur Beobachtung des Reynierschen Corps seine Streiswachen weit vorausgesandt. In der Nacht vom 15. zum 16. Oktober stießen sie im Walde' bei Lindenhain auf Wachtfeuer und er= kannten eine Anzahl Munitionswagen. Kosakken jagten durch ein Hurrahgeschrei die geringe Bedeckung in die Flucht und sprengten die Munitionswagen in die Luft. Die Explosion und die Berichte der flüchtigen Bedeckung bewogen Rennier am anderen Tage von der vermeintlich unsicheren geraden Straße abzugehen und den beträchtlichen Umweg über Eilen= burg und Taucha zu wählen\*\*). Sein Corps würde ohne diese glückliche Kosakken=Unternehmung unfehlbar in der ent= scheidenden Stunde des 16. Oktober zur Verstärkung Mar= monts herangekommen sein.

Die Vortruppen von Yorck bemerkten im Vorgehen ein kleines seindliches Corps bei Lindenthal, die Vortruppen von Langeron ein großes bei Radeseld. Blücher vermuthete dasher, daß die Hauptmacht des Feindes zwischen Radeseld und Breitenseld stehe. Er ließ Yorck rechts auf Lindenthal vorgehen, mit der Weisung, die große Straße von Halle nach Leipzig, auf welcher er bisher marschirt war, sestzuhalten, wozu die acht Bataillone Fußvolk der Vorhut unter Major Hiller verwandt wurden; gegen die vermeintliche Hauptmacht des Feindes bei Radeseld und Breitenseld richtete er die Corps

<sup>\*)</sup> Seit der Schlacht von Lützen, scheint es, sollte der berühmte Marschall kein Glück mehr haben.

<sup>\*\*)</sup> Friccius I. S. 446.

von Langeron und Sacken, in der Art, daß das letztere als Unterstützung folgte.

Das Corps von Langeron vertrieb den Feind aus Freirobe und rückte auf Radefeld. Der Feind zeigte sich hier bei weitem nicht in der Stärke, wie man anfangs vermuthet. Auch Radefeld wurde von ihm nicht gehalten und das Corps von Langeron konnte ungehindert die Straße von Landsberg nach Leipzig gewinnen. Erst an dem Gehölz nördlich von Lindenthal machte der Nachtrab des Feindes Miene stehen zu bleiben, entfernte sich dann aber auch nach einigen Kanonen= schüssen. Ungehindert rückte Langeron auf Breitenfeld und drang dann sogar auf Klein= und Groß=Widderitsch. man über Breitenfeld hinaus war, bemerkte man bedeutende feindliche Abtheilungen — die zwei Divisionen von Neh und die zwei Reiterdivisionen von Arrighi — im Rückmarsch ge= gen Leipzig. Die Dörfer Klein= und Groß=Widderitsch fand General Langeron von der polnischen Division Dombrowski besetzt. Er entwickelte seine Streitmacht und ließ beide Dör= fer angreifen. Weiter unten wird näher von diesem blutigen Kampfe die Rede sein; jetzt nur so viel, daß die Dörfer mit großer llebermacht genommen wurden. So war Langeron nur noch eine halbe Meile von Leipzig entfernt und bereits im Besitz der Straße von Düben nach Leipzig. Mit diesem Vortheil glaubte sich Blücher hier vorerst begnügen zu müssen, da man ohnehin nicht wissen konnte, was für feindliche Streit= kräfte von Düben noch heranziehen konnten. In dieser Be= trachtung ließ er auch das Corps von Sacken, welches hinter dem von Langeron herzog, auf den die Gegend überragenden Höhen von Radefeld Halt machen.

Während General Langeron, wie eben angeführt, auf dem linken Flügel des schlesischen Heeres vordrang, bewegte sich General York auf der großen Straße von Halle nach Leipzig. Da er die Weisung hatte, sich auf Lindenthal zu richten, so lenkte er bei dem Dorfe Lütschöna links heraus, um auf dieses Dorf hin zu marschiren; dagegen blieb das

Fußvolk der Vorhut unter Major Hiller geradeaus, auf der Straße fortrückend. Die Reiterei der Vorhut unter Rateler griff die feindlichen Reiterposten vor Lindenthal an und warf fie zurück. Nach einigen gewechselten Kanonenschüssen verließ der Feind Dorf und Gegend und besetzte einige Verschanzun= gen, die er auf den Höhen zwischen Lindenthal und Wahren (letteres nah' an der Pleiße) errichtet. Nachdem die Artillerie des Vortrabes eine lebhafte Kanonade darauf eröffnet, verließ dann der Feind auch diese Stellung und zog sich weiter zurud. Major Hiller, der auf der großen Straße vorging, ver= trieb nach kurzem Gefecht den in Wahren angetroffenen Feind, der sich nach dem Dorf Möckern zurückwandte. Unter dem Schutz dieser Vordertruppen ließ General Porck sein Corps auf dem Felde von Lütschöna in zwei Treffen aufmarschiren, die Brigaden Hünerbein und Horn im ersten, die vom Prin= zen von Mecklenburg und Steinmetz im zweiten Treffen. Das erste Treffen ließ er sich anschicken auf Lindenthal los= zugehen.

Zufolge der Mittheilungen des Kaisers erwartete Mar= schall Marmont von Halle her nur sehr mäßige Kräfte des Feindes. Wegen der beträchtlichen Entfernung und wegen der trüben Witterung hatte er von dem Marsch der feindli= chen Corps wenig bemerken können und sah nun zu seiner größten Verwunderung eine bedeutende Feindesmasse unmittel= bar gegen sich im Anzuge, deren Stärke er wahrscheinlich noch überschätzte. In der Nothwendigkeit, diesem Feinde den Zu= gang auf Leipzig zu verwehren, hielt er es mit Recht für einen großen Vortheil seinen linken Flügel, um ihn vor Um= gehung zu wahren, an die Elster anzulehnen. Mehrere Dör= fer, welche an der großen, hart an dem Flusse vorbeigeheu= ben, Strafe liegen, versprachen hier eine erwünschte Deckung. Uebrigens hatte er, da der Feind mit Ungestüm auf ihn los= ging, nicht Zeit, alle Vortheile, welche die Gegend zur Aufstellung darbietet, zu benutzen. Er wählte das Dorf Möckern als Stütpunkt seines linken Flügels und vereinigte seine

Streitkräfte auf den Höhen zwischen Eutritsch und Möckern. Vor, in und hinter diesem Dorfe stellte er die Division Lagrange auf, rechts von ihr die Division Compans und noch weiter rechts bis Eutritsch die Division Friedrichs. Die würs tembergische Reiterbrigade Normann erhielt ihre Stellung hinter Möckern, die leichte Reiterdivision Lorge vom Corps von Arrighi noch weiter rückwärts. Die polnische Division Dom= browski, welche ebenfalls unter den Befehl von Marmont gestellt war, und rechts Klein= und Groß=Widderitsch besetzt hatte, wurde burch das Corps von Langeron festgehalten und konnte nicht mehr herangezogen werden. Marschall Marmont war einer der thatkräftigsten und umsichtigsten französischen Heerführer. Er hatte lange in der Artillerie gedient und war im Gefechte vorzugsweise geschickt, dem Geschütz die wirksamste Stellung anzuweisen. General Porck, seinen Gegner, haben wir ebenfalls als einen zum Aeußersten entschlossenen, zähen und einsichtigen Charafter kennen gelernt; der Zusammenstoß mußte daher ein überaus heftiger werden.

Als der preußische Heerführer im Begriff war mit sei= nem ganzen Corps gegen Lindenthal vorzudringen, und bemerkte, wie sein Gegner sich schnell nach der Elster hinzog, um dort einen Stützpunkt zu haben, erkannte er den Vortheil seinen rechten Flügel ebenfalls an die Elster zu lehnen. gab baher seinem ganzen Corps Besehl, die Richtung Lindenthal aufzugeben und sich so weit rechts zu ziehen, bis der rechte Flügel diese Anlehnung erreicht habe. Indem dies geschah, entstand jedoch eine bedeutende Lücke zwischen den Corps von Norck und Langeron, die der immer wachsame: Ober=General durch die Reiterei des Vortrabes von Sacken unter Wassiltschikof vorläufig ausfüllen ließ. Es war auch be= reits das Corps von St. Prieft von jenseits der großen El= ster= und Pleiße=Niederung bei Lindenthal angelangt und der Ober-General befahl ihm, in der Richtung von Eutritsch auf den Feind loszugehen.

Es war 3 Uhr Nachmittags als General Porck mit

THE REST. IN COLUMN 2 IN COLUM

Marich und Anordnungen se weit getemmen war, daß, net Zurücknahme der Reiterei, der ernstliche Angriff mit Geschlund Fußvolk beginnen konnte. Es war dies also zu de Zeit, we das böhmische Heer im Süden in bedeutender Rachtheil war unt we die nun sich erbebenden surchtbare Donner im Rerden von Leipzig zur großen Ermuthigm dienen mußten. Das Corps von Norch zählte nach dem heitigen Tagesrapport 21,429 Mann und sast eben so stark wab die Streitkraft von Marmont.

Den ersten Angriff unternahm Major Hiller mit be acht Bataillenen des Vertrabs von Kapeler auf Möcken während die Batterieen der Brigaden Horn und Hünerbeit unterstützt von einer Batterie aus ber Referve, ihr deuer auf bat Geschütz des seindlichen Centrume und rechten Flügels sprüber ließen. Majer Hiller fant in und bei Möckern den furchtba: ften Wiberstand\*). Rach schweren Anstrengungen und grefen Verlusten glückte es zwar, in Möckern einzurringen, aber et wollte burchaus nicht gelingen, sich rarin und raneben zu be Marichall Marmont batte mit großer Umsicht ein Menge Geschütz auf ben Höhen binter Möckern aufgestellt, bie ein überaus verbeerendes Feuer auf die Preußen richteten, se daß ihre Bataillone in turzer Zeit zu Hänstein zusammen Dies unt die unlengbar große Tarferkeit unt Gewandtheit der Franzosen, ließ die Kräfte von etwa 4000 Mann und wenigem Geschütz als durchaus unzureichend er scheinen und das Fußvolk der Vorhut wurde zuletzt gezwun gen, den schon eroberten Theil des Dorfes wieder fahren zu lassen.

General Perck schloß aus riesem Wirerstand, daß es bes
senders darauf ankemmen würde, den Stützunkt Möckern,

<sup>\*)</sup> Settsamerweise war eine Abtheitung ößerreichischer Jäger von der Division des Fürsien Merig Liechtenstein vom jenseitigen Elsteruser nach mübevoller Durcharbeitung durch Sumpf und Finkarme herübergekommen und machte den Angriff auf Möckern mit. Dr. Richter II, 242, 243.

gewissermaßen die Citadelle der Schlachtordnung, zu überwälztigen und daß in der Eroberung dieses Punktes die Entscheisdung der Schlacht liegen würde. Er zog daher sein zweites Treffen noch mehr rechts und häufte hinter Möckern mehr als die Hälste seines Fußvolks, indem er die Brigade des Prinzen von Mecklenburg nahe heranzog und die Brigade Steinmet dahinterstellte. Als nun das Fußvolk von Hiller beinahe ausgerieben und der Rest aus dem Dorfe herausgeztrieben war, säumte er nicht, die ganze Brigade des Prinzen von Mecklenburg daran zu setzen. Möckern mußte erst überzwältigt sein, eh' die anderen Brigaden — Horn und Hünerzbein — im Centrum und gegen den rechten französischen Flüzgel vordringen konnten.

Die Brigade des Prinzen von Mecklenburg ging zum Dorfe und links neben demselben\*) vor, während sich die Reste der Bataillone von Hiller an sie anschlossen. fehlshaber der Reserve=Artillerie, Oberst=Lieutenant Schmidt, unterstützte diesen Angriff durch 16 schwere Geschütze, welche er rückwärts auf einer vortheilhaft gelegenen Anhöhe aufstellte. Sie kamen zu den Geschützen von Hiller und der Brigade hinzu, die zusammen wenigstens aus eben so viel Stücken bestanden. Mit nicht zu übertreffendem Muthe stürmten die tapferen Oftpreußen in das Dorf ein, in und neben welchem nun nicht weniger als zehn frische Bataillone verwandt wur-Der Feind war durch den Kampf mit den Truppen Hillers erschöpft, jetzt kamen unberührte Kräfte an, denen er nicht gewachsen blieb. Mit unwiderstehlicher Gewalt von Ge= höft zu Gehöft, von Haus zu Haus, wurde der Feind das Dorf hinaufgetrieben und hielt sich nur noch in den letzten Häusern gegen die Höhe hin. Anch gegen diese, wo die ver= derblichen Geschütze standen, wurde der Sturm versucht. Aber auch der Marschall Marmont hatte schnell seine Anstal=

<sup>\*)</sup> Zwischen Möckern und der Pleiße vorzudringen war nicht möglich, weil der Fluß hier hart am Dorse vorliberstießt.

Marsch und Anordnungen so weit gekommen war, daß, nach Zurücknahme der Reiterei, der ernstliche Angriff mit Geschütz und Fußvolk beginnen konnte. Es war dies also zu der Zeit, wo das böhmische Heer im Süden in bedeutendem Nachtheil war und wo die nun sich erhebenden surchtbaren Donner im Norden von Leipzig zur großen Ermuthigung dienen mußten. Das Corps von Yorck zählte nach dem heutigen Tagesrapport 21,429 Mann und fast eben so stark war die Streitkraft von Marmont.

Den ersten Angriff unternahm Major Hiller mit den acht Bataillonen des Vortrabs von Katzeler auf Möckern, während die Batterieen der Brigaden Horn und Hünerbein, unterstützt von einer Batterie aus der Reserve, ihr Feuer auf das Geschütz des feindlichen Centrums und rechten Flügels sprühen ließen. Major Hiller fand in und bei Möckern den furchtbar= sten Widerstand\*). Nach schweren Anstrengungen und großen Verlusten glückte es zwar, in Möckern einzudringen, aber es wollte durchaus nicht gelingen, sich darin und daneben zu be= Marschall Marmont hatte mit großer Umsicht eine Menge Geschütz auf den Höhen hinter Möckern aufgestellt, die ein überaus verheerendes Feuer auf die Preußen richteten, so daß ihre Bataillone in kurzer Zeit zu Häuflein zusammen= schmolzen. Dies und die unleugbar große Tapferkeit und Gewandtheit der Franzosen, ließ die Kräfte von etwa 4000 Mann und wenigem Geschütz als durchaus unzureichend er= scheinen und das Fußvolk der Vorhut wurde zuletzt gezwun= gen, den schon eroberten Theil des Dorfes wieder fahren zu lassen.

General Yorck schloß aus diesem Widerstand, daß es besonders darauf ankommen würde, den Stützunkt Möckern,

<sup>\*)</sup> Seltsamerweise war eine Abtheilung österreichischer Jäger von der Division des Fürsten Moritz Liechtenstein vom jenseitigen Elsteruser nach milhevoller Durcharbeitung durch Sumpf und Flußarme herübergekomsmen und machte den Angriff auf Möckern mit. Dr. Richter II, 242, 243.

gewissermaßen die Citadelle der Schlachtordnung, zu überwältigen und daß in der Eroberung dieses Punktes die Entscheisdung der Schlacht liegen würde. Er zog daher sein zweites Treffen noch mehr rechts und häufte hinter Möckern mehr als die Hälfte seines Fußvolks, indem er die Brigade des Prinzen von Mecklenburg nahe heranzog und die Brigade Steinmetz dahinterstellte. Als nun das Fußvolk von Hiller beinahe aufgerieben und der Rest aus dem Dorse herausgetrieben war, säumte er nicht, die ganze Brigade des Prinzen von Mecklenburg daran zu setzen. Möckern mußte erst überwältigt sein, eh' die anderen Brigaden — Horn und Hünerbein — im Centrum und gegen den rechten französischen Flügel vordringen konnten.

Die Brigade des Prinzen von Mecklenburg ging zum Dorfe und links neben demselben\*) vor, während sich die Reste der Bataillone von Hiller an sie anschlossen. Der Befehlshaber der Reserve=Artillerie, Oberst=Lieutenant Schmidt, unterstützte diesen Angriff durch 16 schwere Geschütze, welche er rückwärts auf einer vortheilhaft gelegenen Anhöhe aufstellte. Sie kamen zu den Geschützen von Hiller und der Brigade hinzu, die zusammen wenigstens aus chen so viel Stücken Mit nicht zu übertreffendem Muthe stürmten die tapferen Oftpreußen in das Dorf ein, in und neben welchem nun nicht weniger als zehn frische Bataillone verwandt wur= Der Feind war durch den Kampf mit den Truppen Hillers erschöpft, jetzt kamen unberührte Kräfte an, denen er nicht gewachsen blieb. Mit unwiderstehlicher Gewalt von Ge= höft zu Gehöft, von Haus zu Haus, wurde ber Feind das Dorf hinaufgetrieben und hielt sich nur noch in den letzten Häusern gegen die Höhe hin. Auch gegen diese, wo die verderblichen Geschütze standen, wurde der Sturm versucht. Aber auch der Marschall Marmont hatte schnell seine Anstal=

<sup>\*)</sup> Zwischen Möckern und der Pleiße vorzudringen war nicht möglich, weil der Fluß hier hart am Dorse vorüberstießt.

ten getroffen. Er zog seine Unterstützungstruppen heran, versmehrte sein Geschütz auf der Höhe hinter Möckern auf mehr als 50 Stück\*) und befahl seinen Sturmsäulen, wieder zum Dorse hinabzusteigen. Ein sürchterliches Ringen solgte von beiden Seiten in der größten Nähe. In Kurzem litt die Brigade des Prinzen unbeschreiblich, er selbst so wie alle Stadsossiziere der Brigade dis auf einen, wurden verwunsdet\*\*). Nach und nach gewannen die Franzosen mehr Raum; doch gelang es ihnen nicht, die Preußen aus der andern Hälfte des Dorses zu entsernen. Beide Theile kämpsten mit unersmüdeter Ausdauer, sich gegenseitig aneinander aufreibend, ohne zu einer Entscheidung zu kommen.

Während dieses Kampfes in und bei Möckern waren die Brigaden Horn und Hünerbein auf dem linken Flügel etwas vorgegangen; allein der Feind wehrte sich auch hier nachdrückslich, und eh' die Entscheidung bei Möckern erfolgt war, wollte man hier keinen recht ernsthaften Angriff unternehmen.

Mittlerweile verstärkte Marschall Marmont noch seine Truppen in Möckern, welchen es gelang, den größeren Theil des Dorfes in ihre Gewalt zu bekommen. Es zeigte sich dann nach und nach, daß selbst die Reste von 18 Bataillonen nicht im Stande waren, dem Feinde dauernd die Spitze zu bieten, viel weniger eine Entscheidung herbeizusühren.

Der letzte Rückhalt an unberührten Truppen, welcher dem General Yorck noch übrig blieb, war die Brigade Steinsmetz. Der entschlossene Heersührer säumte nicht, auch diese in den Kampf zu führen, so wie den Rest seines Reserve-Gesschützes daran zu setzen, um eine Entscheidung zu erzwingen. Er meldete dies dem Ober-General und bat um Unterstützung. Dieser sandte auch an Sacken den Besehl, Yorck zu Hülse zu kommen; Sacken war aber, da er noch bei Radeseld stand, zu

<sup>\*)</sup> Nach Aster bestand biese große Batterie nur aus 40 Stlick.

<sup>\*\*)</sup> After beschreibt sehr belehrend die ganz eigenthümlichen örtlichen Schwierigkeiten von Möckern.

weit entfernt, so daß vorauszusehen war, er werde nicht mehr rechtzeitig zur Entscheidung ankommen können.

Oberst Steinmet rückte vor. Nur zwei Bataillone ver= stärkten die ohnehin schon sehr beträchtliche Macht im Dorfe, die anderen Bataillone gingen links neben dem Dorfe gegen die Höhe vor. Es wurde mit der äußersten Austrengung ver= sucht, diesen feuerspeienden Berg, der so lange Tod und Ber= derben geschleudert, im Sturm wegzunehmen. Im Dorfe selbst drangen die Preußen wieder vor, wobei sie mühevoll ein Gehöft nach dem andern erobern mußten, welche der um= sichtige Feind schnell zu kleinen Festen umgewandelt hatte. Es gelang aber nicht, ihn aus den letzten Gehöften zu vertreiben und selbst noch in der Mitte des Dorfes hielt er sich in ein= zelnen Häusern, hinter Mauern, Auswürfen und Gräben, von wo er ein mörderisches Fener unterhielt, wie denn überhaupt in dem ganzen Kriege die Franzosen sich in gewandter Bevon Deckungen den Deutschen überlegen gezeigt nutung haben.

Marschall Marmont erkannte, daß er das Letzte daranssetzen müsse, um seine Geschütze zu wahren und in Thätigkeit zu erhalten. Sie sprüh'ten von Kartätschen, während seine letzten, auch die von den Divisionen des Centrums und rechsten Flügels nur irgend zu entbehrenden Bataillone zum Kampf vorrückten. Noch einmal bewährten seine Geschütze ihre versheerende Gewalt, noch einmal setzten seine Truppen sich zum entscheidenden Sturm in Bewegung. Es gelang der Brigade Steinmetz nicht, dis zu dem Geschütz heranzukommen, sie litt schwer, ihre bedeutendsten Stadsossiziere wurden entweder gestödtet oder verwundet; auch sie mußte in und neben Möckern zurückweichen.

Beide Theile hatten ihre letzte Kraft darangesetzt, sie kämpften fortwährend, aber beide mit äußerster Erschöpfung. Es war der Augenblick gekommen, wo ein geringer Theil noch nicht berührter Truppen die Entscheidung geben konnte.

Dem General Yorck blieb nur noch seine Reiterei. Er

gab auch diese hin und befahl, im Vertrauen, daß im schlimmssten Fall das herannahende Corps von Sacken ihn aufnehmen werde, seiner gesammten Reiterei vorzurücken und sich mit aller Kraft auf den Feind zu stürzen. — Eh' dies aber gesichah, hatte schon eine Attake von nur drei Schwadronen einen ganz außerordentlichen Erfolg herbeigeführt.

Major Friedrich von Sohr, mit der ersten, zweiten und ber Jägerschwadren des brandenburgischen Husaren-Regiments, hatte, nachdem er mit der anderen Reiterei zuerst den Auf= marsch des Corps gedeckt, den Auftrag erhalten, dem nach Möckern vorgehenden Fußvolk die rechte Seite zu schützen, weshalb er seit dem Anfange der Schlacht, abgesondert von ber übrigen Reiterei, die beträchtlich weiter zurückgenommen worden, vorgeschoben zwischen Möckern und Wahren hielt. Eine ganze Zeit barg er sich, in Colonne zusammengebrängt, in dem Theile des Weges von Wahren nach Möckern, wo die= fer einen Hohlweg bildet, um einige Deckung vor den zahl= losen feindlichen Geschossen zu haben. Als seine Reiterei aber dennoch hier sehr zu leiden anfing, zog er es vor, sich links des Weges in Linie zu formiren, wo er zur Unterstützung des vor ihm im heftigsten Kampf begriffenen Fußvolks halten blieb. Als nun die Schlacht in der beschriebenen Art wankte, kam Norck in Person zu Sohr herangeritten und sagte: "wenn jetzt die Cavallerie nicht noch etwas thut, so ist alles verlo= ren — lassen Sie einhauen!" Der Major erlaubte sich zu bemerken, daß er allein zu schwach und die Reserve=Reiterei zu weit zurück sei, um wenn seine Attake mißlinge, von ihr aufgenommen zu werden. Der General nahm diese Einwendung für richtig an, entsandte sogleich einen Abjutanten an die Reserve=Reiterei, ihr Vorrücken zu beschlennigen und fagte zu Sohr im Abreiten: "So halten Sie wenigstens so lange die Infanterie auf." Hiemit beschäftigt und aufmerksam den Gang des vor ihm geführten Kampfes beobachtend, erhielt er von Norck durch einen Adjutanten aufs Neue den Befehl ein= zuhauen. Sohr, eine ächte Reiternatur und zum Aeußersten

entschlossen, hielt den nächsten Moment noch nicht für geeig= net, weil das eigene Fußvolk noch Stand hielt. Bald aber nahm er wahr, daß doch nicht lange zu fäumen sei. Dicker Pulverdampf ließ zwar nichts vor ihm recht erkennen, aber die Infanterie sing an zu weichen und die feindlichen Gewehrkugeln saus'ten in seine Reiter hinein. Zetzt, nachdem er das zu= rückweichende Fußvolk durchgelassen, ließ er zur Attake blasen und stürzte sich mit lautem Hurrah, den rechten Flügel nah' der linken Seite des Dorfes, zweien im Sturm anrückenden feindlichen Bataillonsmassen entgegen. Sie wurden umgeritten, niedergehauen, zersprengt. Darauf ging es in vollem Lauf auf die Höhe hinter Möckern los und es wurden hier gleich Anfangs sechs Kanonen genommen. Jetzt kam feindliche Reiterei, aber auch aus ber preußischen Reserve=Reiterei das brandenburgische Ulanen= und etwas später das erste west= preußische Dragoner=Regiment. Mit dem brandenburgischen Manen=Regiment vereint, machten die drei Schwadronen von Sohr eine zweite Attake. Die feindliche Reiterlinie wurde über den Haufen geworfen, drei feindliche Vierecke gesprengt und allein von den brandenburgischen Husaren nenn Kanonen und fünf Pulverwagen erobert\*). Das Dragoner=Regiment führte die Attake, wie schon mehrmals in diesem Feldzuge, schwach aus und blieb ohne Trophäen. Die Geschütze, welche man erobert hatte, gehörten zu der großen Batterie auf den Höhen jenseits Möckern, welche bisher eine so mörderische Wirkung gehabt. Der übrige Theil der Reserve=Reiterei stürzte auf beiden Seiten der Brigade Horn auf den Feind. Gleichzeitig gab nun General Norck Befehl zu allgemeinem

<sup>\*)</sup> Der im Lobe äußerst karge Yorck sagte noch auf dem Schlachtsselbe zum Major Sohr: "Ihnen allein habe ich den Sieg des heutigen Tages zu danken, und ich werde es Ihnen und Ihrem braven Regiment nie vergessen." Und nach der Schlacht rühmte er: "Alle meine Offiziere haben sich tapfer gehalten, wenn ich aber einen nennen soll, so ist es der Major v. Sohr!" (Aus dem Leben des K. Pr. General-Lieutenants Friedrich v. Sohr vom Verf. S. 98 und 201.)

Borrücken. Die Sturmtrommeln aller Bataillone ertönten, in Begeisterung drang alles vorwärts. Die Reiterei aber stürmte voran, warf den in Unordnung fliehenden Feind bis gegen Gohlis und verbreitete vor sich Furcht und Schrecken. Der Angriff wurde noch durch das Auffliegen mehrerer seindlicher Pulverwagen begünstigt, wodurch Marschall Marmont selbst verletz und genöthigt wurde, das Schlachtseld zu verslassen. Seine beiden Divisions-Generale Compans und Friedrichs hatten dies wegen erhaltener Wunden schon früher thun müssen. In großer Unordnung sloh der Feind auf Gohlis und Eutritsch. Der Sieg war entscheidend erkämpst, als die hereinbrechende Finsterniß und die Erschöpfung der Truppen dem weiteren Versolgen ein Ziel setzte.

Der Feind verlor 1 Adler, 2 Fahnen, 53 Kanonen\*), eine große Menge Munitionswagen und über 2000 Gefangene.

Der eigene Verlust war sehr bedeutend. Er bestand an Todten und Verwundeten in 172 Offizieren, 5508 Unteroffizieren und Soldaten, die Leichtverwundeten nicht gerechnet. Sieben Bataillonskommandeure waren todt, zwei Brigades Chefs (Prinz Carl von Mecklenburg und Oberst Steinmetz), vier Brigadekommandeurs und sunfzehn Stabsoffiziere waren verwundet. Im ganzen Krieze hat es keinen blutigeren Kampfgegeben\*\*).

Ehe wir die Beschreibung der Kämpfe an diesem Tage im Norden von Leipzig schließen, kehren wir noch einmal zum General Langeron zurück.

Als dieser Klein= und Groß=Widderitsch vom Feinde be= setzt fand, der nicht weichen, sondern es auf einen tüchtigen

<sup>\*)</sup> Nach dem Schlachtbericht Blüchers nur 43 Kanonen.

<sup>\*\*)</sup> Französische Militairschriftsteller haben spottend bemerkt, daß General Yord in dem Punkt Möckern "den Stier bei den Hörnern gesaßt"
und daß eigentlich nur ein Corps das ganze schlesische Heer aufgehalten
habe; auch Oberst Aster wagt schücktern die Ansicht, daß der blutige Kamps
hätte vermieden werden können, wenn Yord den rechten französischen
Flügel angegriffen.

Kampf ankommen lassen wollte, stellte er sein Corps in Schlachtordnung: das Infanterie=Corps von Kapzewitsch auf dem rechten, das von Andzewitsch auf dem linken Flügel; das Reitercorps von Korff hinter dem linken, die Division Olsu= wief hinter dem rechten Flügel, das Geschütz zweckmäßig ver= theilt. Wiewohl die Division Dombrowski, etwa 4000 Mann stark, die sechssache Zahl gegen sich hatte, so hielt sie muthig Stand und vertheibigte die Dörfer mit einem Helbenmuth, der aus dem Gefühl entsprang, daß mit dem Verlust der Schlacht bei Leipzig auch das Ende von Polen gekommen sei. Eine ganze Zeit lang wiesen die Polen alle Angriffe der Russen zurück. Die große Ueberzahl der letzteren machte ihre Bedrängniß so groß, daß sie einen Augenblick beide Dörfer fahren lassen mußten, aber sie setzten ihre letzten Kräfte baran und mit unübertrefflicher Tapferkeit entrissen sie den Russen beide Dörfer wieder. Aufs Neue hielten sie eine ganze Zeit lang Stand. Es konnte aber nicht fehlen, daß ihr Verlust ganz ungeheuer war und daß sie endlich doch darauf benken mußten, sich nach Eutritsch hin zum Marschall Marmont zu retten. Diese Bewegung im Angesicht eines übermächtigen Feindes auszuführen, war höchst gefahrvoll. Sie büßten dabei sieben Kanonen ein; auch stürzte die russische Reiterei auf die wenige polnische und machte 500 Gefangene.

Unterdessen hatte Marschall Neh auf seinem Marsche nach Wachau, wobei er schon über Leipzig hinaus war, ent- weder Gegenbesehl von dem um diese Zeit persönlich anwessenden Kaiser oder dringende Aufforderungen vom Marschall Marmont erhalten, ihm zu Hülse zu eilen. Er kehrte mit der Division Delmas und den beiden Reiterdivisionen um, marschirte in der Richtung auf Groß- und Klein-Widderitsch und kam in dem Augenblick an, als die Polen in der äußerssten Bedrängniß waren. Sogleich nahm er diese auf, sie ersholten sich und mit ihnen vereint eroberte er mit großem Nachdruck Groß- und Klein-Widderitsch zum zweiten Mal. Obgleich Marschall Neh mit zwei Divisionen noch immer viel

schwächer war als Langeron, so sand der russische General doch für gut, in die Stellung zurückzukehren, die er vor Ansgriff der Dörfer inne gehabt. Allerdings war er zur Borsicht genöthigt, denn cs wurde ihm gemeldet, daß von Düben der eine sehr beträchtliche seindliche Truppenmasse im nahen Anmarsch sei. Es war die Division Souham vom Corps von Neh, die hinter seinem linken Flügel auch sogleich auf ihn eindrang. Langeron traf seine Gegenmaßregeln, es blieb aber nur dei einem Kanonengesecht, weil General Souham nur die Absicht hatte, zum Heere des Kaisers zu steßen und bemüht war, sein Fuhrwerf ungefährdet durchzubringen. Er zog vorüber; doch siel eine Menge Fuhrwert den Kosaksen in die Hände.

Nach dem Abzuge der Division Souham waren dem General Langeron die zwei schwachen Divisionen von Neh nicht mehr gefährlich; es war aber als wenn er besorgte, es möchten von Neuem seindliche Streitkräste von Düben her heranzüden, und er zögerte eine ernste Maßregel zu ergreisen. Erst als das Corps von St. Priest auf seinem rechten Flügel einetras und er von den sichern Erfolgen Porcks dei Möckern vernahm, ging er entschieden auf die Dörfer los. Der Feind aber hielt sie nun nicht mehr, sondern zog sich eiligst über die Parthe zurück. Es wurden von den Russen noch vier Geschütze, im Ganzen also eils genommen und eine nicht unsbeträchtliche Zahl Gesangener gemacht. Das Corps von Lausgeron selbst hatte im Lauf des Tages einen Verlust von 1500 Mann an Todten und Verwundeten gehabt.

Das Corps von Yorck blieb auf dem eroberten Schlachtsfelde stehen, das von Langeron bei den eroberten Dörfern, das von Sacken als Unterstützung hinter Porck.

Die beiden französischen Marschälle Marmont und Neh nahmen ihr Hauptquartier zu Schönfeld an der Parthe, ihre Truppen waren nahe an Leipzig herangedrückt, Gohlis und Eutritsch waren von ihnen nur schwach besetzt.

## 3. Gefecht bei Lindenau.

Wir haben in dieser Darstellung mehrmals auf die große Wichtigkeit der Lage von Lindenan aufmerksam gemacht, wo der beinah eine halbe Meile lange Damm von Leipzig durch die sumpfige und waldige, von mehreren Armen der Pleiße, Elster und Luppe durchflossene Niederung aufhört und die trockene weite Ebene von Markrannstädt und Lützen beginnt. Konnten sich die Berbündeten dieses Punkts bemächtigen, mehrere der fünf vorliegenden Brücken über die Flußarme zerstören und am erhöhten Rande der Ebene eine verhältniß= mäßige Macht und zahlreiches Geschütz aufstellen, so war ber große Meister ber Kriegskunst, des einzigen Rückzugsweges beraubt, genöthigt sich unter ungeheuren Verlusten, etwa nach Magdeburg, durchzuschlagen. Es scheint, daß Feldzeugmeister Ghulai Lindenau recht wohl vor dem General Bertrand er= reichen konnte, denn er stand am 14. Oktober Abends bei Muschwitz, eine Meile von Lützen, von wo Lindenau nur brei Meilen entfernt liegt, und Bertrand, der von der entgegengesetzten Seite kam, erreichte Lindenan erst den 15. Oktober wahrscheinlich Nachmittags, vielleicht noch später\*). Wie bem auch sei, so war der Gewinn von Lindenau, auch nachdem es vom Feinde besetzt war, von der höchsten Wichtigkeit, und der österreichische General, dem mit dem Streifcorps von Thiel= mann und Mensborf 22,000 Mann zu Gebote standen, hätte gegen die zwei Divisionen von Bertrand, die schwerlich viel über 12,000 Mann betrugen, wohl mehr versuchen sollen, als er für gut fand.

General Bertrand stellte sich vor Lindenau so auf, daß beide Flügel an die ungangbare Niederung stießen. Der dichte Wald am User der Luppe (ein Arm der Elster) ge=

<sup>\*)</sup> Nach einigen Schriftstellern bezog Bertrand die Stellung bei Linstenau sogar erst am 16. Oktober Morgens. Kauslers Schlachtenatlas Text S. 939, auch Baudoncourt S. 204.

währte dem Fußvolk Schutz, während die vorliegende Ebene dem Geschütz vollen Spielraum gestattete. Vor Lindenau ließ der General vier Schanzen auswersen, in deren jeder er zehn dis zwölf Geschütze aufstellte. Die vorliegenden Dörfer Plagswitz, Schönau und Leutsch wurden besetzt. Nachdem der Feind sich so eingerichtet, war es allerdings schwer, den Ort wegzunehmen, aber der Preis war auch groß und hätte bedeutende Opfer ausgewogen. Mit dem, was Feldzeugmeister Ghulai wirklich unternahm, hat sich auch die nachsichtigste Beurtheilung nicht zusrieden erklären können.

Ghulai rückte am 16. Oktober in drei Angriffsfäulen gegen Lindenau vor. Die linke, unter dem Fürsten Morit Liechtenstein, hatte den unbestimmten Auftrag, die Berbindung mit dem schlesischen Heere zu suchen. Der Theil, dem dieser Auftrag insbesondere zusiel, mußte natürlich durch die Sumpsund Waldgegend der Elster und Pleiße, und es gelang hier nur einigen kleinen Jägerabtheilungen, sich bis zu Yorck durchzuarbeiten. Der viel größere Theil schloß sich bald an die mittlere Angriffssäule an. Diese, unter dem Prinzen Philipp von Hessen Homburg, rückte auf der großen Straße von Markrannstädt heran, nahm Schönau weg und bemächtigte sich auch im Verein mit der ersten Säule des Dorfs Leutsch. Die dritte Angriffssäule unter dem Generalmajor Czollich war bestimmt, auf dem rechten Flügel von Klein-Ischocher her zu-nächst Plagwitz anzugreisen.

Als man näher herankam, fand sich, daß der Angriff auf Lindenau in der Front zu schwer sei. Ghulai versuchte ihn daher von der Nordseite, während er in der Front lebhast mit Geschütz seuern ließ. Es kam auf der Nordseite allersdings von  $11\frac{1}{2}$  Uhr Vormittags an zu einer sehr heftigen Kanosnade, auch dann zu mehreren Stürmen auf das Dorf, welche aber sämmtlich abgeschlagen wurden. Selbst ein augenblicksliches Eindringen in einen Theil des Dorfs war von keinem Ersolge, weil man ihn sogleich wieder verlassen mußte, indem mehrere französische Batterieen hinter dem Kuhburger Wasser

(nördlich der Lindenau-Leipziger Straße), welche die linke Seite der Desterreicher beim Sturm auf das Dorf sassen konnten, von verheerender Wirkung waren. Südlich griff General Czollich das Dorf Plagwitz an, aber auch hier fand er den nachdrücklichsten Widerstand, so daß es ihm nicht einmal gelang, an Lindenau selbst heranzukommen.

Nachdem der Kampf, während dessen Lindenau in Brand gerieth, längere Zeit gedauert hatte, und nachdem mehrere Stürme vergeblich versucht waren, beschränkte man sich nur noch auf Schützengesechte, besonders in der Niederung, wo man versuchen wollte, der Stellung der Franzosen in den Rücken zu kommen, was jedoch eben so wenig gelang.

Um Abend zog sich Feldzeugmeister Ghulai nach Marfrannstädt zurück, hielt aber Klein-Zschocher, Schönan und Leutsch besetzt\*)

Wir haben den grausen Kampf im Süden, Norden und Westen von Leipzig im Wesentlichen darzustellen gesucht und kehren noch einige Augenblicke auf das Schlachtseld am rechten Pleiße-User zurück, um das Ergebniß zusammen-zusassen.

Napoleon hielt, wie wir gesehen haben, um 2 Uhr die Schlacht bei Wachau für gewonnen und befahl den Sieg durch Glockengeläut zu seiern. Wenn im Norden von Leipzig kein Angriff von bedeutenden Kräften erfolgte — und dessen glaubte Napoleon gewiß zu sein — so konnte der Sieg

<sup>\*)</sup> Bermuthlich um den matten und wenig umsichtigen Angriff Gyu-lai's zu entschuldigen, enthält der österreichische amtliche Schlachtbericht vieles Ilusorische. Anch Plotho berichtet nach ihm irrig, so wie Mehrere nach ihm. Siehe Friccius I. S. 431-433 Anmerkung; auch Sporschil's Chronik S. 802-810, die jedoch, durchaus irrig, den Franzosen eine Uebermacht zuschreibt. General Müssling in seiner Betrachtung der großen Operationen und Schlachten 2c. S. 83 ist sogar der irrigen Meisnung: Gyulai hätte Lindenau erobert und die zum Abend besessen, und tadelt ihn nur wegen Nichtzerstörung der Brücken.

noch sehr vervollständigt werden. Zwei Divisionen der junsen Garbe bei Liebertwolkwitz so wie die ganze alte Garde waren noch nicht verwandt und dazu sollte nun noch das 16,000 Mann starke Corps von Marmont kommen, welche Streitkräfte vor Einbruch des Abends noch bedeutende weitere Erfolge erkämpfen konnten.

Nun erschien aber zuerst bas Corps von Norck Mar= mont gegenüber und der Marschall meldete an den Kaiser, daß er nicht abmarschiren könne, sondern Stand halten müßte. Napoleon hielt auch jetzt noch den angekommenen Feind für nicht zahlreich, so baß Marmont mit ihm fertig werden würde, er befahl baher, daß statt seiner der Marschall Neh zu ihm bei Wachau stoßen sollte. Eine Stunde später klärten sich dann die Verhältnisse sehr verhängnisvoll auf: von Möckern, Eutritsch, Groß= und Klein=Widderitsch tonte der heftigste Kanonendonner und eilige Melbungen von diesen Orten ließen nicht mehr zweifeln, daß das ganze schlesische und vielleicht noch gar das Nordheer dort angekommen sei. Diese bedeutungsschwere Thatsache, welche alle Hoffnungen und Vor= aussetzungen Napoleons zerstörte, brachte zunächst Unsicherheit in die Fortsetzung des Angriffs gegen das böhmische Heer, dann aber veranlaßte der von Minute zu Minute heftiger werdende Kampf im Norden, daß der Kaiser, nach llebergabe des Befehls an den König von Neapel, das Schlachtfeld bei Wachau verließ, um sich persönlich vom Stande der Dinge im Norden zu überzeugen. Er begab sich nach 3 Uhr zu= nächst nach Leipzig\*), wo er den Marschall Neh antraf. Mit ihm wollte er sich zum Rosenthaler Thor hinausbegeben, da er dies aber verrammelt fand, so mußte er umkehren und ritt zum Gerberthore hinaus zum Corps Marmonts, während er vermuthlich Ney gegen Groß= und Klein=Widderitsch zurück= wies. Nach einer anderen Nachricht soll er sich auch noch zu

<sup>\*)</sup> Wiewohl Obeleben dies nicht anführt, so ist es nichtsbestoweniger gewiß. Siehe Friccius I. S. 440 Anmerkung; auch Hussell S. 39 u. 40.

Bertrands Corps bis zu dem sogenannten Kuhthurm begeben haben. Ziemlich gewiß ist, daß er erst gegen das Ende ber Schlacht nach Wachau zurücktehrte. Seine Abwesenheit be= wahrte das böhmische Heer vor weiteren Verlusten und gab Gelegenheit, einen merklichen Theil berselben wieder einzubringen. Ueberhaupt wogen diese Verluste nicht so schwer mehr, da Blücher im Norden mit 60,000 Mann in den Kampf ein= gegriffen hatte und schon für den folgenden Tag zahlreiche weitere Verstärkungen zu erwarten waren. Da nun Napo= leons Voraussetzungen nicht eingetroffen waren, bas böhmische und das schlesische Heer sich bereits die Hand gereicht und für den folgenden und wieder folgenden Tag die Ankunft aller Streitfräfte ber Berbündeten zu erwarten war, so konnte Napoleon auf keinen weiteren Sieg mehr hoffen und es wäre für ihn das Vortheilhafteste gewesen, nach so energisch gelei= stetem Widerstande, den Rückzug anzutreten. Bu seinem Nachtheil that er dies nicht, er hielt die errungenen Vor= theile für so beträchtlich, daß er mit Ehren Frieden anbieten Der sonst so scharfsinnige Mann verfiel in den seltsa= men Irrthum, in seiner jetzigen Lage zu wähnen, daß er durch große Opfer feine Feinde werde versöhnen können.

Die Thurmuhren von Leipzig schlugen die sechste Stunde. Es dunkelte und die eisernen Bälle konnten den Weg in die seindlichen Glieder nicht mehr finden. Gleichsam als ob man auf allen Seiten übereingekommen wäre, diesen Augenblick als den Feierabend für die entsetzliche Blutarbeit zu bestimmen, siel jetzt der letzte Kanonenschuß hinter Lindenan. Das kleine Gewehr blied allein noch wach, nach und nach hörte auch dieses auf. Rings um am Horizont sah man nichts mehr als einen weiten Kreis von vielen tausend Wachtseuern, in der holzarmen Gegend größtentheils von weggebrochenen Häusern und Zäunen unterhalten, und eine beträchtliche Zahl brennens der Dörfer.

Die Nacht beckte die Schrecken der ungeheuren Schlacht.

Diese waren aber in erhöh'tem Maaße fühlbar in Leipzig, wohin zu den schon so zahlreich vorhandenen Verwundeten und Kranken von allen Richtungen der drei großen Schlachtselber die Verwundeten gebracht wurden oder sich hinschleppsten, die mit ihrem Aechzen und Stöhnen schauerlich die Straßen belebten. Man hatte für sie das Korn-Magazin räumen müssen, welches etwa sechstausend zu fassen vermochte, aber es reichte nicht hin, auch konnte ein großer Theil dieser Unsglücklichen es in der Dunkelheit nicht erreichen. Es war für Freund und Feind eine schauerliche Nacht.

Napoleon kehrte nicht mehr nach Reudnitz zurück, sondern ließ die fünf Zelte seines Hauptquartiers in einem der aus= getrockneten Teiche bei ber alten Ziegelscheune, an der nach Rochlitz führenden Straße aufschlagen, wobei ein großes Wachtfeuer nicht fehlen durfte. Die Garden lagerten um ihn Der Kaiser war so erfüllt von der heldenmüthigen Tapferkeit der Polen, daß er ihrem heroischen Führer, dem Fürsten Poniatowski, den Marschallstab sandte, welchen dieser nicht drei Tage führen sollte. Eh' er noch in sein Zelt ein= ging, brachte man den gefangenen österreichischen General Meerfeldt zu ihm an das Wachtfeuer, welchen er dazu aus= erfah der Ueberbringer seiner Friedensanträge zu sein. unterhielt sich lange auf das gefälligste mit ihm. Meerfeldt war es gewesen, der, im Jahr 1797 vom Erzherzog Carl ab= gefandt, von dem damaligen General Bonaparte den Waffen= stillstand von Leoben begehrt und beim Frieden von Campo Formio mitgewirkt; er war also von so früher Zeit und auch später dem Kaiser persönlich sehr wohl bekannt. Es war na= türlich, daß Napoleon, dem es so sehr um Frieden zu thun war und der zu seinem Verderben es an der Zeit hielt, ge= rade jetzt Anerbietungen zu machen, sich wieder eines alten Friedensboten bediente.

Nach Fains Manuscript von 1813 (II. S. 410) setzte Napoleon voraus, daß es vornehmlich die Furcht vor seiner Macht wäre, welche die Verbündeten antreibe, ihn möglichst

flein zu machen. Er sagte daher dem österreichischen General, daß man sich über seine Absichten völlig täusche; er verlange nichts weiter als unter bem Schatten des Friedens zu ruhen und dem Glück Frankreichs nachzuhängen, wie vorher jeder seiner Gedanken dessen Ruhm gewesen wäre. Hiernächst kam es ihm darauf an, auf die wachsenden Gefahren hinzuweisen, die nach seiner Niederwerfung ober der Schwächung Frankreichs, Rußland für Europa und insbesondere für Desterreich hervorbringen würde. "Sie fürchten selbst den Schlaf bes Löwen," sagte er; "sie glauben ihm die Krallen ausreißen und die Mähne abschneiden zu müssen. Nun wohl, wenn sie ihn zu diesem traurigen Zustande herabgebracht haben, was werden die Folgen sein? haben sie die auch wohl recht bedacht? Gequält von dem begierigen Verlangen, durch einen einzigen Schlag wieder zu erhalten, was sie in zwanzig Jahren Unglücks verloren haben, haben sie nur diesen Gebanken und bemerken nicht, daß sich während zwanzig Jahren rund um sie her alles verändert hat, daß selbst ihre eigenen In= teressen sich verändert haben, daß in Zukunft für Desterreich auf Rosten Frankreichs gewinnen, verlieren heißt. Sie werden bies bebenken, General Meerfeldt. Es ist nicht zu viel für Dester= reich, Frankreich und selbst für Preußen ein halb nomadisches und wesentlich friegerisches Volk auf das Ufer der Weichsel zu beschränken, dessen ungeheures Reich sich von uns bis China erstreckt. Uebrigens kann ich nur endigen, indem ich Opfer bringe, ich weiß es und bin bereit, sie zu bringen."

Napoleon hatte nur zu sehr Recht, auf die Gefahren für Europa durch den russischen Koloß hinzuweisen, aber er versgaß, wie er den Fürsten und Völkern wehe gethan; er beachtete nicht genug seine augenblickliche nachtheilige Lage.

Später am Abend wurde General Meerfeldt nochmals zum Kaiser gerusen. Er empfing nun das Schreiben an den Kaiser Franz, worin Napoleon "die Räumung aller Festungen bis zum Ihein aubot, so gut als eine Verzichtleistung auf den

Rheinbund, die Abtretung von Ilhrien, von Spanien, die Unabhängigkeit Italiens von Frankreich, selbst die Unabhängigkeit von Holland. Wolle England den Seefrieden nicht, so könne darüber unterhandelt werden und Oesterreich solle Bermittler sein." Ein Beweis, wie ber vom Bolk erwählte Fürst sich auch jetzt noch über das Verhältniß täuschte, in welchem er zu seinem höchstlegitimistischen Schwiegervater stand, ist, baß er zu Meerfeldt sagte: "Unser politisches Bündniß ist zerrissen, aber zwischen Ihrem Herrn und mir besteht eine andere Ber= bindung, welche unauflöslich ist. Diese ist es, welche ich anrufe, denn ich werbe immer Vertrauen in die Gesin= nungen meines Schwiegervaters haben." Raiser Meerfeldt entließ, dem er auf Ehrenwort während des Feldzuges nicht gegen Frankreich zu dienen, die Freiheit gewährte, sagte er, baran erinnernd, baß er ben Kaisern von Desterreich und Rußland in sehr schwierigen Lagen Waffen= stillstand gewährt: "Leben Sie wohl, General, wenn Sie von meiner Seite den beiden Kaifern von Waffenstill= stand sprechen werden, zweifele ich nicht, daß die Stimme, welche an ihr Ohr schlägt, sehr beredsam in Erinnerungen sein wird."

Die Bedingungen, welche Napoleon gestellt, waren den Umständen nach so billig, daß sie später Metternich selbst in der Erklärung der Verbündeten von Franksurt wenig besser verlangte. Napoleon, der sich ohne Zweisel die größte Gewalt angethan, rechnete so sicher auf deren Annahme, daß er am 17ten die Schlacht nicht erneuerte und dadurch alle Hoffnung des Sieges verlor. Er hatte sich bitter gestäuscht; seine Anerbietungen wurden nicht einmal einer Antswort gewürdigt.

Bald nachdem er Meerfeldt abgefertigt, erhielt er die Berichte seiner Marschälle Marmont und Neh über ihren sehr nachtheiligen Kampf mit dem schlesischen Heere. Dies und die Anerbietungen, die er an Oesterreich gemacht hatte, ver-

setzten ihn (nach Obeleben's Zeugniß) während der ganzen Nacht in große Unruhe, die auch noch den folgenden Tag über anhielt. Die Frage war: sollte er ben Rückzug hinter die Saale antreten, da er nur noch die 12,000 Mann von Reynier als Verstärkung erwarten konnte und die Aukunft von St. Chr zweifelhaft war; wohingegen seine Feinde ihm schon heut' überlegen, es morgen noch viel mehr sein würden? In seiner Lage wäre es militairisch allerdings das Beste gewe= sen, aber dann räumte er vor der Welt ein, daß er geschla= gen worden, wozu seine stolze Seele sich nicht entschließen konnte. Wenn er nun aber am folgenden Tage das Feld nicht räumen wollte, so war der nächstgünstigste Entschluß: die Verbündeten mit aller Macht anzugreifen. Durch die Ankunft des Corps von Reynier hatte er seinen gehabten Verlust ersetzt. Durch einen schnellen Angriff konnte er viel= leicht noch die Vereinigung der verbündeten Heere hindern, ja sie vielleicht einzeln schlagen. Wartete er einen Tag länger, so konnte freilich nach seinen, übrigens irrigen, Voraussetzungen Marschall St. Chr mit 30,000 Mann ihm zu Hülfe kommen; aber er mußte wissen, daß die Ver= bündeten sich noch viel mehr und ganz unverhältnißmäßig ver= stärken würden.

Wir wissen nicht, was in der Seele dieses außerordentlichen Mannes vorging, wie er Günstiges und Ungünstiges für den einen oder den andern Entschluß gegen einander abwog; wir wissen nur, daß er den verderblichsten Entschluß faßte, der in seiner Lage möglich war, nämlich: sich weder zurückzuziehen noch anzugreisen, sondern still zu stehen und abzuwarten, was Graf Meerfeldt für eine Antwort zurückbringen werde, eine Antwort, die nie erfolgt ist.

Von den verbündeten Monarchen hat die Geschichte keine persönlichen Data ausbewahrt; sie gingen nach Beendigung der Schlacht nach Rötha zurück.

## Der 17. Oftober.

Der 17. Oktober, ein Sonntag, brach an und es war zu erwarten, daß eine große Schlacht von Neuem beginnen werde, um die Entscheidung herbeizuführen. Von Seiten ber Verbündeten hatte das böhmische Heer jedoch wirkliche Nach= theile erlitten. Man hatte hier gesehen, daß man der Macht Napoleons nicht gewachsen war. Von dem, was beim Heere Blüchers vorgefallen, war man am Morgen noch nicht unterrichtet. Da noch bas Heer Bennigsens ankommen mußte, bei welchem sich auch die öfterreichische Heerabtheilung von Collo= redo befand, da man wußte, daß nun auch der Kronprinz von Schweden herannahe, und man sich um mehr als 100,000 Mann verstärken konnte; so hatte man im Haupt= quartiere der Verbündeten keine Neigung anzugreifen, wohl aber erwartete man mit ziemlicher Sicherheit, von Napoleon angegriffen zu werden. Am frühen Morgen waren daher die beiden Monarchen, Schwarzenberg, Barclay 2c. schon bei den Truppen. Das Heer stand unter ben Waffen und in Schlacht= ordnung, die gegenseitigen Vorposten an vielen Orten nur einen Flintenschuß von einander entfernt. Wirklich deutete beim Feinde auch Bieles darauf hin, daß er zum Angriff übergehen werde. Mit Tagesanbruch hörte man im französischen Lager General= marsch schlagen und es geschahen Bewegungen und Aufstellungen, die erwarten ließen, daß das Brüllen der Geschütze jeden Augenblick laut werden würde.

Wider Erwarten blieb alles ruhig und da man verbünsteterseits bis zur Ankunft der Verstärkungen keine Ursache zum Angriff hatte, so ruh'te der Streit und die Donnerschwiegen. Da man aber glaubte, daß Nachmittag das Heer von Bennigsen angekommen sein würde, so war man entschlossen, dann den Kampf zu eröffnen.

Um 3 Uhr versammelte Fürst Schwarzenberg die vor= nehmsten Heerführer auf einer Höhe bei Güldengossa, wo er in Gegenwart der Monarchen die Anordnungen zu einer

großen Schlacht am Nachmittage bekannt machte. Als er hiemit beschäftigt war, langte der Adjutant Blüchers, Oberst Graf v. d. Goly, an und meldete die glorreichen Ergebnisse des vorigen Tages, wobei er zugleich anzeigte, daß der Kron= prinz von Schweden bereits heute bei Breitenfeld angekom= men sei. Diese wichtigen Nachrichten mußten das Vertrauen sehr stärken, aber da zugleich die Meldung einging, daß erst 4000 Mann Vordertruppen von Bennigsen bei dem Corps von Klenau bei Fuchshain angekommen wären, das llebrige aber noch so weit zurück sei, daß es für heute nicht verwandt werden könnte\*), da auch die Truppen des Kronprinzen noch nicht so nahe heran waren, um heute in den Kampf eingrei= fen zu können, so kam man bald überein, wenn der Feind sich ruhig verhielte, heute gar nicht anzugreifen, sondern den lets= ten großen Kampf auf den folgenden Tag zu verschieben. Die Häupter des Heeres blieben auf dem Kampfplatz bis zum Abend, um für alle Fälle gefaßt zu sein. Allen am vorigen Tage im Kampfe gewesenen Truppen wurde Ruhe gegönnt, um neue Kräfte zu sammeln. Die Munition wurde überall ergänzt und zur morgenden Entscheidung alles vorbereitet. Am Abend kehrten der Kaiser von Rußland und der Ober= feldherr Schwarzenberg nach Rötha zurück, wo nun auch, zum ersten Mal in der Nähe eines Schlachtfelds, der Kaiser Franz sein Hauptquartier nahm. Der König von Preußen übernachtete 1½ Meilen rückwärts in Borna, ber General Barclap unmittelbar im Rücken ber Truppen in Störmthal.

Blücher, dem die Erwägungen des großen Hauptquarstiers unbekannt waren, glaubte in seinem Siegsmuth nicht anders, als daß heute der Kampf erst recht losgehen werde. Schon mit Anbruch des Tages begab er sich zu den Vorposten gegen Leipzig hin. Die vier Brigaden beim Corps von Yorck waren so zusammengeschmolzen, daß sie als selbstständige Körs

<sup>\*)</sup> Nur die öster reichische Heerabtheilung von Colloredo beim Heere Bennigsens war bereits um 11 Uhr Vormittags bei Mark-Kleeberg einsgetroffen.

per zu klein erschienen, Blücher befahl daher, daß sie jetzt nur zwei Divisionen bilden sollten, und zwar die Brigaden Steinmetz und Hünerbein unter Befehl bes General Hünerbein die erste, und die Brigaden Prinz von Mecklenburg und Horn unter Befehl tes Generals Horn die zweite. Eben so wurden aus zwei Bataillonen meistentheils nur ein Bataillon gebildet. Da Porcks Corps überhaupt sehr gelitten hatte, so stellte jett ber Ober-General das Corps von Sacken bei Möckern in die vordere Linie. Er beschloß den Feind vom rechten Parthe-Ufer zu vertreiben und ließ zunächst das Dorf Eutritsch durch Truppen von Langeron angreifen. Der Feind räumte bas Dorf bald und zog sich zwischen Schönfeld und Gohlis zusammen, die Reiterei von Arrighi auf dem rechten Flügel. Auf diese stürzte sich die russische Reiterei von Wassiltschikof und warf sie mit solchem Nachdruck, daß sie mit verhängtem Zügel davonjagte. Zwei russische Reiterregimenter hatten die Kühnheit, den Flüchtigen hinter ihrer Infanterielinie nachzusetzen, sie bei der Vorstadt von Leipzig einzuholen, auf sie und auf das dort befindliche Fußvolk einzuhauen, eine Menge Gefangene zu machen und fünf Kanonen zu nehmen. dem, daß die erste seindliche Linie Fußvolk von rückwärts auf sie feuerte, hatten sie die Zähigkeit, Gefangene und Geschüt Blücher selbst bezeichnet als sichere Beute zurückzubringen. in seinem Bericht an den König diesen Angriff als einen der schönsten und fühnsten in diesem Kriege.

Sacken ging auf dem rechten Flügel vor, wo er auf die Division Dombrowski stieß. Obgleich nur schwach und am vorigen Tage hart mitgenommen, leisteten die tapfern Polen den nachdrücklichsten Widerstand, so daß selbst Verstärkung vom Corps von Yorck herangezogen werden mußte. Endlich wichen sie der Uebermacht und zogen sich dis nach Rosenthal und Pfassendorf, dicht an Leipzig, zurück. Blücher machte nun Anstalten, über die Parthe zu setzen und Leipzig selbst anzugreisen, als aus dem großen Hauptquartier der Vesehl anlangte, die allgemeine Schlacht sei auf den folgenden Tag

verschoben. Es endigte also hier das einzige Gefecht des Tages.

Was Napoleon betrifft, so schien er die Gefahr, die sich gegen ihn zusammenzog, lebhaft zu empfinden. Schon früh kam von Wachau der König von Neapel zu ihm. Beide wa= ren sehr ernst und nachdenkend und gingen in dumpfer Stim= mung eine halbe Stunde auf den Dämmen der alten Teiche spazieren. Darauf ritt der König zu den Truppen, der Kai= fer ging in sein Zelt. Es kamen Nachmittags immer trübere Nachrichten. Von St. Chr verlautete nicht bas geringste, ba= gegen wurde es flar, daß die Verbündeten massenhafte Ver= stärkungen erhielten. Von Meerfeldt kam keine Antwort zu= rück. Am Abend war dann kein Zweifel, daß das Nordheer und das Heer von Bennigsen angekommen seien und morgen in den Kampf eingreifen würden. Napoleon mochte jetzt wohl einsehen, daß er einen unheilvollen Entschluß gefaßt habe, al= lein die Zeit war verloren und nichts mehr zu ändern. Es war zu spät, seine weitläufigen Heerestheile zurückzuziehen, er mußte nun unter sehr nachtheiligen Verhältnissen Stand hal= ten. Seine Miene war sorgenvoll. Am kaiserlichen Wacht= feuer herrschte dumpfes Schweigen; den nächsten Umgebungen Napoleons sah man die Bestürzung an. An Sieg war nicht mehr zu denken. Es galt nur, sich mit Ehren und mit möglichst wenig Nachtheil aus der schlimmen Lage zu ziehen. Aber den Entscheidungskampf vermeiden, lag nicht im Charakter dieses Manues. Irgendwo mußte doch die Sache entschieden werden, sein eigener und Frankreichs Ruhm schienen zu verbieten, daß er dem ausweiche.

## Der 18. Oftober.

Wenn der Kaiser der Franzosen noch einmal gegen die ungeheure Mehrzahl seiner Feinde Stand halten wollte, so reichte seine Macht nicht aus, einen so großen Raum zu vertheidigen, wie er am 16ten inne gehabt, er mußte sich näher

an Leipzig aufstellen. Darum gab er schon am 17ten bie dazu nöthigen Befehle und die Truppen mußten die neue Stellung während der Dunkelheit des Frühmorgens einneh= Er selbst verließ schon seine Zelte früh nach 2 Uhr und fuhr nach seinem früheren Hauptquartier Reudnitz, welches jetzt ber Marschall Ney inne hatte. Die Straße wim= melte schon von zurückmarschirenden Truppen und Artillerie, so daß er kaum durchkommen konnte, wobei die Finsterniß durch das Verbrennen einer Linie von 200 ausgeleerten Wa= gen bei Probstheida erhellt wurde. Marschall Ney lag noch in tiefem Schlafe, als ber Kaiser bei ihm ankam. Napoleon blieb bis 5 Uhr\*) mit diesem muthigen Heerführer im Gespräch und fuhr dann um Leipzig herum nach Lindenau zum General Bertrand. Er machte sich hier genau mit der Oert= lichkeit vertraut und befahl diesem General — dessen Stelle der Marschall Mortier mit zwei Divisionen der jungen Garbe einnehmen sollte — mit seinem Corps nach Weißenfels zu marschiren, um den llebergang über die Saale zu sichern, ein Beweis, daß er den Rückzug für unvermeidlich hielt. Bald zu Fuß, bald zu Wagen, kehrte er durch die Vorstädte von Leipzig nach Stötteritz zurück, wo seine Garden eben angekommen waren. Es war noch vor 8 Uhr und er frühstückte eben, als von allen Seiten die Schlacht begann.

Die neue Schlachtordnung Napoleons, die etwa eine halbe Meile zurückgezogen war, mag hier kurz angedeutet werden. Der rechte Flügel lehnte sich, wie am ersten Schlachttage, bei Connewitz, Lößnig, Dölitz an die Pleiße; von hier ging die Vertheidigungslinie über Probstheida, Holzshausen, Mölkau, Stünz nach Schönfeld an der Parthe; von letzterem Orte ging sie mit der Parthe hart an Leipzig bis zu ihrer Einmündung in die Pleiße. Die Ausstellung hatte eine Länge von ungefähr zwei Weilen und bildete eine zusam=

<sup>\*)</sup> Nach L. Hussell, dem Wirth, blieb Napoleon nur eine Stunde beim Marschall Nep.

menhängende gekrümmte Linie um Leipzig. Die Stellung war taktisch mit gewohnter Umsicht gewählt und begünstigte beson= ders die Wirkung der Artillerie. Die verschiedenen Corps waren fast ganz in demselben Verhältniß geblieben, als am ersten Schlachttage. So standen: Poniatowski an der Pleiße in seiner früheren Stellung, von da Angereau und Victor bis Probstheida, Lauriston vor Stötteritz, Macdonald bei Holzhausen. Diese Corps machten den rechten Flügel aus und standen unter dem besonderen Befehl des Königs von Reapel. Ein Centrum gab es eigentlich nicht; dieses bestand vorerst nur aus dem einzigen Corps von Reynier bei Paunsdorf 2c., weil Napoleon das Eintreffen des feindlichen Rordheeres nicht so nahe halten mochte, weil er vielleicht immer noch auf die Ankunft von St. Chr hoffte und weil seine Reserven so nahe standen, um dringendenfalls Unterstützung zu gewähren. linke Flügel, die Corps von Ney und Marmont, vertheidig= ten unter dem Oberbefehl von Ney, dem auch das Corps von Rennier untergeben war, die Linie der Parthe bis zur Mün= dung. Es versteht sich von selbst, daß noch Vortruppen vorliegende Dörfer und vorliegende Stellungen besetzt hielten. Da Napoleon die größte Gefahr vom böhmischen Heere als dem bei weitem zahlreichsten besorgte, so verwandte er gegen dasselbe auch den größten Theil seiner Macht und es befand sich hier, mit Ausnahme des Corps von Arrighi, seine ge= sammte Reiterei. Nach bieser Richtung und zwar beim Thon= berge und bei Stötteritz standen auch seine großen Heerreser= ven, und auf dieser Seite bei einer Windmühle, "ber soge= nannten Tabacksmühle," auf einer Anhöhe zwischen Connewitz und Stötteritz, nahm er selbst seinen Standpunkt während ber Schlacht.

Von Seiten der Verbündeten war jetzt ihre ganze Macht beisammen und der Oberfeldherr Schwarzenberg durfte den verschiedenen Heeren nur ihre natürliche Richtung anweissen, um den Kreis um Leipzig, den Napoleon inne hatte, mit

einem umfassenden gleichlaufenden starken Ringe zu umgeben, der ihn erdrücken mußte.

Der Oberfeldherr hatte zu seinem Schaben erfahren, daß aus dem Winkel zwischen Elster und Pleiße gegen den rechten französischen Flügel nichts auszurichten sei; er hatte daher alle Truppen von hier — bis auf eine Division, die Division Lederer — fortgezogen und wollte es nun hart am rechten Ufer ber Pleiße versuchen, diesen rechten feindlichen Flügel über den Haufen zu werfen. Zum Angriff bildete er drei massenhafte Heersäulen. Die erste, den linken Flügel bildend, unter bem Erbprinzen von Heffen = Homburg, 40,000 Mann Defterreicher, sollte von Mark-Rleeberg gegen Connewit vordringen, vom anderen Ufer der Pleiße durch die Division Lederer unterstützt. 55,000 Mann, die Corps von Witt= genstein Kleist und die russischen Garden und Grena= diere, unter Barclay wurden bestimmt, Probstheida anzu-Ein dritter großer Heerhaufen, bestehend aus dem polnischen Corps, der österreichischen Heerabtheilung von Kle= nau, der österreichischen Division Bubna, der preußischen Brigabe Zieten und bem Kosakkencorps von Platof, 50,000 Mann ftark, unter Bennigsen sollte über Holzhausen und Stötterit vordringen.

Diese drei gewaltigen Heersäulen, 145,000 Mann stark, waren allein gegen den rechten französischen Flügel gerichtet, der freilich aus dem größten Theil des Heeres bestand, aber selbst mit allen Reserven nicht höher als 85,000 Mann ans genommen werden kann\*).

Der beträchtliche Raum zwischen Holzhausen und der Parthe, welchen nur das Corps von Rehnier einnahm, sollte durch das Nordheer unter dem Kronprinzen von Schweden ausgefüllt werden, welches durch das Hinzukommen des

<sup>\*)</sup> Nach dem Berlust am 16. Oktober und nach dem Abgang von zwei Divisionen der jungen Garde, die nach Lindenau marschirten.

Corps von Langeron\*) 100,000 Mann stark wurde und gegen das seindliche Centrum gerichtet war. Der Kronprinz hatte sich jedoch selbst in die Lage versetzt, daß er erst spät am Nachmittag angreisen konnte.

Bon Norden her sollte Blücher gegen den linken französischen Flügel vorgehen. Seine Macht bestand nach Abgabe des Corps von Langeron an das Nordheer und nach den großen Berlusten am ersten Schlachttage nur noch aus 25,000 Mann.

Endlich sollte die sechste große Heersäule von mehr als 20,000 Mann unter dem Feldzeugmeister Ghulai den Angriff auf Lindenau erneuern.

Die Streitfräfte ber Verbündeten rund um Leipzig am 18. Oktober, bem Entscheidungstage, bestanden baber, selbst nach Abrechnung bes Verlustes am 16ten, aus nicht weniger als 290,000 Mann. Nimmt man an, daß das französische Heer am 16ten, niedrig geschätzt, einen Verlust von 10,000 Mann gehabt hat, so kann es am 18ten nicht stärker als 150,000 Mann gewesen sein. Die Verbündeten hatten hier= nach fast die voppelte Zahl Streiter. Da überdies an diesem Tage Napoleon das Corps von Bertrand, welches nach den Verlusten des koten etwa 12,000 Mann betrug, nach Weißenfels marschiren und Lindenau mit zwei Divisionen der jungen Garbe (etwa 10,000 Mann) besetzen ließ, so hatte er für den großen Kampf am rechten Ufer der Pleiße nur 128,000 Mann übrig. Die Berbündeten bagegen hatten auf diesem Ufer 270,000 Mann und waren hier also mehr als doppelt so stark.

Da hiernach alle Wahrscheinlichkeit dafür sprach, daß Napoleon, auch nach dem äußersten Widerstande, doch genös thigt sein würde, den Rückzug auzutreten, so ist es schwer zu erklären, daß er es unterlassen konnte über die schmalen Flußs arme der Sumpfniederung in seinem Rücken hinlängliche

<sup>\*)</sup> Siehe oben S. 516.

Brücken zu schlagen, wozu er doch hinreichend Zeit, Kräfte und Material besaß. Selbst die Annahme, daß er gefürchtet habe, durch so eifrige Sorge für den Rückzug in dem Heere die Meinung zu erwecken, daß der Niebesiegte kein Vertrauen zum Siege mehr habe, würde es nicht erklären, daß auch am 18ten Abends, wo der Rückzug schon entschieden war, jene so nöthigen Veranstaltungen — zu denen noch Zeit gewesen wäre — nicht getroffen wurden.

Nach so vielen vorhergegangenen trüben und regnerischen Tagen brach ber 18. Oktober hell und heiter an. Schon in der Morgendämmerung verfügte sich der Kaiser von Rußland und ber König von Preußen auf bas Schlachtfeld. Franz, der sein Hossager gestern nach Rötha verlegt hatte, war nur Nachmittags auf kurze Zeit anwesend\*). Fürst Schwarzenberg wußte noch nicht, daß der Feind eine halbe Meile weit zurückgegangen und befahl den Angriff um 7 Uhr, es mußte nun erst eine Stunde marschirt werden, eh' man an ihn gelangte. Leider brachen weder die einzelnen großen Angriffssäulen noch die Heere so auf, daß sie zu gleicher Zeit ben Angriff beginnen konnten. Schon Barclay und Bennig= sen machten ihren eigentlichen Angriff auf die Stellung des Feindes erst Nachmittags 2 11hr und dem Kronprinzen von Schweden war es gelungen, sich so lange zurückzuhalten, baß er erst Nachmittags um 4 Uhr und auch dann nur mit einem Theile seiner Macht eingreifen konnte. Dadurch wurde es Napoleon möglich, auch bei der ungeheuren Uebermacht seiner Feinde an diesem Tage im Wesentlichen seine Stellung zu hal= ten. Hätte es geschehen können, daß die ganze Macht der Verbündeten rund um Leipzig zugleich angriff, so hätte schon am 18ten eine Katastrophe erfolgen müssen.

Wir geben einen Ueberblick der Erfolge der drei großen

<sup>\*)</sup> Nach Aster ist Kaiser Franz ben ganzen Tag mit den beiben aus dern Monarchen auf dem Schlachtfelde gewesen.

Angriffssäulen, welche aus dem böhmischen und polnischen Heer gebildet worden waren.

Die erste unter bem Erbprinzen von Hessen-Hom= burg traf auf die Corps von Poniatowski und Augereau, de nen Napoleon später zwei Divisionen der jungen Garde unter Duvinot zu Hülfe sandte. Die Desterreicher vertrieben die Vortruppen des Feindes aus Mark=Rleeberg. Immer den linken Flügel an die Pleiße gelehnt und von der Division Leberer am anderen Ufer unterstützt, nahmen sie darauf nach heftigerem Kampf die von stärkeren Feindestheilen besetzten Orte Dölitz und Döfen weg und suchten nun, gegen die Hauptstellung des Feindes losgehend, diese zu überwältigen. Der Kampf wurde hier äußerst heftig. Der Erbprinz von Hessen = Homburg wurde schwer verwundet und der Feldzeug= meister Colloredo mußte ben Befehl übernehmen. der Kampf etwa zwei Stunden gewährt, wich der Feind dem Andringen der Oesterreicher; diese gelangten bis nahe an Connewitz und bis nahe an den Standpunkt des Raisers an der Tabacksmühle; es schien, daß der rechte französische Flügel überwältigt werden würde. Zwei Divisionen der jungen Garde unter Dudinot, die Napoleon zu Hülfe sandte, und benen er noch die Division Eurial von der alten Garbe folgen ließ, brängten indessen mit ausbauernber Kraft und Wuth die Oesterreicher zurück. Auch das einrückende zweite Treffen berselben konnte bies nicht abwenden. Desterreicher verloren immer mehr Boden und wurden bis Dölitz und bis hinter Dösen zurückgetrieben. Als Fürst Schwarzenberg sah, daß diefe Angriffsfäule in Nachtheil kam, ließ er die österreichische Brigade Czollich von den Truppen Ghulai's bis Gautsch zur Unterstützung herbeiholen. mußte auch von den Rückhaltstruppen die zweite russische Garde-Division und die dritte russische Kürassier-Division den Desterreichern zu Hulfe marschiren und gegen Mittag begab sich der König von Preußen in Person auf diesen Flügel. gelang, das Gefecht wieder zum Stehen zu bringen, es wurde

auch das Dorf Dösen wieder erobert und eine kurze Strecke weiter vorgedrungen, aber ihren Vortheil weiter zu verfolgen, war den Desterreichern bei der ausdauernosten Tapserkeit der Polen und Franzosen unter ihren Heersührern Poniatowski, Augereau, Oudinot und unter dem nahen Einfluß des Kaisers nicht möglich. Da sie gegen den Feind mit 10,000 Mann in der Ueberzahl waren, kann der Grund, daß dieser Angriff mißlang, nur in der umsichtigeren Leitung der Franzosen gesunden werden. Es kam diesen auch zu Statten, daß die zweite große Angriffsfäule der Berbündeten unter Barclah viel später aufgebrochen war, so daß sie Zeit beshielten, ihre Kräfte gegen die erste Angriffsfäule ungestört zu verwenden, da eine ganze Zeit lang die so nothwendige gegenseitige Unterstützung der beiden großen Schlachthaufen der Berbündeten verloren ging.

General Barclay war von Güldengossa in zwei Ab= theilungen vorgegangen, links Kleist, rechts Wittgenstein, erfterer über und neben Wachau, letzterer über Liebertwolkwitz. Die Garben und Grenadiere folgten als Reserve. Die Monarchen und der Oberfeldherr befanden sich bei dieser Säule zwischen dem Vordertreffen und der Reserve. Die Musik aller Regimenter spielte und die Trompeten der Reiterei schmetterten in den hellen Morgen hinein. Man fand die Dörfer Wachau und Liebertwolkwitz vom Feinde und alles konnte im Marsch bleiben. Kleist sand zuerst die jenseits Wachau liegende Schäferei Meysdorf vom Feinde beset, die er nach furzem Gefecht verließ; Wittgenstein stieß links jenseits Liebertwolkwitz auf Vortruppen des Feindes, die durch eine heftige Kanonade vertrieben wurden, sie setzten sich noch einmal auf den Höhen zwischen Liebertwolkwitz und Probst= heida, allein das diesseitige Kanonenseuer zwang sie, auch diese zu verlassen. Als man so weit gekommen war, bemerkte man rechts vor sich, wie der Feind von Holzhausen in Unordnung sich nach Stötteritz hin zurückzog. Hier schien Reiterei ganz besonders wirksam sein zu können. General Pahlen III. mit

der Reiterei von Kleist und Wittgenstein erhielt Befehl, zwischen Zuckelhausen und Stötteritz durchbrechend, sich auf ihn zu werfen. Graf Pahlen setzte sich in Bewegung, ein mörsterisches Feuer von Probstheida und Stötteritz her in seiner linken Seite schwächte alex die Kraft seines Stoßes dergestalt, daß nur zwei russische Schwadronen zum Einhauen kamen, die einige feindliche Geschütze wegnahmen.

Aleist und Wittgenstein waren nun so weit vorgerückt, daß ein Hauptangriff auf die Stellung des Feindes bei Probstheida unternommen werden konnte, anch die Reserven hatten
hinter ihnen auf dem Wege von Liebertwolkwitz nach Probstheida bei der Ziegelscheune Stellung genommen. Allein eines
Theils war jetzt die erste Angriffssäule unter Hessenschutz in Nachtheil gekommen und sie ersorderte Wiederherstellung, anderen Theils war rechts die dritte Angriffssäule unter Bennigsen noch nicht heran. Mit Einwilligung der Monarchen beschloß man daher stehen zu bleiben und so lange zu warten, dis Bennigsen in gleicher Höhe rechts angelangt sein würde. Man mußte eine geraume Zeit warten, denn es wurde 2 Uhr eh' Bennigsen in die Linie rücken und der gemeinsame Angriff beginnen konnte.

Probstheida ist eins der größten Kirchdörfer in der Nähe von Leipzig,  $1\frac{1}{4}$  Stunde von der Stadt entsernt, mit mehreren massiven Häusern und mit starken Lehmmauern umgebenen Gärten. Wir haben schon mehrmals der eigenthümlichen Geschicklichkeit und Schnelle erwähnt, mit welcher die Franzosen im Stande sind, sich in einem Dorse sestzusezen. So hatten sie sich denn auch hier schnell in allen wichtigen Gehösten, besonders in den massiven Häusern, eingerichtet, in den Mauern der Häuser und Gärten Schießscharten gebrochen und den Ort mit aller Umsicht kriegerisch zur äußersten Vertheidigung fähig gemacht. Im Dorse und zu beiden Seiten desselben standen zahlreiche Batterieen und dahinter die Corps von Victor und Lauriston in Schlachtordnung, denen von Stötteriz und vom Thonberge her von den Reserven Unterstützung gesandt wer-

ben konnte. Probstheida bildete daher ben Schlüssel zur feindlichen Stellung.

Der Angriff auf dasselbe wurde von den preußischen Brigaden Prinz August und Pirch und von dem zweiten russischen Infanterie-Corps des Prinzen Engen von Würtem= berg unternommen. In einem muthigen Sturm, von einem furchtbaren Artilleriefeuer unterstützt, gelang es ben Preußen in den östlichen Theil des Dorfes einzudringen. Sie ver= fuchten unter großem Berluft und bei bem heftigsten Wiberstande weitere Fortschritte zu machen, der Feind setzte aber gleich so zahlreiche Kräfte baran, daß ihnen dieses nicht mög= lich war, sie verloren immer mehr Boden und wurden ge= zwungen, aus dem Dorfe zurückzuweichen. Prinz August, ein Mann von heldenmüthiger Tapferkeit, sah nicht sobald die Seinen in vollem Weichen und den Feind im alleinigen Besitz des Dorfes, als er alles anwandte, seine Truppen wieder zum Stehen zu bringen. Es gelang ihm, und mit ber größten Entschlossenheit führte er sie wieder auf das Dorf. Lehmmauern wurden erstiegen und ein großer Theil des Dor= fes zurückerobert; auch die Brigade Pirch kehrte um und drang von Neuem in das Dorf ein. Der Kampf dauerte auf das Erbittertste und Heißeste eine Zeit lang fort, aber der Feind setzte aufs Nene so viel Kräfte ein, daß es den Preußen nicht möglich war, das Dorf zu behaupten. Zetzt versuchte der Prinz von Würtemberg den Besitz des Dorfes zu erzwin= gen. Es gelang ihm mit dem östlichen Theil und er drang sogar neben demselben eine Strecke über basselbe vor. poleon aber erkannte die ganze Wichtigkeit dieses Stützpunkts, fäumte nicht die Reste seiner beiden Corps und selbst einen Theil seiner alten Garde daran zu setzen. Auch die Russen wurden von den immer nen anstürmenden feindlichen Massen überwältigt, das Dorf ging verloren und man mußte über Berge von Todten den Rückweg suchen.

Es war zu fürchten, daß der Feind nun vorkommen, vielleicht mit Reiterei vorbrechen würde, um seine Vortheile

zu verfolgen, um so mehr da die erste Angriffssäule von Hessen-Homburg, zurückgedrängt, für die Preußen und Russen keinen Stützunkt mehr abgeben konnte; allein ber Feind war bereits zu sehr erschüttert, hatte fast schon die letzten Kräfte weggegeben und begnügte sich nur, seine wiedergewonnene Stel= lung zu behaupten. Es wäre jetzt der Moment gewesen, alle Reserven vorrücken zu lassen und durch die zahlreiche Reiterei den Sieg zu erzwingen. Die Reserve stand jedoch — ein Fehler schon des ersten Schlachttages — zu weit zurück! Auch glaubten die Monarchen, sie noch nicht verwenden zu dürfen, weil sie beforgten, es werde am folgenden Tage die Schlacht fortgesetzt werden müssen. Da nun die Corps von Kleist und Wittgenstein einen ungeheuren Verlust erlitten hat= ten, so wurden auf ausbrücklichen Befehl ber Monarchen die Truppen 800 Schritte weit zurückgezogen und in einer Vertiefung aufgestellt, um sie einigermaßen vor den feindlichen Geschossen zu becken. Das Geschütz arbeitete jedoch rastlos fort bis zum Abend. Alle Versuche des Feindes aus dem Dorfe vorzudringen wurden jedesmal durch ein rasendes Kar= tätschfeuer zurückgewiesen.

Der Angriff ber beiden ersten großen Sturmsäulen ber Berbündeten hatte also auch an diesem Schlachttage kein günstiges Ergebniß. Der Feind hatte nicht allein seine Stellung behauptet, sondern die erste Säule ein Paar tausend, die zweite wenigstens achthundert Schritt zurückgetrieben. Vier Infanteriecorps (Poniatowski, Augereau, Victor, Lauriston), die alte und zwei Divisionen der jungen Garde, so wie drei nun schon schwache Reitercorps (Latour-Maubourg, Rellermann und Milhaud), zusammen kanm 70,000 Mann, hatten den 95,000 Mann der Verbündeten einen ganzen Tag lang widerstanden und zuletzt sogar Vortheile über sie erstämpst! Es war dies freilich nur dadurch möglich gewesen, daß der Feind sast alle seine Kräste eingesetzt, wohingegen die Verbündeten ihre Reserven nicht in den Kampf geführt, sons dern sie noch ausgespart hatten.

Wiewohl die dritte große Angriffssäule unter Bennigsen zum Theil um 6 und mit den Massen um 7 Uhr ausbrach, so stand sie doch weiter zurück und hatte einen länsgeren Marsch als die ersten beiden. General Bennigsen hatte nur das Corps von Macdonald so wie das Reitercorps von Sebastiani und weiter vor seinem rechten Flügel das Corps von Rehnier vor sich, denen er um das Doppelte überlegen war. Dieser Bortheil hob sich jedoch wieder zum Theil daburch auf, daß das Nordheer, welches den Raum zwischen ihm und Blücher einnehmen sollte, noch weit entsernt war und ihm bis dahin eine Angriffsfront von einer ganzen Meile auszusüllen oder wenigstens zu überwachen blieb.

Von da, wo General Bennigsen mit seiner Heersäule aufbrach, ist wenig über eine Meile bis an den Feind, und da der Marsch schon um 7 Uhr angetreten wurde, so vermösen wir nicht anzugeben, warum es 2 Uhr Nachmittags wurde, ehe er zum wirklichen Angriff gelangte. Wahrscheinlich versanlaßte ihn das Ausbleiben des Kronprinzen von Schweden und die Besorgniß, rechts überflügelt zu werden, zu dieser Zögerung.

um 2 Uhr, als das Nordheer erkennbar näher gekommen, befahl dann General Bennigsen den Angriss. Die preußische Brigade Zieten, welche den linken Flügel einnahm, rückte auf Zuckelhausen, das Corps von Klenau auf Holzhaussen, russische Truppen unter den Generalen Kreutz und Stroganof auf Baalsdorf, denen allen zahlreiche Reserven folgten. Die Brigade Zieten traf bei Zuckelhausen auf die Division Marchand, ganz aus Deutschen und zwar aus hessensdamhtädtischen und badenschen Truppen bestehend, und es fand hier leider, wie vielleicht nirgends so grell auf dem Schlachtsselbe, ein reiner Kamps Deutscher gegen Deutsche statt. Es ging heiß her und zwei Stunden hindurch mordesten sich die eigenen Landsleute auf das surchtbarste. Endlich mußte die Division Marchand weichen. General Zieten nahm das Dorf, drang noch weiter vor und wollte sogar den

Standpunkt der feindlichen Reserven Stötterit angreifen, es brüllte ihm aber verderbenbringend ein so zahlreiches Geschütz entgegen, daß er ben Gebanken, kaum gefaßt, wieder aufgeben mußte. Er beschränkte sich barauf, sein Geschütz vorzuziehen und nach Kräften zu feuern. Um Abend zog er sich dann wieder auf Zuckelhausen zurück. — 11m dieselbe Zeit, als die Brigade Zieten Zuckelhausen eroberte, nahm das österreichische Corps von Klenau nach zweistündigem heftigem Kampf das Dorf Holzhaufen gegen die französische Division Charpentier, so wie die Russen nach weniger heftigem Widerstande sich des Dorfs Baalsborf bemächtigten. Es rückten bann hinlängliche Verstärkungen nach, um sich in und neben diesen Dörfern festzusetzen. Marschall Macdonald war indessen nicht gewillt, die Dörfer, besonders Holzhausen, fahren zu lassen. öffnete von Neuem ein furchtbares Artilleriefeuer, ließ burch das Reitercorps von Sebastiani und durch eine ihm zu Hülfe gesandte Reiterdivision der Garde mehrere gewichtige Attaken ausführen und nahm darauf mit dem Fußvolk Holzhausen im Sturm weg, indem er die Desterreicher hinauswarf\*). Es kostete viel Anstrengung, das Dorf wieder in Besitz zu be-Den Desterreichern wollte es nicht gelingen, und erst als die russischen Divisionen Chowanski und Paskiewicz herzukamen, mußte Macdonald der entschiedensten Uebermacht weichen und das Dorf räumen. Auch alle seine erneuerten Versuche waren vergebens. Die Desterreicher und Russen drangen jenseit vor, und nur das entsetzliche feindliche Feuer von Stötterit und selbst von Probstheida her, ließ sie ihre Vortheile nicht weiter verfolgen, sondern nur das feindliche Feuer mit einem noch größeren beantworten. — Die russi= schen Generale Kreuz und Stroganof, unterstützt von der rus= fischen Reiterdivision Czaplitz, die im Anfange schon Baals=

<sup>\*)</sup> Plotho und ältere Berichte sagen nichts bavon, daß Marschall Macbonald das Dorf Holzhausen zurückerobert habe; siehe jedoch Friccius I, S. 473.

dorf erobert, aber dann, wie es scheint, eine Zeitlang wieder aufgegeben hatten\*), behaupteten dies Dorf fortwährend und setzten sich bann gegen Zweinaundorf in Bewegung. hatten viele Reiterangriffe vom Corps von Sebastiani und von der Gardedivision Walthier zu bestehen, doch war das Fußvolk von Macdonald nicht so zahlreich, daß auch hier eine hinlängliche Menge desselben hätte verwendet werden können. So war es den Russen gelungen, sich am Abend in Zweinaundorf festzusetzen und den Marschall Macdonald badurch in große Besorgniß für seinen linken Flügel und für die Verbindung mit dem General Reynier zu versetzen. — Auf dem rechten Flügel von Bennigsen rückte die österreichische leichte Division Bubna gegen die Dörfer Mölkan und Paunsdorf vor. Noch weiter rechts schwärmte der Hetman Platof mit seinen Kosakken bis über bas Vorwerk Heiterblick (an der Straße von Taucha nach Leipzig) hinaus, um die Verbindung mit dem Nord= und schlesischen Heere aufzusuchen.

## Uebergang ber Sachsen und Bürtemberger.

General Bubna traf bei Mölkau und Paunsdorf auf das Corps von Rehnier, welches viel zu schwach war, den weiten Raum zwischen dem Marschall Macdonald und der Parthe auszufüllen, und welches heut ein denkwürdiges Mißzgeschick traf, indem eine ganze Division bis auf wenige Hunzderte zu den Verbündeten überging.

Die Sachsen waren beim Ausbruch der Feindseligkeiten nach dem Wassenstillstande 18,300 Mann stark gewesen und machten zwei Divisionen des Corps von Rehnier unter den Generalen Le Cocq und Sahr aus. Sie waren im Lauf des Feldzuges so zusammengeschmolzen, daß aus den zwei Divis

<sup>\*)</sup> Die Berichte, nachdem sie vorher eine Wegnahme von Baalsdorf angegeben, sprechen später von einer heftigen und schwierigen Eroberung, ohne vorher von einem Verlust des Dorfes zu reden, der dann doch erfolgt sein müßte. Es sind hier manche Dunkelheiten noch auszuklären.

Dritter Tag. Uebergang ber Sachsen u. Würtemberger. 611

sionen nur eine unter dem General=Lieutenant v. Zeschwitz gebildet wurde, der zugleich zum Oberhaupt aller sächsischen Truppen ernannt war. Der Oberst Brause befehligte die erste, der General Rhssel die zweite Brigade der sächsischen Division.

Die Sachsen hatten sich nicht über Reynier, ihren kom= mandirenden General, zu beklagen, der im Gegentheil bei ih= nen in hoher Achtung stand; aber sie waren es endlich müde, für fremde Zwecke ihr Blut zu vergießen und bereu'ten es vermuthlich bitter, nicht dem Willen Thielmanns in Torgau gefolgt zu sein, der schon vor der Lützener Schlacht das ganze sächsische Heer den Verbündeten zuführen wollte. Sie sahen in Folge des unglücklichen Entschlusses ihres Königs jetzt ihr ganzes Land durch den Krieg verwüstet und trot ihrer Aufopferung für die französische Sache sich von Napoleon auf das bitterste gefränkt und Preis gegeben. Dazu kam, daß die Franzosen, weit entfernt sie für gleichberechtigt zu halten, sie zurücksetzten und in Rücksicht der Lebensmittel, Quartiere, Lagerplätze 2c. vielfach beeinträchtigten. Die tiefste Mißstimmung hatte sich daher jedes Einzelnen ohne Ausnahme bemächtigt, die ganze Macht des deutschen Nationalgefühls, bamals von den Verbündeten reichlich genährt, ergriff sie, und sie waren schon seit einiger Zeit entschlossen, bei der ersten Gelegenheit in Masse zu den Verbündeten überzugehen, was die Offiziere bisher nur kaum hatten verhindern können\*). Sachsen sahen, daß es nun zu einem großen Entscheidungs= kampfe kommen mußte, in welchem sie nuzlos zermalmt wer= den würden. Der Raum, wo sie standen, war nur sehr locker ausgefüllt und sie konnten es mit der mindesten Gefahr was gen, ihren Entschluß auszuführen. Ganz eigenmächtig handeln

<sup>\*)</sup> Shon in der Nacht vom 22. zum 23. September war das sächssische Bataillon "König" bei Oranienbaum von den Vorposten zu den Verbündeten übergegangen, und seit dieser Zeit kamen auf Besehl Repenier's keine Sachsen mehr auf Vorposten.

wollten sie dennoch nicht. Sie wandten sich an ihren kom= mandirenden General v. Zeschwitz, mit der Bitte, ihre Sache dem Könige vorzustellen, indem sie stillschweigend voraussetzten, dieser verharre bei dem Bündniß mit Napoleon nur gezwun= gen und werde in dieser großen Arisis ihren Entschluß billi= General Zeschwitz befand sich nicht bei der sächsischen Division, sondern bei dem Reitercorps von Latour=Maubourg, zu welchem auch die sächsische Reiter-Brigade aus den Regimentern Garde du Corps und Zastrow-Rürassiere bestehend, gehörte. Wahrscheinlich von französischer Seite geschmeichelt und keine andere Rücksicht kennend, als die Waffenehre gleich= viel in welcher Lage aufrecht zu erhalten, schauderte General Zeschwitz zurück vor dem Gedanken, in offener Feldschlacht überzugehen. Er wirkte in Leipzig von diesem Standpunkt aus auf ben König und bieser, ber wie es scheint nie im Stande war, einen bestimmten Beschluß zu fassen, gab den Bescheid: "daß gerade jett jeder brave Sachse mit erhöheter Anstrengung für das Wohl des Vaterlandes und die Sache des Königs kämpfen musse"\*). Ohne Zweifel meinte der König, daß die Sachsen das Letzte daran setzen sollten, die Gewalt Napoleons aufrecht zu erhalten. Diese aber verstan= den die Sache anders, sie meinten, daß ihr Vaterland Deutsch= land, daß ihr König ein deutscher Fürst sei, der als Gefan= gener Napoleons zu betrachten und daß sie Vaterland und König viel mehr nützen würden, wenn sie ihren Entschluß zur Ausführung brächten\*\*). Sie vollführten ihn nicht ohne die

<sup>\*)</sup> Dr. Richter Befreiungstrieg II. 291. Nach Aster wurde ber König von Sachsen von Napoleon absichtlich in dem Wahn erhalten, daß die Franzosen gesiegt hätten.

<sup>\*\*)</sup> Der llebertritt des ganzen sächsischen Heeres vor dem Waffensstillstande, wenn er Thielmann gelungen wäre, hätte dem Könige ganz Sachsen erhalten; der llebergang der sächsischen Division bei Leipzig retztete ihm wenigstens die Hälfte seines Landes, denn dies war das einzige Argument, welches die fremden Mächte zur Erhaltung von Sachsen in Anwendung zu bringen vermochten.

schmerzliche Erwägung, was es heißt, in offener Schlacht die Reihen Desjenigen zu verlassen, dem sie bisher gedient und zu denen überzugehen, welchen sie bisher als Feinde gegen= überstanden, ungewiß, was das Urtheil der Nachwelt darüber sein werde.

Napoleon kannte im Allgemeinen die Stimmung der Sachsen. Als er in Düben den Abfall Baierns erfahren, hatte er befohlen, daß die bairische Brigade Raglowich, früsher beim Corps von Dudinot, später bei dem von Rehnier, nach Torgau gesandt werden sollte, was auch erfolgt war. Am Morgen des 18. Oktober wollte er nun auch die sächsische Division nach Torgau abzehen lassen. Es sand sich aber, daß sie nicht mehr durchzubringen war, eine Gelegenheit zu einer Yorckschen Kapitulation wollte er nicht herbeisühren und so ließ er sie denn beim Corps von Rehnier, auf sein gutes Glück vertrauend.

Von den sächsischen Truppen stand ein Bataillon in Toucha, welches, zu weit vorgeschoben, von selbst abgeschnitten war und bei der ersten Ankunft des Nordheeres übertrat. Das Schützenbataillon Sahr nebst der leichten Neiter-Brigade unter v. d. Gablentz, ein Husaren- und ein Ulanen-Regiment, zusammen über 1100 Pferde stark\*), standen bei dem Borwerk Heiterblick gegen Taucha hin. Auch sie waren den Umständen gemäß zu weit vor und ihr beschlossener Uebergang konnte keine Schwierigkeiten haben. Als das Corps von Langeron zwischen Mockau und Abt-Naundorf über die Parthe gegangen war, wovon später näher die Rede sein wird, — etwa um 2 Uhr — trabte die sächsische Reiterbrigade, den Säbel in der Scheide auf den russischen Reitervortrab des Generals Emanuel zu und erklärte durch ihre Offiziere, mit den Berbündeten sogleich gegen die Franzosen sechten zu wol-

<sup>\*)</sup> Die Reiter Brigade hatte am 22. September 1216 Pferde gezählt. Nach Aster Th. II. S. 153 betrug die Stärke dieser beiden Rezgimenter am 17. Oktober nur 32 Offiziere und 652 Pserde; wir wissen nicht, wodurch dieser große Verlust herbeigeführt wäre.

len; das Schützenbataillon folgte. Dem Wunsche der Sachsen gemäß, stellte sie der herbeigekommene General Langeron in feine vordersten Reihen; als aber Blücher, der sich jenseits der Parthe befand, dies Ereigniß erfuhr, ließ er die Sachsen in die Reserve zum Corps von Yorck führen und empfing sie dort mit einem freudigen Willkommen.

In der Nähe von Heiterblick stand auch eine würtemsbergische Reiterbrigade, zwei Regimenter reitender Jäger von ähnlicher Stärke wie die sächsische Reiterei. Deutsches Nationalgefühl und das Beispiel der Sachsen bestimmten den würtembergischen General v. Normann ein Gleiches zu thun, wozu Offiziere und Mannschaft vollkommen bereit waren. Er war im Begriff zu dem Hetmann Platos überzugehen, als er von dessen Kosakken umringt wurde. Platos wollte sie als Gefangene ansehen, was Normann heftig bestritt und General Bennigsen dahin schlichtete, daß er sie zu seiner Reserve verwies\*).

Diese Uebergänge waren nur das Vorspiel zu dem der ganzen fächsischen Division, welche eine halbe Stunde später, etwa gegen 3 Uhr erfolgte\*\*).

General Bubna war gegen Paunsdorf herangerückt und kanonirte den Ort und die dabei aufgestellten Truppen. Er bemächtigte sich nach österreichischen Berichten auch des Oorskes. Vom Corps von Reynier standen die Sachsen auf dem rechten Flügel bei Paunsdorf, die Brigade Rhssel links von dem Oorf, das Oorf selbst mit zwei Compagnieen besetzt, die Brigade Brause dahinter. Bei dem stärkeren Vordringen der Oesterreicher nahm General Reynier die Brigade Rhssel nebst der Besatung von Paunsdorf hinter die Brigade Brause

<sup>\*)</sup> Das würtembergische Fußvolk, kaum noch 1000 Mann, ber Ueberrest der Division Franquemont, befand sich beim Corps von Bertrand und war nicht in der Lage, einen lebertritt versuchen zu können.

<sup>\*\*)</sup> Nach Anderen um 4 Uhr, welches zu spät sein dürfte, da um diese Zeit schon Bülow vor Paunsdorf erschien.

zurück, welche letztere nun Truppen in das Dorf warf. Rechts von den Sachsen befanden sich zur Zeit keine französischen Truppen. Es schien dies also der günstigste Moment zur Ausführung des Beschlusses zu sein und jetzt um so mehr, da sich der sonst hochgeachtete General Reynier augenblicklich zur Division Durutte begeben hatte. Zuerst setzte sich die gesammte sächsische Artillerie — 38 Geschütze\*) — welche vor der Front der Brigade Brause aufgefahren war, in Bewegung und fuhr in raschem Trabe zu den Oesterreichern hin= über. Die Brigade Ryssel rückte sogleich an die vorstehende Brigade Brause heran und beide folgten dem Geschütz im Sturmschritt nach. Nur ein Bataillon wurde von einer in diesem Augenblick geworfenen französischen Brigade abgedrängt und mußte zurückbleiben. Die Division Durutte sandte den Sachsen einige Kartätschlagen nach, die aber, in zu großer Entfernung abgefeuert, keinen Schaben thaten, auch alsbald von der sächsischen Artillerie erwidert wurden. Ichssel, der älteste anwesende sächsische General ritt in Begleitung meh= rerer Offiziere mit einem weißen Tuche an der Degenspitze vor und gab den Desterreichern friedliche Zeichen. Von den Truppen wurden die Sachsen überall mit freudigem Zuruf begrüßt; nicht so von dem ganz zum Russen gewordenen Bennigsen, der die Begeisterung, mit welcher Ryssel von der Pflicht sprach die man dem Vaterlande schuldig sei, seine lebhaften Aeußerungen von der Freiheit und der Ehre Deutsch= lands kalt aufnahm. Die Sachsen wurden von Bennigsen, gegen ihren glühenden Wunsch gleich auf die Franzosen los= zuschlagen, wie die würtembergische Reiterei, zur Reserve verwiesen, nur das Geschütz wurde sogleich gegen den Feind verwandt.

<sup>\*)</sup> Plotho giebt nur 19 Geschütze, Friccius 22, die meisten übrigen 38 an. Letztere Zahl ist die wahrscheinlichere, weil es die Artillerie von zwei früheren Divisionen war. Dagegen giebt Aster II. S. 153 der übergetretenen Artillerie wieder nur 19 aktive Geschütze.

Was von ben Sachsen bei Paunsborf überging, müssen noch sieben Bataillone gewesen sein\*), da die am 21. Sep= tember aus zwei Divisionen gebildete eine Division aus eilf Bataillonen bestand. Davon ging ein Bataillon bei Oranien= baum, eins bei Taucha, eins bei Abt=Naundorf über und eins mußte zurückbleiben. Die noch übrigen sieben Bataillone sollen nur 3284 Mann oder gar nur 2684 Mann stark ge= wesen sein\*\*), welches auf das Bataillon durchschnittlich nur 470 und 383 Mann, ober bei den früheren zwei Divisionen auf bas Bataillon nur 235 und 191 Mann geben würde. Nun aber wurde bas Schützenbataillon Sahr am 21. Sep= tember durch Zusammenwerfen von zwei Bataillonen nach amtlichem Rapport 716 Mann stark und die anderen Bataillone werden dem ähnlich stark geworden sein. Rechnet man nun auch seitdem Verluste, die jedoch nicht beträchtlich gewe= sen sein können, so werden die Bataillone auf dem Felde bei Paunsdorf durchschnittlich noch 600 Mann gezählt haben, was für die sieben Bataillone ungefähr 4000 Mann giebt. Es waren also von den Sachsen am 18. Oktober übergegan= neun Bataillone \*\*\*) = 5400 Mann Fußvolk, 1100 sächsische und 1100 würtembergische Reiter, zusammen 7600 Mann und 38 Kanonen mit ihrer Bedienung, welches allerdings für die Franzosen ein sehr herber Verlust war und eine beträcht= liche Lücke riß, wiewohl es auf das Ergebniß der Schlacht von keinem Einfluß war.

General Reynier, der dies ungeheure Ereigniß — welsches auf die Franzosen den tiefsten Eindruck machtet) — doch

<sup>\*)</sup> Nach Plotho waren es nur fünf Bataillone, was jedenfalls irrig ist.

<sup>\*\*)</sup> Sporschills Chronik S. 893. Anmerkung.

<sup>\*\*\*)</sup> Neun Bataillone, eine Jäger-Compagnie und eine Sappeur-Compagnie giebt auch Aster in seinem großen Werk an, aber er berechnet diese nur am 17. Oktober auf 96 Offiziere, 3246 Mann, wobei Batails lone nur mit der Stärke von 149 und 176 Mann angegeben werden.

<sup>†)</sup> Begreiflicherweise waren bie Franzosen über die Sachsen auf bas

wohl nicht in seiner ganzen Ausdehnung vermuthet hatte, traf im Berein mit dem Marschall Neh schnell Anstalten, wenig= stens das Dorf Paunsdorf zu erhalten und Meldungen über Meldungen ergingen an den Kaiser, der die Reiterei der Garbe unter Nansouth mit Geschütz, so wie andere Verstär= kungen aus der Reserve sandte, auch persönlich sich an Ort und Stelle verfügte. Paunsdorf wurde zurückerobert und blieb für jetzt den Franzosen erhalten, denn die Oesterreicher unter Bubna sahen das Corps von Bülow bereits in nahem Anmarsch und von Seiten des Feindes Verstärfungen heran= kommen. Es lag ihnen baran, die Uebergegangenen in Sicher= heit zu bringen; darum ließen sie von Paunsdorf ab und zo= gen sich auf ber Wurzener Straße gegen Sommerfeld zurück, dem mit Macht anrückenden Nordheere den weiteren Kampf überlassend. — Die beiden Brigadiers Ryssel und Brause wurden zum Kaiser Alexander und König von Preußen be= schieden, welche sie auf dem sogenannten "Monarchenhügel" zwischen Liebertwolkwitz und Probstheida trafen. Die Monarchen sprachen nicht nur ihren Dank für diesen Beweis deutscher Gesinnung von Seiten der Sachsen aus, son= dern gaben auch die Versicherung, daß die Integrität des Lan= des durch deren Uebertritt gerettet worden sei. Nur bemerkte der König von Preußen: daß sie lange auf sich hätten warten lassen\*).

Wir wenden uns nun zum Nordheere, als der vierten großen Angriffssäule.

Das Nordheer hatte die Nacht bei Breitenfeld und Podelwitz hinter dem schlesischen Heere gelagert, weil der

Aeußerste erbittert. Sie nannten einen Verrath fortan "une Saxonade" und verrathen "saxoner," ohne auf die Nationalität, die sie boch bei sich als das Höchste schätzen, bei ben Deutschen die geringste Rücksicht zu nehmen.

<sup>\*)</sup> After II, S. 156.

Kronprinz immer trachtete, so lange als irgend möglich gebeckt zu fein. Er hatte schlechthin keinen Grund mehr bei der allgemeinen Schlacht nicht zu erscheinen, aber er erschwerte fein Kommen doch noch auf alle Weise. Obgleich er wußte, daß die Hauptmacht des Feindes gegen das böhmische Heer stand, so erinnern wir uns, daß er behauptete, noch mit 70,000 Mann zu schwach zu sein. Er forderte noch 30,000 Mann vom schlesischen Heere zu Hülfe, was ihm Blücher, um nur jedes Hinderniß zu entfernen, auch dadurch zugestand, daß er ihm das Corps von Langeron überließ, selbst aber in der Nähe blieb und die Verwendung desselben überwachte. Es zeigte sich auch bald, daß diese Ueberwachung sehr nöthig war. Der Prinz mußte, um seinen Raum in der allgemeinen Schlachtordnung zwischen Blücher und Bennigsen einzuneh= men, hinter dem schlesischen Heere weg 13 Meilen weit östlich bis Taucha marschiren, hier die Parthe überschreiten, und in einem spitzen Winkel auf Paunsdorf abbiegen, welches Dorf von Taucha 3 Meilen entfernt liegt, so daß der ganze Marsch 2½ Meilen betrug. Wenn der Prinz mit Tagesan= bruch marschirte, so konnte er mindestens um 2 Uhr auf dem Schlachtfelde anlangen, allein es beliebte ihm, erst nach 9 Uhr aufzubrechen\*). Es war vorauszusehen, daß der llebergang über die Parthe mit 70,000 Mann sehr aufhalten würde. Dennoch wollte der Kronprinz das Corps von Langeron, das bei Eutritsch stand, auf dem rechten Ufer der Parthe bis Taucha marschiren lassen, wo es die Zahl der Uebergehenden bis auf 100,000 Mann vermehrt und bann, in einem viel spitzeren Winkel nach Pannsdorf abbiegend, gleichsam einen Contremarsch zu machen gehabt hätte. Durch diese Maßre= gel wäre das verhältnißmäßig starke Corps von Langeron nebst St. Priest den Marschällen Marmont und Neh gegen= über weggenommen worden und, in Folge des langen Marsches und des langen Aufenthalts beim Uebergang, zu spät

<sup>\*)</sup> Billows Schlachtbericht.

auf dem Schlachtfelde angelangt. Hier war es nun, wo Blücher eingriff, Langeron befahl, zwischen Mockau und Abts Naundorf Brücken zu schlagen, dort über die Parthe zu setzen und dem Prinzen sagen ließ: das Corps von Langeron werde seine Besehle nach geschehenem Uebergange in der Gegend von Abts Naundorf erwarten. Der Prinz eilte übrigens seinem Heere voraus zum General Bennigsen, um mit ihm Berabsredung zu einem zweckmäßigen Angriffe zu treffen. Er war hier Zeuge des Uebergangs der Sachsen und suchte den General Rhssel, wiewohl vergeblich, zu bewegen, sich ihm zu übergeben.

General Bülow mit den drei Brigaden Hessen-Homburg, Borstell und Krafst\*) hatte den linken Flügel des Nordheeres und war bestimmt sich an Bennigsen anzuschließen, er übersschritt daher die Parthe zuerst. So wie er nur erst eine Brigade, die von Hessen-Homburg und die Reserve-Reiterei unter Oppen bei Grasdorf, Segeritz und Taucha über die Parthe gebracht, eilte er, voll Begier an den Feind zu kommen, voraus, den Uebrigen zum Nachkommen möglichste Schnelligkeit empsehlend. Als er jene vordersten Truppen geordnet auf Paunsdorf richtete, war es bereits 4 Uhr, es standen ihm also nur noch zwei Stunden dis Einbruch der Dunkelheit zur Versügung und es war die größte Eile nöthig, wenn noch etwas geleistet werden sollte.

Die Reserve-Reiterei vorauf, die Bülow aber bald links ziehen ließ, um sich Bennigsen anzuschließen, bildete die Brisgade Hessen-Homburg im Marsch zwei Treffen, vor der Front des ersten Treffens 32 meist schwere Geschütze nebst der engslischen congrevischen Kaketen-Batterie unter Bogue\*\*). Gleich

<sup>\*)</sup> Die Brigade Thümen stand vor Wittenberg.

<sup>\*\*)</sup> Die Truppen stimmten laut das "Heil Dir im Siegerkranz" an, in welches alle Musikchöre einsielen, und der Gesang danerte begeistert so lange, bis das eigene Geschütz mit seinem Donner denselben überstimmte. Das Leben Bülows von Barnhagen v. Ense S. 279.

nachdem die Brigade über das brennende Vorwerk Heiterblick hinaus war, eröffnete bas Geschütz und bie Raketen=Batterie ihr verheerendes Feuer auf Paunsdorf, welches, vorher schon brennend, nun in Flammen aufging. Der Feind hatte noch nicht Zeit gehabt, nach dem Abgang der Sachsen und Wür= temberger die badurch entstandene Lücke wieder auszufüllen, es schien baher die geeignetste Zeit, sogleich zum Sturm überzugehen. Ueberall um Leipzig wüthete die Schlacht, beren entsetzlicher Donner, die Erd' erschütternd und die Luft fieberisch bewegend, in unglaubliche Ferne hallte; jeder Krieger sehnte sich, an diesem wichtigen und furchtbaren Kampfe Theil zu haben. Der Kronprinz, welcher persönlich angelangt war, befahl zwei Bataillonen des vierten Reserve-Regiments Paunsdorf wegzunehmen. Ein österreichisches Jäger=Bataillon von Bubna's Division folgte links, ein ostpreußisches Bataillon rechts des Dorfes. Voll Begier drangen die beiden erftgenannten Bataillone unter einem Major Polczinski mit unübertrefflicher Tapferkeit in bas fast an allen Orten brennende Paunsdorf ein und jagten die Truppen der Division Durutte hinaus. Diese zogen sich auf Sellershausen zurück, zwischen welchem Ort und Schönfeld Marschall Ney seine Corps aufgestellt hatte. Da der Sturm auf Paunsdorf so gut gelnngen war, so ließ sich Major Polczinski im Siegesmuth ver= leiten mit seinen zwei Bataillonen den fliehenden Feind nach Sellershausen zu verfolgen\*). Er traf bald auf weit über= legene Kräfte und da seine Bataillone durch ein gewaltiges Geschützfeuer zusammengeschmettert wurden, vermochte er nicht sich zu halten. Kaum aber hatte er den Rückzug angetreten, so eilten eines Theils dichte Schwärme von feindlichen Schützen nach, anderen Theils stürzten mehrere Kürassiergeschwader her=

<sup>\*)</sup> Diese Unvorsichtigkeit bei eigener großer Uebermacht ben Angriff mit zu geringen Kräften zu unternehmen, ist von verbündeter Seite, sei= ber, sehr häufig vorgekommen und meist immer empfindlich bestraft worden.

vor, welche die beiden Bataillone aus einander trieben. In völliger Auflösung flohen sie Paunsdorf zu und dieser unvorssichtige Angriff hätte einen noch schlimmeren Ausgang genommen, wenn nicht Bülow das Geschütz schon über Paunsdorf hinaus vorgezogen gehabt hätte, welches nun den Feind auf das heftigste mit Kartätschen begrüßte.

Während dieses Kampfes langten nun auch die Briga= den Borstell und Krafft, so wie die Reserve-Artillerie auf dem Schlachtfelde an. General Bülow zog die Brigade Hessen= Homburg etwas links, so daß sie mit dem rechten Flügel an Paunsdorf stieß, und ließ die Brigade Borstell in gleicher Höhe rechts von Paunsdorf vorgehen, so daß sie mit ihrem linken Flügel dieses Dorf berührte. Die Brigade Krafft formirte sich hinter beiden als Reserve, noch weiter hinten nahm die Reserve-Reiterei von Oppen Plat. Dicht hinter Bülow folgten die russischen Corps von Winzingerode und Woronzof, die sich noch weiter rechts von Borstell setzten und an das Corps von Langeron anstießen. Mit Ausnahme der Schwe= den, die drei Viertelmeilen entfernt jenseits der Parthe bei Plaussig blieben, waren jetzt alle Corps des Nordheeres auf dem Schlachtfelde vereint und zum Kampf aufgerückt, eine Masse von 50,000 Mann (ohne die Schweden und Langeron). Napoleon hatte in der Voraussetzung, daß das Nordheer nicht ankommen und vielleicht noch St. Chr von Dresden erschei= nen werde, sein Centrum nur schwach und beinah nur durch das Corps von Rennier gebildet. Von diesem waren nun noch 7000 Mann, mehr als die Hälfte, zu den Verbündeten übergegangen, es war hier also französischerseits die höchste Gefahr eingetreten, welche sich nicht genügend durch Herbei= ziehung des Corps von Souham beseitigen lich, da dieses auch dem Corps von Langeron gegenüber sehr nöthig war.

Es war 5 Uhr vorüber, als der Aufmarsch des Nordsheeres im Wesentlichen vollbracht war. General Bülow hatte nicht weniger als 76 Geschütze vor seine Front gezogen. So

wie seine Vorbereitungen, mit niederschmetternder Gewalt vorswärts zu kommen, beendigt waren, setzte er sich in Bewesgung. Die österreichische Division Bubna, die so mächstige Streitmittel auf ihrem rechten Flügel aushäusen sah, schloß sich an.

Während man mit Eifer vorwärts ging, erblickte man starke Abtheilungen feindlicher Reiterei und Geschütz gegen Paunsdorf heranrücken, es war die Garde-Reiterei unter Nansouth, welcher eine Division ber alten Garde folgte diese die entgegenkommenden ungeheuren Massen sahen, wagten sie keinen Angriff, sondern blieben in ehrerbietiger Entfernung stehen. Rasch folgten nun die Eroberung von Mölkau durch Bubna, von Stünz durch einen Theil der Brigade Krafft und ein österreichisches Jäger-Bataillon, und von Sellershausen durch die Brigade Hessen-Homburg, die des letzteren Dorfs erst nach dreimaligem sehr heftigem Angriff. Der Feind zog sich bei einbrechender Dunkelheit bis zu den sogenannten Kohlgärten von Leipzig, den Orten Reudnit, Volkmannsborf, Anger, Krottendorf zurück, wo das Gefecht endigte. Die Brigade Hessen=Homburg, vier Bataillone der Brigade Krafft, so wie der größte Theil der Artillerie waren hinreichend gewesen, dieses Ergebniß herbeizuführen. übrige Theil des Nordheeres war nicht zum Angriff gekom= Es wäre, selbst so spät, noch mehr geschehen, wenn der Kronprinz von Schweden es nicht verhindert hätte, der, als Borstell Miene machte vorzugehen, ihm gemessen zurief: "Herr General, Sie werden pünktlich meine Befehle befolgen! Ich weiß, daß Sie und die Herren Preußen es lieben, mir in einem Punkt ungehorsam zu sein, nämlich statt sich zu ver= theidigen, vorwärts zu gehen."\*)

Da das Corps von Langeron nebst St. Priest an diesem Tage zum Nordheer gehörte, wiewohl Blücher oft in

<sup>\*)</sup> Friccius

dessen Nähe, jedoch am rechten Parthe=Ufer\*) verweilte, so mag bessen Antheil am Kampfe hier gleich mit aufgeführt Wir haben dasselbe auf den Höhen bei Eutritsch Von hier rückte es schon um 9 Uhr früh in der Richtung auf Mockan zur Parthe vor. Unter dem Schutz von 36 schweren Geschützen, die den Feind am jenseitigen Ufer in Respekt hielten, eine starke feindliche Batterie auf dem Hügel der St. Thecla-Kirche bei Neutssch und Plösen zum Abzuge so wie alle französischen Posten an der Parthe zum eiligen Zurückweichen nöthigten, wurde eine Brücke zwischen Mockau und Abt=Naundorf über die Parthe geschlagen, um das Ge= schütz hinüber zu bringen. Die Reiterei und das Fußvolk gingen durch den Fluß, letzteres bis an den Gürtel im Waffer. Dieser Durchgang hielt natürlich eine geraume Zeit auf. Als die russische Reiterei über den Fluß gesetzt war, vertrieb sie die französischen Vortruppen um so leichter, als die sächsische und würtembergische Reiterei überging und von den Franzosen der Anmarsch des Nordheeres erkannt wurde. Nachdem die Parthe passirt war, stellte sich das russische Corps unter dem Schutz seiner Reiterei in Schlachtordnung.- Da sich aber fand, daß das Nordheer von Taucha noch nicht angekommen war, zauderte General Langeron mit dem Angriff auf Schönfeld und begnügte sich vorläufig den Feind durch Kanonen= und Scharfschützengefecht zu beschäftigen.

Marschall Neh mit der Division Dombrowski, der Reiterei von Arrighi, so wie den Corps von Marmont und Souham, hatte seit dem 16 ten Abends die Stellung von Gohlis längst der Parthe, mit den Massen südlich dieses Flüßschens, dis über Schönfeld hinaus eingenommen, Front nach Norden, mit den Hauptquartier in Schönfeld. Als nun das starke Corps von Langeron um seinen rechten Flügel herum marschirte, sah sich der Marschall genöthigt, schnell eine Fronts

<sup>\*)</sup> General-Lieutenant Rühle von Lilienstern, ein biographisches Denkmal. Beilage VIII, S. XXIII, zweite Spakte.

veränderung nach Osten vorzunehmen, und als der Uebergang der Sachsen geschah, seinen rechten Flügel dis Paunsdorf auszudehnen, wo er die Division Durutte, den Rest des Corps von Repnier, unter seinen Besehl nahm. Unter diesen Umständen wurde es sehr wichtig für ihn das Dorf Schönseld sestzuhalten. Dieses nur eine Stunde von Leipzig am linken Partheuser gelegene schöne große Dorf, mit einer Menge von Gärten, Landhäusern, Fabriken, eignet sich besonders zur Berztheidigung und wurde von Truppen des Corps von Marmont und Souham stark besetzt.

Sobald General Langeron das Corps von Bülow aus der Gegend von Taucha im Anmarsch wußte, säumte er nicht seinen Angriff auf Schönfeld mit allem Nachbruck zu unter-Von 3 Uhr Nachmittags bis zu eintretender Dun= -kelheit erhob sich hier ein Kampf, der an Heftigkeit kaum jemals übertroffen worden ist. Langeron, seine vorsichtige Natur verleugnend, setzte nach und nach alle seine Truppen daran\*). Das Dorf wurde drei Mal blutig erobert, drei Mal nur mit äußerster Zähigkeit verlassen und endlich mit unfäglicher Anstrengung behauptet. Die Einzelnheiten dieses überaus heißen Kampfes würden uns zu weit führen, doch kann man auf die Bedeutsamkeit besselben schließen, wenn man erwägt, daß bei diesem einzigen Dorf und in bessen Nähe die Russen über 25,000 Mann, und die Franzosen nicht viel weniger stark waren\*\*). Eine Zeit lang schien es wegen ber äußersten Heftigkeit, mit welcher die Franzosen angriffen und

<sup>\*)</sup> Bon seinem ganzen Corps waren nur zwei Bataillone nicht ins Gesecht gekommen.

<sup>\*\*)</sup> Während des Kampses stürzte der brennende Kirchthurm frachend zusammen. Das Toben und Schreien der Soldaten, der Lärm des Geschütz- und Gewehrseuers, das Einschlagen und Springen der Granaten und übrigen Geschosse, das Gewinsel und der Hülseruf der Berwundeten und Verschütteten, so wie das Gehenl der Fliehenden war grausig. Der Rauch, Staub und Dampf verdunkelte den Tag dergestalt, daß Niemand mehr wußte, in welcher Tageszeit er lebte. Aster II, S. 184.

wegen der großen Zahl ihrer Truppen, als wenn Napoleon selbst mit dem größten Theil seines Heeres sich hier, etwa nach Magdeburg, durchzuschlagen versuche, was freilich nicht in seiner Absicht lag. Auch als die Franzosen Schönfeld verlassen mußten, hielten sie sich noch eine Weile auf dem Wind= mühlenberge und es kostete die blutigste Mühe, sie auch von dort zu vertreiben. Es dunkelte schon; doch wollten sich bie Ruffen mit den errungenen Vortheilen noch nicht begnügen und stürmten unaufhaltsam auf Reudnitz los, wohin sich ber Feind zurückzog. `Schon hatten die Russen auch dieses Dorf, welches nur einen Kanonenschuß von der Vorstadt von Leipzig liegt, beinahe erreicht, als der Feind sich wieder mit aller Rraft ermannte und die Russen zurücktrieb. Es fing an bei diesen an Munition zu fehlen, als sehr zur gelegenen Zeit der schwedische Oberst Cardell mit zwanzig Geschützen erschien, der ähnlich wie bei Groß=Beeren und Dennewitz sich von den eine Meile vom Schlachtfelbe entfernt gehaltenen Schweden fortgemacht hatte, voll Begier am Kampfe Theil zu nehmen. Er leistete noch gute Dienste und unter seinem Schutz konn= ten sich die Aussen wieder sammeln. Es war bereits gänzliche Dunkelheit eingetreten, die Blutarbeit, welche dem Corps von Langeron nicht weniger als 4000 Mann gekostet hatte, mußte hier für heut ein Ende nehmen.

Zum ersten Mal in diesem Feldzuge war heute bei einem Kampf der Kronprinz von Schweden selbstanordnend vor der Fronte der Truppen erschienen. Er war am Nachmittage im heftigsten Kanonenseuer vor der Front des Corps von Langeron, um persönlich den Angriff desselben auf Schönfeld zu leiten\*). Er war darauf, wie wir gesehen haben, auch bei dem Corps von Bülow und gab seine Besehle zum Angriff auf Paunsdorf. Kaiser Alexander sandte um diese Zeit den

<sup>\*)</sup> So fand ihn der mit einer Sendung betraute Major Rühle. Siehe General Lieutenant Rühle v. Lilienstern, ein biographisches Denkmal, Beilage VIII, S. XXIII.

Großfürsten Constantin, um den Prinzen bei seiner Ankunft auf dem Schlachtselbe zu begrüßen und von ihm den Stand der Dinge zu erfahren. Der Prinz eilte sogleich mit dem Großfürsten in die vorderste Linie des Gesechts, um ihm eine bessere Uebersicht von der Lage der Sache geben zu können und setzte sich der größten Gesahr aus\*). Es scheint, er wollte heut die allzulange Säumniß gut machen.

Wir gehen nun zur fünften großen Angriffssäule unter Blücher über, welche, aus ben Corps von Yorck und Sacken bestehend, 25,000 Mann stark war.

Die sittliche Größe, die Blücher an diesem Tage bewährte, ist der höchsten Anerkennung würdig. Er tritt mehr als die Hälfte seiner Streitmacht ab, um dem Kronprinzen den letzten Borwand zu nehmen, verdammt sich dadurch selbst zu einer untergeordneten Rolle und verzichtet auf den Ruhm, den er dei der letzten großen Entscheidung erringen konnte; gewiß ein erhabenes und seltenes Beispiel der Uneigennützigkeit und des reinsten Patriotismus.

Sacken stand ben ganzen Tag im Gefecht bei Gohlis, bem Rosenthal und bei den Vorstädten von Leipzig. Ihm gegenüber waren die polnische Division Dombrowski, Theile des Corps von Marmont und der Reiterei von Arrighi. Auf dem rechten Ufer der Parthe behauptete der Feind nichts mehr als die Verschanzugen vor dem Hallischen Thore. Die Reiterei von Arrighi, in diesem Kriege schon oft geworfen, erlitt auch hier wieder eine Niederlage. Es gelang durch das Rosen= thaler Thor bis nahe an das Lazareth vorzudringen, welches in Brand gerieth und worin 2-300 Schwerverwundete rettungslos umkamen. Auf dieser Seite wurde das Gefecht im Allgemeinen bloß hingehalten, weil Blücher nur das Corps von Sacken verwenden wollte. Würde er bas am schwer mitgenommene Corps von York auch noch daran ge= setzt haben, so konnte er schon an diesem Tage in Leipzig ein=

<sup>\*)</sup> Friccius I. S. 486.

dringen, was aber doch nicht rathsam gemesen wäre, da die übrigen Heere noch nicht so weit heran, mithin nicht nur die Opfer zu groß gewesen sein würden, sondern es auch fraglich blieb, ob er mit seiner verhältnißmäßig schwachen Macht sich würde haben behaupten können.

Die sechste große Heersäule unter dem Feldzeugmeister Ghulai bei Lindenau hatte an diesem Tage den Angriff erneuern sollen. Dazu kam es jedoch nicht, da die Nachtheile in welche die erste große Heersäule von Hessen-Homburg kam, den Oberfeldherrn Schwarzenberg zu dem Befehl an Ghulai veranlaßten, mit seinem ganzen Corps über Gautsch nach Cröbern zu marschiren, um zur Verstärkung von Hessen= Homburg zu dienen, wobei er auffallender Weise der Meinung war, das russische Corps von St. Priest (welches Blücher schon am 16ten wieder zu sich heranzog) befände sich noch gegen Lindenau zu und würde im Verein mit Thielmann und Mensborf hinreichend sein, Ghulai's Stelle zu vertreten. Später ging er bavon wieder ab, gab aber Napoleon den Rückzug frei und befahl "ben Feind bloß zu beobachten" und wenn Ghulai gedrängt würde, sich auf Pegau zurückzuziehen. Von der Macht Ghulai's gingen wirklich sechs Bataillone und zwölf Eskabrons über die Elster zur Unterstützung von Hessen-Homburg, so daß bei Ghulai nur sechzehn Bataillone und zweiund= zwanzig Eskabrons, etwa 15,000 Mann, zurücklieben. Ungefähr eben so stark war Bertrand, nachdem er durch die Division Guilleminot und den Rest der würtembergischen Division Franquemont verstärkt worden war. Bis 10 Uhr machte Gyulai gar keine Anstalt zu einem Angriff. Dann langte ber Marschall Mortier mit zwei Divisionen der jungen Garde bei Lindenau an, um Bertrand abzulösen, der seinen Marsch nach Weißenfels antreten sollte. Statt daß Ghulai angriff, wurde er nun selbst angegriffen. General Bertrand ließ eine stärkere Abtheilung unter General Beliard über Plagwit vorgehen, um sich nach Süden hin Luft zu verschaffen. Die Dester= reicher wichen sogleich zurück und verließen auch Klein=Zscho=

cher. Jenseits der Elster hielten sie noch Schleußig besetzt. In der Besorgniß, daß die Franzosen auch über die bei diesem Ort besindliche Brücke dringen würden, hatten sie dieselbe schon im Voraus mit getheertem Stroh umwunden und steckten sie jetzt in Brand. Da ein Bataillon österreichische Fäger nun nicht mehr über die Elster kommen konnte, so ergab es sich, 696 Mann und 18 Offiziere stark, zu Gefangenen. Auch von Groß=Ischocher wurden die Oesterreicher vertrieben.

Die Südseite war hiernach völlig frei, auf der Nordseite stand nur etwas Reiterei und so wurde es dem General Bertrand bei so ohnmächtigen Anstalten Ghulai's, die ihm jedoch von seinem Oberfeldherrn größtentheils vorgeschrieben waren, leicht, ununterbrochen und ungestört den ganzen Tag seinen Marsch bis Weißenfels auszuführen.

So enbete die abermalige große Schlacht am 18. Oktober. Das Ergebniß war: auf dem rechten französischen Flügel bei Connewitz, Lößnig und Probstheida hatte Napoleon auch an diesem Tage alle Angriffe des böhmischen Heeres zurückgeschlagen, dei Stötteritz hatte er seine Stellung wenigstens behauptet; das gegen waren im Centrum durch die große Ueberzahl der Bersbündeten verschiedene Dörser verloren gegangen: Zuckelhausen, Holzhausen, Zweinaundorf, Mölkau, Stünz, Paunsdorf, Selslershausen und Schönfeld; die Reihen der Franzosen waren hier überhaupt eine Viertelmeile zurück und auf ebensoweit gegen Leipzig herangedrängt; der linke Flügel nördlich von Leipzig hatte seine Stellung mit Mühe behauptet. Im Kücken bei Lindenau waren die Desterreicher ganz abgezogen, zum Theil geschlagen, die Passage zur Saale frei und der Rückzug badurch gesichert.

Daß es dem französischen Heere auch an diesem Tage möglich geworden, gegen eine mehr als doppelte Ueberzahl im Allgemeinen seine Stellung zu behaupten, nirgends ein Durch-bruch geschehen war, und kaum nennenswerthe Gefangene gemacht wurden, liegt, wie wir schon im Eingang bemerkten, vornehmlich in der mangelnden Uebereinstimmung der verschiedenen Angriffs=

säulen, von denen immer eine auf die Ankunft der anderen wartete, so daß während die eine um 8 Uhr Morgens, die anderen immer später und das Nordheer sogar erst Nachmitztags um 4 Uhr angriff; demnächst aber auch darin, daß man von Seite der Berbündeten die Reserven nicht daransetzen wollte oder wie beim Nordheer wegen der zu späten Ankunft nicht daransetzen konnte.

Hätten die Verbündeten gleichzeitig mit allen Kräften an= greifen können, so würde schon am 18ten eine Katastrophe erfolgt sein. Verzweifelt aber mußte die Lage des französischen Heeres werben, wenn es gelungen wäre, im Rücken Linbenau wegzunehmen und die Brücken über die verschiedenen Flußarme zu zerstören. Es ist nicht anzunehmen, bag bas ganze Heer Napoleons bann verloren war, ein Heer von noch etwa 120,000 Mann läßt sich nicht so einschließen, vielmehr würde der verwundete und blutende Löwe sich irgendwohin, etwa nach Magdeburg, Bahn gebrochen haben, aber es wäre boch mit ungeheuren Verlusten geschehen. Eine Thatkraft, wie sie hiezu erforderlich war, hatte jedoch am wenigsten der Ober= feldherr Schwarzenberg, auch nicht Einer der Koalitionsfürsten, diese hätte allein Blücher gehabt. Schwarzenberg war sehr froh, wenn der immer noch furchtbare Feind nur abzog. nahm Ghulai noch 6000 Mann zur Verstärkung von Heffen-Homburg fort und wies ihn an, bem Abzuge ber Franzosen feine Schwierigkeiten entgegenzusetzen\*).

Als Schwarzenberg von Ghulai die Meldung von dem Marsch Bertrands auf Weißenfels erhielt und daß vom Morsgen an viel seindliches Heergeräth und Gepäck denselben Weg einschlage, hielt er dies mit Recht für einen ersten Anfang des

<sup>\*)</sup> Fürst Schwarzenberg sagte im Jahr 1820, als er sich in Leipzig zur Herstellung seiner Gesundheit aushielt, zum Prosessor Krug (meine Lesbensweise von Urceus, Leipzig 1825, S. 346): "Wir hatten nicht" so viel Truppen, um alle Ausgänge start genug zu besetzen, auch ist es nicht imsmer rathsam, einen Feind, welcher noch Kräfte hat, zur Verzweislung zu bringen."

bevorstehenden Rückzuges Napoleons. Da nun die Schlacht auf allen Seiten, außer bei ihm selbst, vortheilhaft stand, so beschied er die Heersührer gegen 6 Uhr auf den Hügel südlich von der Schäserei Meusdorf, auf welchem die beiden Monarchen, der Kaiser von Rußland und der König von Preußen, verweilten, um mündlich zu eröffnen, was auf den folgenden Tag geschehen müsse. Wir wissen nicht, welche Anführer hier zugegen gewesen.

Die Sonne war noch nicht ganz untergegangen, als ber Oberfeldherr die Versammlung eröffnete. Noch wüthete der Kampf überall fort, es waren aber jetzt sämmtliche Streitsträfte der Verbündeten auf dem Schlachtfelde angekommen und der Sieg konnte uicht mehr zweiselhaft sein. Beinahe 100,000 Mann hatten am Kampse noch nicht Theil genommen, wenn daher die Schlacht auch am folgenden Tage erneuert werden sollte, so waren Streitmittel die Fülle vorhanden. Die eiligen Boten des Sieges und der errungenen Bortheile solgten schnell auseinander, bemerkt Plotho, und auf jedem Angesicht glänzte die Freude und Hoffnung des nahen entscheidenden Sieges.

Der Oberfeldherr und noch viele Heerführer waren der Meinung, Napoleon werde auch noch morgen die Schlacht ersneuern. Fürst Schwarzenberg ordnete daher an, daß am nächsten Tage die fünf großen Angriffssäulen in eben der Art wie heute gegen Leipzig vordringen, die Kräfte des Feinsdes abstoßen, ihn immer näher gegen die Stadt pressen und diese endlich mit stürmender Hand erobern sollten, eine sehr hausbackene Anordnung, die, auf jede von der großen Heersstraße abweichende Maßregel verzichtend, auf die Lage des Feindes und auf die Bortheile, die man aus ihr ziehen könnte, seine Rücksicht nahm. Biel besser beurtheilte der sonst auf dem Schlachtselde gerade nicht glückliche Kaiser Alexander die Lage der Dinge. Er hielt dafür, daß es gar nicht in der Absicht Napoleons liegen könne, sich vor Leipzig abschlachten zu lassen und daß sein Abzug schon in der nächsten Racht so

gut wie gewiß sei. In dieser Voraussetzung schlug er vor, das preußisch=russische Garde= und Grenadier=Corps, welches in der Schlacht fast ganz unberührt geblieben, sogleich auf= brechen, bei Pegau die Elster passiren und so dem Feinde auf seinem Rückzuge in die Seite fallen zu lassen. Blücher, von dem nothwendigen Rückzuge Napoleons überzeugt, ließ die Monarchen und Schwarzenberg ersuchen, ihm 20,000 Pferde anzuvertrauen, um dem Feinde überall zuvorzukommen und ihn auf seinem Rückzuge aufzureiben, was unfehlbar geschehen werde, da auch General Wrede am Main angekom= men sein würde, ihm den Weg zu verlegen\*). Die zahlreiche mehr als doppelt so starke vortreffliche Reiterei der Verbün= deten mit einem Blücher an der Spitze hätte allerdings große Dinge ausrichten müssen. Allein Alexander sowohl wie Blücher vermochten nicht durchzudringen. Man fürchtete den ver= wundeten Löwen noch zu sehr, schützte die Müdigkeit der Truppen, Mangel an Lebensmitteln 2c. vor und es blieb bei den Anordnungen Schwarzenbergs. Im Hauptquartier des Nordheeres schien man von Napoleon sogar noch die außerordentlichsten Dinge zu erwarten \*\*).

Auf alleinige Anordnung Blüchers marschirte nur das Corps von Jorck um 7 Uhr Abends nach Halle, um über Werseburg den Feind auf seinem Rückzuge zu beunruhigen. Der Hetmann Platof sollte über die Elster gehen, es kam aber nicht dazu. Shulai wurde sogar nach Pegau zurückge-nommen.

<sup>\*)</sup> Blücher, überhaupt sehr mittheilsam, korrespondirte regelmäßig aus dem Felde mit seinem vielzährigen, nun schon seit lange verstorbenen Freunde, dem Landschaftsdirektor v. Bonin in Stargard in Pommern, welcher eine beträchtliche Zahl Briefe von ihm als Heiligthum bewahrte. Der Verkasser hat mehrere davon gelesen und unter anderen auch den Brief, worin Blücher diesen Vorschlag den Monarchen gemacht hat.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Friccius S. 501—502. Sehr mysteriös erscheint hier der Marsch der bairischen Brigade Ragsowich von Torgau nach Eilenburg, wogegen der schwedische General-Stabs-Chef des Kronprinzen von Bülow eine ganze Division verlangt.

Bis 8 Uhr blieben die verbündeten Kriegshäupter auf dem Schlachtfelde, alsdann begaben sich Alexander und Schwarzenberg nach Rötha, der König von Preußen nach Gruna; Barclay blieb in Liebertwolkwitz.

Napoleon hatte sich im Lauf des Tages fast immer bei ber genannten Windmühle, der Tabacksmühle, aufgehalten und von hier die Schlacht geleitet. Kaltblütig wie immer hatte er seine Besehle ertheilt. Als der Kampf um Probstheida am heißesten entbrannte, begab er sich dorthin und nach den vorderen Linien. Er flog an ihnen vorüber Muth einflößend, füllte mit Verstärkungen die Lücken und kehrte zu ber Windmühle zurück, dem Könige von Neapel die nähere Leitung überlassend. Als er die Nachricht von dem nahen Anmarsche des Nordheeres erfuhr und nicht mehr zweifeln konnte, daß dieses noch vor Abend in den Kampf eingreifen werde, erkannte er die Nothwendigkeit des Rückzuges. Eine Regung des Edelmuths für den unglücklichen König von Sachsen bestimmte ihn, den Herzog von Bassano zu ihm zu senden, um ihm zu meldeu, daß der Kaiser den Rückzug beschlossen habe und dem Könige zu rathen, schnell mit den verbündeten Fürsten für sich und sein Land in Unterhandlung Der Rath kam aber zu spät, benn die Sachsen waren schon zu den Verbündeten übergegangen und der unglückliche König hatte beinah nichts mehr zu bieten als seine einzige Person\*). Als die Hiobspost vom Uebertritt der Sachsen und Würtemberger bei Napoleon einging, ließ er biese möglichst geheim halten, sandte die letzte Reserve dorthin und sprengte persönlich an Ort und Stelle. Er sprach hier mit Nep und Repnier, machte kurz seine Anordnungen und war bald wieder auf seinem alten Standpunkt, da ihm die Erhal= tung seiner dortigen Stellung vor allem wichtig schien. ritt dann noch einmal zum Könige von Neapel bei Probst=

<sup>\*)</sup> Friccius I. S. 472—473. Nach After hätte Napoleon ben unglücklichen König bis zum letzten Augenblick in Unkenntniß erhalten.

heida, unterhielt sich kurze Zeit abgesondert mit ihm und kehrte von Neuem zu seiner Windmühle zurück.

Es dunkelte schon, aber das Feuer erstarb erft nach und nach als völlige Finsterniß eintrat. Aufs Neue hatte bas französische Heer einen gewaltigen Widerstand geleistet, aber es war auf das äußerste geschwächt und hatte seine letten Reserven darangesetzt. Mochte der Verlust Tobten und Verwundeten von beiden Seiten ungefähr gleich sein, so war der der Franzosen durch den Uebergang ber Sachsen 2c. ohne Zweifel um ein Beträchtliches größer. Da die Verbündeten ohnehin unverhältnismäßig stärker waren, so mußte der französische Verlust um so mehr ins Gewicht fallen. Auf St. Chr hatte man vergebens gehofft, er mußte die Befehle des Kaisers nicht erhalten haben; da= gegen war nun klar, daß mit der Ankunft des Nordheeres die ganze Streitfraft der Verbündeten beisammen war. überdies, bis auf 16,000 Kanonenschiffe, die ganze Munition verbraucht war, so wurde der Rückzug eine gebieterische Nothwendigkeit. Napoleon an seinem Wachtseuer unterrichtete den Major=General Berthier mündlich über die Art und Folge bes Rückzuges und dieser diktirte an einem Seitenwachtfeuer einigen Abjutanten den Befehl. Rundum herrschte tiefes Schweigen. Man hatte dem Kaiser einen hölzernen Schemmel gebracht, auf dem er, von den großen Anstrengungen der letzten Tage erschöpft, alsbald in Schlum= mer sank. Seine Hände ruh'ten, nachläßig gefaltet, im Schooß. Die Generale standen duster und stumm um das Feuer und die zurückziehenden Truppen rauschten in einiger Entfernung vorüber, — ein tragischer Moment, würdig bes Griffels ober Pinsels. — Schon nach einer Viertelstunde erwachte er und warf einen großen verwunderungsvollen Blick im Kreise umher, in dem die Empfindung zu liegen schien, daß sein Glück in Trümmer gebrochen, vielleicht seine Krone gefährdet sei. Doch faßte er sich schnell und ertheilte mit gewohnter Kälte weitere Befehle. Er sollte aber, gleichsam ein Fingerzeig des

Schickfals, keine Ruhe bei seinem Wachtfeuer haben. feindliche Granate schlug in dasselbe, wühlte sich ganz in ber Rähe des Kaisers in die Erde und warf das Feuer aus ein= ander. Die umhergestreuten Feuerbrände wurden sogleich wieder zusammengeschürt; doch als man frisches Holz und Stroh zusammenbrachte und darauf legen wollte, um es von Neuem in Brand zu bringen, traf abermals eine Rugel mitten hinein und löschte bas nur erft theilweise hellbrennende Feuer völlig aus. Der König von Neapel, ber kurz vor dem Einschlagen der beiden Geschosse zu Napoleon gekommen war, stand ganz in bessen Nähe. Der Kaiser blieb ruhig dabei stehen und betrachtete sinnend die liegen gebliebene Rugel, befahl aber kein Feuer wieder anzugünden\*). Auf so unsanfte Weise gestört, verweilte er nur bis nach 8 Uhr an diesem Orte, saß dann auf und ritt nach Leipzig, wo er in der Vorstadt am Rokmarkt das Hotel de Prusse bezog. Wiewohl er auf das Aeußerste erschöpft sein mußte, arbeitete er boch mit bem Herzog von Bassano, mit Berthier und Caulincourt bis tief in die Nacht. Um auf alle Fälle gefaßt zu sein, standen von früh 2 Uhr an die Pferde gesattelt bereit.

Seit Ersindung der Feuerwaffen hatte die Welt eine solche Riesenschlacht nicht gesehen. Jede Feder würde an dem Versuch die grasse Wirklichkeit zu schildern erlahmen. Einen annähernden Begriff derselben wird man sich bilden können, wenn man erwägt, daß das französische Heer am 16. Oktober 84,000 und am 18ten 95,000, überhaupt in den letzten fünf Tagen 220,000 Kanonenschüsse abgeseuert hat. Da die Verdündeten viel stärker an Geschütz waren, so ist anzunehmen, daß sie noch viel mehr Schüsse abgeseuert und daß in den letzten fünf Tagen gewiß eine halbe Million und allein am 18. Oktober von beiden Seiten 250,000 Kanonenschüsse gesallen sind. Dazu kommen nun noch die Millionen Schüsse des kleinen Gewehrs. Man hat diese entsetzliche Kaze

<sup>\*)</sup> After II. S. 173.

nonabe in unglaublicher Ferne jenseit der Elbe und bis tief in die Thüringer und sächsischen Berge gehört. Das unzählbare Schießen hatte einen Pulverdampf verbreitet, welcher mit dem Qualm der brennenden Dörfer die Gegend bedeckte und der Nacht bedurfte, um vollends zu verziehen. Der brennenden Dörfer aber werden über zwanzig für beide große Schlachtstage angegeben\*). Ueber die Leichen von Menschen und Pferden, über die Trümmer, welche ein Schlachtseld bezeichenen, über die erschütternden Scenen von Jammer und Noth ziehen wir einen Schleier.

Von Neuem hatten die Einwohner von Leipzig eine ungeheure Schlacht und diesmal'in ihrer größten Nähe erlebt. Noch war die Stadt, bis auf einige verlorne Kugeln, unbe= rührt geblieben; aber sie lag mitten in dem Krater eines ge= waltigen Bulkans und konnte am folgenden Tage vielleicht vom Angesicht der Erde verschwinden. Heute war sie nur ein Bild der größtmöglichsten Verwirrung. Bald Nachmittags hatte Napoleon sämmtliches Gepäck nach der Stadt gehen lassen. Dieses kam zu allen Thoren rechts von der Pleiße herein und mußte zu dem einzigen Ausgang nach Lindenau wieder hinaus: Urfache genug zu der wildesten Unordnung. Hiezu kam die Menge von Verwundeten, die zu den Thoren hereinwankten, in der Meinung hier noch am ersten verbun= Wiewohl nirgends im französischen Heere den zu werden. eine Flucht stattfand, so waren doch ein Paar Taufende in Leipzig, die einzeln unter irgend einem Vorwande sich dem Kampf entzogen hatten und die Verwirrung vermehrten. diesem Allem kam, sobald es dunkel wurde, der Durchmarsch des französischen Heeres: zuerst die Corps von Victor und Augereau, dann die Ueberreste der fünf Reitercorps, dann die Garben. Bei bem unermeglichen Durcheinander konnten letz= tere erst am Morgen Leipzig verlassen. Alle übrigen Corps zogen sich in der Nacht in die Vorstädte von Leipzig hinein,

<sup>\*)</sup> Bossische Zeitung vom 2. November 1813. Artikel Leipzig vom 28. Oktober.

schwache Posten vor sich und in den allernächsten Oörfern. Um den Abmarsch zu verbergen, waren sorgfältig Wachtseuer erhalten.

## Der 19. Oktober.

Die Leipzig zunächststehenden Vorposten der Verbündeten hörten die ganze Nacht beim Feinde eine beständige Bewesgung, ein Fahren von vielen Wagen und Geschütz, in der Vorstadt ein immerwährendes Hämmern. Ienes deutete auf den Abzug, dieses entstand dadurch, daß der Feind die Vorsstädte zur Vertheidigung einrichtete, Schießscharten in den Gebäuden brach, Verrammelungen u. dgl. m. vornahm.

Als der starke Nebel sich verzog und es völlig hell wurde — der 19. Oktober war ein sonnigschöner Herbsttag — waren die französischen Schlachtlinien verschwunden, ihre letzten Reste sah man der Stadt zueilen, nur aus der Richstung von Connewitz und Stötteritz waren die Corps von Posniatowski, Lauriston und Macdonald noch im Marsch, aber zu weit aus dem Gesichtskreis, um sie noch ereilen zu können.

Die verschiedenen Kriegshäupter der Verbündeten waren am vorigen Abend mit dem Gedanken in ihre Hauptquartiere zurückgegangen, daß am Morgen noch eine Schlacht zu liefern Napoleon übernachtete bei so entscheidenden Aktionen im= mer dicht hinter seinen Linien, um schnell von allem unter= richtet zu sein und eben so schnell angemessene Befehle erthei= len zu können. Das große böhmische Hauptquartier Rötha lag aber zwei beutsche Meilen vom Schlachtfelde entfernt. Wenn nun auch von den Vorposten beim Feinde während der Nacht Anstalten entdeckt wurden, die auf den Rückzug schließen ließen, so war man bavon eines Theils nicht völlig über= zeugt, anderen Theils war das große Hauptquartier zu weit entfernt, um bei der Dunkelheit schnell Meldungen hinzusen= den und Befehle zurückzuerhalten. Man kann baher mit Sicherheit annehmen, daß der Oberfeldherr nicht eher eine sichere Vermuthung über ben Rückzug bes Feindes erhielt,

als bis er — etwa um 7 Uhr Morgens — selbst bei den Truppen erschien. Auch dann noch bedeckte ein so dichter Nesbel das Land, daß nichts Rechtes zu erkennen war. Erst als sich nach 8 Uhr der Nebel verzog und um  $8\frac{1}{2}$  Uhr die Sonne hervorkam, wurde der Rückzug des Feindes zur Gewißheit. Es stellten sich nun auch die beiden Monarchen ein\*) und es konnte ein endgültiger Entschluß gesaßt werden.

Da es sich nur noch um die Eroberung der Stadt Leipzig handelte, welche der Feind voraussichtlich nur so lange hielt, als erforderlich war, um seinen Rückzug auszuführen, so bedurfte man dazu keine so große Truppenmacht mehr, viel wichtiger war es, schon jest die Verfolgung einzuleiten. Es wurde nun jetzt das preußisch-russische Garde- und Grenadier= Corps nach Pegau gerichtet, um, bort über die Elster setzend, sich gegen Weißenfels zu bewegen. Die österreichische leichte Division Bubna, auf bem rechten Flügel von Bennigsen, erhielt Befehl dieser Richtung zu folgen. Der Hetmann Platof hatte wahrscheinlich am vorigen Abend ben Befehl zum Aufbruch nicht erhalten, denn er setzte sich erst jetzt zur Ver= folgung des Feindes nach Pegau in Bewegung. Das Corps von Norck, die österreichische Heerabtheilung von Ghulai, die Division Bubna und 2000 Kosakken waren bann die winzige Streitmacht, welche zur Verfolgung wirklich in Bewegung gesetzt wurde, benn das Garde= und Grenadiercorps erhielt Gegenbefehl, um ben feierlichen Einzug in Leipzig zu zieren. Nirgends wurden Massen der so sehr zahlreichen Reiterei verwandt, wiewohl sie von entscheidender Wirkung sein mußten. Es ging bann noch einige Zeit verloren mit Wiederherstellung des ursprünglichen Heerverbandes, denn das Corps von Klenau, bisher bei Bennigsen, marschirte zum linken Flügel zu den übrigen Desterreichern, die Brigade Zieten, gestern ebenfalls zu Bennigsen gehörend, stieß zum Corps von Kleist zurück.

<sup>\*)</sup> Kaiser Franz war in Rötha zurückgeblieben.

Nachbem diese Borbereitungen getroffen, gaben die Mosnarchen Besehl zur Erstürmung von Leipzig. In drei Säulen, die Truppen der drei Koalitionsfürsten jetzt "in sich" gesammelt, links die Oesterreicher unter Colloredo, in der Mitte die Preußen unter Kleist, rechts die Russen unter Wittgensstein, letztere beide Säulen voran und gesolgt von den Garben ging es über das Schlachtseld des vorigen Tages gegen die Stadt vor. Die unermeßlichen Heerestrümmer — viele Tausende von todten Menschen und Pferden, in die Lust gessprengte und verlassene Pulvers und andere Wagen, unbrauchbar gemachte Geschütze, der von den Kanonenkugeln zerrissene Boden — behinderten den Marsch. Connewitz, Thonberg, Stötteritz waren noch leicht besetzt, wurden aber sogleich verslassen und noch eine Anzahl Erschöpfter zu Gesangenen gesmacht.

Als die beiden Monarchen und der Oberfeldherr in der Nähe des Thonberges — in der Höhe von Stötteritz — angekom= men waren, langten Abgeordnete des Königs von Sachsen, des Magistrats von Leipzig und des Marschalls Macdonald bei ihnen an, um Unterhandlungen wegen Uebergabe der Stadt anzuknüpsen, die gegen freien Abzug angedoten wurde. Die Monarchen verlangten dagegen Uebergabe mit Gefangen= gebung aller Truppen, die noch nicht abgezogen wären, wisdrigenfalls sie zum Sturm schreiten würden. Wiewohl ihnen, sügten sie hinzu, das Schicksal der Stadt sehr weh thue, so könne es doch nicht von ihr abgewendet werden. Die Truppen blieben daher im Marsch und es wurde der gewaltsame Angriss vorbereitet. Die Monarchen ermahnten ihre Truppen gegen die unglücklichen Einwohner mit Menschlichskeit zu versahren.

Die Sonne schien hell. Ringsum in der weiten Ebene waren fast unzählige Streiter im Begriff auf die Stadt loszugehen, deren Thürme in geringer Entfernung am Horizont aufstiegen. Die viertägigen ungeheuren Kämpfe hatten mit dem Abzuge des bisher Unbezwinglichen geendet, diesseits des

Rheines war für ihn kein Halt mehr, ungeheure Ergebnisse mußten noch folgen. Die Truppen marschirten mit klingendem Spiel. Eine große Zahl Generale aus allen Heeren kamen herzu, den Monarchen Glück zu wünschen\*). Den Monarchen schwoll das Herz auf, daß so Schweres gelungen. In ihrer gerechten Freude war ihr nächster Gedanke: Beloh= nung der Feldherren, Offiziere und Streiter, die durch ihre Tapferkeit und Hingebung ein so großes Ergebniß herbeige= Der Oberfeldherr Schwarzenberg besaß schon alle Ehren und Würden, die von einem Nicht=Souverain erlangt werden können. Die Monarchen reichten ihm ihre höchsten Orben und wünschten ihm Glück: "einen Sieg erfochten zu haben, über ben so viele Völker jauchzten und ber seinen Namen in späten Jahrhunderten verherrliche." Wir unsererseits wissen, daß der Oberfeldherr hauptsächlich nur seiner hohen Geburt und der Uebereinkunft der Diplomatie diese hohe Stellung verdankte, daß er mit großen Mitteln nirgends einen Sieg erfochten, daß er an der Stelle, wo er bei Leipzig ins= besondere befehligte, zwei Mal geschlagen worden war und in anderen Verhältnissen längst den Oberbefehl verloren hätte. Fürst Schwarzenberg fühlte dies auch vollständig und antwortete bemgemäß: "er habe nur Geringes beigetragen; ben Befehlen der Monarchen, die er treu erfüllt, den Feldherren und den Kriegsheeren sei der Sieg zu danken "\*\*), eine Antwort, die ihm Ehre macht. Der Kaiser von Desterreich suchte ihn badurch auszuzeichnen, daß er ihm erlaubte, das Wappen Habsburgs in das seine aufzunehmen. Auch verlieh er ihm schon am 19ten Vor= mittags eigenhändig das Großfreuz des Theresienordens. Einen Tag später, zufolge eines Rabinetsschreibens von Rötha ben 20. Di-

<sup>\*)</sup> Der Tradition zufolge sollen alle drei Monarchen zum Dankgebet niedergeknie't sein und es gab zu seiner Zeit barüber ein Bild. Man findet aber nirgends eine sichere Angabe dieser Thatsache, auch befand sich Kaiser Franz gar nicht bei den Truppen, sondern war in Rötha geblieben.

<sup>\*\*)</sup> Plotho II. S. 417-418.

tober, erhob Kaiser Franz den Grasen Clemens Metternich "wegen seiner klugen Leitung des auswärtigen Departements" in den erblichen Fürstenstand. An eben dem Tage aus Leipzig ernannte der König von Preußen Blücher zum Generalzeldmarschall, was einige Zeit vorher durch sein Heer in dem ehrenvollen Beinamen "Marschall Borwärts" bereits schmeichelhafter geschehen war"): Belohnungen, Besörderunzgen\*\*) und besonders Orden erfolgten in großer Zahl. Die Krieger und Diplomaten wurden reich belohnt; die Belohnunzgen der Bölker aber blieben aus.

Während das böhmische Heer — voran die Corps von Kleist und Wittgenstein — auf Leipzig ziehen wollte, um einen Sturm auf die Stadt zu unternehmen, waren ihm das Corps von Bülow und das Heer von Bennigsen schon zuvorgekommen und es bedurfte seinerseits keines Kampses mehr. An der Erstürmung von Leipzig am 19ten Oktober haben übershaupt nur die Corps von Sacken, Langeron, Bülow, ein kleisner Theil Schweden und das durch den Abzug der Oesterzreicher und Preußen nicht mehr sehr beträchtliche Heer Bensnigsen's, also drei russische und ein preußisches Corps Theil genommen.

Die besondere Dertlichkeit der Stadt war in jener Zeit etwas verschieden von der jetzigen. Damals war die Altstadt mit starken Mauern umgeben, durch welche vier Thore führsten, die noch mit Thürmen versehen waren. Außer diesen

<sup>\*) &</sup>quot;Durch wiederholte Siege," sagt der König in dem betreffenden Schreiben, "mehren Sie Ihre Verdienste schneller, als Ich mit den Beweisen Meiner Dankbarkeit zu folgen vermag."

Der Rang "Generalfelbmarschall" bei ben Verbündeten ist höher und viel seltener, als der eines Marechal de l'Empîre bei den Franzosen. In dem doppelt so zahlreichen Heere ber Verbündeten gab es nur einen Feldmarschall, dagegen befanden sich französischerseits allein in der Schlacht bei Leipzig acht Marschälle.

<sup>- \*\*)</sup> Alexander erhob bie Generale Barclay und Bennigsen in den Grafenstand.

Thoren konnten nur noch Fußgänger durch vier sogenannte Pförtchen in die Stadt gelangen. Rund um die Mauer lief ein tiefer, an den meiften Stellen trockener Graben, über welchen breite gemauerte und gewölbte Brücken zu den Thoren führten. Jenseit des Grabens folgte ein Wall und ein breites Glacis, welches mit schönen Lindengängen besetzt war, ohne daß diese ben freien Raum füllten. Mauer, Wall und Graben sind jetzt verschwunden, so daß der Raum beträchtlich größer geworden ist, der die Altstadt von den weitläuftigen Vorstädten trennt. Diese gehen zusammenhängend von der Pleiße bis wieder zur Pleiße und sind nur einmal im Nordost durch feuchte Wiesen in der Nähe der Pleiße unterbrochen. Sie heißen: gegen Süben die Petersvorstadt, gegen Osten die Grimmaer, gegen Norden die Hallische und gegen Westen, nach der Pleiße hin, die Ranstädter Vorstadt. Sie sind von leichten bünnen Mauern aus Ziegel und Lehm, zum Theil auch nur von Bretterwänden umgeben und haben ebenfalls ihre besonderen Thore und Eingänge, welche, nach den inneren Thoren, das Peters-, Grimmaer, Hallische und Ranstädter Thor genannt werden. Außer diesen haben die Vorstädte noch einige andere Oeffnungen. Die Thore und Oeffnungen der Vorstädte waren von den Franzosen durch Barrikaden, spanische Reiter, Bäume, Wagen 2c. versperrt, in die Mauern und Wände waren Schießscharten gebrochen und der ganze Rand der Vorstädte stark besetzt, mit Unterstützungstrupps und Reserven rückwärts. Der Kaiser hatte dem Marschall Mac= donald, in welchen er überhaupt ein großes Vertrauen gesetzt zu haben scheint, die Vertheidigung der Stadt und der Vor= städte übertragen und ihm dazu sein eigenes Corps, bas von Lauriston, so wie die geringen Ueberreste der von Poniatowski und Rehnier untergeben. Natürlich sollte Leipzig nur so lange gehalten werden bis die Corps von Marmont und Souham (Neth) abgezogen wären und der sichere Abzug der Nachhut selbst bewirkt sei. Wenn alles hinüber, sollte die Pleiße= Brücke in die Luft gesprengt werden.

Es konnte hiernach nicht ausbleiben, daß die Eroberung von Leipzig noch sehr viel Blut kostete.

Bon den die Stadt umlagernden Heerschaaren der Verbünsbeten brach das Corps von Bülow am frühesten, nämlich um 7 Uhr, aus seinem Lager bei Paunsdorf auf und rückte gegen die sogenannten Kohlgärten, die zusammenhängenden Dörfer Bolkmannsdorf, Reudnitz, Anger und Grottendorf vor, welche, vom Feinde leicht besetzt, bald verlassen wurden. Rechts von Bülow war Langeron die Nacht, der Sicherheit wegen, wieder über die Parthe zurückgegangen; er sollte sich mit Sacken vereinigen, um das Hallische Thor anzugreisen, setzte sich jedoch erst später in Bewegung. Bennigsen war weister zurück als Bülow, gönnte seinen Truppen dis 8 Uhr Rast und kam darum später in der Nähe der Stadt an.

General Bülow setze sich, nach Wegnahme der genamsten Rohlgärten, gegen das äußere Grimmaer Thor in Bewegung, voran die Brigade Hessen-Homburg, rechts rückwärts von ihr die von Borstell und die von Krafft als Rückhalt solgend. Bei diesem Borrücken traf die erstere auf das äußere Grimmaer Thor und auf den Boseschen Garten, die Brigade Borstell, welche etwas später ausam, rechts auf die sogenannte Milchinsel und den dortigen Eingang. Dichte Schwärmerlinien mit einer ansehnlichen Zahl Batterieen zogen den Truppen voran. Die Geschütze suhren auf und schleuderten ihre Bälle in die Vorstädte hinein, das Feuer wurde von dort erwidert, aber nur schwach. Die Schwärsmer gingen immer näher heran und schossen sich mit dem Feinde herum, der aber zu sehr gedeckt war, als daß er ersheblichen Verlust erleiden konnte.

Es war so 9 Uhr geworden, als das Heer von Ben= nigsen auf dem linken Flügel von Bülow anlangte und in Schlachtordnung aufmarschirte. Um diese Zeit sandte der Feind hier ebenfalls wie zum böhmischen Hecr, Parlamentaire, um wegen Ucbergabe der Stadt zu unterhandeln. Der Kron= prinz von Schweden war auch nur zu geneigt, darauf einzu= gehen, ließ das Gefecht einstellen und die Truppen sich vorsbereiten, in Parade in Leipzig einzurücken. Er forderte auch Bennigsen auf, ein Gleiches zu thun. Da es aber handgreifslich war, daß der Feind nur Zeit gewinnen wollte, so ließ ihm Bennigsen sagen: "er wolle mit dem Feinde parlamenstiren, aber nur mit seinen sechszig schweren Zwölspfündern, und sie würden gleich zu sprechen anfangen." Ueberzeugt, daß er nun nicht zurückstehen dürfe, gab der Prinz Besehl an Hessenschung und Borstell, den Angriff sogleich wieder zu beginnen.

Im Norden von Leipzig eröffnete das Corps von Sacken etwa um 8 Uhr Morgens den Kampf; das Corps von Langeron, welches am vorigen Tage so überaus hart im Gefecht gewesen war, langte erst gegen 11 Uhr neben dem von Sacken an, um vereint mit diesem die Hallische Vorstadt zu überwältigen\*).

Es war französischerseits nicht auf eine nachdrückliche Bertheidigung abgesehen, die freilich den Untergang eines Theils der Stadt herbeigeführt hätte. "Der Kaiser," heißt es in dem französischen Schlachtbericht, "konnte sich nicht entsichließen, eine von Deutschlands schönsten Städten zu zerstösren und sie alle dem Ungemach auszusehen, welches von einer starken Bertheidigung unzertrennlich ist, und zwar alles dieses unter den Augen des Königs (von Sachsen), welcher dem Kaiser von Dresden aus eigenem Antriebe gesolgt war. Der Kaiser zog den Berlust von ein Paar hundert Wagen (?) der Aussichrung eines so barbarischen Entschlusses vor." Als um 9 Uhr der Angriff im Osten und Norden eine ganze Zeit gedauert hatte, konnte in der Stadt seines Bleibens nicht wehr sein. Er begab sich vom Hôtel de Brusse, begleitet

erte.

Friccius S. 568, Nr. 24 den Nachtrag zum Vorworte mehrerer Irrthümer in den Darstellungen nach offi-

den König von Sachsen besuchte, eine Stunde bei ihm blieb und versucht haben wird, ihn einigermaßen zu trösten. Er ritt dann, gefolgt von Berthier, Caulincourt, einigen Marschällen und Generalen, so wie von einer Reiter=Estorte, die Hainstraße hinunter, um durch bas Ranstädter Thor nach ber Pleißebrücke zu gelangen; bas Gebränge von Kanonen, Wagen, Menschen und Pferden war aber so groß, daß er wieber umkehren nußte. Er ritt nun langsam durch die Fleischer-, Aloster= und Burgstraße zum innern Petersthore hinaus. seinem Gesicht, sagt ein Augenzeuge\*), war burchaus nichts zu lesen, was Furcht ober Unruhe verrathen hätte. Vor dem Petersthore auf dem Glacis wandte er sich links und feuerte feine Truppen, die vom Rogplate herkamen und fliehen zu wollen schienen, au, tapfer Stand zu halten; wobei aber schon Rugeln der Verbündeten in seiner Nähe einschlugen. bem Glacis zum Ranstäbter Steinweg gelangt, um von diefer Seite über die Pleißebrücke zu kommen, fand er die Un= ordnung auf den höchsten Grad gestiegen; Geschütze, Muni= tionswagen, Fußgänger, Reiter, Weiber, Bermunbete, Sterbende, Kühe, Schafe und Schweine bildeten eine so undurchdringliche Verstopfung, daß der Kaiser und sein Gefolge nur einzeln, langsam und auf Umgegen burchkommen konnte, wo= bei ihm sogar hin und wieder seine Bedeckungsmannschaft durch Einhauen Luft schaffen mußte. Vom Petersthore bis zum äußeren Ranstädter Thore hatte der Kaiser einer ganzen Stunde bedurft, ehe er ben Stadtausgang bei der großen Funkenburg erreichte.

Während dessen hatte sich der Angriff der Verbündeten mehr und mehr entwickelt. Zwischen 9 und 10 11hr eröffsnete General Bennigsen seine Kanonade, in welche die von Bülow einstimmte. Ilm 10 Uhr setzte sich die Brigade Hessenschwarz gegen das äußere Grimmaer Thor in Bewesung; es wurde aber 11 11hr, ehe der Sturm auf das Thor

<sup>\*)</sup> Leipzig während ber Schreckenstage von L. Hussell. S. 68.

selbst begann. Die Franzosen wehrten sich nach Kräften und die Erstürmung war blutig. Das Königsberger Landwehr= Bataillon unter dem Major Friccius\*) war das erste des ganzen Heeres, welches durch die Verbarrikadirung des Thors unter großem Verlust in die Vorstadt eindrang. Wiewohl es Zeit und Mühe kostete, durch die Engen mehr Truppen nachrücken zu lassen, so hielt sich das Bataillon mit heldenmüthi= ger Ausbauer in blutigen Straßengefechten so lange, bis die ersehnte Hülse kam. Es gab nun aufs Neue wüthende Kämpfe mit Schuß, Bajonet und Kolbe in größter Nähe, ba der Feind die Anstürmenden mit aller Kraft verhindern wollte, auf das freie Glacis vorzudringen, wo er seine Massen aufgestellt hatte. Die Barrikaden des Thors waren indeß völlig weggeräumt und es erschien der schwedische Chef des Generalstabes Ge= neral Adlerkreuz selbst, der zwei Geschütze in der Straße aufpflanzte, die augenblicklich ihre Kartätschen entsandten. dem schwedischen Bericht sind sechs schwedische Bataillone zur Unterstützung der Preußen angelangt. Es waren aber \*\*) nur zwei Bataillone außerhalb in der Nähe des und von diesen kamen nur höchstens zwei Compagnieen in die Vorstadt hinein; die übrigen blieben vor dem Thor und nahmen keinen Theil am Gefecht. Die in die Vorstadt vorgefandten Schweden wichen, als einige Rugeln bei ihnen vorbeiflogen, sogleich zurück. General Adlerkreuz trieb sie unter entrüstetem Schelten wieder vorwärts, aber sobald er sein Gesicht von ihnen wandte, suchten sie auch wieder zurück nach dem Thore zu kommen\*\*\*). Dies also war Ausnahme der Mitwirkung eines Theils der Artillerie bei Groß=Beeren, Dennewitz und am gestrigen Tage — die Hülfe, die Schweden während des ganzen Krieges den Ber-

<sup>\*)</sup> Der Verfasser des oft angeführten Werks, später General-Auditeur des preußischen Heeres.

<sup>\*\*)</sup> Friccius S. 532.

<sup>\*\*\*)</sup> Friccius S. 532.

bündeten geleistet und für welche man ihm erlaubte, ein ganzes Königreich (Norwegen) in Besitz zu nehmen!

Rechts von der Brigade Hessen Homburg drang etwas später die Brigade Borstell auf die Borstadt dis zur Milchinsel vor. Sie sand den hestigsten Widerstand und man
schlug sich in den Gärten mit höchster Erbitterung und mit
beiderseitigem großem Berluste. Auf manchen Punkten mußten die Preußen mehrere Male wieder zurückweichen. Erst
nach großer Anstrengung gelang es ihnen, sich in einer langen
Duergasse zu behaupten, ohne jedoch auf das Glacis vordringen zu können.

Der Widerstand bes Feindes gewann baburch an Kraft, weil sich General Bennigsen vom linken Flügel Bülows weg ganz an die Sübseite ber Stadt gezogen hatte und an der Oftseite nur zwei preußische Brigaden (Divisionen) den Kampf Auf ben Antrag des Generals Borstell ließ der Kronprinz daher mehrere russische Bataillone vom Corps von Woronzof links der Brigade Homburg gegen den Boseschen Garten vorrücken und, da bie Mauer burch Bennigsens Geschütz zum Theil zertrümmert war, baselbst einbrechen. neral Borstell setzte sich selbst an die Spitze des noch im Rückhalt gebliebenen pommerschen Grenadier=Bataillons feiner Brigate, folgte den Russen von Woronzofs Corps auf bem Fuße und drang bis zum Roßplatz, welcher ein erweiterter Theil des Glacis ift. Der Feind sah die Gefahr und leistete mit Fußvolk, Geschütz und selbst mit Reiterei entschlossenen Widerstand. Die Russen wichen, boch das preußische Grenadier=Bataillon blieb bei Borstell's Zuruf unerschütterlich und drang auf den Roßplatz selbst vor. Dies entschied. preußische Brigaden stürmten vor, auch die russischen Bataillone drangen wieder vorwärts und gegen 1 Uhr war die Grimmaer Vorstadt bis zum Glacis erobert.

Dieser Kampf hatte viele Opfer gekostet, aber noch grös
ßere kostete die Wegnahme der Hallischen Vorstadt, welche von der polnischen Division Dombrowski und der französischen

Division Durutte unter Anführung des Generals Repnier vertheidigt wurde. Es war dies ein für die Franzosen sehr wichtiger Punkt, weil, wenn die Vorstadt genommen war, der nahe Uebergang über die Pleiße am Ranstädter Thor in die größte Gefahr fam. Die Dertlichkeit begünstigte die Verthei= digung außerordentlich, indem mehrere hintereinander liegende Linien einer hartnäckigen Behauptung fähig waren und die Festigkeit derselben noch durch Verschanzungen erhöht war. Bis 11 Uhr konnte das jetzt noch etwa 10,000 Mann starke Corps von Sacken nicht die geringsten Fortschritte machen. Zu dieser Zeit kam endlich das Corps von Langeron an und so war eine weit überlegene Truppenmacht hier versammelt. Dennoch wollte es auch jetzt lange nicht gelingen, ben tapfern Feind zu überwältigen. Die Truppen des russischen Infan= teriecorps Kapczewitsch wurden unter großem Verlust zurückge= trieben, nicht besser erging es ben Bataillonen von St. Priest. Mit Geschicklichkeit, Wuth und Erbitterung wehrte sich ber Feind aus den Häusern, hinter Mauern, Aufwürsen, Brücken, Gräben auf das Verzweifeltste. So dauerte der Kampf noch fast zwei Stunden mit größter Heftigkeit fort. Der unver= hältnißmäßigen Uebermacht nußte bann allerdings der Feind Verstärkte Sturmkolonnen der Russen von Sacken und Langeron brangen zuletzt in das äußere Hallische Thor ein. Massen derselben brängten nach. Es kam noch zu einem hitzigen Straßenkampf, aber der Feind vermochte sich nicht mehr zu halten und zog sich, nicht nach der Altstadt, sondern auf dem Glacis nach dem Ranstädter Thore hin, um dem Uebergange über die Pleiße näher zu sein. Es war 1 Uhr, ehe die Russen Herren der Hallischen Vorstadt wurden und von hier nun ebenfalls auf das Glacis gelangten, wo die Truppen Borstell's ihnen jetzt die Hand boten.

So blutig die Eroberung der östlichen und nördlichen Vorstadt war, so wenig kostete die der südlichen, der Petersvorstadt. Die Vertheidigung derselben siel dem Corps von Poniatowski zu. Dieses war durch die heldenmüthigste Hin=

gebung an ben beiben Schlachttagen von 7000 Mann auf etwa 2000 Streiter zusammengeschmolzen\*). Bis zum Tobe erschöpft, war diese geringe Zahl nicht im Stande, einen so großen Raum auszufüllen. Das Corps von Lauriston, anfangs auch zur Vertheidigung von Leipzig bestimmt, scheint später Befehl zum Abmarsch nach Lindenau erhalten zu haben. Es konnte diesen Abmarsch aber nur theilweise ausführen und ein guter Theil desselben scheint in Leipzig zurückgeblieben zu sein und wurde bort, nebst dem kommandirenden General, gefangen. Wo das Corps von Lauriston in Leipzig seine Berwendung gefunden, vermögen wir nicht anzugeben; in ben Berichten wird nur das Corps von Poniatowski genannt, welches die Petersvorstadt zu vertheidigen gehabt. Ueberhaupt fehlt es an Berichten über die Vertheidigung Leipzigs und es scheint, daß hier in der erklärlichen Verwirrung manche Fehler begangen worden sind. Fürst Poniatowski, auf so geringe Mittel beschränkt, erbat sich Hülfe beim Marschall Macdonald, erhielt aber nur, weil die heftigen Angriffe Bülows und Blüchers Vorsicht geboten, eine Brigade, die badensche Brigabe Stockhorn, welche nicht ausreichte und wovon noch ein Theil nach der Grimmaer Vorstadt hinbeordert wurde.

Wir haben Bennigsen auf dem linken Flügel Bülows verlassen, wie er seine schweren Geschütze aufstellte und gegen den Boseschen Garten und dessen Nachbarschaft ein fürchterzliches Feuer erhob. Er versuchte dann einen Sturm auf den Garten, der aber abgeschlagen wurde. Nun marschirte er plötzlich links ab und zog um die weitere Vorstadt herum, um nach dem äußeren Petersthore zu gelangen. Wir wissen nicht, ob dies auf Besehl der Monarchen oder aus eigenem Antriebe geschehen ist. Es war 12 Uhr Mittags, als die

<sup>\*)</sup> Obeleben giebt an, daß allein von dem Gefolge des Marschalls an den beiden Schlachttagen funfzehn Offiziere getöbtet und verwundet worden sind, d. h. beinah so viel als alle, — ein sprechender Beweis, daß der Marschall immer da gewesen, wo die Gefahr am größten.

Division Pastiewicz vor dem äußeren Petersthore anlangte, nachdem wahrscheinlich andere Truppentheile von Bennigsen zu anderen Eingängen der Vorstadt eingedrungen sein werden. Als Fürst Poniatowski eine so vielfach überlegene Macht auf sich andringen sah, hielt er die Vertheidigung der Vorstadt für unausführbar und zog sich auf das Glacis nach der Seite des Ranstädter Thors zurück, nahm aber hier gleich eine Aufstellung und pflanzte in der Gile sein Geschütz auf. Russen rückten ohne Kampf in die Vorstadt ein und gelangten ebenfalls auf bas Glacis. Da sie nun die Polen so kampffertig fanden, so rasselte ihr Geschütz vor und es kam auf dem Glacis zu einem mörderischen gegenseitigen Kartätschfeuer, welches beiben Theilen große Opfer kostete. Die polnischen Geschütze mußten von den Russen erst mit stürmender Hand genommen werden und es dauerte bis 1 Uhr, ehe biese den völligen Sieg errangen, wobei ihnen ein dem Feinde verderblicher allgemeine Bestürzung erregender Umstand zu Statten fam\*).

Napoleon hatte unter ber steinernen Brücke, welche über ben größeren rechten Arm ber Pleiße sührt, jenseit welcher erst die Ranstädter Vorstadt beginnt, Fladderminen legen lassen, um die Brücke nach dem Uebergang seines Heeres in die Luft zu sprengen. Der Chef des Ingenieurwesens General Dulauloh hatte damit den Ingenieur-Obersten Montsort beaufstragt, der einen Corporal und vier Sappeure dabei angestellt hatte. Oberst Montsort, der genauere Unterweisungen haben wollte, bei welchen Zuständen die Sprengung geschehen sollte, hatte sich von der Brücke entsernt, um diese einzuholen. Er hatte sich aber nicht, wie es doch natürlich war, zum Marsschall Macdonald Oberbesehlshaber in Leipzig, sondern nach Lindenau zum Major General Berthier begeben, der die Lage der Dinge von dort nicht beurtheilen konnte. Der Corporal und die vier Sappeure blieben bei der Brücke mit der allges

<sup>\*)</sup> Plotho verbunden mit Friccius.

meinen Weisung: die Miene anzuzünden, "sobald sich der Feind zeigen würde." Nun waren gegen 1 Uhr russische Schwärmer von Sackens Corps, die ins Rosenthal eingedrungen waren, über die Lazarethbrücke, welche bei dem Jakobs= Spital über einen Arm der Elster führt und die man in Folge eines Mißverständnisses nicht abgebrochen hatte, bis zum Mühlgraben vorgekommen, von wo ihre Augeln die Pleißebrücke erreichten. Indem dies hier große Bestürzung hervorbrachte, machte es den Eindruck, als wenn der Feind unmittelbar auf bie Brücke eindringen würde. Der Sappeur=Corporal, wie es im französischen Bericht heißt, "ein Mensch ohne Einsicht, ber den Sinn seiner Aufgabe gar nicht verstand," glanbte nun, er dürfe nicht länger zaudern, seinen Auftrag auszuführen. Er zündete die Mine an und die steinerne Brücke flog in die Luft. Der einzige Weg zum Entkommen war verloren. Dieses den Feind tief erschütternde Ereigniß, das schnell überall bekannt wurde, ließ jeden Widerstand aufhören\*). Man drängte sich massenweise nach dem Flusse hin, um sich wo möglich noch zu retten. Der Fluß, welcher nach einem trockenen Sommer so seicht wird, daß er fast zu fließen aufhört

<sup>\*)</sup> Man hatte im Richterschen Garten allerdings noch eine Brücke schnell erbaut, sie war zu schwach gerathen und stürzte balb unter ber Last ber Hinüberbrängenben zusammen.

Die Zeit, wann die steinerne Brücke in die Luft geslogen, wird sehr verschieden angegeben. Plotho läßt vermuthen, daß es bald nach 10 Uhr gewesen. Oberst Obeleben sagt "ungefähr nach 11 Uhr." Friccius giebt sehr bestimmt die Zeit gegen 1 Uhr an. Der französsische und alle Schlachtberichte der Verbündeten erwähnen der Stunde nicht. Aus verschiedenen Gründen ist nicht anzunehmen, daß Napoleon die Brücke vor ½12 Uhr passirt hat. Eben so ist anzunehmen und aus den Umständen erhellend, daß die russischen Schwärmer von Sacken nicht gut vor ½1 Uhr zu dem Mühlgraben vorgelangt sind, von wo sie ihre Schüsse auf die steinerne Brücke entsandten. Die Sprengung der Brücke kann hiernach nicht früher als um ½1 Uhr erfolgt sein, wahrscheinlich aber noch etwas später, was ungefähr mit der Angabe von Friccius übereinstimmt.

und kaum ein Paar Zoll Wasser hat, war jetzt durch die häufigen Herbstregen tief und voll und ohne Schwimmen nicht zu passiren. Dem Marschall Macdonald gelang es, sich hindurchzuretten, nicht so glücklich war der Chef seines Generalstabes, der Divisions=General Dumoustier, welcher er= trank. Der Marschall Fürst Joseph Poniatowski stürzte sich, bereits tödtlich verwundet, auf einem schenen Pferde bei Rich= ters Garten in den Fluß und kam nicht wieder zum Vor-Allgemein geehrt wegen seines Heldenmuths und edlen Charafters, seiner hohen Schönheit wegen bewundert von beis den Geschlechtern — eine Blüthe des Polenvolkes — unter günstigeren Umständen König von Polen, wie sein Oheim es bereits gewesen, sand sein Tod die aufrichtigste Theilnahme bei Freund und Feind, und erregte bei seinem Bolke den bit= tersten Schmerz und die tiefste Trauer. — Alle Gärten und Räume längst des Flusses waren von Flüchtigen erfüllt, des nen brängend und feuernd die im Siegsmuth nachrückenden Verbündeten folgten. Tausende, welche sich durch Schwimmen retten wollten, oder sich auf gut Glück dem Flusse ans vertrauten, ertranken; andere Tausende wurden erschossen ober von Kolben erschlagen; der Rest gefangen. Auch nach 1 Uhr dauerte das Gefecht und die Gefangennehmung bei dem Ranstädter Thore noch fort. In den Vorstädten und auf dem Glacis hatten alle Feindseligkeiten schon aufgehört, weil Niemand mehr Widerstand leistete und Jedermann das unabwendbare Schicksal stoisch entgegennahm. Der Ueberrest ganzer Brigaden und Divisionen stand ruhig mit Gewehr beim Fuß, um gleich barauf entwaffnet zu werden. Auch die Alt= stadt leistete keinen Widerstand mehr und die Truppen von Bülow zogen unaufhaltsam hinein.

Es war furz nach 1 Uhr\*) als der Kaiser von Ruß=

<sup>\*)</sup> Plotho giebt, zu früh, 12 Uhr Mittags an, Friccius bestimmt bie Zeit um 1 Uhr. L Huffell sagt S. 73: "Es war ½1 Uhr, da die Combinirten in die Stadt eindrangen" und S. 79: "Ihre Monarchen

land und der König von Preußen, empfangen von dem Zujauchzen des Volks, dem Wehen der Tücher, unter friegerischer Musik und den letten Donnern der Schlacht, durch das äußere und innere Grimmaer Thor ihren sestlichen Einzug hielten, begleitet von den höchsten Anführern ihrer Heere und gefolgt von den langen Zügen ihrer Garden. Fast gleichzeitig erschienen hier der Kronprinz von Schweden, Bennigsen und Blücher. Leipzig athmete auf; es war mitten in dem entsetzlichen Kampf erhalten worden und die Freude darüber, so wie über den Triumpf der deutschen Sache machte sich, trotz der blutigen Gegenwart, in ungemessenem Judel Lust, der sich mit dem der Sieger mischte. Größere Kontraste von Indel und Traner, Freude und Jammer, bemerkt Friccius, hat es nie gegeben.

Alexander und Friedrich Wilhelm hielten am Markte vor dem Hanse des Königs von Sachsen an, ohne von ihm Kenntniß zu nehmen und ersterer ließ ihm kurze Zeit darauf eröffnen, daß er "Gesangener" sei. Dan ließ ihm sein Bataillon Garde, stellte aber genng andere Truppen auf um ihn völlig willenlos zu machen. Der unglückliche Monarch mußte tragen, was unter solchen Umständen dem nicht erspart bleibt, der sein eigenes Vaterland zu Gunsten eines Fremdlings verleugnet.

Nachdem der letzte Kampf aufgehört und die äußerste Verwirrung sich gelegt, aber doch erst gegen Abend\*) kam auch der Kaiser Franz von Cesterreich in Leipzig an. Da kein Theil seiner Truppen beim Sturme zugegen gewesen und er doch auch mit seinen Oesterreichern erscheinen wollte, so nahm er ein Bataillon von Connewit und zog an dessen

hielten balb nach der Einnahme ihren Einzug," was mit Friccius ungefähr übereinstimmen wilrbe. Nichts ist schwieriger, als aus Schlachts berichten die richtige Zeit festzustellen.

<sup>\*)</sup> Friccius I. S. 542 und S. 574. — Nach Sporschill's Chronit tam er etwa um 3 Uhr nach Leipzig und verließ es schon nach einer Stunde.

Spitze in die Stadt ein, die er jedoch bei anfangender Dun= kelheit wieder verließ, um nach Rötha zurückzukehren.

Der Schlag, welchen die französische Macht bei Leipzig erlitten, war eine Wiederholung der Niederlage in Rußland. Doch darf nicht vergessen werden, was dazu gehört hatte, diesses große Ergebniß herbeizuführen, und daß Napoleon dessens ungeachtet noch stark genug blieb in dem Feldzuge des solzgenden Jahres den weit überlegenen Kräften der Verbündeten drei Monate lang und zuweilen siegreich die Spitze zu bieten.

Der Verlust, welchen das frauzösische Heer erlitten, war ganz ungeheuer. 15,000 Mann waren todt; 15,000 verwuns det, 15,000 wehrhafte Mann sielen in die Gewalt der Siezger. In den Lazarethen zu Leipzig ließ der Feind 23,000 Mann, worunter 3000 Offiziere und 27 Generale. An Trophäen sielen den Verbündeten 300 Geschütze, 900 Muznitions= und andere Wagen in die Hände.

Von feindlichen Heerführern waren todt: der Marschall Fürst Joseph Poniatowski, die Divisions-Generale Dumoustier, Vial, Rochambeau, Frederic und Delmas; verschiedene Brigade-Generale.

Berwundet waren: die Marschälle Neh, Macdonald und Marmont, die Corps-Generale Rehnier, Lauriston, Souham, die Reitercorps-Besehlshaber Latour-Maubourg (schwer), Pajol und Sebastiani; viele Divisions= und Brigade-Generale.

In Gefangenschaft geriethen: die kommandirenden Genestale Repnier und Lauriston, die Divisions-Generale Charpentier, Pino, Auberg, Krasinskh, Malachowski und Rosniezki; die badenschen General-Lieutenants Graf Hochberg, Prinz Emil von Hessen; die sächsischen General-Lieutenants Zeschwitz (Oberbesehlshaber der sächsischen Truppen), Baron Gersdorf (Kriegsminister) und Bose; der würtembergische General-Lieutenant Beurnonville; viele Brigade-Generale und General-Majars.

Hälfte die große Arbeit erringen half: Bitter fühlt er es, daß Deutschland so herabgekommen war, daß es seine Freisheit einem noch in halber Barbarei besindlichen Bolke verdansten mußte. Und dieses Bolk und sein autokratischer Herrscher haben nachdem, um sich bezahlt zu machen, länger als ein Menschenalter ihren schweren Arm über Deutschland gehalten, so daß es die vollen Früchte so vielen Blutes leider nicht hat ernten können. Gegen dieses Volk und diesen Herrscher wird sich Deutschland noch messen müssen, wenn es seine Einheit und bürgerliche Freiheit erringen will.

Wie das deutsche Land so oft den Schauplatz hat hergeben müssen, wo die großen europäischen Kämpse ausgekämpst werden, so war auss Neue eine blühende Gegend zerstört, ausgezehrt und geplündert. Die Chronik von Sporschill zählt nicht weniger als 29 Dörfer auf, die durch Brand mehr ober weniger gelitten hatten, theils ganz in Asche verwandelt waren. Vierzehn Tage gehörten dazu, um die Leichname von Menschen und Pferden auf dem Schlachtselde zu begraben und all die zahllosen Heerestrümmer sortzuschaffen. Viele verwundete Feinde, auch wohl eine große Zahl der Unsrigen, die noch zu retten gewesen wären, sind aus Hunger und Mangel au Verband und Pflege umgekommen.

Die Stadt Leipzig hatte durch eine besondere Gunst der Umstände noch am wenigsten gelitten. Es war zwar durch Granaten und in Folge des Sturmes an mehreren Orten in den Vorstädten Feuer ausgebrochen, aber gleich wieder geslöscht worden. Desto grauenhafter war die große Zahl der Verwundeten, die sich hier anhäufte — nicht weniger als 30,000 — fast lauter Franzosen, da die Verbündeten ihre Verwundeten mehr rückwärts geschafft hatten. Das schon längere Zeit in Leipzig herrschende bösartige Nervensieder brach jetzt mit zehnsach vermehrter Wuth nicht allein in der Stadt, sondern auch in der Umgegend aus und raffte zahlreiche Opfer hin. Das Herannahen der kalten Jahreszeit, die der Krankheit bald Gränzen setze, war unter diesen Um-

ständen ein großes Glück. — Neben dieser schweren Nachlese, die der Tod hielt, war die Vermögenszerrüttung der Einwohsner dieser Gegenden eine harte Prüfung, denn die Heere Europa's hatten auf ihre Kosten gelebt.

Die großen Aussichten, welche sich durch die Leipziger Schlacht für die Verbündeten eröffneten, erfüllten die Monarschen mit Freude; wer wollte sie ihnen verdenken, wenn nur nicht über dem großen Erfolg allzubald vergessen worden wäre, was sie selbst als den letzten großen Zweck des Kriesges für Deutschland verfündet hatten! Es läßt sich nicht verkennen, nach der Leipziger Schlacht hat der Charakter des Kampses sich wesentlich geändert. Der Volkskrieg verwandelte sich je länger je mehr in einen diplomatischen Krieg, bei welchem man freilich den Rest des Volks-Enthusiasmus und seine gute Wirkung sich gern gefallen ließ.

Dies aber sollte erst in der Folge erkannt werden, da= mals gab die Nation über den großen Sieg bei Leipzig sich der reinsten Freude hin. Deutschland war ja nun bis zum Rheine frei; Alles fühlte sich glücklich durch die Niederwer= fung des Jahre lang getragenen fremden Joches; man gedachte der Verheißung, daß ein neues mächtiges Reich deut= scher Nation aufgerichtet werden solle, man hoffte in seiner Macht, in seinem Glanze Vergeltung zu erhalten für die er= duldete ungeheure Drangsal und Trost für die bisherige politische Ohnmacht. Die Feier des Sieges erfolgte öffentlich und in den Familien mit einer Begeisterung, die dem Deutschen zu fühlen bisher noch nie vergönnt gewesen war. sollte jedes Jahr bis in ferne ferne Zeiten wiederholt werden mit Festen, mit Freudenfeuern auf den Bergen und mit Dank gegen Gott, daß er "durch die Kraft seiner heiligen Schaaren" Deutschland frei und das glorreiche Volk der Deutschen zu einer einigen Nation gemacht!

2. Andzug Napoleons und Verfolgung der Verbundeten. Marsch des österreichisch-bairischen Seeres vom Inn nach dem Main. Schlacht bei Hanau am 30. und 31. Ohtsber. Nebergang Napoleons über den Uhein. Nachrücken der Verbundeten.

Wenn die Verbündeten eine fräftige nachhaltige Verfolsgung eingeleitet, wenn sie die zahlreichen Geschwader ihrer Reiterei, in Massen vereinigt, dem flüchtigen Feinde nachgessandt und das österreichischsbairische Heer unter Wrede sich früh genug mit ihnen in Verbindung gesetzt hätte, würden nur winzige Trümmer des Feindes über den sunfzig Meilen entsernten Rheinstrom entkommen sein. Ein eigentlicher Fesdzug von 1814 wäre nicht mehr nöthig gewesen, denn man konnte dann ohne Ausenthalt etappenmäßig nach Paris marschiren. Aber die große Freude der Verbündeten über den Sieg, die auseinandergehenden Entwürfe für die Zukunst, so wie das mangelnde Talent des Oberseldherren ließen sie eine kräftige Versolgung so gut wie gänzlich vergessen, wiewohl 100,000 Mann gar nicht zum Gesecht gekommen und die Reiterei sehr wenig gebraucht worden war.

Diese Unterlassung kam Napoleon und seinem Heere wes
sentlich zu Gute.

Der Kaiser war gelassen seinen fliehenden Truppen auf dem Damme dis über Lindenau hinaus gesolgt. Hier machte er Halt und stellte zu beiden Seiten der Straße nach Weißenssels Offiziere an, welche den in Unordnung anlangenden Flüchtlingen die Punkte angeben mußten, wo sich ihre Corps sammeln sollten. Nachdem er so für die Herstellung einiger Ordnung gesorgt, begab er sich zur Mühle nach Lindenau zusrück, wo er im oberen Stockwerke ein Zimmer bezog und trot des Oranges des Augenblickes von Müdigkeit überwälstigt einschlief. Der Strom der Flüchtigen strömte fort, aber auch das Geschützseuer der Verbündeten erscholl näher und stärker. Man mochte französischerseits hoffen, den größten Theil der Nachhut zu retten, als ein heftiger dumpfer Knall

das Auffliegen der Pleißebrücke verkündigte, worüber bald durch Flüchtlinge der nähere schmerzliche Aufschluß ersolgte. Er brachte allgemeine Bestürzung hervor, denn die zahlreichen Truppen, die als Nachhut unter dem Marschall Macdonald zurückgeblieben, waren nun rettungslos verloren. Bald nach diesem niederschlagenden Ereigniß brach Napoleon von Linzbenau auf und begab sich nach Markrannstädt, wo er übernachtete. Ein großer Theil der Truppen hatte diesen Ort bereits erreicht und stürmte weiter, ein anderer war im Ansmarsch, aber in buntester Verwirrung. Aeußerste Noth und Erschöpfung trieb zu Ausschweifungen; die Ortschaften an der Straße wurden hart mitgenommen und was das Schlimmste war: die Gegend wurde überall, wo das französische Heer zusrückeilte, mit dem Stoff des Nervensiebers angesteckt.

Eine höchst gefahrvolle Aufgabe war es, die vier deutsche Meilen weite Ebene bis Weißenfels zurückzulegen, wo 10,000 Pferde der Verbündeten im Stande gewesen wären, fast bas ganze französische Heer auseinander zu sprengen und einen großen Theil gefangen zu nehmen. Auch konnte das böhmi= sche Heer, wenn es zu rechter Zeit bei Zwenkau und Pegan über die Elster ging, leicht verderbenbringend auf dem rechten Flügel erscheinen. In dieser großen Besorgniß wurde am 20. Oktober schon um 3 Uhr aufgebrochen und in völliger Finsterniß weiter marschirt. Als man im größten Gebränge noch in der Dunkelheit bei Lützen angekommen war, wurde im dortigen Lager unaufhörlich Marsch geschlagen und gebla= sen, und Wachtfeuer unterhalten. Es ertönten bald auf die= sem, bald auf jenem Flügel Trompeten und Trommeln, um glauben zu machen, daß man sich aufgestellt habe und bereit sei, dem Feinde jeden Augenblick die Spitze zu bieten. Sehr früh nach kurzer Rast brachen alle Truppen wieder auf, um möglichst bald die Saale hinter sich zu haben.

Als der Tag anbrach, war das französische Heer schon über Lützen hinaus in vollem Marsch auf Weißenfels, wo das Corps von Bertrand schon zwei Tage vorher angekommen

liche Schwierigkeit bei Kösen und jenseits bei Hassenhausen aus dem Feldzuge von 1806 aus eigener Anschauung vollständig, glaubte diese von den Desterreichern umsichtig benntzt, und war daher um so mehr der Ansicht, daß der Bersuch hier durchzudringen zu große Opfer sordern würde, da er die Bersolgung der großen verbündeten Heere von Leipzig aus in seinem Rücken zu besorgen hatte. Er entschloß sich daher mit schwerem Herzen, die große Straße auszugeben, dei Weißenssels die Saale zu passiren und über Frehdurg an der Unsstrut und auf Nebenwegen Ersurt zu erreichen. Er unternahm dies, obgleich er sehr viel besser als der Oberseldherr der Berbündeten den Werth einer Chausse im Spätherbst sür ein Heer zu schwiesungen wußte und vollkommen die Schwiesigseitent einsah, die seiner auf Nebenwegen in so späther Lahreszeit warteten.

Napoleon überschätzte hier weit die Kraft und Einsicht Ghulai's und setzte zugleich bei den Verbündeten eine nachbrückliche Verfolgung voraus, welche sie nicht eintreten ließen. Rückte er auf Naumburg und Kösen, so würde er Gyulai ohne große Schwierigkeit überwältigt und sich den Durchpaß erkämpft haben. Statt bessen verlor er seine Zeit auf schwierigen Gebirgswegen, fiel der Verfolgung Yorcks in die Hände, vor der er sich nur durch seltenes Glück und mit beträchtlichem Verlust bei seinem Nachtrab rettete. So durfte sich Ghulai -- indem Napoleon auch Bertrand nöthigte, ben gleichen Weg einzuschlagen - trotz seiner mangelhaften Anstalten boch eines Erfolges rühmen. Erst später sah Na= poleon seinen Irrthum ein, und es gelang ihm dann schon bei Ecartsberga, die große Straße wieder zu gewinnen. waren erst sieben Jahre her, daß er in eben dieser Gegend (bei Jena und Auerstädt) die preußische Monarchie zertrümmert; jetzt — so wechseln die Geschicke! — wandte er sich scheu von diesem Siegesfelde ab, ein Flüchtling, eifrigst bemüht, aus dem früher zertretenen, ihm jetzt so gefährlichen Deutschland hinaus und über ben Rhein zu entkommen.

In Weißenfels hatte Bertrand unterhalb der schon vorhandenen hölzernen Brücke über die Saale noch eine Floßbrücke schlagen lassen. Napoleon entschloß sich bald nach seiner Ankunft hier überzugehen. Der Entschluß war beschämend für den Sieger von Europa und er wurde davon auf das tiesste ergriffen. Man sah ihn in den Weinbergen am nördlichen User Nachmittags beim Wachtseuer in sehr niedergeschlagener Stimmung, während seine ermatteten Soldaten in größter Schnelligkeit regellos vorüberzogen und von Kösen her der Geschützdonner hallte. Er war ungewohnt sanstmüthig, sast weich, und hatte es gern, wenn einer der höheren Personen seines Hauptquartiers über die unglücklichen Begebenheiten und deren Ursachen sprach. Der früher so Gewaltige bedurfte wie jeder andere Sterbliche des Trostes!

## Gefecht bei Freiburg ben 21. Oktober.

Den 21. Oktober ging es wieder schon um 3 Uhr noch bei finsterer Nacht vorwärts. Der große Unterschied zwischen einer Chaussee und einem gewöhnlichen Wege im Gebirge fiel sogleich sehr ins Gewicht, auch hat der schwere lehmige Boden Thüringens das Eigenthümliche, daß ihn schon ein Regentag zum Morast macht. Größere Schwierigkeiten war= teten bei Freiburg. Dieses Städtchen liegt tief im Unstrut= grunde, von hohen, steilen Bergen eingeschlossen, und die Wege, die da hinabführen zwischen hohen Weinbergen, Gärten und Häusern, sind so eng, daß eine Truppe nicht in der Breite von Sektionen marschiren kann und für das Fuhrwerk an kein Ausweichen zu benken ist. Hat man den Grund er= reicht, so ist das Emporklimmen nach Eckartsberga hin noch beschwerlicher. Zudem war die Unstrut hoch angeschwollen und die Brücke war zwei Tage vorher von den Desterreichern abgebrannt worden. Es wurde bald eine neue Brücke her= gestellt, aber sie war nur leicht und die Fluth des Stromes erreichte sie fast. Eine zweite Brücke war eine Viertelstunde oberhalb bei einer Mühle erhalten und eine britte wurde noch weiter oberhalb bei Laucha ermittelt. Der Kanonendonner bei Naumburg erhob sich wieder mit Macht vom früben Morgen an, in ben Bergen eine schauerliche Wirkung bervorbringend, und im Rücken glaubte man jeden Augenblick-Massen des Feindes ankommen zu sehen. Alles drängte daher den steilen Abhang hinab und nach der Brücke bei ber Stadt zu. Als der Kaiser ankam, war bas Gedränge so groß, daß er schon eine sehr beträchtliche Strecke vor bem Uehergang ben Wagen verlassen mußte und große Mühe hatte, zur Brücke zu gelaugen, wo sich ihm ein verjüngtes Bild bes Uebergangs 'über die Berezina barbot. Seine Gegenwart stellte in einiger Zeit die Ordnung wieder her. Mit Ernst und Strenge wurde der Knäuel entwirrt und jeder Truppengattung eine Brücke angewiesen. Der Kaiser begab sich abwechselnd von einer Brücke zur andern und, um dem wilden Andrange zu steuern, wurde selbst zum Aeußersten, zu Säbelund Kantschuhhieben geschritten.

So war es Nachmittags zwischen 2 und 3 Uhr geworden, und es wimmelten noch alle Hohlwege und das Thal vom Fuhrwesen, als der Kaiser mit seinem Gefolge es für nöthig hielt, auf das andere Ufer überzugehen. Kaum hatte er die Brücke — es war die mittlere bei der Mühle passirt, als der Feind erschien und sich sogleich verderbenbrin= gend bemerklich machte. Es waren zwar Truppen aufgestellt, ihn abzuwehren, man hatte ihn aber nicht von da her ver= muthet, wo er kam, nämlich nordwärts, von Mücheln her, und es war das Versehen begangen worden, eine wichtige Höhe nach dieser Richtung unbesetzt zu lassen. Ein bedeutender Trupp feindlicher Schützen nahm sie in Besitz, breitete sich sogleich auf dem Abhange aus und war dadurch so nahe, daß er die Brücke Passirenden beschießen konnte. Minuten nach dieser ersten Begrüßung flogen schon die Kanonenkugeln um Napoleon herum, ein Paar Granaten schlugen nahe bei ihm zur Erbe und das bunte Gefolge des

Kaisers so wie der auffallende Anzug des Königs von Neapel nebst seinem Gefolge gaben so lange eine Zielscheibe ab, bis man sich zerstreute. Glücklicherweise für die Franzosen waren es nur einige Bataillone und eine Batterie vom Corps von Norck, welche den Angriff eröffneten. Mit gewohntem Scharfblick hatte Napoleon hart an der Mühle am linken Ufer eine kleine Bergkuppe bemerkt, wo die Preußen noch nicht hingedrungen und welche das Thal beherrschte. Sogleich ließ er diese mit Geschütz besetzen. Ein Paar Bataillone, die schon hinüber waren, mußten aufs linke Ufer zurückkehren und die Preußen zurückbrängen, während ein Theil ber Garden am rechten Ufer aufmarschirte und sein Geschütz aufstellte. umsichtige Aufstellungen am linken und selbst am rechten Un= strutufer mußten ben Preußen bald Respekt einflößen. poleon konnte nicht allein das Thal halten, bis alles hinüber war, sondern auch noch so lange, daß auch die Nachhut unter dem Marschall Dudinot, welche auf der Straße von Weißenfels noch zurück war, ihren Uebergang am Abend bewerkstelligen konnte.

Es waren vom Corps von Norck der Vortrab 7½ Bafaillone 16 Schwadronen, jetzt unter Führung des Obersten Grafen Henckel, da Oberst Kateler bei Möckern verwundet worden, die zusammengesetzten Brigaden Horn-Hünerbein und die Reserve=Reiterei von Jürgaß, welche von 3 Uhr Nachmittags an das Gefecht führten. Es blieb im Wesentlichen ohne Ergebniß, weil die Preußen erst ankamen, als der Uebergang größtentheils beendigt war. Das Corps von Yorck verlor selbst 1000 Mann an Todten und Verwundeten. achtzehn aus Mangel an Bespannung stehengebliebene Ge= schütze, eine Anzahl Munitionswagen (die Franzosen hatten selbst einen großen Theil, den sie nicht fortbringen konnten, in die Luft gesprengt) und etwa 1000 Gefangene, meist Verwundete und Erschöpfte, fielen in die Gewalt der Preußen und außerdem gingen etwa 1000 Deutsche über. Es zeigt dies nur, welche ungeheuren Vortheile hätten errungen wer=

den können, wenn die Verfolgung im Großen und Ganzen schnell und zweckmäßig wäre geleitet worden, wobei auch Porck im Einzelnen wegen langsamen Nachrückens nicht ganz tabelsfrei erscheint. Wichtiger als dies Gesecht selbst, war Tags vorher die Befreiung von 4000 Gesangenen auf dem Wege von Baumroda nach Laucha durch den Vortrab von Henckelgewesen.

Der Rückzug des Hauptheeres Napoleons über Freiburg war hiernach trot ber größten örtlichen Schwierigkeiten mit verhältnißmäßig geringen Opfern gelungen. Eben so glücklich entging General Bertrand allen brohenden Gefahren. dem er, wie wir gesehen, den 20sten bei Kösen über die Saale durchzubrechen versucht hatte und dies mißlungen war, hatte er am 21sten durch neue Angriffe versucht, die Saal= Brücke bei Rösen zu zerstören, um Ghulai abzuhalten, den Marsch des Kaisers nach Freiburg zu beunruhigen. Indessen war die Zerstörung der Brücke ebenfalls nicht gelungen und Bertrand besorgt, daß er durch die Ankunft der Verbünde= ten bald im Rücken angegriffen werden würde, bemühte sich nun, bei Naumburg über die Saale zu gehen und vor dem Kaiser nach Freiburg zu kommen, was er dann auch glücklich ausführte. Das Benchmen des Feldzeugmeisters Ghulai er= scheint hier abermals nicht in glänzendem Licht. Er hält zwar den Paß von Kösen, verstattet aber dann dem beträchtlich schwächeren Corps von Bertrand den Uebergang Naumburg und verfolgt ihn dann auch weiter nicht. benkt auch nicht daran, sich um seinen Rücken zu bekümmern und Ecartsberga zu besetzen. So gelingt es dann Bertrand bei dieser Stadt in seinem Rücken ungehindert die große Straße wiederzugewinnen und dem Heer des Kaisers ein Anhalt zu sein, als dieser von Freiburg über Kloster Hesler heranrückt; ja wir lesen\*), daß die Nachhut von Bertrand

<sup>\*)</sup> Plotho II. S. 432.

gar nicht die große Straße verließ, sondern über Kösen nach Ecartsberga ging, was beinahe unerklärlich erscheint.

So wie Napoleon nach Zurücklegung der Saale und Unstrut die große Straße bei Eckartsberga wiedergewonnen hatte und die Hauptstärke der Verbündeten noch nicht heran war, war sein weiterer Marsch auf Erfurt nicht mehr zu ver= Er vermied zwar von hier abermals die große Straße über Weimar, wo das Kosakkencorps von Platof, die Freischaaren von Mennsborf, Thielmann 2c. angekommen wa= ren und ging geradeaus über Buttelstädt; allein diese Straße führt nicht durch bergiges Land, ist wenig schlechter als die Chaussee, und es trat auch nun wieder so trockenes Wetter ein, daß der Marsch sehr begünstigt wurde. Es gelang über= dies der französischen Garde-Reiterei unter Lefebore-Desnouettes am 22. Oktober sogar die Kosakken in Weimar zu über= fallen und in die Stadt einzudringen. Wiewohl dann die französische Reiterei wieder geworfen wurde, so zeigt doch die= ser Ueberfall bei einem Rückzuge, daß noch nicht alle Haltung verloren war. Napoleons Heer litt natürlich fortwährend durch massenhaftes Davongehen der Deutschen, durch Erschöpfung, Hunger, durch Entledigung von schwer fortzu= schaffendem Geschütz und Fuhrwerk; aber was noch kampf= fähig war, sammelte sich doch wieder zu geschlossenen Abthei= lungen und die Führer waren rastlos bemüht, wieder Ord= nung hineinzubringen, welche die Garben und einige andere Truppentheile überhaupt noch nicht verloren hatten.

Wir sehen also den französischen Kaiser trotz der verlorznen Schlacht und trotz so vielen Unglücks in seinen Reihen, den Rest seines Heeres ziemlich ungefährdet nach Ersurt brinzen, obzleich er durch eine kräftige Verfolgung ganz aufgeriezden werden konnte. Die durch den Erfolg bei Leipzig weit über ihre Erwartung befriedigten Verbündeten ermangelten der Energie, an die Vernichtung ihres Feindes zu gehen, auch waren sie bereits zu uneinig. Selbst das, was unternommen wurde, hätte kräftiger ausgeführt werden können; allein Yorck,

ber schon am 18. Oftober Abends auf Blüchers Befehl vom Schlachtfelbe von Gohlis abmarschirte, verlor seine Zeit mit lanter Schimpfen und ber außersten Erbitterung über Gnei= senau\*), dem er den Ehrgeiz zuschrieb, sich auf eigene Hand Lorbeeren erwerben zu wollen, die vermeintlich nun Porck entgingen, indem er ben Sturm auf Leipzig nicht mitmachen Porck fam am 19. Oftober 13,400 Mann stark bei Halle und Merseburg au. Bon Halle bis Freiburg find vier Meilen und lettere Stadt ware daher allenfalls am 20sten zu erreichen gewesen, wenn auch vom 18ten zum 19ten ein ermübender Nachtmarsch stattgefunden hatte. Allein Porck kam erst ben 21sten spät Nachmittags bei Freiburg an, als der seindliche Uebergang über die Unstrut im Wesentlichen schon vollendet war. Noch weniger schnell und umsichtig ver= fuhr Ghulai, der den 19ten von Pegau abgefandt, den 20sten Morgens in Naumburg einrückte.

Die Massen bes verbündeten Heeres brachen so spät vom Schlachtfelbe auf, daß fie dem Feinde nicht mehr schäblich werden konnten. Am 20. Oktober, den Tag nach ber Einnahme von Leipzig, befanden sich noch das böhmische, das polnische und das Nordheer völlig auf dem rechten Ufer der Elster und Pleiße, nur die russischen Garden und Gre= nadiere hatten die Flußniederung passirt. Der raftlose Blücher war allein noch am 19ten vom Schlachtfelbe nach Schkenbit marschirt, ging am 20sten hier über die Elster und gelangte den 21sten nach Weißenfels, war also wenigstens wieder der nächste an Napoleon, wenngleich auch er zu spät kam, um ihm noch schaben zu können. Das böhmische Heer erreichte die Saale erst am 22sten, wo dann auch die Hauptquartiere des Kaisers Alexander, Schwarzenbergs, Barclays 2c. an die Saale verlegt wurden. Der König von Preußen reisete an diesem Tage von Leipzig nach Berlin ab, um nach den er= rungenen Erfolgen sich seinem jubelnden Bolte zu zeigen und

<sup>\*)</sup> Lebensbilder aus bem Befreiungstriege.

traf erst später in Frankfurt am Main mit den übrigen Mo= narchen wieder zusammen. Hinter dem böhmischen und schle= sischen Heere folgte zunächst Bennigsen, gelangte aber nur bis zur Saale und Unstrut und war den 25. Oktober über Freiburg und Bibra hinaus bei Raftenberg, als er vom Kaiser Alexander die Bestimmung erhielt, nach Abtretung von andert= halb Divisionen drei Batterieen und zwei Baschkiren=Regi= mentern unter dem General-Lieutenant Stroganof an den Kronprinzen von Schweben, zuvörderst nach der Elbe zurück= zumarschiren, zwischen Magbeburg und Dresben eine Aufstellung zu nehmen, damit beibe starke feindliche Garnisonen im Verein mit denen von Wittenberg und Torgan nicht etwa in Verbindung treten möchten, und zugleich Magdeburg enger einzuschließen. Von der Saale aus wurde am 22sten vom böhmischen Heere bas Corps von Klenau gleichermaßen zu= rückgesandt, um Dresben zu belagern. Der Kronprinz von Schweden brach sogar erst ben 22. und 23. Oktober von Leipzig auf, wo bann freilich von irgend einer Art von Verfolgung nicht mehr die Rede sein konnte. Er folgte nur über= aus langsam dem allgemeinen Rückzuge der Franzosen und wandte sich dann allmälig nach Hannover. Auf Befehl des Kaisers Alexander gab er das Corps von Woronzof ab, welches mit dazu bestimmt wurde, den König Hieronhmus von Westphalen aus Cassel zu vertreiben und das nach vollbrach= ter Unternehmung in Hannover wieder zu ihm stieß.

Wir sehen hier also ein weit überlegenes Heer nach einem großen siegreichen Entscheidungskampse so gut wie gar keine Verfolgung einleiten, um dem slüchtigen Gegner das Garaus zu machen, von einer erderschütternden Reiterei von 50,000 Pferden keinen Gebrauch machen. Als das große Hauptquartier am 22sten an der Saale ankam, sahen die Kriegshäupter selbst ein, daß es zu spät sei, Napolcon noch irgendwie in ernstliche Verlegenheit zu bringen. Ueber die geringen Ergebnisse mit Recht unzusrieden, kam nun der Kaiser Alexander auf eine Maßregel, die Blücher schon am

Meldungen eingingen, daß die Franzosen von Ersurt abin, befahl ber Oberseldhert ein weiteres Bordringen in dui großen Heersäulen: Wittgenstein und Kleist auf Erint, Schwarzenberg (Tentrum) auf Arnstadt, Barclay (linka die gel) auf Kranichseld.

Am 26. Oktober erreichte Wittgenstein Ersurt und his vor dieser nur sehr schwach besetzten Festung eine unrasiknißmäßige Truppenniasse: die beiden preußischen Brum Klür und Prinz August, zwei Regimenter preußischer Raun, die preußische Artillerie-Reserve des Kleistschen Corps und de russische Division Helfreich, alles unter dem Besehl des wis schen General-Lieutenants Fürsten Gortschalof II.; die übnza Truppen setzten ihren Marsch sort.

Blücher war am 26. Oftober, über Wittgenftein m Kleift hinaus, bereits bei Eisenach angefommen. Da nim folden Versprung gewonnen, so übertrug ihm Schwarzung bie Berfolgung Napoleons, hemmte ben Marich von Binn ftein und Rleift und bestimmte beibe bie Belagerung von & furt zu unternehmen, wozu ber vierte Theil biefer Trum. menge hinreichend gewesen ware, ba bie Befestigung bemit nur in einer Citabelle bestand. Blücher, ber auf feinem bi berigen Mariche etwa 2000 Mann frangofische Beerestrumm aufgelefen, ftich bor Gifenach am Borfelberge bei te Dorfe Gichroth auf bem binansteigenden Engwege ber Chuine auf bie frangosische Nachhut unter Bertrand. Das bei bon Nord, welches die Spite hatte, griff bie Frangein b gleich an. Diese erlitten großen Berluft, wehrten fich per tapfer, fo bag auch bas Corps von Jord einen Berluft te 10 Offizieren und 335 Mann hatte. Rach Diefem Chin welches ber Feind nur angenommen, um Freiheit zum auge zu erhalten, entrann er so schnell, bag er nicht 🖎 einzuholen war. Da es nun zu erheblichen Aftionen mehr kommen zu wollen schien, so verordnete auch ? baß bas Lagern unter freiem Himmel bei Racht an fiem und bie Truppen am Abend Quartiere erhalten follten D

bei wurde der Marsch fortgesetzt. Das Heer überschritt am 28. und 29. Oktober die Werra und das Hauptquartier war am 30sten in Fulda. Es wäre möglich gewesen, daß ein Theil' des schlesischen Heeres am 31sten als am zweiten Schlachttage von Hanau im Rücken Napoleons noch hätte thätig sein können; allein es war im großen Hauptquartier, welches sich am 30. Oktober zu Schmalkalben am Westabhange des Thüringerwaldes, funfzehn deutsche Meilen vom franzö= sischen Heere, befand, anders beschlossen. Das böhmische Heer sollte aus so erstaunlicher Ferne die unmittelbare Ver= folgung Napoleons übernehmen!! Man nahm nämlich an, Napoleon werde nicht wagen, den General Wrede, der am untern Main Stellung genommen hatte, um dem französischen Heere ben Weg nach Mainz zu versperren, anzugreifen, son= dern werde ihm über Gießen und Wetzlar ausweichen und auf diese bloße Voraussetzung hin erhielt Blücher Befehl nach Gießen und Wetzlar zu marschiren, um ihm auch hier den Weg zu verlegen! Das schlesische Heer mußte demzufolge zum Theil Rückmärsche machen und erreichte auf sehr schwierigen Wegen erst den 2. November Gießen. Da Napoleon inmit= telst über Hanau durchgebrochen war, so gab es für Blücher zunächst nichts Wichtiges zu thun und er blieb an der Lahn stehen, seinen erschöpften Truppen einige Erholung gönnend.

Was das böhmische Heer betrifft, so haben wir gesehen, daß der Oberfeldherr in Erwartung einer Schlacht bei Ersurt selbst die Verfolgung hemmte, um seine Truppen kampsbereit zu stellen. Es mußte ihm, scheint es doch, daran liegen das flüchtige französische Heer Wrede zuzutreiben und ihm dicht auf den Fersen zu bleiben, um noch diesseits des Rheines eine letzte Katastrophe herbeizusühren. Aber als Fürst Schwarzenberg auch das Abziehen der Franzosen von Ersurt ersahren hatte, und sich wieder in Bewegung setzte, ließ er sich immer noch sehr viele Zeit. Er bedurfte vier Tage (vom 26. bis einschließlich den 29. Oktober) um den Thüringerwald zurückzulegen und als dies vollbracht, verords

Freiheitstriege II.

43

1

mete er am 30. Oktober einen Anhetag. So überließ er es Wrede mit dem, noch immer 80,000 Mann karken, Imperastor sertig zu werden so gut oder so übel er es vermochte. Am Tage der Schlacht von Hanau war er in Schmalkalden, nicht weniger als achtzehn deutsche Meilen von Wrede entsernt. Nur den Streisschaaren von Platos, Thielmann, Mennsdorf, Orlos-Denisos, Ilowaiski XII. und Tschernitschef wurde es überlassen am Feinde zu bleiben und die Trümmer in Empfang zu nehmen, die das französische Heer allerdings zahlreich hinter sich ließ.

Berbündeten vom schlesischen Heere das Corps von St. Priest und vom Nordheere das Corps von Woronzof, also nur Russen, abgesandt wurden, um dem Königreich Westphalen nun desinitiv ein Ende zu machen. König Hieronhmus, der nach der früheren Bertreibung durch Tschernitschef nach Cassel zurückgekehrt war, wartete die Ankunst beider russischer Corps nicht ab, sondern verließ seine disherige Hauptstadt am 26. Oktober, um nie dahin zurückzukehren. Er tröstete sich damit, daß er "immer noch kaiserlich französischer Prinz bleibe, was mehr sei als König von Westphalen", ohne zu ahnen, daß er auch dieses in weniger als sechs Monaten nicht mehr sein werde. Die russischen Generale besetzten am 28. Oktober Cassel und erklärten das Königreich Westphalen sür ausgelöst.

Muß das Ziel jeder energischen Kriegführung nach einem großen Siege die möglichst vollständige Vernichtung des Gegners sein und war dieses Ziel nach der Leipziger Schlacht auf einer funszig Meilen langen Rückzugslinie des französischen Heeres, wenn man in gehöriger Uebereinstimmung mit dem im Rücken Napoleons anrückenden starken bairisch=österreichischen Heere unter Wrede handelte, sehr wohl zu erreichen, so muß es der obersten Besehlführung der Verbündeten zum großen Vorwurf gereichen, die geeigneten Mittel zur Erreichung desselben nicht

angewendet zu haben. Es waren überhaupt nur das böh= mische und das schlesische Heer den Franzosen nachgerückt. Mochte auch das polnische Heer unter Bennigsen erforderlich sein, eine Vereinigung der großen französischen Garnisonen von Dresden, Magdeburg und Hamburg zu verhindern obwohl zur Einschließung von Dresden schon das Corps von Klenau umgekehrt war und vor jeder Elbfestung bereits ein starkes Einschließungs= ober Belagerungs=Corps stand -- so hätte boch füglich bas Nordheer noch an der Verfolgung Theil nehmen können. Der Kronprinz von Schweden zog aber langsam nach Hannover, um Davoust abzuhalten, sich nach Frankreich durchzuschlagen, und marschirte dann nach Holstein und Schleswig, um seinen Plan gegen Dänemark zur Gewinnung von Norwegen zu verfolgen. Aber auch nur das böhmische und schlesische Heer, mit Einschluß der Parthei= gänger noch immer 150,000 Mann stark, würden im Verein mit Wrede Napoleon in Deutschland das Schickfal des Barus haben bereiten können, wenn ihre Unternehmungen anders geleitet worden wären, als es, wie wir gesehen haben, ge= schah. Trägt die Unfähigkeit des Oberfeldherrn die Schuld, ober war die Politik Oesterreichs darauf gerichtet, Napoleon nicht gänzlich zu verderben? Wir wissen es nicht. Vielleicht wirkte beibes zusammen.

Napoleon hatte sich durch eilige Märsche — freilich mit Preisgebung vieles Geschützes, Heergeräths und Fuhrwerks, und mit Ausopserung vieler Ermatteten — ber kraftlosen Berssolgung der Verbündeten entzogen; allein er mußte noch besvor er den Rhein erreichte ein bairisch-österreichisches Heer unter Wrede überwältigen, welches ihm am Main den Weg verlegte. Waren schon zwei seiner Rheinbund-Königreiche Sachsen und Westphalen zertrümmert, so war hier der erste offene Abfall des mächtigsten der Rheinbundstaaten, dem die anderen bald folgen mußten. Dieser Abfall ist wichtig genug, um ihn näher ins Auge zu fassen.

Das Haus Wittelsbach, eines ber ältesten Dynastenhäuser Europa's, hatte sich durch seine historischen Erinnerungen und das Beispiel des aufstrebenden Preußen schon seit längerer Zeit angetrieben gefühlt, seinen Länderbesitz zu vermehren und sich wo möglich eine unabhängige Stellung zu verschaffen. Es hatte das Mittel für die Erfolge dieses Strebens vor= zugsweise in einem engen Anschluß an Frankreich gefunden, wobei ce eine Zeitlang einige Entschuldigung barin finden mochte, daß es der Hülfe gegen den offenen Andrang Desterreichs bedurfte, das sich in Deutschland gar zu gern durch Baiern arrondirt hätte. Aber auch von dieser Entschuldigung konnte nicht mehr die Rede sein, als Napoleon, zum Kaiser erhoben, offen darauf ausging das deutsche Reich zu zertrüm= mern. Durch rücksichtslose Verbindung mit ihm war es dem Herzog von Baiern gelungen, als Lohn für seine Untreue am Vaterlande, seinen Länderbesitz um mehr als das Dop= pelte zu vergrößern, und als Geschenk vom Feinde, von dem nach den Lehren des göttlichen Rechts ganz unberechtigten Bonaparte, den Königstitel und die absolute Souverainetät zu erlangen. Ja der neue König, der sich boch "von Gottes Gnaden" nannte, stellte sich unter den Schutz dieses illegitimen Herrschers und erkannte ihn für seinen Ober= herrn und Protektor. Durch die Vergrößerung auf Kosten Desterreichs, Preußens und verschiedener weltlicher und geist= licher reichsunmittelbarer Gebiete war Baiern zu einer Mittel= macht von 1800 Duadratmeilen und mehr als viertehalb Millionen Einwohnern angewachsen.

Baiern blieb Napoleon treu so lange das Glück der Wassen auf seiner Seite war, wiewohl es in diesem Feldzuge von Ansang an eine zuwartende Stellung einnahm und für den Protektor nicht eben thätig eingriff. So wie die Möglichkeit sich zeigte, daß die französischen Wassen unterliezgen könnten, unterhandelte es mit Desterreich. Unterlag Napoleon, so konnte es ja geschehen, daß die Verbündeten die Erwerbungen wieder sordern würden und vielleicht noch mehr

dazu; um so mehr als ein Jahrhundert langes Halten zum Feinde wohl Strafe verdiente. Wenn es nun durch Unter= handlungen gelang, von den Verbündeten die Bürgschaft für den bleibenden Besitz alles durch Untreue an Deutschland Er= ` worbenen zu erhalten, dazu die Königswürde und die Souve= rainetät, so war Baiern geneigt, zur Koalition gegen seinen Protektor überzugehen. Gleichwohl zögerte es noch und war= Indessen bestimmten schon die glänzenden Tage von Groß-Beeren, an der Katbach und bei Culm den König Max Joseph unterm 3. September an Napoleon zu schreiben: er könne nur bis Rovember in seinem jetzigen Verhältnisse beharren, wenn er nicht von seinen Unterthanen verlassen sein wolle, eine Behauptung, die offenbar zu weit ging. Nachdem nun noch der große Schlag bei Dennewitz geschehen, der Uebergang Blüchers bei Wartenburg erfolgt; nachdem es schien, als wenn der Imperator ganz umzingelt werden sollte indem Schwarzenberg über das Erzgebirge nach Sachsen und Blücher und der Kronprinz von Schweden über die Elbe drangen; nachdem auch endlich Napoleon das so lange am Main gestandene Beobachtungscorps von Angereau von Ende September ab nach Sachsen gezogen — hielt es Baiern an ber Zeit. Desterreich verbürgte Baiern einen Besitz, wie es ihn jetzt inne habe, indem es für Abtretungen gleiche Werthe wieder erhalten sollte (was damals zu versprechen noch nicht ein= mal in der Gewalt Desterreichs lag), verbürgte die Königs= würde, die absolute Souverainetät, und machte baburch von vorn herein die Wiederaufrichtung eines deutschen Reiches unmöglich. Es wurde dadurch dem Aufruf von Kalisch, worin dem deutschen Volke eine solche Wiederaufrich= tung feierlich zugesagt worden, offen Hohn gesprochen. Baiern glaubte, wenn Desterreich zugesagt, würden die übrigen Fürsten der Koalition schon nachfolgen und der Erfolg hat bewiesen, daß es sich hierin nicht getäuscht. Am 8. Oktober wurde der Ver= trag zu Ried geschlossen, am 12. Oktober ratificirt und am 14ten erfolgte die Kriegserklärung Baierns gegen Frankreich.

Es war für Baiern schwer, haltbare Gründe für einen Arieg gegen den Oberherren und Protektor des Rheinbundes beizubringen, in dessen Gewalt es sich freiwillig begeben und von dem es so reich belohnt worden war — wenn es nicht als alleinigen Grund die deutsche Nationalsache ausühren wollte. Davor hütete sich der König jedoch sorgfältig. Darum war denn auch nicht einer seiner Gründe haltbar und wie aus Scheu, wurde das Manisest in französischer Sprache bekannt gemacht\*). Später am 28. Oktober erließ der König, darin den Berbündeten nachahmend, auch einen Aufruf an sein Bolk\*\*), der äußerst gezwungen aussiel und besser unterblieben wäre.

Erwägt man diese Zustände, so wird man die Entrüstung Napoleons gegen Baiern nur gerecht sinden; er mußte Wisderwillen und Ekel empfinden, mit einem so kleinen Monarschen Krieg führen zu müssen, den er allein erhoben und vershältnißmäßig groß gemacht! Wo möglich noch demüthigender mußte es für ihn sein, daß es sein ehemaliger Divisionsscherzul war, der jetzt herbeieilte, ihm in die Fersen zu stechen, General Wrede, der zunächst unter seinen Marschällen und mittelbar unter ihm selber den Krieg gelernt und durch seine Empfehlung erhoben worden war!

Der Koalition wurde für die ungeheuren, für Deutschland tödtlichen Opfer, die dem Beitritt Baierns gebracht waren, kein nur einigermaßen gewichtiges Aequivalent geleistet, denn Baiern hätte doch zuletzt gezwungen der deutschen Sache beitreten müssen und Wrede, bei Hanau aufs Haupt geschlagen, brachte, bei großem eigenen Verluste, dem französischen Heer einen solchen von höchstens 10,000 Mann bei.

Da von "dem General der Cavallerie Grafen Wrede"

<sup>\*)</sup> Allgemeine Zeitung vom 19. Oktober 1813. Deutsch in Sporsschill's großer Chronik. Th. 1. S. 986—989. Anmerkung.

<sup>\*\*)</sup> Er steht Vossische Zeitung vom 16. November: Artikel Minchen vom 31. Oktober.

österreichischerseits vorausgesetzt wurde, daß er, nach so langem Verweilen in französischen Reihen, mit der Ariegsührung Napoleons vertraut sei, so wurde ihm willig der Oberbesehl über das nun vereinigte bairisch-österreichische Heer zuerkannt. Das österreichische Corps unter dem Feldmarschal-Lieutenant Baron Fresnel bestand aus 24,750 Mann, das bairische aus 31,600 Mann, beide zusammen daher aus 56,350 Mann, worunter 67 Schwadronen oder etwa 10,000 Mann Reiterei und 116 Geschütze. Dieses Heer war etwa um 25,000 Mann schwächer als das in größter Eile dem Rhein zusliehende französische, allein es hatte sich das ganze Jahr hindurch ausgeruh't\*), war gesund und unerschüttert und mußte, zwecksmäßig gesührt, dem ausgehungerten und erschöpsten französissschen Heere höchst verderblich werden.

General Wrede sandte mit dem Tage des Abschlusses des Vertrages zu Ried (8. Oktober) eine Denkschrift an den Fürsten Schwarzenberg, worin er zur Zeit als Napoleon noch im Herzen von Deutschland stand und die Entscheidung noch immer fraglich war, sich erbot, sein Heer bei Mannheim über den Rhein zu führen, in Frankreich einzufallen, auf Straß= burg, Landau ober Mainz einen Versuch der Ueberrumpelung zu machen, wenigstens die bei Mainz über ben Rhein füh= rende Schiffbrücke zu zerstören; jedenfalls im Inneren von Frankreich Schrecken zu verbreiten und dadurch — den Kai= ser zur Rückfehr zu nöthigen. Dieses Projekt war — abgesehen davon, daß bei demselben vielleicht die vorläufige Besitznahme der bairischen Pfalz einen großen Antheil hatte — ohne Zweifel ziemlich abenteuerlich. — Wenn dies nicht genehmigt würde, erbot sich General Wrede nach Erfurt zu marschiren und im Rücken Napoleons eine Stellung zu nehmen; endlich erbot er sich auch, über Würzburg nach Fulda zu ziehen, um hier Napoleon entgegenzutreten, wenn er eine Schlacht verlo-

<sup>\*)</sup> Beibe Theile hatten sich bas ganze Jahr am Inn unthätig gegenübergestanden.

ren hätte und von den Verbündeten verfolgt wiede. Mit Schwarzenderg, in der richtigen Erwägung, daß der hind vor allen Dingen in Deutschland bekämpft werde müsse, genehmigte im Allgemeinen den zweiten Vorschlaum empfahl dem General Wrede, über Regensburg nach der derz zu ziehen, die Main-Linke als Basis zu nehmer mit nach Umständen auf Frankfurt am Main oder Fulde prierken.

Der Bertrag zu Ried war zwar am 12. Oliober in sieirt worden, allein es sehlte noch die Genehmigung der klers Franz zum Oberbesehl sür Brede; diese tras auf m 15ten in Braumau im Hauptquartier Wrede's zugleich in der Weisung Schwarzenbergs, auf Bamberg zu marschink, ein. General Wrede erließ nun seinen Auseuf an das sich tras seine Vorbereitungen zum Marsch und seize sich am zwien Leipziger Schlachttage, den 17. Oktober, in Bewegung

Inswischen hielt er nicht bie Richtung auf Bamberg de fondern sing bei Donanwerth über die Donan und walk sich darauf über Anspach auf Würzburg. Er beeilte sich fo sehr, daß er in der schon rauhen Jahreszeit und bei schleck ten Wegen in acht Tagen mehr als vierzig beutsche Meike Am 22sten in Anspach erhielt er die Rachrick zurücklegte. von dem großen Siege bei Leipzig. Dadurch noch mehr af geforbert, irgend etwas Bedeutendes zu thun, sich wohl Napoleon auf seinem zu erwartenden Rückzuge at gegenstellen, doch mochte er diesen noch nicht so sehr wet halten und er wollte sich zunächst bei den Verbündeten two irgend eine That einen besonderen Kredit verschaffen. Stadt Würzburg war damals die Hauptstadt eines von Ne poleon geschaffenen Großherzogthums. Sie war leicht k: festigt, hatte aber eine starke Citabelle, den Marienberg, m war von dem französischen Divisions-General Tharreau mit wenig mehr als 2000 Mann vertheidigt. General Butt

<sup>\*)</sup> Volbernborf IV. 7. S. 256.

wollte durch die Wegnahme von Würzburg sich eines Theils in den Ruhm der Verbündeten einkaufen, anderen Theils einen festen Anlehnungspunkt am Main gewinnen. So rückte er denn am 24. Oktober an beiden Usern des Mains auf Würzburg, indem er die Oesterreicher auf dem rechten und bie Baiern auf dem linken User marschiren ließ.

Umfang der Niederlage, welche Napoleon bei Leipzig erlitten, und wußte nun, daß dieser in vollem Rückzuge sei. Es war jett einleuchtend, daß, während ihn die Verbündeten versolgten, es von unberechenbarem Vortheil war, wenn General Wrede ihm mit seiner ganzen noch unberührten Macht entgegenmarschirt wäre, oder wenn er ihn auch nur bei einem vortheilhaften Punkt empfangen hätte. Statt dessen aber verstor General Wrede drei kostbare Tage, den 24sten, 25sten und 26sten, vor Würzburg, wo der ganze Gewinn darin bestand, daß der Feind, zu schwach, die Stadt zu vertheidigen, ihm diese überließ und sich in die seste Citadelle zurückzog.

Während General Wrede die Berennung und Beschießung von Würzburg unternahm, sandte er zahlreiche Streiscorps und Streiswachen nach allen Richtungen aus, theils um den Vinckzug des Feindes zu erkunden, theils um die Verbindung mit dem böhmischen Heere zu eröffnen. Die Annäherung des Feindes wurde ihm bald bekannt, auch traf am 26sten bei Virzburg eine Abtheilung Kosaksen bei ihm ein, welche ihm wichtige Nachrichten über die Verbündeten und über den Feind brachte. Da nun am 26sten Nachmittags 4 Uhr die Uebergabe der Stadt erfolgt war, so ließ er noch an diesem Tage zwei Divisionen und zwei Reiterbrigaden nach Aschaffenburg ausbrechen, mit der Weisung, sich nach Hanau zu wenden und folgte am 27sten, nach Zurücklassung einer Besatung in Würzburg, dahin nach.

Obgleich alles darauf ankam, wenn General Wrede übershaupt etwas ausrichten wollte, so viel Streitmacht als mögslich zusammenzuhalten, so schwächte er sich von Aschaffenburg

Stadt einzurücken. Diese war nur leicht. befetzt und wuche balb in Besitz genommen. Als bann um 10 Uhr bie bei rische Division Lamotte angekommen war, wurde noch über bie Kinzig vorgedrungen und der Feind in der bort gelegenen Borstadt überfallen, wobei nicht weniger als 20 Offiziere und 500 Mann zu Gefangenen gemacht wurden.

Am 29. Oktober fanden wieder verschiedene hitige Gefechte statt. Mit Tagesanbruch zeigte sich, von Gelnheuser kommend, eine feindliche Abtheilung von 4000 Mann. Sk ging durch den Hanau in einiger Entfernung umgebenden Lambob-Wald und marschirte am Rande besselben auf, bereit auf die Stadt loszugeben. Es wurde eine bairische Briede verwandt die Franzosen anzugreifen. Die Baiern branger auch mit aller Entschlossenheit auf die Franzosen ein mit warfen sie mit Berlust von Gefangenen und zwei Kanens in den Wald zurück. Eine Abtheilung Franzosen von 500 Mann, die längst der Kinzig durch den Wald begünstigt, Stadt bringen wollte, wurde mit Gewehrsalven empfange und kehrte eiligst um.

Während dieses Gefecht in der Nähe von Hanau w fiel, hatte die österreichische Brigade Volkmann nebst der mit gegebenen Reiterei, welche schon von Aschaffenburg aus auf Gelnhausen gesandt war, hier sehr hitzige Kämpfe zu bestehen Sie war von Gelnhausen fast eine Stunde weiter im King thal aufwärts bis zum Dorfe Höchst vorgedrungen. 34 aber erschienen so bedeutende französische Massen, daß sie mit kurzem heftigem Kampf nach Gelnhausen zurückweichen mit Sie suchte sich hier so lange als möglich zu halten, allein ber starke Anlauf eines überlegenen Feindes zwang sie, auch it Engen von Gelnhausen aufzugeben und sich, auf das beitet k Etai verfolgt, ungestüm rückwärts nach Hanau zurückzuziehen **His**de

4

ABT!

NIS.

in Ça

Um Mittag war der Oberbefehlshaber General Bet felbst in Hanau eingetroffen, der größte Theit seines hand war gleichfalls angelangt ober in ganz nahem Anmarsch waren auch die Streif-Corps von Tschernitschef, Orleien

fof und Mennsborf bei ihm angekommen, die sein Heer ver= Nach den oben erwähnten Entsendungen war das Heer Wrede's bei Hanau mit Einschluß der Streifschaaren kaum 40,000 Mann stark, welche verhältniß= mäßig geringe, wiewohl unberührte Macht nicht im Stande war, dem noch immer fräftigen Imperator den Zugang nach Mainz zu versperren. Gleich nach seiner Ankunft ließ Ge= neral Wrede die bairische Division Lamotte auf der Straße von Gelnhausen vorgehen, um den nahen Feind zu vertreiben und die Brigade Volkmann aufzunehmen, die aufs heftigste vom Feinde gedrängt wurde. Die Division Lamotte brang über eine Meile von der Stadt vor und besetzte hier den Flecken Langenselbold, wo sich die Brigade Volkmann glücklich noch ohne wesentlichen Verlust auschließen kounte. Feind ließ nicht lange auf sich warten. Kaum hatte sich die Division Lamotte und die Brigade Volkmann nothbürftig in Schlachtordnung entwickelt, als er mit verstärfter Kraft erschölz Er brang auf seinem linken Flügel burch bas Gehölz an der Kinzig und es gelang ihm hier die Baiern auf ihrem rechten Flügel ganz zu umfassen. Zugleich richtete er die heftigsten Angriffe auf den Flecken Langenselbold. Nachdem er diesen Ort und die bairische Schlachtordnung eine Zeit lang kräftig beschossen, bildete er Angriffssäulen und nahm ben Flecken im Sturm. Die Division Lamotte und die Bris gabe Volkmann sahen sich genöthigt, nach Rückingen bis an ben Rand des Lamboy=Waldes eine Stunde von Hanau zu= Am Abend standen die Division Lamotte und Die Brigade Volkmann bei Rückingen. Die bairische Division Beders und die österreichische Division Bach lagerten vor ber Stadt an beiden Seiten der großen Straße. Die öster= reichische Division Trautenberg besetzte mit einer Brigade die Stadt Hanau, die andere Brigade mit der österreichischen Beiterei (Graf Splenty) lagerte auf der Südseite derselben wauf der Straße nach Aschaffenburg. Das Hauptquartier Brede's war in Hanau.

ملا

ren hätte und von den Verbündeten verfolgt würde\*). Fürk Schwarzenberg, in der richtigen Erwägung, daß der Feind vor allen Dingen in Deutschland bekämpft werden müsse, genehmigte im Allgemeinen den zweiten Vorschlag und empfahl dem General Wrede, über Regensburg nach Lamberg zu ziehen, die Main=Linie als Basis zu nehmen und nach Umständen auf Frankfurt am Main oder Fulda zu wirken.

Der Bertrag zu Nied war zwar am 12. Oktober ransieirt worden, allein es sehlte noch die Genehmigung des Katsers Franz zum Oberbesehl für Wrede; diese traf erst am
15ten in Braunan im Hauptquartier Wrede's zugleich mit
ber Weisung Schwarzenbergs, auf Bamberg zu marschinn,
ein. General Wrede erließ nun seinen Aufruf an das Hen,
traf seine Borbereitungen zum Marsch und setzte sich am zun
ten Leipziger Schlachttage, den 17. Oktober, in Bewegung.

Ingwischen hielt er nicht bie Richtung auf Bamberg in, fondern ging bei Donauwerth über bie Donau und wande fich barauf über Anfpach auf Burgburg. Er beeilte fich fe febr, baft er in ber ichon ranben Jahreszeit und bei ichte ten Wegen in acht Tagen mehr als vierzig beutsche Mein zurndlegte. Am 22ften in Anspach erhielt er Die Nachricht bon bem großen Siege bei Leipzig. Daburch noch mehr ad geforbert, irgent etwas Bebeutenbes zu thun, wollte a fich wohl Napoleon auf seinem zu erwartenben Rückzuge mt gegenstellen, boch mochte er biefen noch nicht fo febr nate halten und er wollte fich junächst bei ben Berbundeten bud irgend eine That einen besonderen Krebit verschaffen. In Stadt Wilrzburg mar bamals bie Dauptstadt eines von & poleon geschaffenen Großberzogthums. Gie mar leicht k festigt, hatte aber eine ftarte Citabelle, ben Dlarienberg, En war von bem frangösischen Divisions-General Tharreau mu wenig mehr als 2000 Mann vertbeibigt. General Bick

<sup>\*)</sup> Bolbernborf IV. 7. G. 256.

wollte durch die Wegnahme von Würzburg sich eines Theils in den Ruhm der Verbündeten einkausen, anderen Theils einen sesten Anlehnungspunkt am Main gewinnen. So rückte er denn am 24. Oktober an beiden Usern des Mains auf Würzburg, indem er die Oesterreicher auf dem rechten und die Baiern auf dem linken User marschiren ließ.

General Wrede erfuhr jetzt noch vollständiger den großen Umfang der Niederlage, welche Napoleon bei Leipzig erlitten, und wußte nun, daß dieser in vollem Kückzuge sei. Es war jetzt einleuchtend, daß, während ihn die Verbündeten versolgten, es von unberechendarem Vortheil war, wenn General Wrede ihm mit seiner ganzen noch unberührten Macht entgegenmarschirt wäre, oder wenn er ihn auch nur bei einem vortheilhaften Punkt empfangen hätte. Statt dessen aber verslor General Wrede drei kostbare Tage, den 24sten, 25sten und 26sten, vor Würzburg, wo der ganze Gewinn darin besstand, daß der Feind, zu schwach, die Stadt zu vertheidigen, ihm diese überließ und sich in die seste Citadelle zurückzog.

Während General Wrede die Berennung und Beschießung von Würzburg unternahm, sandte er zahlreiche Streiscorps und Streiswachen nach allen Richtungen aus, theils um den Rückzug des Feindes zu erkunden, theils um die Verbindung mit dem böhmischen Heere zu eröffnen. Die Annäherung des Feindes wurde ihm bald bekannt, auch traf am 26sten bei Würzburg eine Abtheilung Kosaksen bei ihm ein, welche ihm wichtige Nachrichten über die Verbündeten und über den Feind brachte. Da nun am 26sten Nachmittags 4 Uhr die Ueberzgabe der Stadt ersolgt war, so ließ er noch an diesem Tage zwei Divisionen und zwei Reiterbrigaden nach Aschassen und kolgen und folgte am 27sten, nach Zurücklassung einer Besatung in Würzburg, dahin nach.

Obgleich alles darauf ankam, wenn General Wrede übershaupt etwas ausrichten wollte, so viel Streitmacht als mögslich zusammenzuhalten, so schwächte er sich von Aschaffenburg

ren hätte und von den Verbündeten verfolgt würde\*). Fürst Schwarzenberg, in der richtigen Erwägung, daß der Feind vor allen Dingen in Deutschland bekämpft werden müsse, genehmigte im Allgemeinen den zweiten Vorschlag und empfahl dem General Wrede, über Regensburg nach Vamsberg zu ziehen, die Mainslinie als Basis zu nehmen und nach Umständen auf Frankfurt am Main oder Fulda zu wirken.

Der Bertrag zu Ried war zwar am 12. Oktober ratificirt worden, allein es fehlte noch die Genehmigung des Kaifers Franz zum Oberbefehl für Brede; diese traf erst am 15ten in Braunau im Hauptquartier Wrede's zugleich mit der Weisung Schwarzenbergs, auf Bamberg zu marschiren, ein. General Wrede erließ nun seinen Aufruf an das Heer, traf seine Vorbereitungen zum Marsch und setzte sich am zweiten Leipziger Schlachttage, den 17. Oktober, in Bewegung.

Inzwischen hielt er nicht die Richtung auf Bamberg ein, sondern ging bei Donauwerth über die Donau und wandte sich darauf über Anspach auf Würzburg. Er beeilte sich so sehr, daß er in der schon rauhen Jahreszeit und bei schlech= ten Wegen in acht Tagen mehr als vierzig deutsche Meilen Am 22sten in Anspach erhielt er die Nachricht zurücklegte. von dem großen Siege bei Leipzig. Dadurch noch mehr aufgefordert, irgend etwas Bedeutendes zu thun, sich wohl Napoleon auf seinem zu erwartenden Rückzuge ent= gegenstellen, doch mochte er diesen noch nicht so sehr nahe halten und er wollte sich zunächst bei den Verbündeten durch irgend eine That einen besonderen Kredit verschaffen. Stadt Würzburg war damals die Hauptstadt eines von Napoleon geschaffenen Großherzogthums. Sie war leicht befestigt, hatte aber eine starke Citabelle, den Marienberg, und war von dem französischen Divisions-General Tharreau mit wenig mehr als 2000 Mann vertheidigt. General Wrede

<sup>\*)</sup> Volbernborf IV. 7. S. 256.

wollte durch die Wegnahme von Würzburg sich eines Theils in den Ruhm der Verbündeten einkaufen, anderen Theils einen sesten Anlehnungspunkt am Main gewinnen. So rückte er denn am 24. Oktober an beiden Usern des Mains auf Würzburg, indem er die Oesterreicher auf dem rechten und die Baiern auf dem linken User marschiren ließ.

General Wrede erfuhr jett noch vollständiger den großen Umfang der Niederlage, welche Napoleon bei Leipzig erlitten, und wußte nun, daß dieser in vollem Rückzuge sei. Es war jett einleuchtend, daß, während ihn die Verbündeten verfolgten, es von unberechenbarem Vortheil war, wenn General Wrede ihm mit seiner ganzen noch unberührten Macht entgegenmarschirt wäre, oder wenn er ihn auch nur bei einem vortheilhaften Punkt empfangen hätte. Statt dessen aber verslor General Wrede drei kostbare Tage, den 24sten, 25sten und 26sten, vor Würzburg, wo der ganze Gewinn darin besstand, daß der Feind, zu schwach, die Stadt zu vertheidigen, ihm diese überließ und sich in die seste Citadelle zurückzog.

Während General Wrede die Berennung und Beschießung von Würzburg unternahm, sandte er zahlreiche Streiscorps und Streiswachen nach allen Richtungen aus, theils um den Rückzug des Feindes zu erkunden, theils um die Verbindung mit dem böhmischen Heere zu eröffnen. Die Annäherung des Feindes wurde ihm bald bekannt, auch traf am 26sten bei Würzburg eine Abtheilung Kosaksen bei ihm ein, welche ihm wichtige Nachrichten über die Verbündeten und über den Feind brachte. Da nun am 26sten Nachmittags 4 Uhr die Uebergabe der Stadt erfolgt war, so ließ er noch an diesem Tage zwei Divisionen und zwei Reiterbrigaden nach Aschassen und solgten und folgte am 27sten, nach Zurücklassung einer Besatung in Würzburg, dahin nach.

Obgleich alles darauf ankam, wenn General Wrede übershaupt etwas ausrichten wollte, so viel Streitmacht als mögslich zusammenzuhalten, so schwächte er sich von Aschaffenburg

Stadt einzurücken. Diese war nur leicht besetzt und wurde bald in Besitz genommen. Als dann um 10 Uhr die bairische Division Lamotte angekommen war, wurde noch über die Kinzig vorgedrungen und der Feind in der dort gelegenen Vorstadt überfallen, wobei nicht weniger als 20 Offiziere und 500 Mann zu Gesangenen gemacht wurden.

Am 29. Oktober sanden wieder verschiedene hitzige Gestechte statt. Mit Tagesandruch zeigte sich, von Gelnhausen kommend, eine seindliche Abtheilung von 4000 Mann. Sie ging durch den Hanau in einiger Entsernung umgebenden Lamboh-Wald und marschirte am Kande desselben auf, bereit auf die Stadt loszugehen. Es wurde eine bairische Brigade verwandt die Franzosen anzugreisen. Die Baiern drangen auch mit aller Entschlossenheit auf die Franzosen ein und warfen sie mit Verlust von Gesangenen und zwei Kanonen in den Wald zurück. Eine Abtheilung Franzosen von 500 Mann, die längst der Kinzig durch den Wald begünstigt, zur Stadt dringen wollte, wurde mit Gewehrsalven empfangen und kehrte eiligst um.

Während dieses Gesecht in der Nähe von Hanau vorssiel, hatte die österreichische Brigade Volkmann nehst der mitzgegebenen Reiterei, welche schon von Aschaffenburg aus auf Gelnhausen gesandt war, hier sehr hitzige Kämpse zu bestehen. Sie war von Gelnhausen fast eine Stunde weiter im Kinzigthal auswärts dis zum Dorse Höchst vorgedrungen. Zetz aber erschienen so bedeutende französische Massen, daß sie nach kurzem hestigem Kamps nach Gelnhausen zurückweichen mußte. Sie suchte sich hier so lange als möglich zu halten, allein der starke Anlauf eines überlegenen Feindes zwang sie, auch die Engen von Gelnhausen aufzugeben und sich, auf das heftigste versolgt, ungestüm rückwärts nach Hanau zurückzuziehen.

Um Mittag war der Oberbesehlshaber General Wrede selbst in Hanau eingetroffen, der größte Theit seines Heeres war gleichfalls angelangt ober in ganz nahem Anmarsch. Es waren auch die Streif=Corps von Tschernitschef, Orlos=Deni= fof und Mennsborf bei ihm angekommen, die sein Heer verstärkten. Nach den oben erwähnten Entsendungen war das Heer Wrede's bei Hanau mit Einschluß der genannten Streifschaaren kaum 40,000 Mann stark, welche verhältniß= mäßig geringe, wiewohl unberührte Macht nicht im Stande war, dem noch immer fräftigen Imperator ben Zugang nach Mainz zu versperren. Gleich nach seiner Ankunft ließ Ge= neral Wrede die bairische Division Lamotte auf der Straße von Gelnhausen vorgehen, um den nahen Feind zu vertreiben und die Brigade Volkmann aufzunehmen, die aufs heftigste vom Feinde gedrängt wurde. Die Division Lamotte drang über eine Meile von der Stadt vor und besetzte hier den Flecken Langenselbold, wo sich die Brigade Volkmann glücklich noch ohne wesentlichen Verluft anschließen konnte. Feind ließ nicht lange auf sich warten. Kaum hatte sich die Division Lamotte und die Brigade-Volkmann nothbürftig in Schlachtordnung entwickelt, als er mit verstärkter Kraft erschien. Er brang auf seinem linken Flügel burch bas Gehölz an der Kinzig und es gelang ihm hier die Baiern auf ihrem rechten Flügel ganz zu umfassen. Zugleich richtete er die heftigsten Angriffe auf den Flecken Langenselbold. Nachdem er diesen Ort und die bairische Schlachtordnung eine Zeit lang fräftig beschoffen, bildete er Angriffssäulen und nahm den Flecken im Sturm. Die Division Lamotte und die Brigabe Volkmann sahen sich genöthigt, nach Rückingen bis an den Rand des Lamboy=Waldes eine Stunde von Hanau zu= rückzuweichen. Am Abend standen die Division Lamotte und die Brigade Volkmann bei Rückingen. Die bairische Division Beckers und die österreichische Division Bach lagerten vor ber Stadt an beiden Seiten ber großen Straße. Die österreichische Division Trautenberg besetzte mit einer Brigade die Stadt Hanan, die andere Brigade mit der österreichischen Reiterei (Graf Spleny) lagerte auf der Südseite derselben auf der Straße nach Aschaffenburg. Das Hauptquartier Wrede's war in Hanau.

Napoleon, den wir den 23. Oktober in Ersurt verlassen haben, war hier auch den 24sten geblieben und hatte die Stadt erst den 25sten früh um 3 Uhr, als auch sein Rachtrab heran war, verlassen. Er hatte diese Zeit benutzt, sich daheim neue Hülfsquellen zu eröffnen, sein Heer so viel es geschehen konnte zu ordnen und mit Munition zu versehen, so wie sich alles Ueberslüssigen zu entledigen. Um den Muth der Seinigen einigermaßen anzufrischen, versügte er viele Besörderungen und bewilligte eine beträchtliche Zahl Orden der Ehrenlegion. Bei seinem großen Unglück konnte man doch keine eigentliche Riedergeschlagenheit an ihm bemerken; er war nur ungemein sanft, beinahe geduldig, was freilich sonst nicht in seiner Art war.

Sein Heer war über den Thüringerwald durch Eisenach gezogen und hatte bei Bacha die Werra passirt. Hier hatte er sich zwischen den vorhin bezeichneten Straßen zu entscheiden gehabt und ohne Bedenken die über Fulda nach Hanau gewählt.

Die Vordertruppen des französischen Heeres waren am 27. Oktober, 12—15,000 Mann stark, in Schlüchtern angelangt, und ben 28sten mit Tagesanbruch nach Gelnhausen marschirt; sie waren es, welche an diesem Tage vor Hanau Auf diese waren seltsamerweise die Streif= vorüberzogen. schaaren von Tschernitschef, Orlof=Denisof und Mennsdorf gefolgt, dann zwischen 3 und 4 Uhr Nachmittags die französische Hauptmacht, noch über 60,000 Mann stark. Sie war um Schlüchtern gelagert, woselbst der Raiser für diese Nacht in dem Klostergebäude seine Wohnung genommen hatte. 29sten war es weiter vorgegangen und es hatten die erzählten kriegerischen Ereignisse statt gefunden. Am Abend dieses Tages war das französische Heer bis über Langenselbold vorge= rückt, wo der Kaiser in dem fürstlich Isenburgschen Schlosse sein Hauptquartier nahm.

## Schlacht bei Sangu ben 30. und 31. Dimbet.

General Wrebe mußte, bag Napoleon mit femmer Smit macht über Fulba burch bas Kinzigthal gever in write, feine Streifparthieen batten ihm bie bestimmte, mebruals 3" ftätigte Nachricht gebracht. Um ihn zu ertid it ern, bat Bölbernborf\*) angegeben, er habe ben Flitzer ter auf ben Streiffchaaren mehr Glauben gefchentt, reide frauereten. es gogen nur 20,000 Mann über Fulto: 200 sie im in Schreiben Schwarzenbergs irre geführt, mit to ! .... thung ausgesprochen war, Rapeleen merte ifer better ant Cobleng ziehen, wornber ber Oberfeltiere in feine nemn Entfernung nicht bie minbeste Kenntnig i iner forter Hanan anfam, über bie Wirtlid !!! r de " " !! !! fein. Er hatte bei Würzburg rief Entfendungen unnütz geschwäckt; iber in inne to Mangel on Zahl burch eine verite .-- ? Die Kingig läuft bie to au machen. bis Gelnhausen in einem sehr com in in gen boben Bergen eingeschloffen I. feitwärte abgeben, und erft u. bas Thal ber Kingig fo, to: = tung nach Frantfurt ein gift ... ells neral Wrete früher fd. vereinigt, ober wenn er and : ber biefer bie britthath W. Bri= jett freilich ichen auf . . : seingig fo tonnte er bem &... , fain gue ion in und feine er, fobald 1 Cebenwegen ... s erfordert 41

bedeutende lleberzahl der Franzosen in großem Nachtheil sein mußte.

Die Stadt Hanau liegt am linken Ufer ber von Rorboft herfließenden Kinzig, welche die Stadt gegen Norden in einem Halbkreise umgiebt und bann gleich in den Main fällt-Auf dem rechten Ufer der Kinzig befindet sich noch eine Vorstadt, welche mit dem churhessischen Park des Bades Wilhelmsbad zusammenhängt. Die Mündungsgegend der Kinzig bilbet flußaufwärts und längst des Mains eine mehr als meilenbreite Ebene, welche größtentheils mit Wald ausgefüllt ift: nach Gelnhausen zu der Lambon=Wald, gegen Norden der Bruchköbler Forst und nordwestlich der Wald von Wilhelmsbab; auch am füblichen Ufer ber Kinzig nimmt ber Bülau= Wald einen bedeutenden Raum ein. Der freie Raum, der sich um die Stadt befindet, ist nirgends beträchtlich, am wenigsten nach dem Lamboy-Walde hin, und nur gegen den Main hin etwas ausgebehnt. Die Gegend von Hanau eignete sich hiernach wenig zu einem Schlachtfelbe, da der vorliegende Wald dem Feinde alle Vortheile und dem General Wrede alle Nachtheile bot; am wenigsten entsprach sie dem Zweck, welchen ber General erreichen wollte.

Am 30. Oktober vom frühen Morgen an stellte General Wrede sein Heer in Schlachtordnung. Es geschah auf
dem wenig ausgedehnten freien Raume im Nordost von Hanau, nur einen kleinen Kanonenschuß vom Lamboh-Walde, der
sich vor der Front befand und der in der Gegend der Kinzig
sogar bis auf ein Paar hundert Schritt an die Stadt heranreicht. Bei der Schlacht verbarg dieser Wald daher alle Anordnungen und Bewegungen des Feindes, und gewährte
ihm so lange Schutz, dis er auf das Freie hervorkam. Da
General Wrede besorgte, möglicherweise auf seinem rechten
Flügel mit Uebermacht augegriffen und von Aschaffenburg abgedrängt zu werden, wohin seine einzige Rückzugslinie ging,
so stellte er seinen ganzen rechten Flügel auss östliche (linke)
User der Kinzig, auf dem äußersten rechten Flügel an den

Bülau-Wald gelehnt. Das Centrum und der linke Flügel nahmen den freien Raum des Hanauer Feldes ein, bis der äußerste linke Flügel wieder an Wald, nämlich an den Bruch= kobler Forst stieß. Die Kinzig durchschnitt hiernach ziemlich rechtwinklig Wrede's Schlachtordnung und es war hier zur Verbindung nur eine Brücke über dieselbe, die sogenannte Lamboh=Brücke, was der Aufstellung keinesweges zum Vor= . theil gereichte. Den rechten Flügel machte die bairische Di= vision Beckers. Sie stand vom Bülau-Walde bis zur Kinzig bei der Lambon=Brücke und über diese hinaus bis an ein Vorwerk Neuhof. Die Division war also in sich durch die Kinzig getrennt. Zur Unterstützung bei dem wichtigen Punkt der Lambon-Brücke war die österreichische Brigade Klenau aufgestellt. Das Centrum bildete die österreichische Division Bach, vom Vorwerk Neuhof bis zur Gelnhauser Straße. Auf dem linken Flügel stand in mehreren Treffen die bai= risch=österreichische Reiterei, und noch weiter rückwärts befan= den sich die Streifschaaren von Tschernitschef, Orlof=Denisof und Mennsborf. Vorwärts, jenseits des Lamboh=Waldes bei Rückingen, befanden sich noch die bairische Division Lamotte und die österreichische Brigade Volkmann, wohin sie sich am vorigen Abend zurückgezogen hatten. Unter beren Schutz ge= schah der Aufmarsch des Heeres und sie wurden angewiesen, wenn sie gezwungen würden zurückzuweichen, das Centrum zu verstärken. Immer besorgt, von der Straße von Aschaffenburg abgebrängt werden zu können, stellte General Wrede seine Reserven hinter den rechten Flügel am südlichen Ufer der Kinzig. Hanau selbst wurde von einer österreichischen Brigabe besetzt. Die Front Wrede's war hiernach, die Kinzig aufwärts, gegen Nordost gerichtet; sein Rücken dem Main zu= gekehrt, über welchen in der ganzen dortigen Gegend keine Brücke führt.

Wir bemerkten schon, daß das französische Heer, sobald es Gelnhausen erreicht oder überschritten, auf Nebenwegen nach Frankfurt gelangen konnte, wenn es die Noth erfordert Freiheitstriege II.

hätte. Das war aber jett burchans nicht mehr ber Fall, und Napoleon bachte nicht baran, seinem Feinde ans bem Wege zu gehen. Er war der Stärkere, sein Bortheil, wie seine Ehre trieben ihn an, dem früheren Untergebenen eine derbe Lektion zu geben. Bon dieser Gesinnung waren anch alle Franzosen des Heers erfüllt, welche die Baiern, die acht Jahre ununterbrochen in ihren Reihen gekämpst und sich unn anmaßten ihre Feinde zu sein, sür ihren Absall züchtigen und ihnen beweisen wollten, daß sie noch lange nicht ihre Neister erreicht hätten.

Der Kaiser Napoleon ließ schon früh um 8 Uhr die Vorposten von Lamotte und Volkmann bei Rückingen angreis fen. Er mußte aber gleich anfangs erfahren, baß er es mit einem überaus zähen und tapferen Feinde zu thun hatte, benn er leistete zwei Stunden lang ben erbittertsten Widerstand. Bor und hinter sich den Feind, durften die Franzosen nicht lange säumen. Zwei Divisionen: die Division Charpentier und eine Division ber jungen Garbe unter bem helbenmüthi= gen Friant\*), so wie das Reitercorps von Sebastiani — 2115 sammen unter dem Besehl des Marschalls Machonald griffen die Baiern und Oesterreicher mit dem größten Nachdruck an und warfen sie in den Lamboh-Wald zurück, worauf General Wrede ihnen befahl, auch diesen zu räumen und ihren Plat im Centrum der Schlachtordnung einzunehmen. bairische General hatte aus Erfahrung die großen Ergebnisse kennen gelernt, die Napoleon durch Häufung und zweckmäßige Aufstellung des Geschützes in Schlachten herbeigeführt; des halb hatte er im Centrum bereits eine beträchtliche Zahl pla= cirt, welche durch die Ankunft von Lamotte und Volkmann zu einer großen Batterie von 60 Geschützen vermehrt wurde, mit deren Feuer er die Franzosen bei ihrem Vorbrechen aus dem Lambon-Walde gegen die freie Ebene empfangen

<sup>\*) &</sup>quot;So tapfer wie Friant" war im frangösischen Heer sprichwörtlich geworben.

wollte. Während des Zurückziehens der bairischen Vorderstruppen und des Durchzugs der Franzosen durch den Lambohs Wald und ihrer nothwendigen Anordnungen zur Schlacht entstand dann eine Pause im Gesecht.

Es war Mittag geworden, als das französische Heer dicht gedrängt am Ausgange des Waldes, kaum einen Kanonenschuß von Wrede's Centrum erschien. Ohne Verzug ging es zum Angriff über, aber durch das verheerende Feuer der großen Batterie erlitt es so ungeheure Verluste, daß es nicht durchdringen konnte. Mehrere verstärkte Versuche hatten keinen besseren Erfolg, namentlich wurde der Versuch einer dichsten Schwärmerlinie von 2000 Mann, unterstützt von gesschlossenen Abtheilungen vom Corps von Victor, unter Besgünstigung des tiefer hinabreichenden Waldes, nach der Kinzig hin vorzudringen, mit großem Verlust zurückgewiesen. Vis 3 Uhr Nachmittags wüthete der heftigste Kamps, der auf vershältnißmäßig geringem Raum nicht blutiger sein konnte.

Napoleon, entschlossen den Durchbruch zu erzwingen, ließ. sein Fußvolk, an der Spitze die Division Curial von der alten Garde, geschlossene Massen formiren und ohne Aufenthalt auf das bairisch=österreichische Centrum losrücken, unterstützt von so viel Geschütz als der Raum gestattete. Rechts von dem Fußvolk mußte seine gesammte noch irgend brauchbare Rei= terei, auch die der Garde, zusammen nah' an 12,000 Pferde, aus dem Walde vorbrechen, um die bairisch=österreichische Rei= terei über den Haufen zu werfen. Die zahlreichen französi= schen Geschwader bildeten unter einem entsetzlichen Kartätsch= feuer der feindlichen reitenden Artillerie drei Linien, und die vordere stürzte sich mit Entschlossenheit auf die bairisch=öster= reichische Reiterei. Es gelang ihr auch eine Anzahl Eskabrons Darauf schwenkten die französischen Geschwader, zu werfen. welche diese Vortheile erkämpft hatten, links und machten eine Attake auf das Fußvolk des feindlichen Centrums, um den Durchbruch desselben erleichtern zu helfen. Allein auch die

gesammte bairisch sößerreichische Reiterei sammelte sich schnell, machte nun ihrerseits eine Attake, die General Tschernitschef durch einen Seitenangriff unterstützte und es gelang die französische eine Strecke zurückzudrücken.

Schon als die französische Reiterei vorging, hatte Napoleon durch seinen Feuerwerksmeister Drouot zu ihrer Unterstützung am Waldrande eine Batterie von 15 schweren Geschützen aufstellen lassen, welche, so wie die seindliche Reiterei wieder näher kam, auf diese eine mörderische Wirkung äußerte. Diese Batterie ließ er bis auf 50 Stück verstärken. Als nun die bairisch-österreichische Reiterei\*) die französische versolgte, wurde sie mit einem so vernichtenden Kartätschseuer empfangen, daß sie nicht vordringen, auch nicht Stand halten konnte. Da ihr eigenes Geschütz nicht ausreichend war, es diesem sogar an Munition mangelte, so wich sie, fürchterlich von den französischen Geschossen zerrissen, zurück und die französischen Geschwader stürzten sogleich wieder zum Angriff vor-

Während so ber linke Flügel Wrede's gezwungen war zu weichen, kam auch das Centrum dadurch in die größte Gefahr, daß der großen Batterie die Munition ausging und ein Geschütz nach dem anderen verstummte und abzog. Da nun das französische Geschütz gerade jetzt mit aller Gewalt wüthete und die alte Garde zum Sturm anrückte, also ein Durchbruch nahe war, so befahl General Wrede den Rückzug, der unter solchen Umständen nicht anders als mit großem Verlust verknüpft sein konnte\*\*). Wrede befahl denselben auf das linke User der Kinzig zu nehmen und zwar so, daß sein linker Flügel, die Reiterei, zuerst abzog, dann das Centrum und zuletzt der Theil des rechten Flügels, der sich auf dem

<sup>\*)</sup> An dieser Attake nahmen die russischen Streisschaaren nicht mehr Theil.

<sup>\*\*)</sup> Prahlerisch verkündete ber französische Bericht: schon bas bloße Erscheinen ber Bärenmützen ber alten Garbe habe die Baiern mit Schrecken erfüllt und sie zum Rückzuge gebracht.

linken Ufer der Kinzig befand. Um den Abzug zu decken, mußte sein rechter Flügel sogar wieder zum Angriff über= gehen.

Die Franzosen drängten auf das heftigste nach; beson= ders suchte die Reiterei Vortheile zu erringen. Bei der ent= schlossenen Haltung der Baiern und Desterreicher war es je= doch nicht möglich irgendwo einzudringen. Der linke Flügel passirte die Kinzig bei der Brücke in der Stadt. Das Cen= trum wurde gegen den rechten Flügel gedrängt und mußte seinen Uebergang bei ber Lambon-Brücke suchen, wo natürlich das Gedränge sehr groß war. Bon dieser Brücke brach das Geländer und es fanden viele Baiern und Desterreicher ihren Tod in der Kinzig. Nur mit genauer Noth war diese Brücke vor dem mächtig anstürmenden Feinde zu retten. Einzelne Ab= theilungen kamen gar nicht hinüber, sondern wurden näher zur Stadt nach der Herrenmühle gedrängt, wo ein Theil über das Wehr entrann, aber auch ein beträchtlicher Theil im Flusse Der linke Flügel hatte sich indeß, unter beständigen Reiter-Attaken des Feindes und nicht ohne erheblichen Verluft, durch Hanau zurückgezogen.

Am Abend nahm General Wrede eine Stellung hinter Hanau quer über die Aschaffenburger Straße. Die Stadt und die dortige Kinzigbrücke wurde durch die österreichische Grenadierbrigade Diemar gehalten; ebenso die Lambon-Brücke, wiewohl die Franzosen auf beide Brücken noch spät am Abend wüthende Angriffe unternahmen.

Der Tag endete für den General Wrede sehr ungünstig und sein erstes Debüt als Oberseldherr war entschieden unglücklich. Napoleon war an diesem Tage nicht einmal stärker als er, mit den russischen Streisschaaren hatte vielleicht Wrede sogar eine geringe Ueberzahl. Napoleon hatte nur bei sich: die Division alter Garde, zwei Divisionen junger Garde, das Corps von Victor, einige Truppenkonglomerate und den Rest der gesammten Reiterei, welches zusammen schwerlich mehr als 36,000 Mann betragen hat. Die Corps von Souham (Neh), Marmont und Bertrand kamen erst in ber Nacht Die letzten zwei Divisionen der jungen Garde, den Rachtrab bilbend, marschirten erst ben 31sten vor Hanau vorüber. Das Corps von Augereau scheint schon am 29sten auf Frankfurt marschirt zu sein. Die Corps von Poniatowski Rehnier waren in Leipzig ganz, die von Lauriston und Macbonald zum größeren Theil verloren gegangen. — Wie bie gegenseitigen Verhältnisse waren, konnte bie Schlacht kaum an-Wrede stand auf dem freien Raum und ders ausfallen. konnte von den Anstalten des Gegners so gut als gar nichts wahrnehmen, weil der Wald diese verhüllte. Durch den Wald gebeckt, konnte Napoleon seine Sturmfäulen und sein Geschütz ohne Verlust in große Nähe von Wrede's Heer Auch war Wrede auf dem entscheibenben Punkte erheblich schwächer, benn bie bairische Division Beckers auf dem rechten Flügel wurde jenseit der Kinzig nicht angegriffen und seine Reserven, da sie jenseit ber Stadt und hinter bem rechten Flügel standen, konnten nicht zur rechten Zeit eingreifen. Das Uebelste war, was schwer zu entschuldigen sein wird, daß seiner Artillerie, einer überlegenen feindlichen gegenüber, im entscheidenden Augenblick die Munition ausging. Der sehr herabgekommenen französischen Reiterei gereicht es immerhin zur Ehre, daß sie mit Anwendung der letten Kraft noch fähig war, solche Erfolge zu erkämpfen.

Hätte Napoleon nicht so große Eile gehabt, seinen Rückzug fortzusetzen, so würde er Wrede's Heer noch größere Versluste haben zusügen können. So aber ließ er schon während der Nacht einen großen Theil seines Heeres nach Franksurt abrücken. Um indessen im Rückzuge nicht gestört zu sein und dem Feinde seine noch immer schwere Hand fühlen zu lassen, hielt Napoleon es für nöthig, sich in den Besitz von Hanau zu setzen. Es waren während der Nacht die Corps von Souham, Bertrand und Marmont bei Hanau angekommen. Er stellte diese unter den Oberbesehl von Marmont und besahl sowohl die Stadt als die Lambop-Brücke anzugreisen.

Den 31sten schon um 2 Uhr Morgens ließ Marmont eine Anzahl Wurfgeschütz vor Hanau auffahren und die Stadt mit Granaten bewerfen, wodurch in kurzer Zeit der Theil, welcher zunächst ber Kinzigbrücke liegt, in Flammen aufging. Als dies bis zum Anbruch des Tages fortgedauert hatte und die Verwirrung in der damals noch mit Mauern und Wällen umgebenen Stadt groß war, stürmten die Franzosen über die Kinzigbrücke vor. General Wrede wollte, wie es in den amtlichen Berichten heißt, die Stadt nicht gänzlicher Verwüstung Preis geben und befahl der österreichischen Brigade Diemar sie zu räumen, worauf sie Morgens 8 Uhr von den Franzo= sen besetzt wurde. Ging so für das bairisch=österreichische Heer die Stadt verloren, so gelang es dem Corps von Bertrand etwas später sich, wiewohl nach schweren Kämpfen, der Lamboh-Brücke zu bemächtigen und auf das andere Ufer der Kinzig vorzubringen.

Als Napoleon sich in solchem Vortheil sah, begnügte er sich noch nicht damit, sondern befahl dem Marschall Marsmont, den rechten Flügel Wrede's anzugreisen und dessen Heer, nach dem linken Flügel aufrollend, in den Main zu wersen, und Marschall Marmont entsprach diesem Besehl großentheils. Mit Kraft und Entschlossenheit ging General Berstrand auf den rechten seindlichen Flügel los, drängte ihn auf das Centrum und drückte auch dieses nach dem Mainsuser liser hin, so daß das Heer Wrede's, dem es sür die Artillerie noch imsmer an Munition mangelte, da der Reserves Munitionspark auch jetzt noch nicht angekommen war\*), in die größte Gesahr gerieth, mit einem beträchtlichen Theil in den Main geworsen zu werden. General Wrede fühlte, daß er alles daran setzen müsse, seine Truppen wenigstens nicht abschneiden zu lassen. Er verstärkte überall die bedrohten Punkte, senerte rastlos zum

<sup>\*)</sup> Bolbernborf IV. 7. S. 281.

Rampf an und stürmte vor, um den verlornen Boden wieder zu gewinnen. Aber es wäre ihm dies kaum gelungen, wenn nicht um 1 Uhr Marmont, entweder auf einen neuen Besehl des Kaisers, oder weil er selber glaubte, sich nicht aufhalten zu dürsen, sein eigenes und das Corps von Souham zurückgenommen, sich nach Frankfurt in Marsch gesetzt und die Bertheidigung von Hanan und der Kinzig allein noch dem Corps von Bertrand überlassen hätte.

Der bairische Feldherr, der doch im Sinn gehabt, Raspoleon auf seinem Rückzuge wo möglich das Garaus zu machen und der sich nun diesem Feinde gegenüber zwei Tage hindurch im entschiedensten Nachtheil befunden hatte, vermochte dies nicht länger zu ertragen. Er befahl Hanan, welches er am Morgen selbst aufgegeben hatte, zu stürmen. Persönlich nur zu tapser (er hatte schon am vorigen Tage sich mehrmals unmittelbar an dem Kampse betheiligt), setzte er sich an die Spitze von sechs österreichischen Batailsonen, achtete nicht der höchsten Gesahr und erstürmte das Nürnberger Thor. Ein Sczekler-Husaren-Regiment sprengte durch die Stadt und reinigte sie vom Feinde. In dichten Säulen folgte dann das Fußvolf und drängte nach der Kinzigdrücke hin, wo der hefztigste Kamps entbrannte, während die Flammen in diesem Stadttheil hoch emporschlugen.

Noch war die Brücke in Feindes Gewalt und jenseits der Kinzig standen noch starke Kräfte, auch wurde noch immer das Granatenseuer sortgesetzt, um den Brand der Stadt noch mehr auszubreiten. Der Ober-General wollte die Brücke in seiner Gewalt haben, um sich dann auch der Kinzig-Vorstadt zu bemächtigen. Er setzte sich persönlich noch einmal an die Spitze der Stürmenden und drang gegen die Brücke vor. Der Feind, der noch zum Theil diesseits war, eilte hinüberzuskommen und steckte den hölzernen Theil der Brücke in Brand. Der Ober-General war dis an dieselbe herangekommen, als er, da er sich so großer Gesahr aussetzte, schwer in den Un-

terleib verwundet wurde \*). Der Oberbefehl ging an den österreichischen Feldmarschall=Lieutenant Baron Fresnel über, einige Stockung in den Bewegungen war davon die unvermeibliche Folge. Das Fußvolk konnte nicht über die Brücke, weil der hölzerne Theil abgebrannt war. Die Sczekler-Husaren setzten entschlossen durch die Kinzig und suchten drüben einzuhauen, sie trafen jedoch noch auf zu starke Kräfte, beson= ders war das feindliche Geschütz noch sehr überlegen. Ueberdies war es dunkel geworden und man war auf das äußerste ermattet. Vor dem rechten Flügel Wrede's war die Division Guilleminot von Bertrands Corps wieder über die Lambon-Brücke zurückgegangen; diese bewahrte sie jedoch mit größter Hartnäckigkeit und zündete sie an, als der letzte Mann hinüber war. Als nun Hanan erstürmt worden, wollte man auch bei der Lambon = Brücke den Uebergang versuchen. wurden hinlängliche Truppen dazu verwandt und versucht, mittelst zu legender Balken den Uebergang zu bewerkstelligen. Aber diese Versuche wurden blutig zurückgewiesen und die Division Guilleminot behanptete sich hier bis zur völligen Dunkelheit, wo dann ber General Bertrand alle seine Truppen zurücknahm und nach Frankfurt abmarschirte. selbst hatte nur bis 11 Uhr Vormittags bei Hanan und zwar am Rande des Lamboh-Waldes verweilt, von wo aus er im Großen den Kampf leitete\*\*). Dann brach er mit der alten Garbe nach Frankfurt auf, wohin ihm nach und nach bie übrigen Truppen und zuletzt am Abend Bertrand folgten.

So endete die zweitägige blutige Schlacht bei Hanau. Wenn auch durch die Tapferkeit von Wrede's Heer die kaum

<sup>\*)</sup> Nach bairischen Berichten ist Wrede auf der Briicke verwundet worden, es ist jedoch nicht wahrscheinlich, daß er sich geradezu zur Zielsscheibe gemacht; auch ist die Behauptung nicht ohne Widerspruch.

<sup>\*\*)</sup> Napoleon befahl hier den Präfekten von Hanau vor ihn zu bringen, ließ ihn hart an und erklärte "Hanau für die schlechteste Stadt Deutschlands," weil die Einwohner die Oesterreicher und Baiern mit Hurrahruf empfangen; zur Strafe bafür werde sie bombardirt.

wieder nothdürftig geordnete französische Streitmacht verminbert und erschüttert wurde, so war nach der Riederlage bei Leipzig der moralische Eindruck dieses Sieges doch wieder zum großen Bortheise Napoleons. Der verwundete und blutende "Löwe hatte seine Tage" noch einmal surchtbar vorgestreckt und den Gegner zu Boden geschlagen.

General Wrede hatte sich brav, aber nur wie ein Anfänger geschlagen. Es ist das erste und einzige Mal, daß er
selbstständig in einer Schlacht besehligt hat. Er hatte sie total
verloren, und doch wurde er dasür schon damals und später
belohnt, wie kaum jemals ein glücklicher Feldherr zuvor: mit Orden, Tröstungen, persönlichem Besuch der Monarchen, in kurzer Zeit mit der Feldmarschalls= und Fürstenwürde und mit Dotationen, wogegen die, die Blücher erhielt, nur ärmlich zu nennen war.

Die Angaben über ben gegenseitigen Berlust sind absichtlich falsch. Nach der Niederlage von Leipzig lag es in Napoleons Interesse, sehr zu prahlen, und die Baiern und Desterreicher hatten viel zu entschuldigen\*). Nach den Umständen ift ziemlich gewiß anzunehmen, daß an Todten und Verwundeten das Heer Wrede's doppelt so viel verlor, als die Franzosen, weil letztere am ersten Tage burch den Wald zu viel Deckung hatten und der österreichisch = bairischen Artil= lerie schon an diesem Tage die Munition ausging; bagegen auf französischer Seite ein Uebermaß von Geschütz und burch= aus kein Mangel an Munition war. Ferner ift anzunehmen, daß von den 4364 Vermißten, welche später bairisch = öster= reichischerseits eingestanden wurden, gewiß 4000 Gefangene waren, welche hauptsächlich am ersten Schlachttage gemacht wurden, als bas Centrum und ein Theil des rechten Flügels über die Lamboh=Brücke zurückzuweichen genöthigt war. Wenn nun auch die Franzosen weniger im Kampf verloren, so ist boch

<sup>\*)</sup> Die amtlichen Berichte (selbst Bolbernborf) verbunkeln absichtlich und die Schlacht bietet baber in der Darstellung viele Schwierigkeiten.

anzunchmen, daß das französische Heer diesseit des Rheins an Todten, Verwundeten, Gesangenen und den zahlreichen Nachzügslern überhaupt noch 10,000 Mann eingebüßt hat. Gesangene hat das Heer Wrede's aber offenbar am wenigsten gemacht, dies war vorzugsweise das Verdienst der russischen Partheigänger Platos und Orlos-Denisos am 31. Oktober und 1. November. Sben so groß als der Verlust der Franzosen, wird der Wrede's gewesen sein, wie denn auch einschließlich der Offiziere 9237 Wann eingestanden werden. Nun ist zu glauben, daß sich von den 4000 gesangenen Baiern und Desterreichern dis zum Rhein noch ein Theil befreit hat oder befreit worden ist, so daß also, trotz der schweren Niederlage, der Gesammtverlust Wrede's geringer gewesen sein kann, als der der Franzosen.

Es ist noch über die Entsendung der Division Rechberg nach Frankfurt Einiges anzuführen.

General Rechberg rückte am 30. Oktober Morgens in Frankfurt ein, nachdem die schwache Besatzung von 2000 Mann in der Richtung auf Homburg abgezogen war. Er sandte bann Reiter-Abtheilungen in ber Richtung auf Mainz, Hanau und gegen die Nidda vor. Den 31sten um 11 Uhr Vormittags langte die Spitze der feindlichen Truppen bei Frank-General Rechberg fürchtete, daß er es bald mit überlegenen Kräften zu thun bekommen würde, zog sich über ben Main nach Sachsenhausen und nahm ben schmalen höl= zernen Theil der Main=Brücke ab. Es lag den Franzosen nicht daran, ernstliche Unternehmungen gegen die bairische Division zu machen, sondern sie bloß zu beschäftigen, um sie abzuhalten, den weiteren Rückzug zu stören. Sie beschossen daher die Main=Brücke und Sachsenhausen mit Kanonen und kleinem Gewehr, machten auch Miene über die Brücke zu stürmen, was von den Baiern abgewiesen und der Kampf bis zum Abend hingehalten wurde.

Im Lauf des 31sten kamen noch immer mehr französische Truppen an: das Corps von Victor, zwei Divisionen der

jungen Garbe, der Ueberrest des Corps von Macdonald, die gesammte Reiterei, die alte Garde und spät noch die Corps von Marmont und Souham, wahrscheinlich erft am Morgen des 1. November das Corps von Bertrand. Der Kaiser langte um 3 Uhr Nachmittags in Frankfurt an. Er zeigte viel Schonung für die Stadt, sein ganzes Heer mußte draußen bleiben, er nahm nur die Bedeckung des kaiserlichen Hauptquartiers hinein und erlaubte nur ben Marschällen und Generalen hier Quartier zu nehmen und Kranke und Verwundete unterzubringen. Am 1. November früh verließ das ganze französische Heer die Gegend von Frankfurt und marschirte nach Mainz. Am Abend langte auch die französische Nachhut unter Mortier, die zwei letzten Divisionen der jun= gen Garbe, bei Frankfurt an und zog um die Stadt in der Richtung nach Mainz ab. Der Kaiser verließ Frankfurt an diesem Tage Nachmittags gegen 2 Uhr und verlegte sein Hauptquartier zunächst nach Höchst, und am folgenden Tage (2. November) nach Mainz.

Das bairisch=österreichische Heer, nach der Verwundung von Wrede, unter dem Oberbesehl des österreichischen Feld=marschall=Lieutenants Fresnel setzte sich den Tag nach der Schlacht erst Nachmittags aus der Gegend von Hanau in Marsch gegen Frankfurt\*), legte die zwei Meilen bis dahin an diesem Tage nicht zurück, sondern tras erst den 2. Novem=ber daselbst ein, nachdem die Kosakken von Platos vorher ihren seierlichen Einzug gehalten hatten.

Während dieser Vorgänge war das große böhmische Heer verhältnißmäßig weit entsernt. Erst am zweiten Schlachttage von Hanau, den 31. Oktober, brach der Oberfeldherr Schwarzenberg vom Thüringer Walde wieder auf. Am 1. November kam sein Hauptquartier nach Fulda, wo er dann zu seiner höchsten Verwunderung vernahm, wie es Wrede ergangen. Da doch nun nicht mehr zu helsen war, so beeilte er sich

<sup>\*)</sup> Bielleicht war nun ber Munitionspark ber Artillerie angekommen.

auch nicht und erst ben 5. November kam das große Hauptsquartier nach Franksurt, wo an diesem Tage der Kaiser von Rußland seinen seierlichen Einzug hielt. Kaiser Franz, gewöhnlich einen Marsch zurück, langte erst am folgenden Tage in Franksurt an. Der König von Preußen war noch nicht wieder vom Besuch seiner Staaten zurück. Das böhmische Heer wurde längst des Mains von Aschaffenburg nach Franksurt untergebracht; das Heer Wrede's kam nach Darmstadt; das Corps von Wittgenstein, von Ersurt als überslüssig weggenommen, erhielt die Wetterau bei Friedberg angewiesen.

Noch immer hielt der Feind, dessen Hauptmassen auf das linke Rheinuser übergegangen waren, vor Mainz das rechte Rheinuser besetzt, und es standen 2000 Mann und (nach Plotho) 20 Geschütze vom Corps von Bertrand, zum Theil in leicht aufgeworfenen Schanzen, eine Stunde vom Fort Cassel, in und bei dem, durch seinen edlen Wein berühmten, Flecken Hochheim.

Den Feind von hier zu vertreiben und ihn auf Fort Cassel zu beschränken, wurden am 9. November von den Desterreichern große Anstalten gemacht. Es wurden dazu die ganze Heerabtheilung von Shulai, die Division Moritz Liechetenstein und die Division Bubna, also mehr als das Zehnsache der seindlichen Stärke verwandt und der Oberseldherr Schwarzenberg hielt es nicht für zu gering, dabei in Person gegenwärtig zu sein. Auch wurde am linken User des Mains noch zahlreiches Geschütz aufgesahren, um den Feind auch in der rechten Seite sürchterlich zu beschießen. Das Ergebniß konnte hiernach nicht zweiselhaft sein: der Feind verlor die Hälfte seiner Mannschaft, jedoch nur vier Kanonen und mußte athemlos suchen, Fort Cassel zu erreichen.

Von den Hunderttausenden, mit welchen der Imperator in Deutschland gekämpft, rettete er etwa noch 70,000 Mann über den Rhein, aufs äußerste erschöpft, zum großen Theil am Nervensieber krank oder den Stoff zu dieser Krankheit in sich tragend, jedenfalls zunächst nicht widerstandsfähig; von 700 Geschützen, die er noch bei Leipzig gehabt, rettete er etwa 200. Die zahlreichen Festungsbesatzungen, größere ober Kleinere Heeressplitter, in Deutschland bis nach Polen hinein, waren abgeschnitten und ihrem Schicksale überlassen; aber es hatte doch die Einsetzung gewaltiger Aräste und den größten Kampf der Weltgeschichte gekostet, ihn so weit herabzubringen, und noch war er nicht in seinem eigenen Lande besiegt!

3. Anternehmungen der Verbündeten gegen die Cheile des französischen Heeres, welche im Innern in den festen Plätzen zurüchgeblieben waren. Dug des Aronprinzen von Schweden gegen Pänemark.

Als der Kaiser der Franzosen mit wenigen Heerestrüm= mern hinter bem sicheren Rheine Schutz suchen mußte, ließ er im Innern von Deutschland bis jenseits der Weichsel funf= zehn ihm noch angehörige größere und kleinere feste Pläte zurück, deren Besatzungen, jetzt abgeschnitten, ein ganzes Heer ausmachten: in Polen die Festungen Moblin und Zamosk, an der Weichsel das wichtige Danzig, an der Ober Stet= tin, Cuftrin und Glogau, an ber Elbe Hamburg, Mag= deburg, Wittenberg, Torgan und Dresden, in Thürin= gen Erfurt, am Main die Citadelle von Würzburg, am Rhein Wesel und Mainz. Es betrugen die französischen Garnisonen in diesen Plätzen, mit Ausnahme ber Rheinfestun= gen Wesel und Mainz, mit welchen Napoleon vorerst noch in Verbindung blieb, noch im Moment ihrer Uebergabe, ohne die Kranken zu rechnen, zusammen 115—120,000 Mann, mit sehr zahlreichem Geschütz und einem unermeßlichen Kriegs= material\*).

<sup>\*)</sup> Rach ber sehr genauen Bearbeitung bes Festungstrieges in Spor-

· t

Der Gefangene von St. Helena hat sich über seine Generale in den Festungen beklagt, daß sie, besonders die Feftungskommandanten in den Elbplätzen, keine gemeinsame Maßregel unternommen, um sich nach Frankreich durchzuschlagen, daß aller kühne Unternehmungsgeift ber früheren Zeit in ihnen wie erloschen gewesen. Dieser Vorwurf mag nicht ganz ohne Grund sein, aber er setzt das unbedingte Vertrauen auf ben glänzenden "Stern des Kaisers" voraus, welches tief erschüttert war. Ferner bient zur Entschuldigung der französis schen Kommandanten die sehr strenge Verordnung, welche Napoleon vor dem russischen Kriege über das Verhalten der Befehlshaber fester Plate hatte ergeben lassen, in Rücksicht deren sie Bedenken trugen, durch Verlassen ihres Postens sich Tadel oder Mißbeutungen zuzuziehen. Die bedeutenden Streitfräfte, welche die Verbündeten nach der Leipziger Schlacht in der Nähe der Elbe, außer den schon thätigen Belagerungs= corps zurückließen, machte ein solches Durchschlagen und ben Versuch jeder gemeinsamen Unternehmung sehr gefährlich. Auch wäre der rechte Zeitpunkt zur Ergreifung einer solchen Maßregel sehr schwer zu bestimmen gewesen, da man in den Festungen von der Lage der Dinge außerhalb nur äußerst unvollkommen unterrichtet sein konnte.

In der That besorgten die Verbündeten eine Vereinigung der französischen Elbgarnisonen und ihren möglichen Durchsbruch, und sandten deshalb von der Saale die österreichische Heerabtheilung von Klenau zur völligen Einschließung von Oresden ab. Das Heer von Bennigsen, schon in der Gesgend von Freiburg an der Unstrut und Bibra angelangt, mußte, nach Abtretung von anderthalb Divisionen, drei Batterieen und zwei Baschkiren-Regimentern unter dem General Stroganof an das Nordheer\*), zuvörderst nach der Elbe zus

<sup>\*)</sup> Später wurde auch noch das Infanteriecorps des Fürsten Tscherbatof von Bennigsen getrennt und nach dem Rhein gezogen, wo es unter den Befehl Blüchers trat.

rückmarschiren, zwischen Magdeburg und Dresden Stellung nehmen und Magdeburg enger einschließen. Bennigsen wurde etwas später abgesandt, als Klenau; beeilte sich auch nicht sehr und rückte erst am 6. November von Halle ab, um sich vor Magdeburg zu begeben.

In Folge dieser Maßregeln, und da auch das ganze Corps von Tauentien zur Belagerung von Magdeburg, Torgau und Wittenberg verfligbar geworden war, stieß die bisher zur Einschließung Torgaus verwendete Brigade Thumen wieder zum Corps des Generals Bülow. Dieser fühlte sich in der unthätigen Rolle unter dem Kronprinzen in Hannover sehr unbehaglich. Er wußte, welche Absichten der Kronprinz auf Dänemark hatte und war besorgt, vielleicht eine unfreiwillige Rolle dabei übernehmen zu müssen. Deshalb ersah er sich die Gelegenheit, sich dem Oberbefehl des Kronprinzen zu entziehen, um eine Unternehmung auf Holland zu wagen. Er erbat und erhielt aus dem großen Hauptquartier der Berbündeten die Genehmigung dazu, und es wurde ihm sogar das russische Corps von Winzingerode beigegeben. Bülow machte in der Stellung des Prinzen den linken Flügel und stand an der Weser bei Hameln. Er rückte von hier auf Minden, wo er als in einem früheren preußischen Lande mit Begeisterung aufgenommen wurde und marschirte von dort nach Holland ab, nachdem er den Major Friccius mit dem Königsberger Landwehrbataillon, hundert Kommandirten und funfzig Pferden nach Ostfriesland abgefandt, um im Namen des Königs von Preußen von diesem alten Erblande wieder Besitz zu nehmen.

Der Kronprinz von Schweden blieb bis zum 16. November in Hannover, ohne irgend eine besondere Thätigkeit zu entwickeln. Nachdem von der Unternehmung auf Cassel das Corps von Woronzof wieder zu ihm gestoßen war, rückte er gegen die Elbe. Mit seinen Schweden ging er den 24. November bei Boitzenburg über den Strom auf das rechte User. Die Corps von Woronzof und Stroganof blies ben am linken Ufer, schlossen Harburg ein und eroberten Stade. Später nahm der Prinz auch noch das Corps von Woronzof auf das rechte Ufer, und nur das von Stroganof blieb auf dem linken. Da er jetzt gegen Hamburg, allein auf dem rechten Elbuser, einschließlich Wallmoden 60,000 Mann beisammen hatte, so hätte nun etwas Ernstes gegen den Marsschall Davoust unternommen werden können; allein er rückte am 4. Dezember nach Holstein ab, um seine Pläne gegen Dänemark auszusühren. An seiner Statt erhielt General Bennigsen den Auftrag, Hamburg zur Uebergabe zu nöthigen, welcher jedoch erst den 23. Dezember in Boitzenburg anlangte.

Inzwischen war von den befestigten, noch in französischer Gewalt verbliebenen Plätzen Dresden bereits gefallen und Danzig seinem Falle nahe.

Als Napoleon beabsichtigte, die kühne Unternehmung auf die Mark und Berlin auszuführen, hatte er dem Marschall St. Chr in Dresden befohlen: unter allen Umständen seinen Posten zu halten. Die spätere Gegenordre: mit allen irgend schlag= fähigen Streitern von Dresden aufzubrechen und nach Leipzig zu marschiren, hatte, wie wir bereits wissen, den Marschall nicht erreicht. Dieser hielt sich somit zur Behauptung Dresdens verpflichtet. An sich hatte diese anfangs keine Schwierigkeiten. Denn als General Bennigsen nach Leipzig zog, ließ er zur Einschließung von Dresten von seinem Heer an Ruffen und Desterreichern nur etwa 20,000 Mann unter bem russi= schen General-Lieutenant Grafen Tolstop zurück, die der um mehr als ein Drittheil stärkeren Besatzung nicht gewachsen waren. Aber ganz Sachsen war aufgezehrt, die Vorräthe in Dresden waren kärglich und es war nicht möglich, aus der Umgegend durch Fouragirungen irgend Beträchtliches erlangen.

Marschall St. Chr machte glückliche Ausfälle (besonders am 17. Oktober nach dem linken Ufer hin), um sich einige wenige Vorräthe zu verschaffen. Aber schon am 20sten erhielt das Einschließungscorps eine bedeutende Verstärkung von BöhBreiheitskriege II.

men her durch den österreichischen Feldzeugmeister Marquis von Chasteler, und am 28sten nach dem Eintressen der von der Saale zurückkehrenden österreichischen Heerabtheilung von Klenau wuchs es auf 45,000 Mann.

Marschall St. Chr hatte nun den Ausgang des großen Kampses bei Leipzig ersahren, der Hunger stellte sich mit allen seinen Schrecken ein und er beschloß — jetzt zu spät — sich auf dem rechten User der Elbe nach Torgan durchzuschlagen. Die Unternehmung, am 6. November versucht, mißlang jedoch vollständig.

Von nun an bachte ber Marschall burch eine möglichst vortheilhafte Kapitulation die Besatzung für Frankreich zu ret-Dabei war es für ihn sehr günstig, daß sich in Dresben die Gemahlin des sächsischen Prinzen Anton aufhielt, eine Schwester des Kaisers Franz, die, besorgt vor den Schrecken der Belagerung, ein eigenhändiges Schreiben an den General Klenau richtete. Dieses Schreiben hat wahrscheinlich ben österreichischen Ober-Befehlshaber milbe gestimmt. Am 11. November wurde folgende Kapitulation in Herzogswalde abge= Nach dem Beispiele der von dem Ober=General Vonaparte dem Feldmarschall Wurmser in Mantua 1797 bewilligten Kapitulation erhält ein Bataillon von sechshundert Mann mit Wehr und Waffen und zwei bespannte Geschütze mit Munition freien Abzug; die Garnison von Dresden ist friegsgefangen (jedoch behalten die Offiziere ihre Degen) und wird nach Frankreich in sechs Säulen vom 12. bis 17. No= vember geführt. Die Garnison, in ihrer Heimath kriegsgefangen, ist verpflichtet, sechs Monate von Abschluß der Kapi= tulation an nicht gegen die verbündeten Mächte zu dienen. Nach Ablauf der sechs Monate soll gegen sie eine gleiche Anzahl von den Franzosen gemachter Gefangenen ausgewechselt werden, und Marschall St. Chr geht die Verpflichtung ein, daß weder die Offiziere noch die Soldaten bis zu ihrer gänzlichen Auswechselung im Kriege verwendet werden.

In Folge dieser Uebereinkunft setzte sich die französische

Besatzung am 12. November "unbewaffnet" in Marsch, um durch Sachsen, Baiern, Würtemberg und Baden nach Straß= burg geleitet zu werden. Die Divisions=Generale Durosnel und Dumas, für ihre Personen voraus, waren bereits am Rhein, die erste Heersäule in Coburg, Marschall St. Chr in Altenburg angekommen, auch die letzten Truppen auf dem Marsch, als die Nichtgenehmigung der Kapitulation durch den Oberfeldherrn Schwarzenberg (Namens der Monarchen) einging. Die Uebereinkunft war allerdings für die Franzosen vortheilhaft (Dresben wäre boch in kurzer Zeit aus gänzlichem Mangel an Lebensmitteln gefallen), verworren abgefaßt und bot von Seiten der Franzosen keine Bürgschaft der Erfüllung. Waren die 35,000 Mann erst auf französischem Boden, so glaubte man vorauszusehen, daß die Nothwehr Napoleon bewegen würde, ihnen unter irgend einem Vorwande wieder Waffen in die Hände zu geben. In diese Lage wollte man sich von verbündeter Seite nicht bringen, aber — nun hob man einen feierlich geschlossenen und bereits in Vollzug gesetzten Vertrag auf! Man that es und hielt sich vielkeicht wegen des auch von Napoleon bei ähnlichen Gelegenheiten öfter beobachteten Verfahrens dazu berechtigt. Unerhört in der Kriegsgeschichte, stellte man dem Marschall frei, in das ausgehungerte Dresden zurückzukehren, wo ihm Wehr und Waffen wieder über= geben werden sollten\*). Begreiflicherweise konnte dieser das nicht annehmen. Er zog es vor, lieber sich und die Seinigen gleich in Gefangenschaft führen zu lassen. So wurden gefan= gen zwei kommandirende Generale, der Reichsmarschall Graf

<sup>\*)</sup> Selbst der ehrwürdige Plotho bemerkt hierüber Th. II, S. 533: "Der Fall, daß eine Garnison kapitulirt und die Festung bereits verlassen hat, aus Neue dahin zurückehren soll, mag neu und ohne Beispiel in der Kriegsgeschichte sein, und, obwohl ich zugebe, daß jene 30,000 Mann letzt nicht den Rhein passiren konnten (?), so sollten jedoch Berträge der moralischen Grundsätze wegen jederzeit gehalten werden, und deshalb wünschte ich den dunkeln Schatten aus dem lichten Gemälde eines gerechten Krieges entfernt."

Gouvion St. Ebr und Graf von der Loban, 11 Divisions, 20 Brigade-Generale, 1759 Offiziere und 33,744 Unter-Offiziere und Soldaten, — ein reicher Gewinn!

Ein ähnliches Schickfal traf die Besatzung von Danzig. Danzig war auf dem unheilvollen Rückzuge aus Rußland der erste sichere Zusluchtsort gewesen, wo die zum Tode erschöpsten französischen Streiter Erholung sinden konnten. Außer der früher hier gebliebenen Besatzung und den hineingeworsenen Truppen vom Corps von Macdonald sammelten sich hier nach und nach eine Menge Truppenkonglomerate von allen Rationen: Franzosen, Deutsche, Polen, Italiener, Spanier 20., zusammen über 40,000 Mann.

Die Auflösung bes französischen Heeres war so vollstänbig, daß der zum Gouverneur von Danzig ernannte Divisions-General und Abjutant des Kaisers Graf Rapp, ein Elsasser von Geburt, mit den Generalen überlegte, ob es nicht besser für das französische Interesse sei, Danzig zu schleifen und sich über die Oder zurückzuziehen, eine Maßregel, die indessen, als des französischen Namens unwürdig, hauptsächlich von Rapp selbst verworsen und in einem scharfen Tagsbesehl besavouirt wurde\*). Napp blieb daher in Danzig und die Besatung bisdete nach der Neubildung des Heeres das zehnte französische Corps.

Die in Danzig übermäßig angehäuften Heerestrümmer veranlaßten den Gouverneur, einen Theil fortzuschicken, doch blieben noch immer etwa 35,000 Mann, wodon im ersten Augenblick nur 8—10,000 Mann kampskähig waren. Alle übrigen waren erfroren, krank, mit Nervensieber und Thyphus behaftet, welche ansteckende Krankheiten sich auch bald in der Stadt verbreiteten und eine große Zahl Soldaten und Einwohner hinwegrafsten. Es gereicht dem nnerschrockenen Rapp als Soldat zur größten Ehre, daß er unter solchen Verhältznissen Danzig, eine deutsche Stadt, weit vom Kriegsschanzplatz, mit einer Besatung, die aus allen Völkern Mitteleuzropa's bestand, ein Jahr laug halten konnte.

<sup>\*)</sup> Der Tagsbefehl steht wörtlich in ber Bossischen Zeitung.

Die Einschließung war bis Ende April aus Mangel an Streitkräften nur sehr unvollkommen; dann aber verstärkten sich die Russen beträchtlich, indem die ostpreußische Landswehr, deren Bildung unter dem zum Obersten ernannten Major außer Dienst Grafen Ludwig Dohna vollendet war, zu ihnen stoßen konnte. So kamen 35—40,000 Mann zusammen, über welche der russische General Herzog Alexander von Würtemberg den Oberbesehl erhielt.

Der französische Gouverneur hatte wenig Aussicht, von seinem Kaiser entsetzt zu werden, allein dies hinderte ihn nicht an der rastlosesten Thätigkeit, zu welcher er ohnedies durch die nachdrückliche Führung der Belagerung aufgefordert wurde. Auch mochte er sich dennoch mit der Hoffnung schmeicheln, sein Herr und Meister, der schon so viel Unmöglichscheinendes möglich gemacht, könne, wie bedrängt er auch sei, am Ende doch noch alles glücklich hinaussühren.

Seine Hoffnung schien auch zur Wahrheit werden zu sollen. Er erhielt die Nachricht von des Kaisers Wiederersscheinen in Sachsen, von dem Siege bei Lützen, der Besitznahme von Dresden, der Schlacht bei Bautzen und der Ansnäherung Napoleons gegen den Oderstrom. Sein Muth und der der Seinigen hob sich und er beschloß, wie glaubhafte Schriftsteller und aufgesangene Briefe der Besatung bezeugen, sür seinen Kaiser eine gewaltige Diversion unternehmend, sich nach Polen durchzuschlagen und im Kücken der Berbündeten dieses Land in Aufstand zu versetzen. Er hatte als Einleitung dazu und zur Aussundung der Belagerungstruppen am 9. Juni einen großen Ausfall unternommen und sich nach sehr blutigen Kämpfen am Abend zurückgezogen, als die amtsliche Nachricht vom Wassenstillstande allen nächsten Entwürsen ein Ziel setze.

Nach dem fünften Artikel des Waffenstillstandsvertrags mußte Danzig (so wie alle von den Franzosen behauptete und von den Verbündeten belagerte Festungen) alle fünf Tage, der Stärke der Besatzung gemäß, verproviantirt werden. Auf

höhere Autorisation wurde dies vom Herzog von Würtemberg verweigert. Die Verbündeten wollten Repressalien nehmen für die Aushebung der Reiterei der Lükower Freischaar, obsgleich wir gezeigt haben, daß der Untergang dieser Reiterei die alleinige Schuld ihres Führes, des Majors Lükow gewessen war\*). In Folge dieser Maßregel blied dem Gouverneur Rapp, um nicht vor der Zeit dem Mangel Preis gegeben zu sein, nichts übrig, als mehrere tausend alte und arme Leute, so wie vierhundert verwaiste Kinder aus der Stadt zu vertreiben.

Sehr viel Kranke hatten sich wieder erholt und die Garnison zählte über 20,000 Mann unter den Waffen. Der Gonverneur wußte den Enthusiasmus anzuregen. Eine große Zahl Offiziere, deren Mannschaft geblieben oder gestorben, und überzählige Beamte bildeten eine eigene, 1600 Mann starke, Legion, die sehr gute Dienste that. Es hatte sich auch eine Freischaar, hundert Mann stark, zusammengefunden, "die Schrecklichen" oder "die Brüder des Teusels" genannt, die ihrem Namen Ehre machte.

Der Festungskrieg wurde mit Erbitterung und großer Kunst von beiden Seiten gesührt und zog sich bis zum Ende des Jahres hin. Es dauerte lange, bis die umgebenden Werke genommen waren und der regelmäßige Angriff auf die Festung selbst beginnen konnte, durch den die Stadt, abgesehen von dem immer steigenden Mangel, den größten Schaden litt. Nach Plotho wurden in der Stadt 112 Häuser und 197 Speicher, vor derselben 1423 Häuser in Asche verwandelt und in der Stadt 1115 Häuser mehr oder minder beschädigt, und die Einwohnerzahl auf 13,000 Seelen herabgebracht. Die Noth überstieg endlich alse Gränzen und überdies suchte der Herzog Alexander von Würtemberg die deutschen und besonders die bairischen Truppen von den Franzosen abwendig zu machen, da Baiern längst zu den Verbüns

<sup>\*)</sup> Siehe Bd. I. S. 550-556.

beten übergetreten war. General Rapp sah sich baher genö= thigt, Kapitulationsvorschläge zu machen. Am 27. Dezember Abends 8 Uhr wurden die Feindseligkeiten eingestellt und drei Tage später die Kapitulation unterzeichnet, in Folge welcher die Festung am 1. Januar 1814 übergeben werden, die Befatzung aber mit sechshundert Bewaffneten und einigen bespannten Kanonen, die anderen unbewaffnet freien Abzug er= halten sollte, die wirklichen Franzosen mit dem Versprechen, binnen Sahresfrist nicht gegen die Verbündeten zu dienen. Die Uebereinkunft ging an den Kaiser Alexander nach Frankfurt am Main; aber dieser — wie es scheint ohne die Genehmigung des Königs von Preußen einzuholen — kassirte sie unter dem Vorgeben: die französische Besatzung von Thorn sei unter ähnlichen Bedingungen vor der abgelaufenen Frist wieder in Ariegsdienst getreten, was Napoleon freilich in St. Helena entschieden in Abrede gestellt hat. Der Kaiser bestimmte: die Franzosen und Italiener müßten sich zu Kriegs= gefangenen ergeben; würde General Rapp sich weigern, unter dieser Bedingung die Festung zu übergeben, so müßte die Belagerung fortgesetzt werden. Hierauf konnte Rapp nicht ein= gehen, er unterwarf sich daher seinem Schicksal und ging in Gefangenschaft nach Rußland. Die Besatzung bestand noch aus dem Gouverneur, sieben Divisions=, sechs Brigade=Gene= ralen, 15,107 Mann und gegen 10,000 Kranken. An Geschützen erbeutete man nicht weniger als 1300 Stück.

Diese Borfälle, besonders aber die Behandlung des Marsschalls St. Chr und seiner Truppen, machte die übrigen stänzössischen Kommandanten vorsichtig und die Festungen Glogau, Magdeburg, Hamburg, Erfurt, Würzburg, Wesel und Mainz hielten sich bis zum Frieden und bis zur Wiedereinsetzung der Bourbons in Frankreich, wo dann die nunmehrigen Truppen Ludwigs XVIII, als den Verbündeten befreundet, bewassnet und mit allen Ehren, nur mit veränderter Kokarde, nach Frankreich abzogen.

Moblin und Zamost in Polen, Stettin und Torgan erlagen um bas Ende des Jahres der äußersten Bedrängniß, Eustrin siel erst Ansangs März 1814 und Wittenberg wurde erstürmt 12. Januar 1814. Durch die Einnahme eines Plazes wurden die Belagerungstruppen bann weiter versügbar; sie konnten gegen Westen marschiren und andere Belagerungstruppen ablösen, welche bann wieder das Heer im freien Felde verstärkten.

Wir schließen hier, um nicht später wieder darauf zurückkommen zu müssen, die Erzählung der letzten Schicksale von Hamburg und des Zuges des Kronprinzen von Schweden nach Holstein au.

Marschall Davoust hatte rastlos baran arbeiten lassen, bas heitere glänzende Hamburg, wie auch bas gegenüberliegende Harburg, einer Festung möglichst ähnlich zu machen und die Arbeiten waren Anfangs Dezember beinahe beendigt. Es fehlte aber viel, bag beibe Stähte Festungen gleich waren, ja die Befestigung konnte sich im Ganzen kaum mit der neuerrichteten von Dresten messen. Wenn ber Kronpring von Schweden, als er Ende November bei Hamburg ankam, ba= her den Willen gehabt hätte, im Verein mit dem Heere von Wallmoben einen ernsten Angriff auf bie Stadt zu machen, so hätte er sie erobern können. Allein er war nicht gesonnen, vor Hamburg irgend eine Zeit zu verlieren, welche er zur Durchführung seines Zwecks, "Norwegen nicht allein von Schweden aus, sondern auch in Holstein und Schleswig von Dänemark zu erobern" bedurfte. Darum unterhandelte er blos mit dem Marschall Davoust und bot ihm "freie Rückfehr nach Frankreich zum Niederrhein, mit Wehr und Waffen, allem Kriegsmaterial, allem Eigenthum des Heeres, mit der Berechtigung, gleich wieder am Kampfe Theil zu nehmen," an, wobei er bemerklich machte, wie nützlich Napo= leon 20,000 streitbare Franzosen (die übrigen waren Deutsche, Hollander, Belgier) im gegenwärtigen Augenblick sein müßten und hinzufügte, daß die Beweggründe, nach welchen die Ver=

bündeten dem Marschall St. Ehr die Rücksehr nach Frankreich verweigert hätten, bei ihm (Davoust) nicht statt fänden.
Ohne Zweisel hätte der Marschall das Anerdieten gern angenommen, wenn er sichere Bürgschaft gehabt, daß es auch gehalten werden würde, aber er traute dem Kronprinzen nicht
so viel Autorität bei den Fürsten der Koalition zu, um einen
solchen Vergleich zur Ausssührung zu bringen. Er wollte sich
nicht in die Lage bringen, daß die Verbündeten mit ihm, wie
mit St. Chr, verfahren könnten und erklärte: "er wolle sich
bis auf Hamburgs letzte Trümmer vertheidigen und sich unter dessen rauchenden Ruinen begraben, damit noch nach
Jahrhunderten von ihm und dem unglücklichen Schicksale der
Stadt die Rede sein sollte."

Der Kronprinz wußte, daß dies bei dem eisernen Marschall keine Phrase war, und er beschloß, die Eroberung von Hamburg dem nachrückenden General Bennigsen zu überlassen und seine Pläne gegen Dänemark auszuführen.

Den 4. Dezember rückte er in brei Heersäulen über die Steckenitz in Holstein hinein. Die Dänen hatten es nicht für möglich gehalten, daß man Hamburg und den furchtbaren Marschall liegen lassen könnte, um sie anzugreifen, und wa= ren auf keinen Angriff vorbereitet. Um so leichter wurde dieser. Den 5. Dezember besetzte ber Kronprinz Lübeck, den 6ten wurde der Marsch in der Richtung auf Kiel fortgesetzt, auch der General Wallmoden schloß sich auf dem linken Flü= gel dieser Bewegung an, und der Kosakken-General Tettenborn so wie der Partheigänger Dörnberg leisteten die nützlichsten Dienste. Ueberall zogen sich die Dänen unter großen Verlusten überrascht zurück. Das schwedische Corps rückte auf Kiel, General Wallmoden auf Rendsburg, Tettenborn war voraus auf Schleswig. Am 10. Dezember hatte bereits die Hauptmacht die Eider erreicht. An diesem Tage fand bei dem Dorf Seestädt in Schleswig ein hitziges Gefecht zwischen Wallmoden und den Dänen statt, worin die letzteren Sieger blieben; doch war die Uebermacht gegen die Dänen im Gan= zen zu groß. Der Kronprinz, jetzt viel rühriger als früher, konzentrirte seine Macht, gewann an andern Orten Bortheile und verlegte am 16. Dezember sein Hauptquartier nach Kiel. Zett in Norwegen und in Schleswig-Holstein auf bas Meuferste bedrängt, forderten bie Danen einen Waffenstillstand, der ihnen gewährt wurde, nachdem Friedrichsort erobert, Glückstadt, Rendsburg 2c. umstellt und ganz Holstein eingenommen war. Bon allen Mächten Europas verlassen, unterhandelten die Danen um einen Frieden, den sie jedoch noch immer verzögerten, bis das Heer des Kronprinzen auch noch Schleswig eroberte. Endlich den 15. Januar 1814 wurde der Friede zu Kiel geschlossen, welcher ihnen die Abtretung des Königreichs Norwegen gegen Empfang von Schwedisch= Pommern und Rügen kostete, welches lettere sie von Preußen gegen das Herzogthum Lauenburg eintauschten. Erst nachdem dieser Friede zu Stande gekommen, brach der Kronprinz nach bem Rhein auf, wo er anlangte, als ber Feldzug in Frank reich beinahe beendet war.

Während der Operationen in Schleswig-Holstein war nur ein mäßiges Einschließungscorps vor Hamburg zurückgesblieben. Wenn sich Marschall Davoust jetzt nach Frankreich durchschlagen wollte, so scheint es, daß er dies recht wohl aussühren konnte; er machte aber nicht die geringste Miene dazu. Gegen Ende Dezember war dies dann nicht mehr möglich, denn nun traf das Heer von Benuigsen vor Hamburg ein und die Einschließungstruppen stiegen auf mehr als 50,000 Mann. Sie wurden noch vermehrt durch die Rückstehr des Corps von Wallmoden aus dem nördlichen Holstein am 23. und 24. Januar 1814, nach dessen Eintressen absberusen wurde.

Wir übergehen den mühevollen Festungskrieg den schweren Winter hindurch und eilen zum Schluß. Der Arieg in Frankreich war beendigt, Ludwig XVIII. als Souverain von Frankreich anerkannt. General Bennigsen zeigte dies dem

Marschall Davoust an und forderte ihn auf, sich seinem recht= mäßigen Souverain zu unterwerfen. Der Marschall, äußerst mißtrauisch wegen der Behandlung von St. Chr und Rapp und wegen der steten Aufforderung an seine deutschen Krie= ger die französischen Reihen zu verlassen, hielt auch dies für eine List und erwiederte mit dem ganzen Stolze eines Maréchal de l'Empîre, der die Namen von Ecmühl und Auerstädt trug, "ein Mann von Ehre betrachtet sich nicht als sei= nes Eides der Trene entbunden, weil sein Souverain Unfälle erlitten haben kann." Als ihm gemeldet wurde, daß General Bennigsen zwei russische Offiziere gesandt habe, welche De= peschen der französischen Regierung überbrächten, sandte er diese Offiziere mit der Antwort zurück: "Der Kaiser und Kö= nig (Napoleon) würde sich nicht russischer Offiziere bedie= nen, wenn er ihm (dem Marschall) Befehle zukommen lassen Weiterhin wurde ihm von Bennigsen ein Schreiben des Fürsten Wolkonski, Abjutanten des Kaisers Alexander, mit der Nachricht der Abdankung Napoleons, Einsetzung einer provisorischen Regierung, Einzug des Grafen von Artois in Paris, nebst verschiedenen Blättern des Moniteur 2c. mitgetheilt; aber Marschall Davoust war nicht zu erschüttern; jene provi= sorische Regierung, in einer vom Feinde eingenommenen Stadt eingesetzt, konnte weit davon entfernt sein, von der ganzen Nation anerkannt zu werben, Napoleon konnte sich mit einem treuen Heere noch halten und der größte Theil von Frankreich konnte für ihn sein. General Bennigsen ließ weiße Fah= nen mit den Lilien der Bourbonen auf seiner Vorpostenlinie aufpflanzen; Marschall Davoust erkannte sie nicht an, betrach= tete sie wie Zeichen des Aufruhrs und ließ seine Fenerschlünde darauf richten, was ihm die Bourbons nie vergaben.

Der französische Heerführer konnte am Ende nicht zweisseln, daß der große Umschwung der Dinge in Frankreich ersfolgt sei, aber seine Ehre erforderte, daß er Commissarien nach Frankreich sandte, um sich amtliche Ueberzeugung davon zu verschaffen. Am 26. April 1814 forderte er vom General

Bennigsen Passe für ben General Decambre, ber zu ber Sendung nach Paris ausersehen war. Bennigsen ertheilte bieselben, es wurde bis zur Rücklehr bes Commissars Bassenruhe ruhe verabredet und eine Auswechselung ber gegenseitigen Gesangenen Mann gegen Mann angeordnet.

Rachtem ber Marichall burch persönliches Eintressen eines seiner Bermantten und burch eine lieberfülle von Rachrichten. Zeitungen 2c. aus Paris von Allem gründlich unterrichtet war, machte er biese Greignisse seinen Truppen burch Tagesbesehl bekannt, ließ Ludwig XVIII. huldigen und pflanzte bie weiße Fahne ber Bourbons auf. Um alle Unterhandlungen wegen einer llebergabe abzuschneiben, zeigte er bies klugerweise bem General Bennigsen an unt fragte: ob tiefer gesonnen sei, die Feintseligkeiten gegen die Truppen S. Maj. Ludwig XVIII. fortzusegen, wie gegen bie bes Kaisers Rapoleon? Er feinerseits könne bies nicht glauben, ba König Ludwig XVIII. sich ja in Frieden und Freundschaft mit ben Berbundeten befande. Wirklich konnte Bennigsen hiergegen nichts einwenden, ba bie Berbündeten bieje persönliche Politif angenommen batten, fo unangenehm ihm auch bas ruhige und bequeme Abziehen bes französischen Heeres mit Wehr und Waffen, mit Kanonen und mit allen Ehren sein mußte.

Am 31. Mai 1814 hielt General Bennigsen seinen seierlichen Einzug in Hamburg, wo dann mit mehr Sicherheit als unter Tettenborn die alte Versassung wieder hergestellt wurde.

4. Junere politische Verhältniffe. Die Centralverwaltung der Verbundeten unter Stein. Die Central-Bospital-Verwaltung für Pentschland.

Gleich nach der Leipziger Schlacht streckte rings die Bielherrschaft ihre gierigen Arme über Deutschland aus. Nirgends zeigte sich eine ordnende Macht, um die Wieder-

aufrichtung eines mächtigen beutschen Reiches zu ermöglichen, und die in dem Manifest von Kalisch gegebenen Verheißungen zu erfüllen. Der Feind war geschlagen, man bedurfte des Volkes nicht mehr; was noch übrig war, konnten die Sol= daten vollenden. — Jede vertriebene ober an Land beein= trächtigte Dynastie eilte, sich in den Besitz des Verlornen zu setzen. Der Herzog von Braunschweig ließ sich als sou= verainer Fürst huldigen. Der Churfürst von Hessen konnte die Zeit nicht erwarten, wo er wieder in Cassel einzog. Churprinz hatte gleich ben russischen General St. Priest begleitet und war dieser mit seinem Corps am 29. Oktober in Cassel eingezogen, so folgte der Churprinz schon den folgenden Tag. Die freien Städte Bremen und Frankfurt stellten sich in ihrer alten Verfassung wieder her. Das englische Königshaus erklärte Hannover wieder für sein Eigenthum und der Herzog von Cumberland, nachherige König Ernst August, eilte auf den Kontinent, um die alte Herrschaft wieder herzustellen.

Die vertrieben gewesenen Fürsten wurden von ihren früsheren Unterthanen mit Freuden wieder aufgenommen. Wenn man von dem Empfang des Churprinzen in Cassel auf den der übrigen Fürsten schließen darf, muß dieser überall im Wonnetaumel erfolgt sein\*). Die Einwohner waren es von früher her nicht anders gewohnt, als von ihren Fürsten besherrscht zu werden, und wenn sie größtentheils auch nicht gesrade Ursache hatten, sich an jene Zeit mit Sehnsucht zu ersinnern, so hofsten sie doch jetzt, gehoben von der gerechten Freude über die Abwerfung des fremden Joches, daß auch in dem Verhältniß zu den angestammten Herrschern eine neue, schönere Zeit anbrechen werde.

Mit den alten Herrschern zogen aber leider! auch größteutheils die alten Mißbräuche wieder ein: Feudaldruck, Patrimonialge-

<sup>\*)</sup> Man sehe ben Bericht barliber in der Bossischen Zeitung vom 9. November, Artikel Cassel vom 31. Oktober.

richte, heimliches Zustizverfahren, ungleiche Besteuerung zum Am schreiendsten Vortheil des Adels und der Beamten 2c. war das Verfahren des Churfürsten von Hessen=Cassel. kaffirte alle seit seiner Vertreibung getroffenen Einrichtungen, erklärte namentlich auch alle Käufe durfürstlicher Güter für ungültig und that überhaupt, als wenn er nicht sieben Jahre verbannt, sondern nur etwa einen Tag abwesend gewesen wäre. Auch Zöpfe und Manschetten, weil Militair und Civil vor 1806 solche getragen, führte er wieder ein. verfuhr der entschiedenste Hoch=Torp Herzog von Cumberland in Hannover. In dem vorgeblichen Eifer, alles Fremde zu verbannen, konnte Feudalwesen, Lehnrecht, Patrimonialgerichts= barkeit, ja selbst die Tortur nicht schnell genug wieder eingeführt werden. Die ganze jammervolle Misere, wie sie vor 1806 bestanden und das Ilnglück des Vaterlandes herbeige= führt hatte, erstand wenig verändert von Neuem. Der Egoismus und die Absonderungsluft der vertriebenen und wieder zu ihrem Besitzthum gelangten Fürsten und Regierungen zeigte sich schon während des Krieges nur schwach verhüllt, und sollte bald nach dem Frieden in vollem Maße hervortreten.

Noch viel stärker traten dieser Egoismus und diese Absonderungsluft sogleich bei den süddeutschen Staaten Baiern, Würtemberg, Baden, Hessen Darmstadt hervor. Napoleon hatte sie meist um das Doppelte vergrößert, sie erhoben, ihs nen die Souverainetät verliehen und ihnen erlaubt, ihre alten Stände, die noch sehr wichtige Rechte, vornehmlich das Steuersbewilligungsrecht, besaßen, zu vernichten. Diese Geschenke in ihrem ganzen Umsange würdigend, traten sie zu den Verbünzdeten über, nicht etwa aus patriotisch deutschem Gesühl, sondern weil sie für jetzt die Sache Napoleons sür verloren hielten und bei dem Umschwung der Dinge alle ihre Erwersbungen in Sicherheit bringen wollten.

Den günstigsten Moment zum llebertritt hatte Baiern gewählt. Es kam ihm zu Statten, daß Graf Metternich alle die Länder wieder zu erhalten wünschte, die von Napoleon an Baiern vergeben worden: Throl, Salzburg, das Innviertel; daß ihm nichts an der Wiederaufrichtung von Deutschland lag und daß er Napoleon noch für so stark hielt, daß er nicht genug ber Streitkräfte gegen ihn zusammenbringen zu können meinte. Vom dynastischen Standpunkt konnte Baiern hiebei nur-außerordentlich gewinnen. Es war unter Napoleon in Abhängigkeit gewesen; jetzt unterhandelte Desterreich und auch Rußland mit ihm als mit einer selbstständigen Macht. sollte die früher österreichischen Besitzungen abtreten, aber da= für versprach man ihm die Großherzogthümer Würzburg und Frankfurt, Hanau, sogar einen Theil der Besitzungen des Großherzogs von Baden, z. B. Mannheim und Heidelberg, die Pfalz jenseit des Rheins 2c.\*) Baiern sollte so viel er= halten, als cs jetzt besaß, unabhängig und souverain sein, wo= durch es eine europäische Mittelmacht wurde, das ewige Ziel aller deutschen kleinen Fürsten. So kostbar hielt man den llebertritt Baierns und so viel versprach man für seine er= kaufte Deutschheit einem deutschen Fürsten, der ein Jahrhun= dert lang zu Frankreich gehalten und der gesonnen war, nach geschlossenem Frieden das Bündniß mit Frankreich zu erneuern\*\*).

Dieser Kauf war allzutheuer — denn er kostete die Einsheit des Baterlandes. Baiern, in dem Gefühl einer eurospäischen Mittelmacht, widersetzte sich nun auch später auf das hartnäckigste allen gemeinsamen deutschen Einrichtungen, ja, als es Friede werden sollte, rüstete es sich eisrig, um seine vermeintliche Unabhängigkeit zu vertheidigen.

Nech schroffer zeigte sich das Isolirungsspstem in Würstemberg. König Friedrich, wie Hormahr bemerkt, "ein Bistellins an Gestalt, ein Ludwig XI. an Gemüth und Gesinsnung" verdankte Napoleon das Höchste, was es sür ihn gab, Machtvolskommenheit und Willkühr in seinem Lande, und er

<sup>\*)</sup> Solosser Geschichte bes 18ten Jahrhunderts und des 19ten.

<sup>\*\*)</sup> Bairisches Manifest vom 14. Ottober 1813.

war im minbesten nicht gesonnen, zu Gunften Deutschlands bavon bas geringste abzutreten. Die entschiedene Hinneigung seines Landes zur beutschen Sache war ihm höchst wiberwär-Er kassirte die Offiziere ohne Weiteres, die zu ben Berbündeten übergingen, welches Schickal ben General Normann und alle Offiziere von bessen Reiterbrigade traf, die in der Leipziger Schlacht die französischen Reihen verlassen hatten. Seine bespotische Art kann nicht schärfer ausgebrückt werben, als er es selber in der Antwort gethan hat, die er dem Unterhändler zukommen ließ, welchen er nach dem Uebertritt Baierns in das Hauptquartier der Verbündeten abzusenden sich genöthigt gesehen hatte. Dieser — Herr v. Jasmund hatte, von deutschem Patriotismus erglühend, dem Könige ein Dankschreiben zugesandt, daß er ihn ausersehen, für die Befreiung Deutschlands von fremdem Joch zu wirken. läßt ihm der König antworten: "S. R. Maj. hätten das Schreiben erhalten, müßten aber barüber ein gerechtes Miß= fallen äußern, indem es einen Geist verriethe, welcher zwar entfernte und benachbarte Reiche ergriffen habe, welchen aber S. R. M. in bem Ihrigen zu unterbrücken wissen würden. S. R. M. fordern von Ihren Dienern nur Interesse für Ihren König und sein Reich, und jedes allgemeine Interesse enthalte eine strafbare Einmischung in die Absichten des Gou-Endlich sei es die Pflicht eines jeden getreuen vernements. Dieners, nur die Sache, für welche Ihr Souverain sich erklärt, als die wahre, gute Sache anzusehen und S. K. M.

<sup>\*)</sup> Wie viel mehr dieser König sich nach Charakter und Denkart, so wie nach den Forderungen seiner Interessen zu Napoleon als zu den Versbündeten hingezogen sühlte, erhellte recht deutlich noch nach seinem Uebertritt. Nach den großen Erfolgen, die Napoleon im Februar 1814 gegen Blücher errang, singen die Kosakken Winzingerode's ein Glückwünschungsschreiben des Königs von Würtemberg an Napoleon auf, das — zum größten Erstaunen der verbündeten Monarchen — unter lebhasten Bezeugungen der Reue über den nothgedrungenen Absall von "der nahen Wiederschr unter Napoleons glückliche Fahnen" sprach.

ertheilten daher nicht nur dem 2c. v. Jasmund einen ernstlichen Berweis, sondern würden auch, da Sie jetzt von seinen Gesinnungen unterrichtet wären, ihn für die Zukunft dahin stellen müssen, wo dergleichen überspannte Ideen unschädlich würden"\*).

König Friedrich von Würtemberg beeilte sich auch eben nicht, der Roalition beizutreten. Erst nach der Schlacht bei Hanau, als er gar nicht anders mehr konnte, am 2. November zu Fulda, wurde der Vertrag mit Desterreich geschlossen, durch welchen auch ihm, trotz seines Widerstrebens, sich zur deutschen Sache zu bekennen, die von Napoleon verliehene Königswürde, die Souverainetät und der freie Besitz seines Landes verbürgt wurde. Die Großherzoge von Würzburg und von Hessen schlossen ihre Verträge um dieselbe Zeit. Viel später noch, erst den 20. November, entschloß sich Baschen, welches erst sowohl mit Napoleon als mit den Verbünzdeten um Neutralität unterhandelte, zum Beitritt. Es erhielt dieselben Bedingungen wie Baiern und Würtemberg.

Die füddentschen Staaten traten, wie man sieht, erst über, als ihre Völker von ihnen abzufallen drohten und ihnen gar nichts anderes übrig blieb. Napoleon hatte sich nicht über sie zu beklagen. Desterreich aber und sein Metternich hatten ihnen diese zuvorkommende große Gunst erwiesen aus Furcht vor dem Manisest von Kalisch und der Wiederaufrichtung eines deutschen Reichs, in welchem Preußen zu neuer Größe gelangen konnte, was am sichersten durch die Gewährung der Souverainetät an die einzelnen Fürsten und die Verbürgung ihres erlangten Besitzthumes verhindert wurde.

In den Wirren der Gegenwart übersah die Masse des Volks die große Wichtigkeit dieser Thatsachen, jedem Tiesers blickenden aber mußte schon am Schlusse des Jahres 1813 klar werden, daß die Hoffnungen auf eine nationale Kräftis

<sup>\*)</sup> Lebensbilder II. Aufl. II. Th. S. 170 und 171. Breiheitsfriege II.

gung Deutschlands und auf eine Begründung freierer In-

Die Geschichte der Central-Berwaltung, welche wir hier in kurzem Abriß anschließen, ist leider nur zu geeignet, diese dunkelen Schatten unseres Gemäldes zu verstärken.

Der Kaiser Alexander und der König Friedrich Mibelm III. setzten im Frühling 1813 eine gemeinsame Bernel tungsbehörde für Deutschland, genannt "die Central-Bermeltung für Deutschland," unter bem Borfit bes früheren Ministers Freiherrn vom Stein, ein. Gemäß bem Manife von Kalisch, bessen vorzüglichster Urheber Stein war, backt man eine Zeit lang wirklich Deutschland zu einer Art politischem Körper wieber zu erheben. Man wollte ja ben Rheinbund sprengen, sich ber fremden Fürsten entledigen, wiberstwbende absetzen oder bebeutend verkleinern, Deutschland überhaupt zum Aufstand bringen, um das französische Joch eine Wenn dies geschehen sollte und wirklich gresen Fortgang hatte, so mußten viele beutsche Länder herrenlos werden, und es war im Namen von ganz Deutschland eine Autorität und eine oberste Verwaltungsbehörde nothwendig. Sie wurde also verordnet und führte, als erstes Zeichen eines wiedererstehenden Deutschland, im Dienstsiegel den alten beut schen Reichsadler. Stein war weder in Rußlands noch in Preußens Dienst, es war die Nebertragung dieses höchst wichtigen Amts nicht eine Bestallung an einen Beamten, sondern nur die an einen charafterreinen, berühmten, vertrauenerwedenden, durch Geburt und Verhältnisse hochgestellten Mann.

Bis zur Leipziger Schlacht konnte der Wirkungskreis dieser Behörde nur äußerst gering sein, da die französischen Heere fast alle Rheinbundstaaten besetzt hatten und es so gut wie gar nichts zu verwalten gab. Bon da an hätte nun der Wirkungskreis sehr groß werden müssen, wenn noch irgend welche Rücksicht auf das ursprüngliche Ziel genommen worden wäre. Aber die vertriebenen Fürsten hatten kaum ihre frühes

ren Herrschaften wieder in Besitz genommen, so dulbeten sie, wie die im Besitz gebliebenen, keine Eingriffe in ihre innere Berwaltung. Es blieben daher zur unmittelbaren Verwaltung nur die Landestheile, welche augenblicklich keinen Herrn hatzten: das Königreich Sachsen, welches man als ein erobertes Land betrachtete, der Distrikt von Ersurt, die Großherzogsthümer Berg und Frankfurt nebst Fulda, und, jenachdem man im Ansange des Jahres 1814 weiterkam, die überrheisnischseutschen Lande.

In diesen sehr zerstreut liegenden Ländertheilen wurden besondere Verwaltungs=Commissionen eingesetzt. Spitze ber Verwaltung für bas Königreich Sachsen stand ber russische General=Lieutenant Fürst Repnin, an der für das Großherzogthum Berg ber russische Staatsrath Justus Gruner, später ber Fürst von Solms=Lych, an ber für bas Großherzogthum Frankfurt der Fürst Philipp von Hessen= Homburg, später der Fürst von Reuß-Greiz. Einige kleinere Lande in Westphalen wurden dem preußischen Civil=Gouver= neur von Vincke mit übertragen. Als man im Anfange des Jahres 1814 Fortschritte auf bem linken Rheinufer machte, wurde der preußische geheime Staatsrath Sack General-Gouverneur des Niederrheins, ber Freiherr von Otterstädt Commissair des ehemaligen frauzösischen Departements vom Don= nersberg (Rheinpfalz) 2c. — Der Elsaß dagegen blieb ber Centralbehörde gänzlich entzogen, indem General Wrede, von seiner Wunde in nicht langer Zeit geheilt, gleich bei seinem ersten Einrücken eigenmächtig und mit seltener Anmaßung ba= felbst eine bairische Verwaltung einsetzte, die von den Mäch= ten leider geduldet und bis zum Frieden durchgeführt wurde.

Die Central-Commission wirkte auf die herrenlosen Lansdestheile unmittelbar, auf die Länder der alten Fürsten jedoch nur mittelbar, indem sie sich mit deren Regierungen in Einsvernehmen setzen mußte. Nach oben sollte die Centralverwalstung mit einem im großen Hauptquartier versammelten Misnisterialrathe, an dessen Spitze der preußische Staatskanzler

Hardenberg stand, in Verbindung sein. Aus diesen zwiespal= tigen, weitschichtigen Verhältnissen mußten der Natur der Sache nach unendliche Schwierigkeiten entstehen. hatte seinen Rheinbundfürsten die Souverainetät verliehen, an der sie auf das zäheste festhielten und die früher vertriebenen, jett wiedergekehrten Fürsten nahmen sie nicht weniger in Anspruch. Mit allen diesen mußte sehr glimpflich umgegangen werden und es hing fast nur von ihrem guten Willen ab, was sie leisten wollten. Die süddeutschen Staaten aber bebetrachteten sich gar als europäische Mächte, wollten von Deutschland nichts wissen und erkannten die Central-Verwal= tung überhaupt nicht an. Ein Heer von Intriguen, Gifer= füchteleien, Widersetlichkeiten, Ansprüchen, Reklamationen 2c. wurde wach\*) und es kamen all' die zahllosen Schäden zum Vorschein, an welchen bas arme zerrissene Deutschland seit Jahrhunderten leidet, und die später auf dem Wiener Congreß die Begründung einer einheitlichen, fräftigen Gestaltung des Vaterlandes unmöglich machten.

Das Wichtigste und Unerläßlichste war die Entwickelung der Streitkraft in allen Staaten des Rheinbundes, die jetzt alle zu der Sache der Verbündeten übergetreten waren. Um diese tief in alle Lebenskreise eingreisende Maßregel zu beschließen, reichte die alleinige Autorität der Centralverwaltung nicht aus. Es wurde daher Ende November von Oesterreich, Rußland und Preußen zu Frankfurt eine hohe Commission niedergesetzt, bei der auch der Chef der Centralverwaltung zugezogen wurde, um Zahl, Sintheilung und Contingent der Truppen auf jeden Staat zu bestimmen und zu ordnen. Um jegliche Einrede verstummen zu machen, wurde der Oberseldsherr aller verbündeten Heere Feldmarschall Fürst Schwarzensberg zum Vorsitzenden ernannt und zu Mitgliedern der Freis

<sup>\*)</sup> Die unter den Bundesgenossen tief zu Grunde liegende Uneinigsteit der Regierungen hat in den allgemeinen Maßregeln eine größere Rolle gespielt, als noch jetzt zu übersehen möglich ist.

herr vom Stein, die russischen General-Adjutanten des Raisers Fürst Wolchonsky und General von Wollzogen, der österreichi= sche allgemeine Chef des Generalstabes Feldmarschall=Lieute= nant Graf Radetsti und der preußische Chef des Generalstabes (jett General=Lieutenant) von Gneisenau. Von dieser Com= mission wurde verordnet, daß acht Armeecorps vom bisherigen Rheinbunde aufgestellt werden sollten und zwar 145,000 Mann Linientruppen und ebensoviel Landwehr, was also 290,000 Es wurde festgesetzt, wieviel Truppen jeder Staat zu stellen habe, welche Truppen ein Armeecorps ausmachen sollten, wer die Armeecorps kommandiren sollte. Ueber die Ernennung der höheren und niederen Offiziere, über den Sold, die Verpflegung 2c. wurde das Erforderliche bestimmt noch mehrere allgemeine Anordnungen getroffen. Das wich= tigste war die Wehrbarmachung des ganzen Rheinbundes nach preußischem Muster in Errichtung von Linie, Landwehr und Landsturm. Nachdem bies alles durch höhere Autori= tät feststand\*), wurde die Ausführung der Centralverwal= tung übertragen und dieser ein sehr ausgezeichnetes Militair= Mitglied in dem zum Oberst=Lieutenant beförderten Major Rühle von Lilienstern zugetheilt, den wir als vorzüglich befähigt bereits mehrmals kennen gelernt haben.

Die Errichtung von Landwehr und besonders von Landssturm, welche die hohe Commission angeordnet, war eine völzlige Volksbewaffnung. Eine solche setzte indeß eine innige Liebe der Staatsangehörigen zu der Regierung, für welche zunächst die Anstrengungen gefordert wurden und ein Verztrauen der Regierung, daß die jenen in die Hände gegebenen Wafsen im Sinn dieser Liebe gebraucht werden würden, voraus. Aber in den aus so vielen Gebieten bunt zusammengewürselzten Staaten des Rheinbundes hatten die Unterthanen eben so wenig jene Liebe, als die meisten Regierungen dieses Vers

<sup>\*)</sup> Geschichte des Feldzuges von 1814, von v. Damit, Berlin 1842. 1. Th. 1. Beilage.

trauen. Die Rheinbundfürsten, in Furcht über bie Absichten der Verbündeten und in lebhafter Besorgniß vor ihren eige= nen Bölkern, glaubten die gebotenen Anstrengungen eber bindern als die freiwilligen Regungen der Bölker zur allgemeinen Bewaffnung nähren zu muffen. Mit Behagen hatten biefe Fürsten, als sie von Napoleon die Souverainetät erhielten, die überkommenen ständischen Verfassungen niedergeschlagen, jede Aeußerung bes Bolkswillens und ber öffentlichen Meinung rücksichtslos unterdrückt, jedes deutsche Rationalgefühl ausgelöscht; wenn sie nun eine Volksbewaffnung einführen und die höchste Volkskraft anspannen wollten, so mußten sie dem deutschen Patriotismus und bem Volkswillen Bahn machen und davor bebten sie zurück. Zu der Furcht nach Innen gesellte sich auch die wo möglich noch größere: Napoleon möchte wiederkehren und jede Untreue, selbst die gezwungene, auf das fürchterlichfte rächen\*).

Anstrengungen der Central-Commission nach und nach die gesforderte Zahl von 290,000 Bewassneten zu stellen, für den Unterhalt der Truppen zu sorgen, Beihülse zu den Kriegskosten zu schaffen, Lazarethe einzurichten 20., wenn auch eine allgemeine Volksbewassnung nicht erlangt werden konnte.

Die Central-Commission behielt auch noch eine Wirksamskeit in den von den Verbündeten besetzten Theilen von Frankreich, nur in sehr veränderter Art als in Deutschland. Nach dem Pariser Frieden zog sie sich in immer engere Kreise zusrück, indem die einzelnen Mächte nun selbst provisorische Verwaltungen einsetzten\*\*).

<sup>\*)</sup> Diese Zustände sind ziemlich schonungslos niedergelegt in einer Schrift: "Die Central-Verwaltung der Verbündeten unter dem Minister v. Stein," welche, unter dessen Auspizien vom Oberstlientenant Rühle bearbeitet, gleich nach dem Frieden erschien und nicht geringes Aussehen machte.

<sup>\*\*)</sup> Leben des Freiherrn vom und zum Stein. Ein Denkmal. 2te Auflage. 1. Th. v. S. 302 u. fg.

Wir knüpfen hier einen Gegenstand an, der ebenfalls unster die Centralverwaltung von Deutschland gestellt wurde, einen Gegenstand, der in der Regel weniger berührt wird und doch von so überwiegender Wichtigkeit ist: wir wersen nämlich einen Blick auf die Sorge für die vielen Tausende von Verswundeten und Kranken, die es im Laufe dieses Feldzuges gegeben hat.

Die Zahl berjenigen, welche unmittelbar auf dem Schlachtselbe getöbtet werden, ist gewöhnlich nicht so sehr groß. Die Todten werden eingescharrt und bald säuselt der Wind in dem Grase, das aus ihrer Grabesstätte aufsprießt. Eine viel größere Zahl — die doppelte, dreisache, viersache der Todten — wird in den Gesechten verwundet und muß in Lazaresthen zur Heilung untergebracht werden. Wenn hiemit der Abgang, den ein Heer erleidet, beschlossen wäre, so möchte es noch angehen, aber die großen Anstrung, mangelhaste Bekleidung, die wechselnde und schwierige Witterung, das beständige Lagern unter freiem Himmel 2c. erzeugen noch eine weitere große Zahl von Kranken.

Besitzt ein Heer eine hinreichende Zahl unterrichteter und ausopfernder Aerzte und ist für gute Lazareth-Anstalten gesorgt, so wird ein großer Theil der Verwundeten und Kranken in nicht langer Zeit gesund und kann noch sehr nützliche und wichtige Dienste leisten; entgegengesetzten Falles giebt es der Genesenden wenig und Verwundung, ja meistens auch Krank-heit ist sast gleichbedeutend mit Tod. Gute Aerzte und zweck-mäßige Lazareth-Anstalten sind daher für eine Armee von der allergrößten Wichtigkeit.

Ob bei der großen Vermehrung der Heere von Seiten der Verbündeten — das preußische wurde auf das siebensache der früheren Stärke gebracht — eine hinlängliche Zahl gesichickter Aerzte überall vorhanden gewesen, wissen wir nicht. In Rücksicht der Lazarethe und der Pflege für Verwundete und Kranke ist preußischerseits bis zur Leipziger Schlacht ohne

Zweisel alles geschehen, was im Reich ber Möglickkeit lag, weil das weibliche Geschlicht mit einer unübertroffenen Aufsopferung sich der Pflege derselben hingab. Aber als der Arieg sich weiter hinzog und als die Verwundeten und Aranken ein zahlreiches Heer ausmachten, war so große Sorgsalt nicht mehr möglich, auch theilte das weibliche Geschlecht in den Rheinbundstaaten bei weitem nicht die patriotische Glut, welche die Frauen und Jungfrauen in Preußen bewährt hatten.

Nach der Leipziger Schlacht war es unumgänglich nöthig, über die Lazarethe eine mit größeren Vollmachten ausgerüstete allgemeine Behörde zu setzen. Es waren nicht allein die vie= len tausend verwundeten und franken Preußen, Russen und Desterreicher, sondern auch viele tausend Franzosen Deutsche des Rheinbundes unterzubringen. An die Spite dieser Angelegenheit wurde — wahrscheinlich von der Central= Verwaltung — der preußische General=Direktor Ludwig von Voß berufen, der sich auch mit großer Thätigkeit und Umsicht der menschenfreundlichen und patriotischen Sache widmete. Obgleich viele preußische Verwundete und Kranke über die Elbe und nach Berlin und öfterreichische nach Böhmen ge= schafft wurden, so blieb die große Mehrzahl derselben doch in Sachsen, wo in mehr als 150 Städten und Ortschaften Hospitäler angelegt wurden. In der Stadt Leipzig waren allein deren 54. Es geschah, was nach den Umständen ge= schehen konnte, doch war freilich die Zahl der Leidenden von Freund und Feind zu groß, als daß überall ausreichende Hülfe gewährt werden konnte. Ilm die Gegend des Kriegs= schauplatzes nicht allzusehr in Auspruch zu nehmen, wurden die irgend nur transportablen Verwundeten und Kranken, die dem Rheinbunde angehörten, in weitere Gegenden verlegt, und wo es anging, dem betreffenden Staate zur Heilung überwiesen.

Als die verbündeten Heere am Rhein den Feldzug des folgenden Jahres begannen, und nun alle Staaten Deutsch= lands daran Theil nahmen, errichtete die Centralverwaltung unter Stein in Frankfurt am Main eine Central=Hofpistal=Berwaltung für Deutschland unter dem Borsitz des Grasen Friedrich zu Solms-Laubach, nachmaligen Ober-Prässidenten in Eöln, dem der in dieser Angelegenheit schon so sehr erfahrene und verdiente General=Direktor Ludwig von Boß beigegeben wurde. Die Berwaltung bestand noch aus verschiedenen Direktoren und Unterbeamten und aus einem ärztlichen Personal. Aufgabe war: in das Lazarethwesen der verschiedenen deutschen Staaten Einheit, Ordnung und Zusamsmenhang zu bringen und davon, daß dies geschehen, sich durch Absendung von Commissionen zu überzeugen.

Wir greisen hier allerdings unserer Darstellung vor, indem streng genommen die Berührung dieses Gegenstandes erst
in die Geschichte des folgenden Jahres gehört, doch hängt jene
eng mit der Sache zusammen und wirft zugleich ein helles
Schlaglicht auf die tiese Klust, die unter den Regierungen
Deutschlands damals und immer bestanden hat, wobei der
Egoismus der süddeutschen in seiner Starrheit besonders
hervortritt.

Bei dem Kriege in Frankreich, wo der Schauplatz oft wechselte, ging es nicht an, auf französischem Boden außer den sogenannten fliegenden Feldlazarethen stehende große Lazarethe anzulegen. Die Berwundeten und Kranken mußten daher über den Rhein in die nächsten Staaten und noch weiter geschafft werden und es mußten einem jeden derselben Leidende aus allen Heeren zugetheilt werden, wobei Offiziere und Kommandirte von den verschiedenen Nationen und Staaten zur Aufsicht mitgingen. Hiebei war Aufsicht und Regelung durchaus nothwendig und die Central-Hospital-Berwaltung konnte sich außerordentlich nützlich erweisen. Vorläusig sandte sie an sämmtliche Hospital-Direktionen ein Regulativ über das unerläßlich Erforderliche, so wie Listen und Formuslare zu Tabellen, um durch Ausfüllung und Rücksendung dersselben einen Ueberblick vom Ganzen zu gewinnen.

Nun haßten die einzelnen deutschen Regierungen des

Mheinbundes, besonders die süddeutschen, nichts so sehr, als was an die Einheit Deutschlands erinnerte\*). Sie waren auss äußerste erschreckt worden durch das Manisest von Kaslisch, sie hatten den König von Sachsen vor ihren Augen unstergehen sehen; nun kam die Centralverwaltung durch Stein und endlich noch die Central-Hospital-Berwaltung! Wenn denn einmal kein Rheinbund mehr sein sollte, so wollten die napoleonischen Könige, Großherzoge zc. trot ihrer Kleinheit als unabhängige europäische Mächte gelten und sich keinen Eingriff irgend einer Art gefallen lassen. Wit diesem widersstrebenden Sinn hatte denn auch die Central-Hospital-Berwaltung sir Deutschland in reichem Maße zu kämpsen.

Die Reaktion nach den großen Kämpfen hat Schriften nicht aufkommen lassen, welche diese Zustände vor dem Bolk ausdeckten und die erschienenen in Bergessenheit zu bringen gesucht. Es liegt uns indessen hier der Bericht des Lieutenants Dr. Wilhelm Dorow\*\*) vor, welcher selbst Mitglied der Central-Hospital-Verwaltung zu Franksurt am Main war und der im April 1814 in Begleitung des Dr. med. Merrem autorisirt wurde, die Hospitäler in Baden, Würtemberg und Baiern zu besichtigen und darüber zu berichten. Ihre Reise gab Zeugniß, mit welchem Sinn insbesondere die Staaten Würtemberg und Baiern der großen deutschen Sache beigestreten waren.

Die Commission begab sich zuerst nach Baden. Hier in der Nähe des Kriegsschauplatzes war die Renitenz der Regierung weniger aussührbar. Die Commission sand das her die zahlreichen Lazarethe im Allgemeinen in lobenswersthem Zustande und bei den badischen Behörden Bereits

<sup>\*)</sup> Auch die Central-Hospital-Berwaltung für Deutschland führte im Dienstsfiegel den deutschen Reichsabler.

<sup>\*\*)</sup> Erlebtes aus ben Jahren 1813—1820. Leipzig, 1843, 1. Th. S. 51 u fg.

willigkeit sich in die Vorschriften der Central-Verwaltung zu fügen\*).

Viel anders in Würtemberg und Baiern.

Auf Befehl des Königs verweigerten die würtembergischen Behörden anderen Soldaten als den würtembergischen selbst jebe Aufnahme. Als sich bie Verwundeten und Kranken in dem österreichischen Lazareth zu Villingen in Baden zu sehr häuften, wollte man in ber würtembergischen Stadt Rottweil am Neckar ein Lazareth anlegen, wozu man dort vortrefflich geeignete Lokale ermittelt hatte. Man schrieb deshalb an die würtembergische Regierung, -erhielt aber ben Bescheib, "daß fremde Kranké in den würtembergischen Staaten durchaus nicht aufgenommen würden." Da indeß die Verlegenheit in Villingen auf das höchste stieg, so wurde ein Transport von ungefähr 300 Leidenden ohne Weiteres nach Rottweil gesandt. . Die würtembergischen Behörden aber verweigerten ihnen die Aufnahme und ließen Kranke, Berwundete und Sterbende auf offener Straße. Der öfterreichische Offizier, ber ben Transport führte, ließ Gewalt anwenden und einige Lokale öffnen. Hierburch wurden die Unglücklichen zwar unter Dach gebracht, mußten aber mehrere Tage auf bem nackten Boben liegen bleiben, bis von Villingen noch einige Geräthschaften 2c. her= beigeschafft waren. Es empört das menschliche Gefühl, wenn man hört, daß es den Civilärzten zu Rottweil bei schwerer Strafe untersagt war, hülfreiche Hand zu leisten, daß es un= ter Androhung sofortiger Gefangensetzung auf den Hohenas= berg ben Ortsgeistlichen verboten wurde, in das Lazareth zu kommen, um den Sterbenben den letzten geiftlichen Trost zu spenden!! —

Nach vielen Unterhandlungen und nachdem Tausende elend umgekommen waren, schienen die würtembergischen Be-

<sup>\*)</sup> Es waren in Baben Spitäler: in Mannheim, Carlsruhe, Durlach, Kißlau, Ettlingen, Gurtweil, Beuggen, Heitersheim, St. Peter, Mößtirch, Billingen und Freihurg im Breisgau.

hörden auf Herbeischaffung einiger Lazarethbedürsnisse benken zu wollen; doch bis dies in Ersüllung gegangen, hätten noch viele Tapfere sterben können, wenn der Zusall nicht geholsen hätte. In der Nähe des Lazareths entstand Feuer und bei dieser Gelegenheit entdeckte man eine große Menge Kasernensutensilien, welche, um allen Blicken entzogen zu sein, eingesmauert waren!! Ein Bürger zu Rottweil wurde zum darmsherzigen Verräther und entdeckte dem Hospitalkommandanten einen großen Vorrath von wollenen Decken, Kopstissen und Betttüchern, welche unter dem Dache eines Klosters verborgen waren. Beider Gegenstände bemächtigte sich ohne Umstände der glückliche Kommandant. So wurde endlich das Lazareth zu Rottweil eingerichtet!

Diese Zustände hatten sich ereignet, als die Commission den würtenbergischen Boden betrat. Sie sandte das von dem Minister v. Stein genehmigte Regulativ über die Errichtung und Unterhaltung der Lazarethe für die verbündeten Heere in den verschiedenen deutschen Staaten dem würtembergischen Ministerium zu und erbat sich eine offene Ordre, durch welche ihr nicht nur der Eintritt in alle würtembergische Lazarethe geöffnet, sondern auch die Unterbehörden angewiesen würden, ihren Anordnungen Genüge zu leisten.

Diese und andere Noten und Vorstellungen blieben ansfangs unbeantwortet. Endlich erfolgte die Erklärung: Seine Maj. wollten durchaus keine fremde Einmischung in ihre Ansstalten dulden und die Verpflegung der Kranken durch ihre eigenen Behörden besorgen lassen. Es erhob sich ein Notenswechsel zwischen dem Grasen Solms und dem würtembergisschen Ministerium, welcher ohne Erzebniß blieb. Das letztere suchte sogar zu beweisen, daß Würtemberg alles und mehr gethan, als von ihm erwartet oder verlangt werden könne. S. Maj. hielten dafür, daß eine Central-Administration dem Zweck nicht entspreche, und würden einer solchen in ihren Staaten keine Wirksamkeit gestatten. S. Maj. wollten sonst nach den Krästen ihres "Reichs" und nach den Grundsäßen

des Rechts und der Billigkeit eine Anzahl Kranker von den Heeren der Verbündeten, aber ohne sremde Einmischung, versforgen lassen. Weitere umständliche Noten des Grasen Solms hatten ebenfalls keinen Erfolg, und endlich wurden den Commissarien ihre Pässe zugestellt mit der Andeutung — auf geradem Wege abzureisen.

So schnell ließen sich biese indessen nicht abweisen. Durch List und Ueberraschung war es dem Dr. Merrem ge= lungen, die würtembergischen Lazarethe von Rottweil, Baihin= gen, Solitube, Söflingen, Hammerschwang zu besichtigen und er hatte die Ueberzeugung erlangt, daß das Hospitalwesen in Würtemberg auf das äußerste vernachlässigt sei. Da nun überdies Würtemberg sich hartnäckig weigerte, auch nur das Geringste in die Central=Hospitalkasse zu zahlen, so glaubten die Commissarien, daß es ihre Pflicht sei, das Benehmen Würtembergs höheren Orts und badurch allgemein bekannt zu machen; sie berichteten baber an die Minister ber verbün= deten Mächte. Zur Antwort erhielt Dorow vom Staats= kanzler Hardenberg einen Berweis, daß er seine Vollmacht überschritten habe!\*) Es wurde den Commissarien zuletzt die Weifung gegeben, daß sie bloß als Beobachter reisen möchten.

Nicht besser erging es den Commissarien in Baiern, wohin sie sich jetzt begaben. Nach dem Beispiel Würtembergs nichts Gutes ahnend, bedienten sie sich gleich Aufangs einer List. Sie sandten, auf der Gränze angekommen, ihre Voll-

<sup>\*)</sup> Nur mit Mühe konnte der würtembergische Kriegsminister General-Lientenant v. Pfull den erbitterten König abhalten, Dorow auf die Festung Hohenasderg zu schicken. — Im Theater in Stuttgart, wo Dorow
in preußischer Unisorm in der ersten Rangloge saß, sollte er auf Besehl
des anwesenden Königs durchaus in der zweiten Rangloge Platz nehmen, weil er als Bürgerlicher nicht coursähig sei. Nur der überaus
sesten Haltung Dorows, der nach mehreren wiederholten Besehlen und
Aufforderungen nicht wich und es auf physische Gewalt ankommen zu
lassen entschlossen war, gelang es, das Unwürdige abzuwenden.

machten, Formulare, Tabellen 2c. mit Beobachtung aller Förmlichkeiten an ben bamals allmächtigen Minister Grafen Montgelas auf der ordinairen Post, die damals bei bem Mangel an Chaussen außerorbentlich langsam fuhr, während sie selbst mit schnellfter Extrapost reiften. Gie suchten bann mit ihren Vollmachten ben Lazareth-Direktionen zu imponiren und es gelang ihnen so, ebe ein Befehl bes Ministers eintreffen konnte, die Hospitäler zu Augsburg, Dillingen, Kaifersheim, Nürnberg, Bamberg, Culmbach, Plassenburg, Bahreuth, Amberg und Regensburg genau zu besichtigen. Sie überzeugten sich, daß die bairische Regierung ihre eigenen Kranken und Berwundeten vortrefflich behandele, dagegen die Krieger der anderen verbündeten Heere auf alle mögliche Weise vernachläffige. Die Commissarien erlaubten sich von Bamberg und Bahreuth aus in höflichen Ausbrücken an ben Grafen von Montgelas Bericht einzusenden. Aber nun erfolgte die Erklärung und der Befehl des Ministers vom 9. Mai 1814: daß Baiern die angeblichen Commissarien ber sogenannten Central=Verwaltung nicht anerkenne, daß sie von den königlich bairischen Behörden nur als Privatreisende angesehen, ihre Anfragen unbeantwortet, ihre Gesuche und Vorstellungen unberücksichtigt bleiben sollten, ihnen auch weder Quartier noch Vorspann zu verabfolgen sei; welches Gebot die Reisenden auch sogleich in seiner ganzen Strenge erfahren mußten.

Der Grund zu diesem schneidend undeutschen Besehl war eines Theils sich möglichst unabhängig zu stellen, dann aber auch (wenn keinem fremden Auge gestattet war, einen Blick in die bairischen Lazarethe zu thun) bei der künstigen Abrechnung für die mit Schmutz und Ungezieser bedeckten, auf moderndem Stroh liegenden Krieger der Verbündeten eben so viel anrechnen zu können, als sür die sorgfältig gepflegten Baiern (Dorow).

Die Commissarien wollten und konnten sich jetzt nicht der etwanigen Barmherzigkeit der bairischen Behörden Preis

geben, sonbern begaben sich sofort nach München, um von dem Minister Montgesas Genugthuung zu verlangen. Dorow ließ sich als "Commissarius der Central=Berwaltung" melden und wurde abgewiesen. Er wiederholte die Anmeldung als "königlich preußischer Offizier" und wurde sogleich angenom-Der Minister ließ nun seinen ganzen Unmuth aus. "In einem Augenblicke, wo so viel Eingriffe in die Rechte der Staaten geschähen, sagte er, musse man sich wahren. Der König von Baiern, sein Herr, habe zwar die frank gewordenen Soldaten der durch Baiern ziehenden verbündeten Truppen in seine Lazarethe aufzunehmen befohlen, bies gehe aber Niemand etwas an, und es brauche Reiner zu kommen, um die Lazarethe zu besehen. Es würden von Baiern zu seiner Zeit schon die gehörigen Rechnungen gemacht werden, leider sei er jetzt schon überzeugt, daß von den "großmüthigen" Verbündeten nie an Bezahlung gedacht werden würde. werbe Baiern die Central=Berwaltung für Deutschland, noch die unsinnige Central=Hospital=Berwaltung, noch sonst der= gleichen anerkennen. Er habe einen Courier ins Hauptquartier von Wrede gesandt, um zu hören, wie ein so verlau= fener Minister (Stein) ober sein Knecht, ein Graf Solms= Laubach (bessen Namen er stets verdrehte) bazu komme, solche Maßregeln zu nehmen und solche Vollmachten auszustellen. Dieser Herr v. Stein, rief Graf Montgelas aufgebracht, dieser eingefleischte Moskowite, soll Herr über Deutschlands Dieser Mensch, ber sich mit fortgelaufenen Fürsten sein? Vagabunden und Spitzbuben umgiebt, schändliche, deutsche Fürsten und Regierungen herabwürdigende Bücher schreiben läßt, den sollen diese beleidigten Staaten als Chef einer wahrhaft unsinnig konstituirten obersten Berwaltungsbehörde anerkennen? Nein, dieses Maaß von Schmach und Hohn wird zu voll!"

Mehrere Versuche Dorow's, auf ben Hauptgegenstand zurückzukommen, unterbrach ber Minister stets mit scharfen rücksichtslosen Ausfällen auf die Minister Rußlands und Breußens. So sehr hatten das Manisest von Kalisch und die wenigen allgemeinen Maßregeln für Deutschland die südsbentschen Regierungen erbittert! Das Seltsamste war, daß der Minister sogar vermuthete, Dorow möge wohl andere Aufträge als die Lazarethbesichtigungen haben und diese nur ein Borwand sein. Er entließ Dorow, ihm andeutend, München und das Königreich Baiern bald zu verlassen, wos bei er schließlich noch so großmüthig war, ihm Quartier und Borspann zu bewilligen.

"Baiern und Würtemberg waren es," bemerkt Dorow, "die das Isolirungsspstem für das beste und einträglichste ersachteten, den alten treuen Freund Napoleon noch im Herzen hatten und gewiß noch auf einen Umschwung der politischen Verhältnisse hofften."

Dorow besuchte später noch die Lazarethe am Niederrhein und in Westphalen, so wie in Braunschweig, Hannover und in den Hansestädten. Er fand sie überall in gutem Zustande, aber 'auch hier trat überall der Partikularismus hervor und eine große Aengstlichkeit wegen der künstigen gegenseitigen Abrechnung.

Man kann benken, welche große Zahl tapferer verwunsbeter Krieger burch die große Häufung in Folge der Leipziger Schlacht, aber auch in Folge des bösen Willens der Regiesrungen verloren ging. Im Herbst 1813 starb\*) in einigen Hospitälern der zweite, in den meisten aber der dritte und vierte Verwundete und Kranke. Von 100 leidenden Kriesgern gingen also nur 50 — 66 — 75 wieder zum Heere und 25 — 34 — 50 ins Grab. Da nun in einer Schlacht von 100 Mann nur 5, höchstens 8 Mann getödtet werden, so ging im Hospital eine viers bis fünsmal größere Zahl zu Grunde.

<sup>\*)</sup> Nach Dorow I. S. 147.

Wir sind am Ende des inhaltreichen, gewaltigen Jahres 1813, am Ende des größten Feldzuges der Weltgeschichte ans gekommen. — Blicken wir an diesem entscheidenden Wendespunkt einen Augenblick rückwärts.

In der Mitte des Welttheils gelegen, dem Andrange aller Bölker Europas ausgesetzt, vereint groß und stark genug, sich aller zu erwehren, aber seit dem Mittelalter schon in viele Stücke zerrissen und daher ohnmächtig, hat Deutschland eine lange, sehr lange Leidensschule durchmachen müssen, die weit noch nicht geendet zu sein scheint.

Zu schweigen von dem dreißigjährigen Kriege, von dem spanischen und österreichischen Erbfolgestreit, von dem nordischen und siebenjährigen Kriege, was hatte Deutschland nicht erduldet in den Feldzügen seit der französischen Revolution! In der "Rheinkampagne," in den Feldzügen von 1796, 1799 und 1800, in dem Kriege mit Oesterreich 1805 und 1809 waren der Reihe nach die blühenden Fluren in dem über= rheinischen Lande, in Franken, Schwaben, Baiern, den öster= reichischen Erbstaaten der Verwüstung überantwortet worden; mehr als zwanzig Schlachtfelder zeigten die blutigen Spuren des Zuges der französischen Heere von Deutschlands Grenzen bis in den Mittelpunkt der österreichischen Monarchie; der Ruin des Handels, die Verarmung der Privaten, die Zerrüt= tung der öffentlichen Finanzen, die Verwilderung der Sitte und des Lebens waren in seinem Gefolge. — Wie seit 1806 die Drangsale des Krieges auch über Norddeutschland gekom= men, wie insbesondere Preußen durch den Feldzug von 1806, durch die ungeheure Last der Kriegssteuern und in Folge des Durchmarsches ber Napoleonischen Heere nach Rußland gelit= ten hatte; haben wir im ersten Buche unserer Darstellung gesehen.

Es kam der Rückschlag und der Riesenkampf von 1813. Norddeutschland sach zehn blutige Felder großer Schlachten, Breiheitstriege II. bie Wahlstätten von Lützen, Bauten, Groß=Beeren, an ber Katbach, Dresben, Culm, Dennewitz, Wartenburg, Leipzig, Hanau; die Kampfplätze unzähliger Gefechte, die vielmonatliche Belagerung seiner eigenen Festungen. Die Länder Schlesien, Sachsen, Brandenburg, Nordalbingien, Hannover, Thuringen und ein weiter Kreis um die belagerten Festungen was ren gänzlich aufgezehrt und zum großen Theil verwüstet. Wo möglich noch trauriger war das Loos der vielen belagerten Festen und ber großen glanzvollen Städte. Wie traurig war das Geschick von Danzig, welches in sechs Jahren zwei langwierige Belagerungen erlebte, bas von Hamburg, dessen stolze Handelsblüthe bis auf den Grund zerstört wurde, bas von Leipzig, wo die grausige Riesenschlacht gekämpft wurde, das des glänzenden Dresden! Ueberall im Vaterlande Noth, Trümmer, Krankheit, Armuth und nur die Hoffnung auf eine bessere Zeit!

Wenn jetzt als Preis des Sieges und für so viel jahr= hundertelanges Leid Land und Volk die Wiederaufrichtung eines mächtigen deutschen Reichs bavongetragen, so wären alle unzähligen Opfer nicht zu theuer gewesen für so hohen Preis. Aber leider hatte Deutschland sich nicht aus eigener Kraft erheben können, zur Hälfte hatte es sogar auf Seiten bes Feindes gestanden; nur mit Hülfe der Russen, der Schweden, der Ungarn, Wallachen, Kroaten und des Englischen Goldes war der schwere Sieg errungen worden. Kein deutscher Fürst war so mächtig, daß er Wort und Schwert für sein Volk hätte ergreifen können, selbst wenn er es wohl gemocht hätte; das Volk aber war zu tief herabgekommen, als daß es jetzt schon einen gemeinfamen Willen gehabt und biesen hätte äußern Sein Loos entschieden die Fürsten allein. Es war zwar das französische Joch abgeschüttelt, das Bestehen des deutschen Volkes und seiner Bildung gerettet, aber die halb= tausendjährige Zersplitterung war nicht so leicht zu überwin= Der Versuch der politischen Wiedergeburt des deut= schen Volkes blieb neuen großen Erschütterungen aufbehalten, die seit dem Jahre 1848 eingetreten sind und die nur mit der Größe oder mit dem Untergange des Volkes enden können.

In militairischer Beziehung liefert der Feldzug von 1813 den sprechendsten Beweis, was ein friegerisches Genie, ein ge= waltiger Ruhm und die Einheit des Befehls werth sind ge= genüber einer Roalition von Fürsten selbst mit überlegenen Massen, wenn jene Einheit mangelt, die Interessen ber Fürsten auseinandergehen, und die Institutionen bas Emporkommen von friegerischen Genie's nur in sehr beschränktem Maße ge= statten. Tropdem daß bei den Russen noch der Nachklang eines vorhergegangenen nationalen Feldzuges wirkte, trotz= dem daß in Preußen eine hohe Blüthe nationaler Begeiste= rung und Kraft sich entfaltete, war die Heerführung nicht einsichtig, schnell und fräftig genng, als daß die Vereinigung beider Bölker den Sieg hätte herbeiführen können; es mußte noch eine britte Macht, Desterreich, hinzukommen. Daburch wurden zwar die Massen der Streiter vermehrt, aber die Führung wurde noch mangelhafter und ohne das Talent, die Tapferkeit und den Enthusiasmus der preußischen Heerführer und Streiter wäre die Roalition gegen die Einheit des französischen Befehls erlegen.

Napoleon bagegen verliert sein ganzes Heer in Rußland. Bei der Langsamkeit der Koalition behält er Zeit, sich ein neues Heer nothdürftig zu schaffen. Noch ist er mit der Hälfte seiner Rüstung nicht vollständig zu Stande, und schon steht er mitten in Deutschland, schreckt die Rheinbundsürsten zum Gehorsam, schreckt Desterreich, welches schon gemeine Sache mit Rußland und Preußen machen will, in seine abswartende lauernde Rolle zurück, schlägt mit einem Heere von Rekruten, aber vortrefslichen Heersührern und Offizieren, mit wenigem Geschütz und gar keiner Reiterei auf weiten Ebenen die Preußen und Russen, entsetzt seine Elbsestungen, schlägt die Preußen und Russen zum zweiten Mal, drängt sie bis an

bie Oftgränze von Deutschland, gelangt an die Ober und entsiet Glogau.

Er glaubt bie Roalition genugsam eingeschüchtert, um Waffenstillstand eingehen und Frieden erlangen zu können, warum es ihm in seiner Lage bringend zu thun ist, aber er hat sich schwer getäuscht und den größten Fehler seines Lesbens begangen. Die Waffenruhe ist nur seinen Feinden nützlich, die ihre ungeheuren Rüstungen vollenden, Desterreich wirst die Maste ab; er hat es mit Massen zu thun, die den seinigen um das Coppelte überlegen sind, die Aussicht zum Frieden schwindet, da ihn die Verbündeten nicht wollen und der Kampf beginnt auss Neue.

Aber noch immer war auf Seiten ber Berbündeten ber Respekt vor dem Imperator, die Schüchternheit und Unklarheit des Oberfeldherrn Schwarzenberg so groß, daß es wohl hätte geschehen können, daß Napoleon — unterstützt durch die indirekte Hülfe, die ihm die absichtliche Unthätigkeit des Kronprinzen gewährte — selbst nach ben großen Riederlagen seiner Marschälle und trot ber Fehler, die er selbst mehrere Male begangen, sich bis zum Winter in Deutschland hielt, was gleichbedeutend war mit dem Gewinn des Feldzuges; wenn der Ober=General des schlesischen Hee= res von gewöhnlichen Talenten gewesen wäre. Aber die Kühnheit und das Genie des Zwillingsgestirns Blücher-Gneisenau rettete den Feldzug, indem es die anderen Führer mit Gewalt vorwärtszog und so die Katastrophe herbeiführte, in der — obwohl Fehler genug begangen wurden — auch bas Genie Napoleons ber weit überlegenen Zahl unterliegen mußte.

Dabei hatte es wesentlich zum Vortheil der Verbündeten gereicht, daß man sich der eigenthümlichen Fechtweise und der Eintheilung des Heeres der Franzosen, wie sie die Nevolution hervorgebracht und wie sie Napoleon zur Meisterschaft erhoben hatte, nach und nach genähert und den großen Einfluß der Bodenbeschaffenheit bei Schlachten und Gesechten erkannt

hatte, so daß Napoleon hierin nicht mehr so viel voraus hatte als früher und man ihn gewissermaßen mit seinen eige= nen Waffen schlug. So lange man bei ber schwerfälligen Linearfechtart, wie sie Friedrich der Große angewandt, blieb, hatte die neue geniale der Republik und des Kaiserreichs überlegene Vorzüge. Als man aber die zetstreute Fechtart mit der Linien= und Säulenstellung bes Fußvolks zu verbinden gelernt, als man die Eintheilung in Divisionen und Corps zu selbst= ständigen Körpern und die Mischung der verschiedenen Waf= fen dem Feinde abgesehen, als man die Reiterei etwas mehr in Massen, das Geschütz in gewisse Batterieen zu stellen an= fing, und die Fähigkeit gewonnen hatte, die Theile nach Be= lieben zu verschieben und unendlich mehr Beweglichkeit in das Ganze zu bringen, waren die Verhältnisse nicht mehr so un= Freilich war noch das schwerste übrig: die strategische Anordnung des Feldzuges und die Führung in der Schlacht, was sich nicht erlernen läßt, weil es angebornes Genie vor= aussett; aber auch hier studirte man seine Feldzüge und Schlachten und lernte es ihm einigermaßen ab. Auch fehlte noch viel, daß man überall die Truppen dem Boden und den Verhältnissen gemäß so zu stellen verstanden hätte, daß eine Waffe die andere, eine größere Abtheilung die andere zu rech= ter Zeit richtig unterstützte, daß die Reserven am rechten Ort und in der richtigen Entfernung standen, und daß überhaupt mit angemessenen Kräften gekämpft wurde, indem häufig aus Besorgniß, zu viel Streitkraft hinzugeben, bas Gefecht im Anfange mit zu wenig Mitteln genährt wurde. In jeder dieser Beziehungen und in der Schnellfraft der Bewegungen blieb Napoleon immer ber große Meister.

Es darf taher nicht Wunder nehmen, daß trotz der großen Ueberzahl der Verbündeten und der unläugdar besse= ren Beschaffenheit der Truppen derselben nicht militairisch Größeres in diesem Feldzuge geleistet worden ist. Die Er= klärung liegt in den vorstehenden Andeutungen, die ihre Be= kräftigung in unserer ganzen bisherigen Darstellung sinden;

vor allen Dingen darin, daß der Oberfeldherr Fürst Schwarzenberg nicht einmal Anspruch auf den Rang eines mittels mäßigen Feldherrn hatte und daß die Ariegskunst die schwerste aller Künste ist und selbst von einem Genie nur in langer Uebung erlernt wird.

Drud von Trowitid und Cobn in Berlin.

## Druckfehler.

Seite 15 Zeile 4 von oben statt "ber" Reiter-Corps lies "dem" Reiter-Corps.

```
"hinläng-" lies "hinlängliche."
  15
                             "Abend" lies "Abends."
          11
 39
                             Graf "Durosnet" lies Graf "Durosnel."
          24
 39
                   "
                             "angegriffen" lies "ergriffen."
          11
 40
                         "
                             "Pajot" lies "Pajol."
 51
          7
                         "
                             "schleu=" lies "schleunigst."
 53
          14
                         "
                             unternahmen "fie" lies unternahmen
               " unten
 57
           5
                             "die Preußen."
                             "eroberte" lies "eroberten."
 57
           4
                             "tleine" Flucht lies "teine" Flucht.
          20
 72
                   oben
                             "ber" General lies "ben" General.
105
           5
                          "
                             "Auf" lies "Auch."
           1
512
                 unten
                             "Stolzenhausen" lies "Holzenhausen."
558
           5
```

## Berichtigung.

Die auf S. 542, 641, 649, 650, 659 erwähnte steinerne, bei bem Sturm aus Leipzig von den Franzosen gesprengte, Brücke führte nicht über die Pleiße, sondern über einen Mühlgraben der Elster.

-Á 1 ;



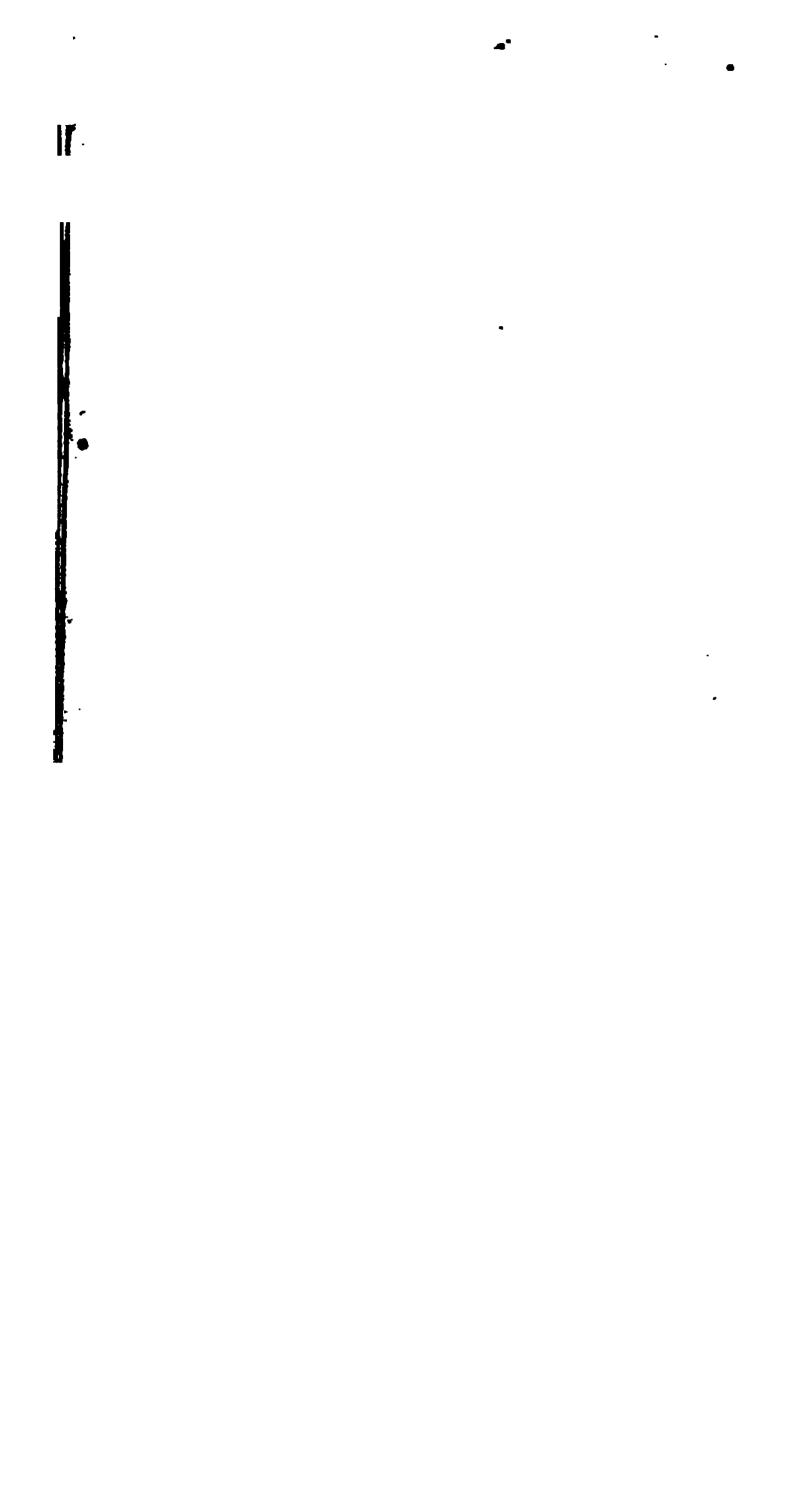



•

.

• •

.

.

•

•

.

--

• •

•

.

•